

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

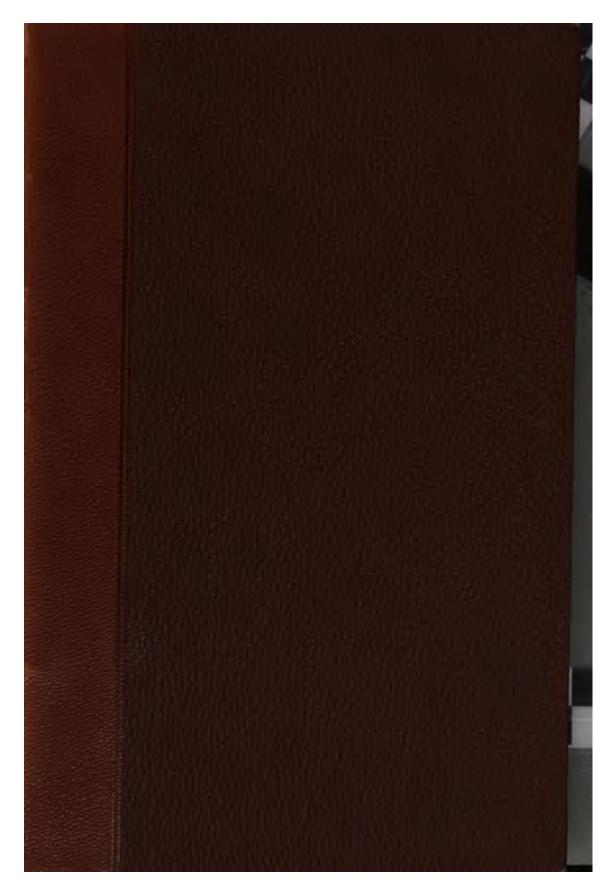

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

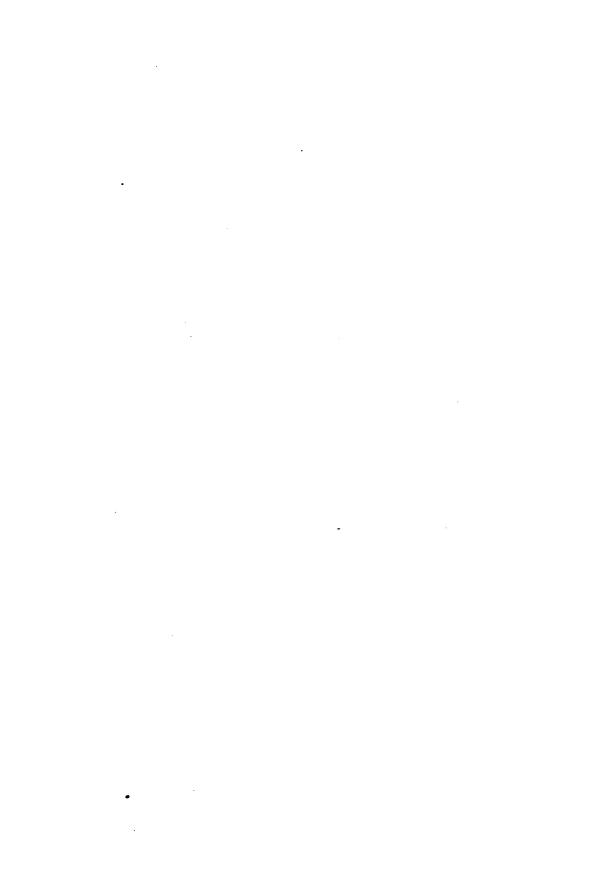

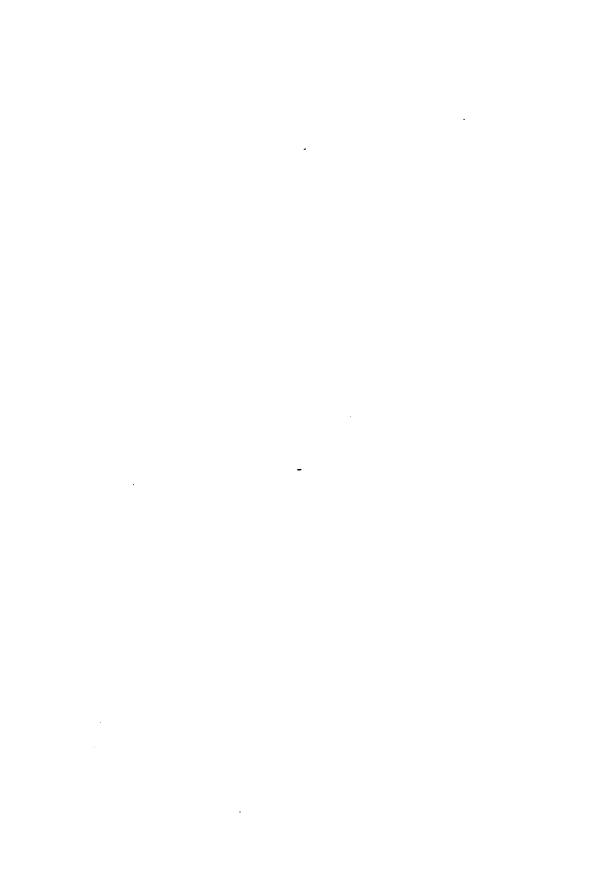



# Pistorisme

(Begründet von Beinrich v. Sobet.)

Unter Mitwirfung pon

Paul Baillen, Conis Erhardt, Otto Sinte, Otto Braushe, Max Lens, Bigm. Riegler, Morih Ritter, Sourad Barrentrapp, fart Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Meue folge Siebenundfunfzigfter Band.

Der gangen Belbe 93. Banb.

Erftes Beft.

# Inhalt.

| luffane.                                                                                                                                                                                                     | Seite |                                                                                                                                                   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beifnichte, Balferfunde und insweiste<br>Berfpeftide. Gen Friedrich Rapel<br>Ballenstend Eroberungspilans pagen<br>Benedig, 1829. Bon Morin Acteer<br>Bur Torgefchichte des Krieges von 1806.<br>Bon fr Much | 1 47  | Bur Beldichte bes preufulden Gelbaugs-<br>planes vom Grabiobe 1767. Bon<br>Reinbold Rofer<br>Briefe Gantes an Gent, Witgeteilt<br>von B. Wittiden | 71    |
| Miegellen.<br>Ein Rachwort ja ftolers Auffah über<br>Griedrichs des Großen Ariegenbrung                                                                                                                      |       | Biteraturbericht f. & 4 5, Umichlags.<br>Rotigen und Rachrichten                                                                                  | 187   |

# Munden und Werlin 1904.

Drud und Bering bon 9t. Dibenbourg.

# Jur gefl. Beachtung!

Die Berfendung ber jur Beiprechung in ber Milorifden Beitidrift einfaufenben Bacher eriolgt von jehr ab von Straffburg L. G. aus.

Cenbungen bon Becenfion8. Ggemblaren bitten wir entweber an bie Rebattion (Stufeffer Dr. Muftrecke, Strafburg i. C. Labwigsbofenerftraße 14) ober an bie Berlagsbuchbanblung von R. Gloenbourg in

Bunden, Olidbrage 8, ju richten.

# REVUE

DE

# SYNTHESE HISTORIQUE

DIRECTEUR: HENRI BERR.

La revue comprend quatre parties: 1º Articles de fond (théorie de l'histoire et psychologie historique). 2º Revues générales (inventaire du travail historique fait et à faire). 3º Notes questions et discussions (intermédiaire entre les historiens, sociologues et philosophes). 4º Bibliographie (avalyses, revue des revues, bulletin critique, répertoire, méthodologique. — Utiles aux savants, les Revues générales permettent à tous les esprits curieux d'embrasser dans une seule publication tout l'horizon historique, Histoire politique, Histoire économique, Histoire des Religions, Histoire de la Philosophie et des Sciences, Histoire littéraire, Histoire de l'Art, Anthropogéographie, Anthropologie, Sociologie, y sont traitées pour les diverses époques et les divers pays, par les savants les plus compétents, Professeurs du Gollège de France, de la Sorbonne, des Universités, etc. Leur ensemble constituera une précieuse encyclopédie historique toujours complétée et tenue à jour.

La Retrue de Synthèse historique paralt tous les deux mois, depuis août 1900. Prix de l'abonnement annuel: France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr., — La Rédaction et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte Anne, Paris ret arre

# Deutsche Revue

Eine Monatidirift. Berausgegeben von Richard Fleischer. Monatika i Beit — Vierteljährlich (3 Beite) 6 Mark.

Der Fahrgang 1904 bringt u. v. a. Mitteilungen aus den hinterlaisenen Papieren von

# Rud. von Bennigsen - Staats. von Miquel

von General von der Goltz über «Der ewige Frieden und der nächite Krieg».

Das Fanuarheft liefert jede Buchhandlung zur Anficht, auch die Deutsche Verlags-Anftalt in Stuttgart.

# Historische Beitschrift.

(Begrundet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Sonis Erhardt, Otto Hinhe, Otto Krauske, Maz Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Ritter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 93. Band. Neue Folge 57. Band.

Munchen und Berlin 1904. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.



•

.

.

# Inhalt.

| Beschichte, Böllerfunde und historische Perspektive. Bon Friedrich Rahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auff                                                           | läțe. Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ite |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Kritische Bemerkungen zur Kirchenpolitik der Stauserzeit. Von K. Handen der Auf VII. 427  Ballensteins Eroberungspläne gegen Benedig, 1629. Bon Moriz Kitter. 47  König Wilkelm III., Bahern und die Große Allianz 1701. Bon Georg Friedrich Preuß . 193  Die Mutter des Freiherrn dem Stein und Lavater. Nach ihrem Brieswechsel des Krieges don 1866. Bon Fr. Muth 59  Liniszellen.  Ein Nachwort zu Kosers Auffgat über Friedrichs des Großen Kriegsschliche des krieges don 1866. Bon Fr. Muth 59  Liniszellen.  Ein Nachwort zu Kosers Auffgat über Friedrichs des Großen Kriegsschliche des preußischen Feldzugsplanes dem Frühzight 1757.  Bon Keichfiche des preußischen Friedrichs des Großen Kriegsschlichen Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort.  Bon Keichführung Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort.  Bon Heinhold Koser . 71  Bur Kriegsschlichung Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort.  Bon Kand und Burte. Bon † Kaul Wittichen . 253  Die preußischen Geldwittel während des Feldzuges 1813/14. Eine Aufzeichnung Nothers, mitgeteilt den Fr. Meine de . 255  Bolfskunds an Geng. Mitgeteilt den Friedricht.  Eiteraturbericht.  Seite Byzanz . 470  Raifertum u. Kapstitum 101. 385. 472  Theologie . 262  Bapstitum . 2655  Beitungswesen . 267  Alte Geschichte: . 267  Mitte Geschichte: . 268  Mittelater: . 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gefchichte, Bolferfunde und hiftorifc                          | je Beripettive. Bon Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |
| Das französische Seer unter Karl VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rapel                                                          | olitif har Stanlamait Wan 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |  |  |
| Rönig Bilhelm III., Bayern und die Große Allianz 1701. Bon Georg Friedrich Vreuß.  Die Mutter des Freiherrn dom Stein und Ladater. Nach ihrem Brieswechsel von Alfred Stern  Jur Borgeschichte des Krieges von 1866. Bon Fr. Muth 59   Miszellen.  Ein Nachwort zu Kosers Aussachen.  Ein Aussachen.  | Sambe                                                          | ontiti bet Stangergen. Bon sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35  |  |  |
| Rönig Bilhelm III., Bayern und die Große Allianz 1701. Bon Georg Friedrich Vreuß.  Die Mutter des Freiherrn dom Stein und Ladater. Nach ihrem Brieswechsel von Alfred Stern  Jur Borgeschichte des Krieges von 1866. Bon Fr. Muth 59   Miszellen.  Ein Nachwort zu Kosers Aussachen.  Ein Aussachen.  | Das frangösische Seer unter Rarl VI                            | L 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27  |  |  |
| Die Mutter des Freiherrn dom Stein und Lavater. Nach ihrem Briefwechsel von Alfred Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ritter                                                         | Benedig, 1629. Bon Moris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17  |  |  |
| Briefwechsel von Alfred Stern 3ur Borgeschichte des Krieges von 1866. Bon Fr. Muth 59    Wiszellen.   Sin Radwort zu Kosers Auflat über Friedrichs des Großen Kriegsführung. Bon Hand Delbrüd 66  3ur Geschichte des preußischen Feldzugsplanes vom Frühjahr 1757. Bon Meinhold Koser 71  3ur Kriegsührung Friedrichs des Großen. Ein zweites Rachwort. Bon Hand Delbrüd 449  3ujaß. Bon K. Koser 445  Kant und Burke. Bon † Baul Bittichen 253  Die preußischen Geldmittel während des Feldzuges 1813/14. Eine Aufzeichnung Rothers, mitgeteilt von Fr. Meinede 255  Briefe Kankes an Genh. Mitgeteilt von P. Bittichen 76  Biteraturbericht.  Seiter Aufzeichnung. Bohzers, mitgeteilt von P. Bittichen 76  Russelwerse 89 ff. 268  Responsan 470  Raiferum Bapstum 101. 385. 472  Theologie 273  Bollstunde 260  Rusturgeschichte 459  Bitt. Geographie 262  Bapstum 265  Beitungswesen 267  Alte Geschichte: 387ael 462  Theologie 284  Africh. Bestrebungen 105  Geisses u. Gelehrtengeschichte 477  Raiserzeit 467  Rustus 469  Rittelater: 17. und 18. Kahrbundert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ronig Wilhelm III., Bagern und b                               | ie Große Allianz 1701. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |
| Briefwechsel von Alfred Stern 3ur Borgeschichte des Krieges von 1866. Bon Fr. Muth 59    Wiszellen.   Sin Radwort zu Kosers Auflat über Friedrichs des Großen Kriegsführung. Bon Hand Delbrüd 66  3ur Geschichte des preußischen Feldzugsplanes vom Frühjahr 1757. Bon Meinhold Koser 71  3ur Kriegsührung Friedrichs des Großen. Ein zweites Rachwort. Bon Hand Delbrüd 449  3ujaß. Bon K. Koser 445  Kant und Burke. Bon † Baul Bittichen 253  Die preußischen Geldmittel während des Feldzuges 1813/14. Eine Aufzeichnung Rothers, mitgeteilt von Fr. Meinede 255  Briefe Kankes an Genh. Mitgeteilt von P. Bittichen 76  Biteraturbericht.  Seiter Aufzeichnung. Bohzers, mitgeteilt von P. Bittichen 76  Russelwerse 89 ff. 268  Responsan 470  Raiferum Bapstum 101. 385. 472  Theologie 273  Bollstunde 260  Rusturgeschichte 459  Bitt. Geographie 262  Bapstum 265  Beitungswesen 267  Alte Geschichte: 387ael 462  Theologie 284  Africh. Bestrebungen 105  Geisses u. Gelehrtengeschichte 477  Raiserzeit 467  Rustus 469  Rittelater: 17. und 18. Kahrbundert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Georg Friedrich Preuß.                                         | ein und Rangter Rach ihram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13  |  |  |
| Pristallen.   Son Fr. Muth   59   IMiszellen.   Son Handwort zu Kosers Aussian über Friedrichs des Großen Kriegssührung. Bon Hand Delbrück   66   Sur Geschichte des preußischen Feldzugsplanes vom Frühjahr 1757. Bon Meinhold Koser   71   Sur Kriegsührung Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hand Durfe. Bon † Baul Bittichen   253   263   263   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   253   25   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30  |  |  |
| Ein Nachwort zu Kosers Aussach Velbrück des Großen Kriegssührung. Bon Hans Delbrück des Großen Kriegssuhrung. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Kriegsührung Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Besche des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Besche des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Buss.  | Bur Borgeichichte des Krieges von 18                           | 866. Bon Fr. Muth 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9   |  |  |
| Ein Nachwort zu Kosers Aussach Velbrück des Großen Kriegssührung. Bon Hans Delbrück des Großen Kriegssuhrung. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Kriegsührung Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. Bon Hans Delbrück des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Bon R. Koser des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Besche des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Besche des Großen. Ein zweites Nachwort. 449 Auss. Buss.  | 590 i 62                                                       | ellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |
| führung. Bon Hans Delbrüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Bon Reinhold Kojer  Jur Kriegführung Friedrichs des Großen. Ein zweites Nachwort.  Bon Hand Delbrück.  Bon H. Kojer.  Kant und Burte. Bon † Paul Wittichen. 253 Die preußischen Geldmittel während des Feldzuges 1813/14. Eine Aufzeichnung Kothers, mitgeteilt von Fr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Wittichen. 76  Riteraturbericht.  Seiter Aufzeichnung Kothers, mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von P. Weinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Gent. Mitgeteilt von Pr. Meinecke. 255 Briefe Kantes an Geldmittel während des Feldzuges 1813/14. Eine Aufzelluges 1813/14. Eine Bulges 1813/14. Eine Aufzelluges 1813/14. Eine Aufzelluges 1813/14. Eine Aufzelluges 1813/14.  | führung. Bon Sans Delbri                                       | üd 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66  |  |  |
| Bon Hans Delbrück  Rant und Burte. Bon † Kaul Wittichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bur Geschichte des preugischen Feldzu                          | igsplanes vom Frühjahr 1757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71  |  |  |
| Bon Hans Delbrück  Rant und Burte. Bon † Kaul Wittichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bur Kriegführung Friedrichs bes @                              | brogen. Ein zweites Rachwort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |  |  |
| Rufgemeines:  Sammelwerfe 89 ff. 268 Rufturgeschichte 260 Kulturgeschichte 459 Hift Gestungswesen 266 Rufturgeschichte 266 Rufturgeschichte 459 Bestungswesen 266 Rufturgeschichte 266 Rufturgeschichte 459 Respittum 2665 Reitungswesen 2667 Alte Geschichte: Ikk Geschichter: Ikk Geschichter 255 Ikk Geschichter 265 Ikk Geschichter 271 Ikk Geschichter 265 Ikk Geschichter 272 Ikk Geschichter 273 Ikk Geschichter 271 Ikk Geschichter 273 Ikk Ge | Bon Sans Delbrud                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Rufgemeines:  Sammelwerfe 89 ff. 268 Rufturgeschichte 260 Kulturgeschichte 459 Hift Gestungswesen 266 Rufturgeschichte 266 Rufturgeschichte 459 Bestungswesen 266 Rufturgeschichte 266 Rufturgeschichte 459 Respittum 2665 Reitungswesen 2667 Alte Geschichte: Ikk Geschichter: Ikk Geschichter 255 Ikk Geschichter 265 Ikk Geschichter 271 Ikk Geschichter 265 Ikk Geschichter 272 Ikk Geschichter 273 Ikk Geschichter 271 Ikk Geschichter 273 Ikk Ge | Rant und Burte. Bon + Baul Bittiden                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Briefe Rankes an Genh. Mitgeteilt von K. Wittichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die preußischen Geldmittel mahrend des Feldzuges 1813/14. Gine |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Rifferaturberick   Seite   Seite     Milgemeines   Seite   Seite   Seite     Milgemeines   Semmelwerfe   Seite   Shhand   Sapittum 101. 385. 472     Rethode   95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Briefe Rantes an Gents. Mitgeteilt von B. Bittiden             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Ilgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Allgemeines:       89 ff. 268       Byzanz       470         Methode       95       Kaisertum u. Kapittum 101. 385. 472       Theologie       273         Bolfstunde       260       Kirchl. Strömungen       271. 277 ff.       Berwaltung       475         Kulturgeschichte       262       Karl der Kühne       476         Bapittum       265       Keirungswesen       267         Alte Geschichte:       267       Luther       281         Ihre Geschichte:       284       Kirchl. Bestrebungen       105         Gäsar       97       Geschese u. Gelehrtengeschichte       477         Kultus       467       Bolitische Geschichte       104       108         Weitzelater:       109       Weitzelater:       109       109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | The state of the s |     |  |  |
| Sammelwerfe 89 ff. 268 Reifode 95 Bolfsfunde 260 Kulturgeschichte 459 Bapfitum 265 Beitungswesen 267 Alte Geschichte: Israel 462 Gäsar 97 Kaiserzeit 467 Kultus 469 Rittelater: Raisertum u. Kapsitum 101. 385. 472 Theologie 273 Kirchl. Strömungen 271. 277 ff. Rervaltung 475 Rarl der Kühne 476 Reformationszeit: Luther 281 Israel 462 Kirchl. Bestrebungen 105 Geises u. Gelehrtengeschichte 477 Kolitische Geschichte 104. 108 Relser 109 Rittelater:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Methode 95 Bolfstunde 260 Kulturgeschichte 459 Hitte Geschichte: Israel 462 Gäser 97 Kaiserzeit 467 Kultus Geschichte: Israel 462 Keromaltung 271. 277 st. Berwaltung 475 Keromationszeit: Luther 281 Joh. Friedr. der Größmütige 284 Kirchl. Bestredungen 105 Geschichte: Israel 462 Keichl. Strömungen 271. 277 st. Bestwaltung 476 Kestromationszeit: Luther 281 Joh. Friedr. der Größmütige 284 Kirchl. Bestredungen 105 Gessies u. Gelehrtengeschichte 477 Kaiserzeit 467 Kultus 469 Kittslatter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sammelwerfe 89 ff. 268                                         | Raifertum u. Babittum 101. 385. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72  |  |  |
| Kulturgeschichte 459 Heift. Geographie 262 Karl der Kühne 476 Kuther 281 Joh Friedr. der Größmütige 284 Kirchl. Bestrebungen 105 Geistes u. Gelehrtengeschichte 477 Kalserier 467 Kultus 469 Kirthelster:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Methode 95                                                     | Theologie 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73  |  |  |
| Bapfitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bolfstunde 260                                                 | Rirchl. Strömungen . 271. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ff. |  |  |
| Bapfitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Berwaltung 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  |  |  |
| Alte Geschichte: Israel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sift. Geographie 262                                           | Rarl der Kühne 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16  |  |  |
| Alte Geschichte: Israel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bapittum                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |  |  |
| Skrael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beitungsweien 267                                              | Euther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |
| Edjar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aco                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Kaiserzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Göiar 97                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
| Kultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poiserseit A67                                                 | Rolitische Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  |  |  |
| Mittelalter: 17. und 18. Nahrhundert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pultus 469                                                     | Relier 104. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19  |  |  |
| Geschichtsquellen . 274 Sobengollern-Jahrbuch . 481 Selbeniage . 472 Großer Kursifrit . 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dittelafter:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |  |  |
| Belbenjage . 472 Großer Rurfürft 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschichtsquellen 274                                          | Sobenzollern-Rahrbuch 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Helbenjage 472                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |

|                                      | Seite  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Briefwechfel beuticher Fürften       |        | Bürttemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499   |
| 111. 287.                            | 293    | Bahern 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Friedrich d. Gr                      | 288    | Rheinland 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314   |
|                                      | 290    | Weftfalen u. Niederfachfen 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505   |
| Breuß. englische Beziehungen 2       |        | Sania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316   |
|                                      |        | Sanfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507   |
| Teilung Polens                       | 201    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301   |
| 19. Jahrhundert:                     | 200    | Dänemart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00 5  |
| Allgemeine Darftellungen .           | 300    | Schleswig-holfteinische Frage 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Freiheitsfriege 1:<br>Preuß. Politif | 14 11. | 19. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| preuß. Pount                         | 491    | Rulturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324   |
| Begrundung und Begrunder             | 010    | England:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000   |
| des Reichs 121. 303 ff.              |        | Beltstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Memoiren=Literatur 309. 488.         | 493    | Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326   |
| Deutsche Landschaften:               |        | Frankreich (Revolution)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511   |
| Baden 3                              | 11 ff. | Rugland (19. Jahrhundert) 131 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 329 |
|                                      |        | The state of the s |       |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Alphabetifdes Verzeich               | nis i  | der besprochenen Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .1)   |
|                                      | Geite  | Contract Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
| Abler, über die Epoche der           |        | Mühlbacher. 2. Aufl., 1. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| deutschen Sandwerter-Bolitit         | 93     | 9 9/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 529   |
| Aften und Urfunden der Univer-       | 30     | 2. Abt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 920   |
|                                      | 379    | breubilden Set und Sinte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| fität Frankfurt a. O. Heft 3—5       | 513    | preußischen Sof- und diplo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 554   |
| Andreas bon Regensburg.              |        | matischen Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 554   |
| Sämtliche Werfe. Deraus-             | 974    | Braun, Kardinal Gaiparo Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| gegeben bon Leidinger                | 274    | tarini oder der "Reformtatho=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Archiv des Grafen Mordwinow.         | 404    | ligismus" unjerer Tage im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -05   |
| 86. 1-6.                             | 131    | Lichte der Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105   |
| Beiträge 3. Weschichte bes Elisa=    |        | v. Bremen, f. Fransedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| beth-Ghunasiums in Breslau           | 562    | Briefe des Bergogs Ernft August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Beitrage gur fachf. Rirchenge=       |        | zu Braunschweig-Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| schichte. 9.—17. Heft                | 507    | an Johann Franz Diedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bellet, S. Thomas d'Aquin            | 155    | von Bendt aus den Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bernheim, Lehrbuch der hifto=        |        | 1703-1726. herausg. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222   |
| rischen Methode und der Be-          | -      | Rielmansegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111   |
| schichtsphilosophie. 3.u.4. Aufl.    | 95     | Brieffammlung des hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Begerle, Grundeigentumsber=          |        | Superintendenten Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4-5   |
| hältnisse und Bürgerrecht im         |        | Bestphal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 477   |
| mittelalterlichen Ronftang.          | 1300   | v. Bruiningt, Deffe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1. Bb. I. Teil                       | 311    | fanonisches Stundengebet nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ——, 2. Bb                            | 313    | dem Brauche der Rigaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 3. b. Begold, Das Bündnis-           |        | Rirche im fpateren Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 563   |
| recht d. beutichen Reichsfürften     |        | Bücher, Arbeit und Rhythmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 459   |
| bis gum Beftfälischen Frieden        | 163    | v. Burthardt, f. Erneftin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bleich, Der mabrifche Feldzug        |        | Landtagsaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Friedrichs II. 1741/42               | 288    | Carlsen, Olrik, Starcke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Blote, Das Auftommen ber             |        | Danmarks Kultur ved Aar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Sage bon Brabon Gilvius,             |        | 1900 som Slutning af et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| dem Schwanenritter                   | 533    | Hundred aars Udvikling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324   |
| Böhmer, Regesta imperii I.           | -      | Die Chronifen ber beutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 751-918. Neu bearb. von              |        | Städte. 28. Bb. Die Chro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

<sup>1)</sup> Enthält auch bie in ben Auffagen sowie in ben Rotigen und Radrichten besprochenen felbständigen Schriften.

|                                                    | Cent |                                                           | CETTE |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| nifen ber nieberfachfifchen                        | 400  | nalöfonomen 3. S. G. von                                  |       |
| Städte. Lübed. 3. Bd                               | 129  | Justi .                                                   | 174   |
| Clauffen, Briefe bes 3oh.                          | 100  | Friedrich, Geschichte bes                                 | 114   |
| Cajelius                                           | 168  | herbstfeldzuges 1813. 1. Bb.                              | 114   |
| Commines, Mémoires. Éd.                            | 357  | Fueter, Religion und Kirche                               | 539   |
| p. Mandrot. 2 Bbe                                  | 994  | in England im 15. Jahrh.<br>E. L. v. Gerlach, Aufzeich=   | 999   |
| Mithra. Deutsche Ausgabe                           | 469  | nungen aus feinem Leben u.                                |       |
| Delbrud, Erinnerungen, Auf-                        | 400  | Birten. Herausgegeben von                                 |       |
| jäße und Reben                                     | 89   | Jat. v. G.                                                | 488   |
| Dembinsti, f. Documents.                           | 00   | Gerland, Geichichte bes latei=                            | 100   |
| Denifle, Buther u. Buthertum                       |      | nijden Kaiferreichs von Kon-                              |       |
| in ber erften Entwidlung.                          |      | stantinopel. 1. Teil                                      | 154   |
| 985 1                                              | 281  | n. b. Golb. Moltfe                                        | 303   |
| Detmer, f. Samelmann.<br>Dieterich, Uber Befen und |      | v. d. Goly, Moltte                                        | -     |
| Dieterich, Uber Befen und                          |      | im 13. Jahrhundert                                        | 475   |
| Biele ber Bolfstunde                               | 260  | Green, Historical Studies .                               | 268   |
| Documents relatifs à l'histo-                      |      | Green, History of the eng-                                |       |
| ire du 2 ième et 3 ième partage                    |      | lish people                                               | 342   |
| de la Pologne. Publ. p.                            |      | - The Making of Eng-                                      |       |
| Dembinski. T. I                                    | 297  | land                                                      | 342   |
| Dubois, De conciliis et theo-                      |      | Greiner, Das altere Recht                                 |       |
| logicis disputationibus apud                       |      | der Reichsftadt Rottweil                                  | 499   |
| Francos Carolo Magno re-                           | 4=0  | Gruhn, Die byzantinische Bo=                              |       |
| gnante habitis                                     | 152  | litit mahrend der Kreuzzüge                               | 532   |
| Ernestinische Landtags - Alten.                    | 407  | 3. Bundlach, Beffen und die                               |       |
| Bd. I. Bearb. v. Burfhardt                         | 127  | Mainzer Stiftsfehde                                       | 377   |
| Erslev, Frederik IV og                             | 990  | Haandbog i det nordslesvigske                             |       |
| Slesvig                                            | 320  | Spörgsmaals Historie. Red.                                |       |
| Faitlinger, Die wirtschaft=                        |      | af von Jessen                                             | 323   |
| Rlöster in der Zeit der Agilul=                    |      | Sabler, Die überfeeischen                                 |       |
|                                                    | 500  | Unternehmungen ber Welfer                                 | -     |
| Ferber, Die hamburgischen                          | 500  | und ihre Gesellschafter                                   | 479   |
| Lotsenordnungen                                    | 189  | Samelmanns Berte. 1. Beft.                                |       |
| Gefter, Religionetrieg und Be-                     |      | Bearb. v. Detmer                                          | 377   |
| ichichtswiffenschaft                               | 336  | Sanfisches Urlundenbuch. 9. Bd.                           | 0.0   |
| Flajshans, f. Sus.                                 |      | Bearb. v. B. Stein                                        | 316   |
| Gleiner, Entwidlung bes                            |      | Hartmann, Corporis char-                                  | 1=1   |
| tatholifden Rirdenrechts im                        | 1000 | tarum Italiae Specimen .                                  | 154   |
| 19. Jahrhundert                                    | 178  | Safenclever, Die Politit                                  |       |
| Franche, Sainte-Hildegarde                         | 531  | Raifer Karls V. und Land=                                 |       |
| b. Franfedy, Denfwürdig=                           |      | graf Philipps von Bessen vor                              |       |
| feiten. Berausgeg. v. 28. v.                       |      | Musbruch des Schmalkaldi=                                 | 362   |
| Bremen                                             | 493  | ichen Krieges                                             | 902   |
| Grant, Der große Rampf                             |      | Sand, Rirchengeich. Deutsch=                              | 905   |
| zwischen Raisertum u. Bapit-                       |      | lands. 4. Teil                                            | 385   |
| tum gur Beit des hoben=                            | 470  | Beil, Die deutschen Städte u.                             | 534   |
| staufen Friedrich II                               | 472  | Bürger im Mittelalter                                     | 001   |
| Freeman, The Historical Geo-                       |      | Sill, Die Fürstin Orfini, Ca-                             |       |
| graphy of Europe. Third<br>Edition by Bury         | 262  | merera-Mayor am hofe Phi-<br>lipps V. von Spanien. Uberf. |       |
| Frensborff, Über bas Leben                         | 202  | bon Arnold                                                | 174   |
| und die Schriften des Natio=                       |      | Sirich, f. Urfunden.                                      | 212   |
| mire our orderlien our Mutto-                      |      | A I I I was a succession                                  |       |

|                                                               | Seite |                                                              | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Graf v. Soensbroech, Das                                      |       | Landwehr, f. Brivatbriefe.                                   |       |
| Bapfitum in feiner fogials                                    |       | Johann Rafpar Lavater. Dent-                                 |       |
| fulturellen Birtiamfeit. 2. Bb.                               | 265   | fchrift, herausgegeben bon ber                               |       |
| Dofmeifter, Die Gründung                                      |       | Stiftung von Schnyder von                                    |       |
| der Universität Belmftedt .                                   | 543   | Bartenjee                                                    | 290   |
| Sohenzollern = Jahrbuch. 6. u.                                | 200   | Leclère, Les Avoués de                                       |       |
| 7. Jahrgang                                                   | 481   | Saint-Trond                                                  | 156   |
| Holmes, Caesar's conquest                                     | 101   | Le Coz, Correspondance.                                      | 100   |
|                                                               | 97    |                                                              | 371   |
| holzapfel, St. Dominitus                                      | 01    | Leidinger, f. Andreas von                                    | 011   |
| Doigupiet, St. Dominius                                       | 971   |                                                              |       |
| und ber Rojenfrang                                            | 271   | Regensburg.                                                  | 101   |
| , Die Anfänge der Montes                                      | 074   | Leng, Geschichte Bismards .                                  | 121   |
| pietatis                                                      | 271   | Linde, Samaria und feine                                     | 100   |
| Hus opera omnia. Tom 1.                                       | 200   | Bropheten. Lingelbach, The internal organisation of the Mer- | 462   |
| Fasc. I. Ed. Flajshans.                                       | 273   | Lingelbach, The internal                                     |       |
| Jäger, Rlofterleben im Mittel=                                | 100   | organisation of the Mer-                                     |       |
| alter                                                         | 156   | chant Adventurers of Eng-                                    |       |
| Jahns, Geschichtliche Auffage                                 | 91    | Land Friedrich der                                           | 169   |
| Jahrbuch für Genealogie, Beral-                               |       | Lochmann, Friedrich der                                      |       |
| dif und Sphragiftif. 1898                                     |       | Broge, die ichlefischen Ratho=                               |       |
| bis 1900. Berausg. v. d. Rur-                                 |       | lifen und die Jesuiten feit                                  |       |
| ländischen Gesellichaft für Lite-                             |       | 1756                                                         | 550   |
| ratur und Kunft                                               | 562   | Loewe, Büchertunde ber beut-                                 |       |
| v. Janfon, Beichichte bes Feld=                               |       | fchen Geschichte                                             | 137   |
| juges 1814 in Franfreich. 1.Bb.                               | 117   | Lombard, Etudes d'histoire                                   |       |
| b. Beffen, f. Haandbog.                                       | 10.00 | byzantine. Constantin V,                                     |       |
| Joret, La bataille de For-                                    |       | empereur des Romains                                         |       |
| migny                                                         | 539   | (740—775)                                                    | 470   |
| Raindl, Die Bolfstunde                                        | 260   | Lorens, Die firchlich-politifche                             | 1.0   |
|                                                               | 200   | Barteibilbung in Deutschland                                 |       |
| v. Rielmansegg, j. Briefe.<br>G. Koch, Der jakobinische Staat |       | por Beginn des Dreißigjäh=                                   |       |
| ban 1704                                                      | 550   |                                                              |       |
| bon 1794                                                      | 552   | rigen Arieges im Spiegel ber                                 | 100   |
| Röhler, Luthers 95 Thesen                                     |       | tonfessionellen Bolemit                                      | 169   |
| famt seinen Resolutionen fo-                                  |       | Lucas, Zwei fritische Unter-                                 |       |
| wie den Wegenschriften von                                    |       | fuchungen gur Weschichte Fried=                              | -00   |
| Wimpina=Tepel, Ed und                                         |       | ridis I                                                      | 532   |
| Prierias und ben Antworten                                    |       | Luchaire, Troisièmes mé-                                     |       |
| Luthers darauf                                                | 541   | langes d'histoire du moyen                                   |       |
| Röpichte, Studien gur Ber-                                    |       | âge                                                          | 533   |
| waltungsgeschichte der Groß=                                  |       | Ludwaldt, Die englisch=                                      | -     |
| grundherrichaft Werden a. d.                                  | 200   | preußische Allianz von 1788<br>Mailander Briefe zur baue-    | 295   |
| Ruhr                                                          | 314   | Mailander Briefe zur bane=                                   |       |
| Rrauel, Briefwechfel zwifchen                                 |       | rischen und allgemeinen Ge=                                  |       |
| heinrich Bring von Preugen                                    |       | schichte bes 16. Jahrhunderts.                               |       |
| u. Ratharina II. von Rugland                                  | 293   | Mitget. v. Simonsfeld .                                      | 108   |
| Rrieg, Ronfiantin v. Alvens-                                  |       | Mandrot, f. Commines.                                        |       |
| leben                                                         | 310   | Matter, La Prusse et la Ré-                                  |       |
| Rrüger, Rritit und Uberliefe=                                 |       | volution de 1848                                             | 178   |
| rung auf bem Webiete ber                                      |       | Matthias, Bohnfige u. Namen                                  |       |
| Erforichung bes Urchriften:                                   |       | ber Kimbern                                                  | 349   |
| tums                                                          | 148   | E. Maner, Die dalmatifch=                                    |       |
| Lameire, Les Occupations                                      | 7     | iftrifche Munizipalverfaffung                                |       |
| militaires en Italie pendant                                  |       | im Mittelalter und ihre rom.                                 |       |
| les Guerres de Louis XIV                                      | 548   | Grundlagen                                                   | 156   |

|                                 | Cette      |                                                           | Gette |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| E. Maner, Die Schenfungen       |            | v. Raab, Das Amt Baufa bis                                |       |
| Konftantins und Bipins          | 350        | gur Erwerbung burch Rur-                                  |       |
| Ment, Johann Friedrich ber      | -          | fürft Auguft von Sachfen im                               |       |
| Großmütige. Erfter Teil .       | 284        | Jahre 1569                                                | 380   |
| M. D. Meyer, Studien gur        | -          | Rachel, Bermaltungsorgani=                                |       |
| Borgeschichte der Reformation   | 277        | fation und Amterwefen der                                 | 400   |
| Friedr. Mener, Der Urfprung     | 2          | Stadt Leipzig bis 1627                                    | 319   |
| des jesuitischen Schulwesens    | 167        | Radwis, Philipp II., Bischof                              |       |
| 5. Mener, Das deutsche Bolts-   | 400        | von Speyer                                                | 541   |
| tum. 2. Aufl.                   | 138        | Raufden, Grundrig der Ba-                                 |       |
| Michael, Geschichte des beut-   |            | trologie                                                  | 149   |
| ichen Bolfes vom 13. Jahr=      |            | Rheinische Urbare. 1. 36.                                 |       |
| hundert bis zum Ausgang         | 101        | Berausg. von hilliger                                     | 126   |
| bes Mittelalters.               | 101        | D. Ribbed, Briefe                                         | 180   |
| v. Mittnacht, Erinnerungen      | 550        | Roeffel, Die erfte branden=                               |       |
| möller, Lehrbuch der Kirchen=   | 556        | burgifche Flotte im Schwedisch=                           |       |
| geschichte. 2. Aufl. 1. Band.   |            | Polnifchen Kriege 1658-1660                               |       |
| Bearb. von H. v. Schubert .     | 347        | und ihr Rommandeur Oberft                                 |       |
| Monumenta Boica XLVII. Bd.      | 941        | Johann v. Hille                                           | 172   |
| N. F. I. Bd                     | 501        | Rofenlehner, Rurfürft Rarl                                |       |
| Dublbacher, f. Böhmer.          | 001        | Philipp bon ber Pfalz und die                             |       |
| Großfürft Ritolai Dichailo=     |            | jülichiche Frage 1725—1729                                | 173   |
| witich, Graf Bawel Alexan=      |            | Rothichild, Der Gedante ber                               |       |
| browitich Stroganow             | 134        | geichriebenen Berfaffung in                               |       |
| Östergaard, Vort Folk i         | -          | ber englischen Revolution .                               | 326   |
| det 19. Aarhundrede             | 324        | b. Ruville, Das deutsche                                  |       |
| Dhr, Die Raiferfronung Rarls    |            | Einigungswerf im Lichte bes                               |       |
| bes Großen                      | 529        | amerifanischen                                            | 305   |
| Dirit, j. Carlien.              |            | 2. Salomon, Gefchichte bes                                |       |
| Overmann, f. Beftfälifche       |            | beutschen Beitungswesens. Bb. 1 u. 2                      | 356   |
| Stadtrechte.                    |            | Bb. 1 u. 2                                                | 267   |
| Banger, Die beutsche Belben=    |            | Santini, Quesiti e ricerche                               | -     |
| fage im Breisgau                | 472        | di Storiografia Fiorentina .                              | 536   |
| Berels, Die kirchlichen Behn=   |            | Schierie, Das Breslauer                                   |       |
| ten im farolingischen Reiche    | 528        | Beitungswesen vor 1742                                    | 561   |
| Bieber, Die alte Universität    |            | Schlecht, Andrea Zamometic                                |       |
| Münfter 1773-1818               | 377        | und der Baseler Konzils=                                  | 970   |
| Blaten, Der Uriprung ber        | -04        | versuch vom Jahre 1482 .                                  | 279   |
| Rolande                         | 534        | A. Schmidt, Die Sprache Ein-                              | 150   |
| Poggiolini, Ammiratori e        |            | hards                                                     | 153   |
| giudici della rivoluzione       | 369        | Schöll, Beidelberger Professo=                            | 405   |
| francese Breugens               | 909        | ven aus dem 19. Jahrhundert<br>v. Schubert, Grundzüge der | 485   |
| auswärt. Politik 1850—1858      | 491        | Rirchengeschichte                                         | 520   |
| Breismert, Der Ginflug Ara-     | TOL        | Shulteg, Berodes Attifus .                                | 148   |
| gone auf ben Brogeg bes         |            | Schultheß' Europäischer Ge-                               | 110   |
| Basier Rongils gegen Bapft      |            | ichichtetalender. N. F. 19. Bd.                           | 182   |
| Eugen IV                        | 160        | D. Schula, Beitrage gur Rritit                            | -02   |
| Bribram, f. Brivatbriefe.       | No. of Co. | unferer literarischen Über=                               |       |
| Brivatbriefe Raifer Leopolds I. |            | lieferung für bie Beit bon                                |       |
| an ben Grafen &. E. Bötting     |            | Commodus' Sturge bis auf                                  |       |
| 1662-1673. Berausgegeben        |            | den Tod des Dt. Aurelius                                  |       |
| von Bribram und Landwehr.       | 287        | Antoninus (Caracalla)                                     | 467   |
|                                 |            |                                                           |       |

|                                   | Seite |                                    | Seite |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Schwieters, Das Rlofter           |       | benburg. 18. Bb. Bolit. Ber-       |       |
| Fredenhorft und feine Abtif-      |       | handl. 11. Bb. Berausg. von        |       |
| finnen                            | 560   | Dirich                             | 109   |
| Seit, Der authentische Tegt       |       | Ufener, über vergleichende         |       |
| ber Leipziger Disputation .       | 164   | Sitten= und Rechtsgeichichte .     | 260   |
| Gianal's habildon States Galto    |       | Il him a an Wirammailtan O         | 200   |
| Siegel d. badischen Städte. Dest2 | 559   | Ubinger, Bürgermeifter 3.          |       |
| Simonsfeld, f. Mailander          |       | 5. Bajers eidgenöffisches          |       |
| Briefe.                           |       | Birfen 1652-1669                   | 558   |
| La solidarité sociale             | 521   | b. Boltelini, Die altesten         |       |
| Sorbelli, La biblioteca           |       | Statuten von Trient                | 560   |
| capitolare della cattedrale       |       | Baschte, Anhalt vor hundert        |       |
| di Bologna nel sec. XV            | 539   | Jahren                             | 187   |
| Spangenberg, Beitrage gur         |       | Bahl, Studien gur Borge-           |       |
| älteren Berfaffungs= und Ber=     |       | ichichte ber frangofischen Re-     |       |
| waltungsgeschichte bes Gur-       |       | polution                           | 511   |
| ftentume Denabrud                 | 376   | Walter, Alsatia superior se-       |       |
| Starde, f. Carlien.               | 200   | pulta                              | 184   |
| Steffen, England als Belt=        |       | v. Beech, Staatsminifter Dr.       |       |
| macht u. Rulturstaat. Deutsche    |       | Bilhelm Nott                       | 374   |
| Ausg. v. Renher. 2. Aufl.         | 326   | Beider, Die Stellung ber Rur=      | 017   |
|                                   | 020   |                                    | 104   |
| Fr. Stein, Geschichte d. Reichs=  | =00   | fürsten zur Wahl Karls V.          | 104   |
| stadt Schweinfurt                 | 503   | Bestfälische Stadtrechte I. Die    |       |
| Chronit der Stadt                 | FOR   | Stadtrechte ber Grafichaft         |       |
| Schweinfurt im 19. Jahrh.         | 503   | Mart 1: Lippftadt. Bearb.          |       |
| 2. Stein, Die joziale Frage im    |       | v. Overmann                        | 504   |
| Lichte der Philosophie            | 138   | Bild, f. Steinmüller.              |       |
| 28. Stein, f. Hanfisches Urfun-   |       | J. R. Bittichen, Preugen u.        |       |
| denbuch.                          |       | England in der europäischen        |       |
| Steinmüller, Tagebuch über        |       | Politit 1785—1788                  | 295   |
| Teilnahme am ruffischen Telb=     |       | Bolfonsti, Memoiren                | 329   |
| juge 1812. Herausg. b. Wild       | 372   | v. Beigberg, Bichegru und          |       |
| b. Stofch, Denfwürdigfeiten .     | 309   | Conbe in den Jahren 1795           |       |
| Studt, Bismard als Mitar=         |       | und 1796                           | 372   |
| beiter der Rreuggeitung in        |       | Benter, Die Befellichaft. 2. Bb.   | 521   |
| ben Jahren 1848/49                | 179   | Zivy, Le treize Vendémiaire        |       |
| Toutey, Charles le Témé-          | 200   | an IV                              | 370   |
| raire et la ligue de Con-         |       | v. Zwiedined-Gudenhorft,           | 010   |
|                                   | 476   | Deutsche Geschichte von ber        |       |
| Stance                            | 210   |                                    |       |
| Urfunden und Aftenftude gur       |       | Auflösung bes alten bis zur        |       |
| Geschichte des Kurfürsten         |       | Errichtung des neuen Raifer=       | 200   |
| Friedrich Wilhelm bon Bran=       |       | reiches. 2. Bd                     | 300   |
|                                   |       |                                    |       |
| Notizen                           | und   | Nachrichten. Seite                 |       |
| Allgemeines 137. 335.             | 516   | Reformation u. Gegen=              |       |
| Alte Geschichte 144. 343.         | 523   | reformation 163, 358,              | 541   |
| Römisch = germanische             |       | 1648-1789 171. 365.                |       |
| Beit und frühes                   |       | Reuere Beichichte f.1789 175. 368. |       |
| Mittelalter 150. 348.             | 527   | Deutsche Landschaften 183. 376.    |       |
| Späteres Mittelaster 157. 353.    |       |                                    |       |
| Churces Settlement 101. 000.      | 000   | - 1 100. 002.                      |       |
| CON MALES                         | -     |                                    | Seite |
|                                   |       |                                    | 384   |
| Berichtiaung                      |       |                                    | 384   |

# Gefdichte, Bolterfunde und hiftorifde Beripettibe.

Bon

## Griedrich Ragel.

# 1. Die Biffenichaft fein Stammbaum, fondern ein Gebiet.

Biele vergleichen die Biffenschaft mit den Aften und Zweigen eines mächtigen, alten Baumes, und ber Stamm biefes Baumes ift für die einen die Philosophie, für die anderen die Naturwiffenschaft. Der Bergleich mit einer Bflange, die zu Aften und Breigen aussproßt, ift ja immer am Blate, wo es fich um Entwidlungen handelt, und man mag mit demfelben Rechte von dem Stammbaum bes Lebens wie von bem Stammbaum einer 3bee iprechen. Auch die Biffenichaften find gewachsen wie ein Baum wächft, wir feben noch heute neue Zweige hervortreiben, wodurch Mite fich teilen, die vordem einfach gewesen waren, auch fehlt es nicht an absterbenden Zweigen und an Zweiglein, deren Bachstum ftille ju fteben icheint. Das Bild des Baumes ift ficherlich für die Biffenichaften nicht weniger paffend als für irgendein anderes lebendes Ding. Doch ift die Frage erlaubt, ob bei dem Musbenten biejes Bilbes etwas Brauchbares heraustommt. Es gibt Bergleiche, die nur ein Schmud find, und andere, Die fo nuglich wie ein Wertzeug werden fonnen; die letteren muffen fich mit der Sache in allen Gingelheiten beden, weshalb fie mehr Abbild als Bild find; die ersteren find Bilber im poetischen Sinne, benen es genügt, wenn fie ben Rern ber Sache ober eine hervorragende Eigenschaft treffen. Der Bergleich ber Wiffenschaft

mit einem Baum ift fein Abbild bes Tatbeftandes, benn ben Ameigen und Aften eines Baumes fehlt von vornherein die enge Berührung ber Zweigmiffenschaften miteinander, es gibt bei ihnen feine Grengfragen, wie fie in den Biffenschaftsgebieten eine jo große Rolle ipielen, fie hangen miteinander durch ben gemeinjamen Stamm zufammen, im übrigen ragen fie frei in bie Luit. So ift es in ben Biffenichaften nicht. Diejelben berühren fich miteinander auf langen Grengftreden ober liegen fogar fo ineinander, baß eine von der anderen auf allen Seiten umfaßt wird. fonnte es anders fein, da fie alle ohne Ausnahme Burgeln in ber Erbe haben, die als Wohnplat bes Menschen in doppeltem Sinne ber Grund ift, auf bem alle Biffenichaften aufgebaut find? Gelbft die Simmelstunde schöpft ihre wichtigften Ertenntniffe aus bem Bergleich ber Erbe mit anderen Simmelstörpern, und die Philosophie barf nie vergeffen, wie erdgebunden bas Dafein des Menschen ift. Den Geift des Menschen, aus bem die Wiffenschaften entsprungen find, trägt zu allerlett eben boch bie Erbe. Reben ben Biffenschaften von der Erde und ben Stoffen und Erzeugniffen ber Erbe, ju benen Phyfit und Chemie fo gut wie Mineralogie und Anthropologie gehören, gibt es gwar Biffenschaften, Die fich anscheinend nur mit ben Menschen und ihren geiftigen ober sittlichen Buftanden beschäftigen, und in beren Büchern oft fehr wenig von der Erbe die Rede ift. Man braucht fich aber nur an die Bedeutung des Ackerbaues, des Bergbaues, bes Berfehres zu Lande und auf bem Meere, ber politischen und anderer Grengen in der Beschichte der Menschen zu erinnern, alles Dinge, die ber Erbe angehören, um die Burgeln zu feben, die auch diese Wiffenichaften mit der Erde verbinden. Daber haben auch alle Wiffenschaften von menschlichen Dingen ein bestimmtes Berhaltnis zur Erbe: Die Geschichte ber Menschheit zur gangen Erde, die Geschichte der Stadt Rom zu einem beschränften Gled Erbe, Die Beichichte der Betersfirche zu einem noch beichrantteren. Selbst die Geschichte ber griechischen Philosophie ruft in mir die Borftellung ber Lander zu beiden Seiten des Ugaifchen und Jonischen Meeres wach, wo sich diese Philosophie entwickelt bat, und von benen ihrem Strom machtige Bufluffe gefommen find, bald ftarfer von biefer, bald von jener Seite. Innerhalb biefer großen Erdverwandtschaft fnüpft einzelne Wiffenschaften die Ubereinstimmung bes Berhältniffes gusammen, in bem ihr Begenftand

zur Erde fteht. Der Mensch als gesellschaftliches und politisches Bejen hat eine breitere Beziehung zur Erdoberfläche als ber Einzelmenich, mit dem fich die Anthropologie und die Binchologie beichäftigen, und ichon diese breitere Begiehung macht die Beichichte und die Bolferfunde zu Rahverwandten. Geschichte und Bolferfunde erforichen und beschreiben Buftande und Bewegungen, die auf der Erdoberfläche vor fich geben, beren Beftaltung, beren Fruchtbarfeit, beren Luftfreis, beren Bflangen und Tiere bieje Buftande und Bewegungen beeinfluffen. Dan bente nur an die geschichtliche Bedeutung bes Balbes und ber Steppe und an den entsprechenden ethnographischen Unterschied zwischen Bald- und Steppenvölfern, Bald- und Steppenstaaten. Es find aber auch die Bohngebiete und Staatsgebiete, die Siedelungen, Fluren und Bege Dinge ber Erdoberfläche, die für Beschichte und Bolferfunde gleich bedeutend find. Und endlich geht aus der räumlichen Begrengtheit diefer Rugeloberfläche bie Gingigfeit und Begrenztheit des Schauplages der Geschichte als lette und größte Birfung hervor, bein bie Anlage bes Menschengeschlechtes gur Einheit und feine immer weiter in Rampf und Frieden fortichreitende Bereinheitlichung entfließt.

# 2. Die Ginheit bes Menichengeschlechts.

Bu biefer Gemeinjamfeit bes Bobens und aller aus ihm bervorgehenden oder an ihm haftenden Raturbedingungen fommt nun die Ubereinstimmung der Menschen selbst. Der gangen übrigen Lebewelt gegenüber ift boch die Menfchheit ein Banges. Die Extreme liegen nicht fo weit auseinander, daß wir von Menichenarten iprechen burften. Berber, ber nicht einmal Raffen anerkennen wollte, fagte: "Die Bildungen bienen bem genetischen Charafter, und im gangen wird gulegt alles nur Schattierung eines und besielben großen Bemäldes, das fich durch alle Raume und Zeiten ber Erbe verbreitet" (im fiebenten Buch ber "Ibeen"). Allerdings glaubten damals manche an gang andere Unterschiede zwischen ben Menschen, als wir heute nur für möglich halten. Man iprach in der Biffenschaft von Fabelwefen, die etwa in der Terra Australis zu entbeden seien. Witig ruhmt baber Berber ben Berven der Biffenschaft nach, daß fie gleich den Berven der Alten fich Berdienfte burch bie Ausrottung von Ungeheuern er-

worben hatten. Das erflatt auch jum Teil jeine viel ju meitgebende Ablehnung auch jolder Unterideibungen innerhalb ber Menichheit, Die ichon bamale fur berechtigt gelten burften. Auf ber anderen Seite hat Berber mit bem Sate: Die Bilbungen bienen bem genetischen Charafter, ben bauernd richtigften Standbunft gegenüber ben Raffen ber Menichen, jo gut wie gegenüber ben Arten und Abarten ber Bflangen und Tiere eingenommen. Die Forichungen des verfloffenen Jahrhunderte auf dem Gebiete ber Raffen-Anatomie und Binchologie haben gerade ihn nur beftatigt, wie ig Berber überhaupt als ein Borlaufer ber Entwidlungslehre auf dem Bebiete ber Raturgeichichte und Geichichte bes Menichen ericheint. Die Ginheit bes Menichengeschlechtes ift auch in bem querft von Berder verfündigten gemeinsamen Berufe gur Erziehung und gur Mitarbeit an den Berfen ber Menichheit anerfannt worben. Auch fleine und ichwache Bolfchen, Die fait fpurlos von ber Erbe verichwanden, wie die Tasmanier, find barum nicht ungeschichtlich zu nennen, weil fie weit überlegeneren Bliedern ber Menscheit weichen mußten. Man bente fich eine Beichichte Auftraliens ohne die fruh ausgebrochenen Zwifte mit feinen dunkeln Eingeborenen, ohne die Unficherheit, die fie durch die Rolonien in ihren ersten Jahrzehnten verbreiteten, ohne die Graufamfeit, mit ber fie von beiben Seiten ausgefochten murben. und ohne die Rundgebungen von echter Menschenliebe, die gerade im Gegensatz zur Berwilderung der erften Kolonisten hervorblühten. Doch ift Diefer geschichtliche Wert ficherlich febr beidranft, wenn man ihn mit dem vergleicht, den die Auftralier, wie jedes tieferftebenbe Bolt, als lebenbe Beugen einer fur uns grauen Bergangenheit haben. Stufen wie biefe haben auch die bochit= ftebenben Bolfer zu einer Beit überschritten, Die freilich fehr weit jurudliegen mag. Für bie Entwidlungegeschichte ber Denichheit find fo echt fteinzeitliche Baffen und Berate, wie Coof ober Labillarbiere fie bei ben Tasmaniern im frischeften Bebrauch fanden, von der größten Wichtigfeit, und jeder Freund Diefer Beichichte muß die frühe Ausrottung der Tasmanier als einen unersetlichen Berluft betrachten. Bas hatten fie von alten Sitten und Anschauungen, die nur auf ihrer einsamen, entlegenen Injel tonjerviert waren, und noch lehren fonnen!

Einer meiner Freunde unter ben Siftorifern, dem ich meine Bebenfen wegen ber Beschrantung des Geschichtstreises mitteilte,

Die manche feiner Fachgenoffen festhalten, schrieb mir: "Die geichichtliche Wiffenichaft im engeren Sinne ift immer - formell an das Borhandenfein einer Uberlieferung in ihren verschiedenften Stadien gebunden, und materiell ift nach meiner Meinung bas geschichtliche Berftandnis in vollem Ginne badurch bedingt, daß wir Ericheinungen vor uns haben, die wir in irgendeiner Beife als geichichtliche nacherleben fonnen, Die wir in irgendwelche Beziehung zu unserem eigenen geschichtlichen Dafein ju fegen vermögen. Es icheint mir wenigftens junächft auch für Die universale geschichtliche Forschung Die bringenoste Aufgabe. den Zusammenhang unferer eigenen geschichtlichen Rultur - im weitesten Sinne gefaßt - ju erforichen. Das, mas wir biejem Busammenhange nicht einfügen fonnen, ift beshalb noch nicht wertlos für den Siftorifer, aber es fommt doch erft in zweiter Linie in Betracht." Daß bas, mas Giner geschichtlich nacherleben fann, von feiner geiftigen Umfaffungefähigfeit abhange, gab mir mein Freund zu, als wir über biefe Forderung fprachen. Und daß 3. B. die Stellung ber Tasmanier in der Menichheit zu beftimmen, nicht eine ber erften Forberungen ber Universalgeschichte fei, raumte ich meinerseits bereitwillig ein. Berber, ber feine Seele weit aufichloß, um die Beschichte aller Bolfer nachzuerleben, war der Brophet einer Zeit, die gewiß nicht ferne ift, wo dieses Nacherleben sich an ihm schulen und wachsen wird, wo z. B. die Tasmanier nicht die Dieberften unter benen fein werden, beren Geschichte der nachzuerleben wünschen wird, dem es überhaupt Ernst damit ift, die Menschheit in sich zu verwirklichen, in sich aufzunehmen.1) Berabe die im weitesten und tiefften Ginne geichichtliche Bedeutung eines Bolfes wie Diefes mußte eigent= lich gang flar fein. Gein Begenwartswert ift faft gleich Rull. Wie lebendig Diefes Befühl auch heute in manchen ift,

<sup>1)</sup> Es ist vielleicht nicht unwesentlich, daß herder seinen Glauben an die Einheit des Menschengeschlechtes viele Jahre nachdem die ersten Bände der "Ideen" erschienen waren, noch bestimmter aussprach. In den Briesen zur Besörderung der humanität heißt es (1797. X, 168): "Das Menschengeschlecht ist Ein Ganzes: wir arbeiten und bulden, säen und ernten für einander. . . . Dieser Geist der Menschengeschichte läßt jedes Bolt an Stelle und Ort, denn jedes hat seine Regel des Rechts, sein Maß der Glüdseitgkeit in sich." An einer früheren Stelle desselben Bandes sindet man S. 71 die Mahnung: Bor allem sei man unparteissch, wie der Genius der Menscheit jelbst.

die in der Lage gewesen sind, sich eine breite Auffassung der Menschheit zu erwerben, lese ich z. B. aus dem letzen Buche Sven Hedins, der im zweiten Bande seines Werkes "Im Herzen von Asien" (1903) die Ausgrabungen alter verschütteter Ansiede-lungen am Lop-Ror schildert: Warum, fragt er sich, lege ich so großes Gewicht auf diese Paar Städchen mit Schristzeichen, diese Papiersehen? Die geographischen und geologischen Untersuchungen zeigen ja, wie das Land früher gewesen ist, daß da, wo jetzt Wüste ist, ein großer See sein Bett gehabt hat. Run aber lesen wir aus diesen ärmlichen Zeugnissen die Geschichte von Menschen, deren Geschichte vergessen ist. War es auch nur ein kleines Bolk, ein unbedeutender Staat, was macht das aus? Immer enthalten doch diese Zeugnisse ein kleines Stück Weltzgeschichte. Es wird doch immer eine Lücke in unserem Wissen von ihnen ausgesüllt.

# 3. Borgeichichte und Uriprungefragen.

Db man nun diesen geschichtlichen Wert einen vorgeschicht lichen nennen will ober nicht, barauf fommt nicht viel an, benn zwischen Beschichte und Borgeschichte fliegen die Brengen, nicht blog die Brengen ber Dinge, fondern ihrer Auffaffung und Behandlung. Es ift wohl unnötig, dem fehr Rlaren und Beftimmten, was Bernheim im Lehrbuch der hiftorifchen Methode (1903 S. 38) gur Rritit bes Begriffes "vorgeschichtlich" gejagt hat, noch etwas hingugufugen. Bur Sache felbft aber mag noch betont werden, daß zu jedem Baume auch die Burgeln gehören und die Burgeln aller ber hochgewachsenen Baume ber geschichtlichen Bolfer Europas reichen tief, tief in ben vorgeschichtlichen Boben binab. Ift bas eine Geschichte ber Deutschen, Die mit den Cimbern und Teutonen beginnt ober auch felbst mit bes Butheas Nachrichten über Rordeuropa? Um bie Bufammenfegung des beutschen Blutes gu berfteben, muß man fogar bis auf die Beschichte bes beutschen Bobens jurudgeben. Denn es ift fein Brund, anzunehmen, daß nicht von ber Zeit an, wo die Bewohner Deutschlands bas Mammut und Rhinozeros am biluvialen Inlandeisrand jagten, immer Menschen auf biefem Boben gelebt hatten; wir finden Spuren des Menschen in allen Arten von Ablagerungen, Die fich feitdem gebildet haben, und an einigen Stellen füllen biefelben

Schichten an, beren Bilbung Jahrtaufenbe erfordert haben muß, während fie an anderen in einer und derfelben Ablagerung fo dicht liegen, daß wir mit Rug eine verhältnismäßig dichte Bevölferung annehmen. Für Gubichweben allein find bis 1885 45 000 fteinzeitliche Funde: Menschenrefte und Berte Menschen nachgewiesen worden. Je bichter die Bevölferung, defto dauerhafter Die Rette ber Benerationen. Go mochten Menichen in nicht gang verschwindender Bahl Gis haben fommen und geben, Tundra und Steppen bas Gis erfeten, Bulfane ausbrechen jeben, die beute totliegen, die Fluglaufe fich verlegen, Seen versumpfen, Sumpfe austrodnen feben. Und mit der Berdichtung ber Beugniffe bes fog. vorgeschichtlichen Lebens ift benn auch gang von felbit die Auffaffung groß geworben von einer Berfifteng berfelben Raffe, ber heute die Nordgermanen angehören, mindeftens feit der jungeren Steinzeit auf demfelben Boben Nordund Mitteleuropas, fo wie das ununterbrochene Bohnen bes Menschen in Besteuropa feit noch viel weiter gurudliegenden Berioden der Diluvialzeit immer entichiedener vertreten wird. Sogar für die Tichechen wird die Berfifteng im bohmifchen Reffel von der jungeren Beit der geschliffenen Steingerate an behauptet. Benn mich aber die vorgeschichtlichen Funde auch nur zu der Unnahme berechtigen, daß minbeftens von ber jungeren Steinzeit an blonde und helläugige Langichadel die Oftjee umwohnten, gewinnt mir ihre gange Beichichte einen festeren Zusammenhang in fich und zugleich eine lebendigere Berbindung mit bieiem Boben. Es treten nun einerseits erdgeschichtliche Tatsachen wie Die eiszeitliche jog. Polbiaftufe ber Beschichte ber Oftsee in ben Rahmen ber Beschichte ber Uhnen ber Bermanen ein, mabrend anderfeits jeder ihrer Refte, auch felbft die armlichften Steinoder Anochenfragmente in den Rjöffenmöddinger, naber an die Beichichte ber "geichichtlichen Bolfer" Diejes Bebietes heranruden. Und fo beginnt denn auch die Reihe ber hiftorischen Landschaften, in denen die Beschichte der Deutschen spielt, nicht mit bem feuchten Baldlandflima ber Germania bes Tacitus, fondern bem Lande vor dem nordischen Eisrand, der, als er langiam zurudwich, einen mafferreichen fruchtbaren Boben gurudließ, in beffen wilder Begetation Riefenfaugetiere Rahrung fanden. Dieje Landichaft ift aber nicht etwa blog hintergrund und Ruliffe fur den Menschen mit unbehauenem Steingerat. Eine

Schule bes Fortichrittes zu höheren Daseinsformen muß vielmehr ber Rampf mit und in einer fo großen Ratur

gewesen fein.

Außerdem fommt auch hier die allgemeine Bedeutung des Zustandes in Betracht. Liegt nicht die Steinzeit unter allen Bölfern, die wir tennen, wie eine Niveaufläche von wechselnder Höhe? Hier liegt sie zutage, dort sant sie in die Tiese. Ugypten und Babylon, Japan, ganz Europa, Afrika sind hoch über dieses Niveau emporgestiegen, in Altamerika war es an einigen begünstigten Stellen zur Zeit der Entdeckung überschritten, aber die große Mehrzahl der amerikanischen, australischen, ozeanischen und nordasiatischen Bölker lebte zur Zeit ihrer ersten Berührung mit Europäern in der "Steinzeit". Die Studien über die Steinzeit an irgendeiner Stelle der Erde tragen also immer zur Kenntnis der Steinzeit als Entwicklungsstuse der Menschheit bei.

Allerdings tommen wir in Diefen prahiftorifchen Tiefen un= fehlbar in die Uriprungstragen binein, und es ift nach allem, mas barüber gefabelt und gefehlt worben ift, feinem Siftorifer zu verargen, wenn er fich überhaupt gunächst bavon fernhalten möchte. Je mehr bide Bucher über ben uns gunachft angehenden Uriprung der Indogermanen geschrieben wurden, besto buntler murbe es um diejen Uriprung. Im Bergleich mit den neuen gelehrten Werfen über ben Gegenstand haben bie alten Bhantafien über die Berfunft aller indogermanischen Bolfer von einem Gebirge Innerafiens, bas offenbar ein Abfommling bes Schöpfungsberges ift, etwas findlich-wohltuend Ginfaches. In bem jungften Buche, bas biefer Frage gewidmet ift, E. De Michelis, L'Origine degli Indo-Europei (Turin 1903. VIII, 699 S.), macht fich aber so recht der Mangel einer eigentlich hiftorischen Behandlung ber Ursprungefrage geltend. Der Brahiftorifer, ber Schadelforicher, ber Sprachvergleicher find, auch wenn fie ihr Biffen gusammenwerfen, nicht imftande, eine fo hervorragend geschichtliche Frage erfolgreich zu behandeln, wenn fie dieselbe nicht in der historischen Berspektive erbliden. Auch Dichelis meint, die indogermanische Ursprungsfrage fei geloft, wenn ein bestimmter geographischer Raum als das mabricheinlichfte Bohn- und Ausgangsgebiet ber Urarier gefunden fei; für ihn ift Diefer Raum bas mittlere Dfteuropa. Dag eine folche Bestimmung nur einen relativen Bert haben tonne, gesteht er felbst, bescheidener als die meisten, Die über Diefen Begenstand Meinungen ausgesprochen haben, am Schluffe feines Buches gu. Bielleicht abnte er, daß die rechte Methode, den Uriprung eines Bolfes zu erfennen, noch nicht gefunden fei. Gin Bolferurfprung ift feine Sache von Jahrhunderten, es ift ein langer und lang= famer Brogeg, in ben, wie in einen Strom, ber eine halbe Belt burchfließt, taujend Gewässer munden. Und was man den Uriprung eines großen Bolfes nennt, ift nicht blog bas Bufammenfliegen von vielen Blutstropien, unter benen der Singutritt von einigen wenigen eine neue Miichung entscheidet, Die Bestand haben wird; es ift auch der Urfprung einer Rultur und nicht gulegt ber Urfprung eines Beiftes, ber berufen ift, anderes zu erbenten und zu fagen als bisher gebacht und gejagt worden war. Mit Diefem Blut und Diefer Rultur wird bas neue Bolf muchern, Tochter und Enfelvolfer werden Diefelben über die Erbe tragen, und diefe fernen Abzweigungen werden weiterwachsen unter anderen Bedingungen ale die des eigentlichen "Urfprungslandes" gewesen waren. Gingelne werden absterben, anderen wird ein wucherndes Bachetum verftattet fein, einige werden in der Bereinzelung wesentlich die gleichen Eigenschaften bewahren, andere, die in der Beripherie wohnen, werden außeren Ginfluffen unterliegen. Rann man in einem jo langen und verwickelten Brogef überhaupt hoffen, ben Uriprung im Ginne einer beichranften Erditelle zu umzirfeln?

Ich halte die auf solchen Ursprung gerichtete Fragestellung auch schon darum für versehlt, weil sie die Erde als einen weientslich unveränderlichen geschichtlichen Boden auffaßt, während doch selbst schon die neuere Borgeschichte der europäischen Bölker uns in erdgeschichtliche Umgestaltungen hineinsührt, die einen ganz anderen Boden geschaffen hatten als der uns vertraute, und ihn beständig weiter umbilden, so wie er auch heute weit entsernt ist, stadil zu sein. Können und dürsen wir uns die Entwicklung des Menschen in Frankreich oder in den baltischen Ländern, also gerade dort, wo seine Persistenz angenommen wird, anders denken als auf einem breiteren Boden, in Frankreich z. B. ohne Meerestanal gegen England (wenn auch wahrscheinlich nicht gegen Irland) und in trockener Berbindung mit Nordasrika? Wir werden auf diese Frage und verwandte zurücksommen.

## 4. Die Raffenfragen.

Die Geschichtsforschung wird die Raffenfragen auch bann nicht umgeben fonnen, wenn fie ihr Bebiet auf Bolfer beschränft, Die scheinbar einer und berfelben Raffe angehören. Unter ben Ergebniffen ber Raffen-Anthropologie fteht die Bufammenjegung beffen, was man einft tautafifche und fpater mittellandische Raffe nannte, aus mindeftens zwei Raffen, wohl mit am festesten, und ichon in ber Beschichte eines verhältnismäßig fleinen Landes wie Italien ift ber Unterschied ber langfopfigen fleinen Raffe im Suben und auf ben Infeln bon ber mittel- und furgfopfigen höher gewachsenen im Norden ber Salbinfel nicht zu übersehen. Die Bermandtichaften ber erfteren deuten nach Nordafrifa und Bestasien, die der letteren nach Mittel- und Nordeuropa. Man meint, nur ber Urfprung ber Bolfer forbere gur Ermagung ihrer Raffenverschiedenheit auf, und berfelbe hat in ber Tat ja immer, wenn er distutiert wurde, zu anthropologischen Studien ober Spetulationen Anlag gegeben. Aber wenn ichon ein Curtius ben nordgriechischen Ursprung eines Themistotles, Demosthenes, Ariftoteles als einen Borgug wegen ber Bumifchung frifchen Blutes in die durch Ingucht erichlafften Griechen Mittelgriechenlands anzusehen geneigt war, wird nicht die Vertiefung ber Raffenstudien ber Beichichte noch mehr und greifbarere Beitrage gur Beurteilung der geschichtlichen Bolfer bringen? Bir zweifeln nicht, daß rein induftive Forschungen, wie g. B. Woltmann fie in ber Bolitischen Anthropologie anfündigt 1), die auf analytischem Bege die Raffenherfunft der Trager großer Bewegungen in einem Bolte zu bestimmen suchen, in Diefer Richtung Rugen bringen werden, wenn fie mit volltommenem Mangel an Boreingenommenheit für eine ober die andere Raffe burchgeführt merben. Bielleicht wird fo einft ber Siftorifer, geftust auf genaue Beobachtungen für die Geschichte ber Renaiffance, die bahnbrechende Bebeutung germanischer Raffenelemente in Stalien mit Gicherheit ausiprechen fonnen.

Diese völkeranalytische Anwendung der Raffenlehre auf die Geschichte, die von der Sonderung der heutigen Bestandteile eines Bolkes ausgeht, steht ja von vornherein insofern auf einem sichereren Boden als die Bölkerurteile, die sich der hilse der

<sup>1)</sup> Bolitifche Unthropologie 1903. G. 251 f.

Raffenanthropologie entschlugen. Er ift indeffen noch lange nicht fo feft, daß man, wie Gobineau und Chamberlain, machtige Spothefenbauten barauf errichten konnte. Aber zu beutlicheren Unfichten bom Befen eines Bolles wird die Raffenanthropologie doch nur verhelfen, wenn fie ihren Beruf nicht allein im Berfafern, fonbern auch in ber Bestimmung ber Art und bes Dages bes Zusammenwirfens ber verschiedenen Raffenelemente und ihrer Mijchungen in einem Bolfe erfennt. Es mogen in den Bolfermischungen Borgange mitwirfen, von benen wir noch feine Uhnung haben, 3. B. fermentartige ober tatalptifche. Gin gang verdunnter Tropfen Regerbluts ift ficherlich in vielen dunkeln Schattierungen ber europäischen Bolter, nicht blog in Semiten und Samiten. Bober feine fo ftart noch nachwirfende Rraft? Saben die gewift nicht jehr beträchtlichen Mijchungen mit feltischem Blute ben Eng= ländern fo viel mehr Schwung und Phantafie als reineren Bermanen verlieben? Sat die flavifche Beimifchung die überragenben militärischen und administrativen Gabigfeiten im transelbischen Deutschen gewedt? Scheinen nicht in dem Nordamerifaner der Bereinigten Staaten mehr feltische Charafterguge fich berausjubilden, als man bei feiner vorwiegend germanischen Grundlage vermuten follte? Um folche Fragen zu beantworten, darf man fich nicht in engen Schranten halten. Es liegt etwas Willfürliches und damit Errationelles in dem Berausheben einer Bruppe von Menfchen, die wir als Bolf zusammenfaffen, und in der Rongentration aller Aufmertfamteit auf Diefes eine Bolf in bestimmten räumlichen und zeitlichen Grenzen, wobei Angehörige desfelben Bolfes, Die von Ratur Diejelben Baben haben, nur barum ausgeichloffen werben, weil fie nicht in dieselben Grengen fallen. Bejonders die alteren Bolfergeschichten find alle im Grund Staatengeschichten, weil fie die Bolfer nur innerhalb des Bereiches ber politischen Wirffamfeit ber Bolfer betrachten; wenn folche Bolfer Ameigniederlaffungen in Nachbargebieten oder fernen Kolonien grundeten, murben auch bieje noch mit in Betracht gezogen, fo= fern fie politisch mit dem Muttervolt zusammenhingen; daß aber 3. B. ber Ginfluß griechischer Ibeen auf Innerafien und Indien ober beutscher Rrafte, Die ftaatlos malteten, auf Die Entwicklung Sibiriens ober Subafrifas einen Bestandteil einer Beichichte ber Griechen oder der Deutschen bilden muffe, wird in vielen Fällen tatfächlich überseben. Gine beutsche Beschichte des 18. 3ahr=

hunderts ohne liebevolle Beachtung der Auswanderer und Abenteurer, heißen sie Simon Ballas oder Johann Gottfried Hedewelder ober seien es Matrosen, die mit Cool um die Welt sahren, oder Reisläuser, die ihre Treue und ihr Leben um hundert Gulden verkauften, kann durchaus nicht mehr für vollständig gelten.

Denn diese Bereinzelten sind uns ja nicht merkwürdig, weil sie etwas anderes erlebt haben als die Philister, die zu Hause saßen, sondern auch weil sie in dem beständigen Rachaußendrängen eines gesunden Bolfes die Fortdauer großer Eigenschaften im einzelnen diese Bolfes zeigen, die in der Masse erstorben zu sein schienen. Um diese Eigenschaften auf dem Punkte zu verstehen, wo Deutschland Kolonialmacht wird, ist es unentbehrlich, jene Koloniengründer kennen zu lernen, die dieses Geschäft nicht sür ihr Land besorgen konnten, das der Kolonien noch nicht bedurste, sondern sür die Riederlande, Rußland, England. Die noch ungeschriebene Geschichte der Deutschen in Sibirien, wo das Deutsche im 18. Jahrhundert in manchen Teilen amtliche und Berkehrsssprache war, wird einst ein wichtiger Teil der Geschichte des deutschen Bolfes überhaupt sein.

## 5. Das Bolferfundliche in ber Beidichte.

Es hat Teile einer Bolferfunde in der Beschichte schon lange gegeben, ebe die Bolferfunde als befondere Biffenichaft entitand, fie find aber häufig nicht unter Diefem ihrem Ramen aufgeführt worden. Begen bes tatfachlichen Ubergewichts der Sprache in ben Bermanbtichaftemerfmalen und im geiftigen Leben und Befit ber Bolfer ift oft alles ethnographische Ruftzeug ber Beichichtsforidung in Die Sprachwiffenichaft zusammengefaßt worden. Das hat sich aber schon durch die archäologische Richtung und noch mehr burch bie erfolgreichen Ausgrabungen ber letten Jahrzehnte geandert. Gine Cammlung mufenischer und homerischer Altertumer ift tatfächlich ein ethnographisches und historisches Museum, und in ber Darftellung ber älteren griechischen Beschichte handelt es fich beute viel mehr um Realien als um Sprachliches. Der gujammengesette Bogen, mit dem die Briechen westafiatische Rrieger abzubilben pflegten, ift fo ficher afiatifchen Urfprunge wie Die Bilber bes Rameles und Strauges auf vorhomerischen Bildwerfen, die auf griechischem Boden gefunden find. Belche andere

Methoden als ethnographische sind zur Erforschung der vormpfenischen "Inselfultur" möglich, folange man die fretischen Schriftzeichen nicht zu beuten vermag? Auch ber Siftorifer muß angesichts ber Schäte von Knoffos, Myfene, Tiryns ufw. Die Sprache menichlichen Sandelns und Bilbens lejen lernen, die hauptfächlich durch die Runft zu uns redet. Man konnte die Runft geradezu die Schrift dieser Sprache nennen, ich meine die Runft im weitesten Ginne, als bas, was in den Werfen ber Menschen über ben nächsten praftischen Zwed hinausweist. Gine Urbeit wie Evans Mycenean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean relations (London 1901), was bedeutet sie anderes ale ben Berfuch, Steinpfeiler und heiligen Baume gum Sprechen zu bringen? Man pflegt fonft zu fagen: Die Geschichte arbeitet mit Urfunden und Denfmälern, Die Bolferfunde nur mit Denkmälern. Aber wie viele Denkmäler hat die vergleichende Bolferfunde zu Urfunden erhoben!

Allen benjenigen Bolfern gegenüber, von benen wir mehr Beugniffe ihrer Buftande als Aufzeichnungen ihrer Beichichte haben, wird die Beichichtsforichung immer einen ethnographischen Bug annehmen. Die Agyptologie ftust fich auf Sammlungen ber Begenstände, die im Boden Manptens gefunden worden find, bon Götterbildern bis herunter ju den Gebrauchsdingen bes trivialiten Tageslebens ebenjofehr wie auf die Schrift; und trogdem gerade die historischen Manpter hauptsächlich ein Leben innerer Entwicklung und Berwicklungen geführt haben, geht ihr Bufammenhang mit anderen Rulturen gerade aus Diefen "Realien" hervor. Ungefichts ber ungeheueren Bichtigfeit ber Denkmäler für Die Beichichte tann man es nur noch als eine gewohnheitsmäßige Biederholung auffaffen, wenn beute noch gejagt wird, die Beichichte beginne erft mit ber schriftlichen Uberlieferung. Für Die Runftgeschichte und die Religionsgeschichte find die Denkmaler icon langft wichtiger als die ichriftlichen Überlieferungen. Aber auch bort, wo ben Denkmälern ihre richtige Stellung unter ben Beugniffen ber Geschichte eingeräumt wird, wird bas Bort in einem zu engen Ginne genommen. Tenopol icheint barunter nicht bloß das zu verstehen, was gewöhnlich damit gemeint ift, sondern auch die Sprache, deren Borter und Grammatif die Denkmäler find, mit benen die Sprachvergleichung arbeitet, und er ermähnt porfibergebend in diefem Rusammenhange auch die Bfahlbauten

und Kjöffenmöddingersunde<sup>1</sup>). Allein das ist doch ein tärglicher Inhalt für den Begriff geschichtliche Denfmäler, wie er dort gestaßt wird: \*restes matériels laissés par les faits euxmêmes.\* Der ganze Inhalt unserer Bölfermuseen und Urzeschichtssammlungen gehört noch dazu, und es sind darin zahle

reiche Denfmaler, die flarer fprechen als Urfunden.

Je mehr die Geschichtserzählung fich ber Begenwart nabert, umsomehr Einzelnes fieht fie, und diejes Einzelne ift natürlich in ben meiften Fällen ber Menich, ber hervorragenben Unteil an ber geschichtlichen Bewegung nimmt. Es ift auch Diejes eine Sache ber Perspettive. Wenn ich ein Schlachtfeld von weither febe, erblice ich nur die dunkeln Daffen und den blauen Rauch, wenn ich mitten darin ftebe, erfenne ich die Gingelnen, die die Schlacht leiten und ichlagen. Und genau fo ift es in ber Zeitperspeftive. Bon ber Schlacht zwischen Franken und Thuringern, Die 531 geschlagen worden sein foll, weiß man nur die ethnischen Tatfachen, daß die Bolfer aufeinandertrafen, und daß die Franken und Sachien die Thuringer befiegt haben. Es gibt prahiftorifche Schlachtfelder, wo nur "Speerflinge, Pangerring" und ähnliches, verroftet oder verfpant, von der Rulturftufe der Bolfer ergablt, bie ba gerungen haben. Gelbft Koniggrat und Geban verlieren mit jedem Jahr an personlichem Interesse, immer mehr treten Die Spfteme, Rulturftufen, Bolfergegenfage bervor, Die in jenen furchtbaren Schlachtengewittern zum Ausgleich famen. Und nun erft Magenta und Solferino, mas bedeuten fie uns beute anderes als Ctappen im Aufringen bes italienischen Bolfes? Go ericheint und alfo die Beschichte nicht erft eng verbunden mit Bolferfunde an ber Stelle, wo fie in Borgeschichte übergeht, sondern die ethnographischen Buge geben burch ihren gangen Bau. Gegenüber ben Ginheitstämpfen, Die in jenen Schlachten gipfelten, werden die Raffenlehre und die Anthropogeographie als geschichtliche Silfswiffenschaften Die Frage zu beantworten haben, wie es fam, daß bort nur Norditaliener für die Ginbeit aller Staliener eintraten, und gerade biefe Schlachten werden typisch für die jo oft wiederfehrende Guhrung ber Nordstamme eines Bolfes in beffen Bejamtgeschicken ericheinen. Benn man ihre Bedeutung

Xenopol, Les principes fondamentaux de l'histoire. Paris, 1899. ©. 324 f.

erwägt, wird man die hindeutungen der Prähistorie und Rassenlehre auf alte afrisanische Beziehungen der Süditaliener und überhaupt der mittelländischen Rasse, ebensogut miterwägen wie die geschichtlichen Zeugnisse für keltische, germanische und slavische Beimischungen der Norditaliener. Napoleon I. hat mit dem Instinkt für die politisch-geographische Wirklichseit, der ihn auszeichnete, noch auf St. helena eine Teilung Italiens in ein Alpenund Poland und ein Apenninensand vorgeschlagen. Nur dieses mit den Inseln bilde eigentlich Italien, jenes andere gehöre zum Festland Europas. Die Geschichte der politischen Gliederung Italiens gibt ihm recht dis herab zur Gliederung der Parteien von heute!

Richt blog Urgeschichte ericheint uns hauptfächlich als Bandergeschichte, es treten die außeren Bewegungen auch bei ben Bolfern, die ber Bolferfunde zugewiesen werden, viel beutlicher hervor als bei ben geschichtlichen Bolfern, und für bas Studium der geschichtlichen Bewegung bieten fie das beste Material. Lefen wir die Berichte ber Rolonialbeamten oder Diffionare über Die Geschichte ber Bolfer von Togo oder Ramerun, fo finden wir Borte wie Drang nach ber Rufte, Breffung, Bertrummerung, Berichiebung, Durchdringung (bei Binger: Pénétration mutuelle von den Rulbe des Genegalgebietes), Uberlagerung, Bolferichichtung, Bölferwirbel. Darin fpricht fich bas Augenfällige ber Bewegungen in ber Beschichte Dieser Bolfer aus. Man mochte ba von einem Mechanismus der Beschichte sprechen. Woher Dieses Bervortreten der außeren Bewegungen? Es beruht hauptfächlich in der Raumtatjache ber bunnen Bevolferung, Die gabllofe Buden lagt, in ber Beringfügigfeit bes eigentlichen Berfehrs, ber die tauschbedürftigen Bolfer treibt, fich einander unmittelbar naber zu fommen unter Berdrängung ber Dagwischenwohnenden, ober große bewaffnete Sandelszüge zu organifieren, die fleine Bolferwanderungen bar-Schwacher Salt am Boden fennzeichnet alle niedrigen Rulturftufen. Aber auch in ben Beschicken viel hober ftebender Bolfer fpielen die räumlichen Berichiebungen eine große Rolle. Much für ihre Banderungen und Durchdringungen gelten biefelben Befete wie fur bie Bolferbewegungen auf niedrigerer Stufe, beren Darftellung einen großen Teil der Bolferfunde und der Anthropogeographie ausmacht.

Es reicht felbst in die allerperfonlichste Geschichtserzählung, die Biographie, das volkerkundliche Element; ich finde es in

"bermann von Belmholy" von Ronigeberger (1902, 3 Bbe.), bas ich eben mit bem Befühl aus ber Sand lege, bag es mir manchen wertvollen Beitrag jur Renntnis ber deutiden und ber englischen Bolfsanlagen bietet, und doch war Belmbols ein ftiller Belehrter, ber feine Groftaten im Studiergimmer und Saboratorium vollbracht bat; wenn ich aber in Bismards Bebanten und Erinnerungen leie, treten die Bolfer wie die Chore im antifen Schaufpiel auf die Buhne Diejes Lebens; fie gehoren gang bagu. Bie ware überhaupt das Leben und Birfen eines Staatsmannes gu ichilbern, ohne bag man die Bolfer barftellte im Rampf für und wider die fein Leben dahingegangen ift? Gerade bier tommt bann nicht blog das Augere und Augerliche im Bejen und Leben ber Bolfer, fonbern ihr inneres, geiftiges und feelisches Leben ine Spiel, womit iich freilich nach ber Anficht mancher Bolferforicher nicht die Ethnographie, fondern die Ethnologie gu beichäftigen hat, b. b. eine Berbindung von Bolferpinchologie und Sogiologie, für beren Aussonderung ich, beilaufig gejagt, feinen logischen Anlag finde.

## 6. Die Beidichte in ber Bolferfunde.

Die Bolferfunde machit auf die Geschichte bin, bas Riel ihrer Entwidlung ift die Geschichte. Manche Teile von ihr find bereits Beichichte geworben. Bas war die Runde vom alten Manpten anders als Bolferfunde, ehe man die Inschriften zu lefen vermochte? Bas die Kunde von Ditafien, 3. B. bei Marco Bolo? Dieje Entwicklung geftaltet aus bem Rebeneinander ber Bolfereigenschaften ein Nacheinander, indem fie die eine in Berbindung mit der anderen fest und dann die eine als eine Entwicklungsftufe ber anderen begreift. Gie verfährt babei genau wie ber Biologe. ber aus dem Rebeneinander foffiler Tier- ober Bflangenformen eine Entwidlungereihe aufbaut. Go ftellt die Rlaffifitation ber Bogenformen in Ufrita eine Bermandtichaft zwischen Formen bes Rongobedens und Neuguineas fest, die Rlaffifitation ber Bfeilformen beitätigt fie, bas Studium anderer Elemente bes Rulturbesitzes ber afrifanischen und indopazifischen Reger führte auf Dieselbe Bermandtichaft, Die dann auch aus der anthropologischen Untersuchung ihres Korperbaues fich ergab: also eine Reihe von Beweisen für einstigen raumlichen Bujammenhang Diefer jest weit getrennten Bolfer. Schon die geographische Berbreitung ber Bogen und Pfeile hatte die Vermutung nahe gelegt, daß die hier in Betracht kommenden Formen von höherem Alter seien als die übrigen, und damit war der Ansang einer Altersreihe, der Bogenund Pfeilsormen gemacht, die zur Erkenntnis zeitlicher Zusammenhänge führt. Karl Weule hat in seiner Pfeils-Monographie<sup>1</sup>) versucht, die Bantuvölker nach ihren Pfeilsormen in vier Altersstufen zu ordnen, die ältesten sißen im Kongobecken, die jüngsten an der Ostküste. Auch hier also, von allen weitergreisenden Folgerungen abgesehen, die Verwandlung eines scheindar einsormigen Nebeneinanders in ein Nacheinander, d. h. in ein Zeitverhältnis,

das den Anfang geschichtlicher Ginficht bedeutet.

Die Wiffenschaft fucht brei Urten von Bufammenhangen: räumliche, zeitliche und urfächliche, und fehr oft werden fie fich in der angegebenen Reihe auseinander entwickeln. Es gelingt uns, zwei getrennte Berbreitungsgebiete, 3. B. das ber afrifaniichen und das der pagifischen Reger miteinander burch ethnographische Merkmale wie Bogen, Pfeile, Trommeln und vieles andere, bann negroibe Refte ober Spuren in Indien und Indonefien zu verbinden und damit ihren alten Zusammenhang wahrscheinlich zu machen. Die berühmte Lemuria der Tiergeographen, der angeblich im Indischen Dzean versuntene alte Erdteil wollte diefen Bufammenhang für ein entlegenes geologisches Beitalter festlegen; wir benfen beute lieber an einen zeitlich naberliegenden Zusammenhang in ben Ländern nördlich vom Indischen Dzean, vielleicht unter anderen flimatischen Bedingungen, und fuchen barin zugleich den Ursprung der negroiden Elemente, die ben semitischen und hamitischen Bolfern gemein find. Sier haben wir alfo ben raumlichen Busammenhang bergestellt und bie Beit, in der er bestand, in glaubwurdige Rabe gerudt. Es bleibt nun als Drittes noch zu bestimmen, von wo bas ausgestrahlt ift, mas heute ben getrennten Bebieten gemeinfam, von Afien, Auftralien ober Afrika? Darüber wird wohl nicht die Bolferfunde, fondern die Anthropologie berichten.

Aus dieser besonderen Stellung der Bolferfunde gur Geschichte erflären wir uns, daß von den Ethnographen die Geschichte häufig gar nicht unter den Silfswiffenschaften der Bolferfunde

<sup>1)</sup> Der afrikanische Pfeil. Eine anthropogeographische Studie Leipzig, 1899.

genannt wird. Schurt brudt fich in feinem posthumen Werfe 1) (S. 3) gang bezeichnend jo aus: "Im Grunde mußte fich die Bolferfunde mit allen Bolfern ber Erbe, ben hochstentwickelten wie ben tieffiftebenden, in gleich eingebender Beife befaffen; in Birflichfeit freilich bat fich die geschichtliche und sonftige Unterjudjung der Rulturvolfer jo frube und felbftandig entwidelt, daß Die Bolferfunde bier bochftens ergangend eintreten fann. Um fo eifriger und erfolgreicher hat fie fich ber Untersuchung ber lange vernachlässigten primitiven ober Naturvolfer zugewendet." Das beist also nichts anderes als: Die Geschichtswiffenschaft hat fich einen Teil ber Rulturvölfer ichon fruh jum Forichungsgegenftand gewählt, die anderen Teile der Menschheit, die mit jenen entweder bon Natur oder fulturlich nahe verwandt find, aber fo wenig beachtet, daß die Bolferfunde bier in die Bude treten mußte, wenn wir überhaupt eine Beichichte ber Menichheit haben follen. Augerdem hat aber die Bolferfunde auch noch mancherlei an der Arbeit zu ergangen, Die Die Beichichtswiffenichaft an einigen Rulturvolfern geleistet bat. Das find für fie Tatjachen ihrer geschichtlichen Entwidlung, Die größtenteils von den Umftanden abhangen, unter denen die Bolferfunde groß geworden ift. Dit bem Bejen biefer Biffenschaft und ber Beschichtswiffenschaft bat biefe Beichranfung nichts ju tun. Die Bolferfunde mit ihren gewaltig ausgebehnten und vielfältigen Aufgaben hat fich wenig barum gefümmert, ob auf ihrem Bebiete auch andere Biffenichaften arbeiteten oder ob Silfsmiffenschaften wie die Sprachvergleichung und die vergleichende Religionswiffenschaft fich unabhangig neben fie ftellten.

## 7. Die Auffassungen des Berhältniffes zwischen Geschichte und Bolferfunde.

Unsere Betrachtungen scheinen ein sehr einsaches Bild dieses Berhältniffes zu zeigen: Die Bölkerkunde sieht sich als einen Teil ber Geschichtswiffenschaft an, hauptsächlich bestimmt, aus Denkmälern die Entwicklung des menschlichen Geistes und ber

<sup>1)</sup> Bollertunde von Dr. Heinrich Schurt, Bremen. In dem von Maximilian Klar herausgegebenen Sammelwert: Die Erdfunde. Gine Darftellung ihrer Biffensgebiete, ihrer hilfswiffenschaften und der Methode ihres Unterrichtes. Leibzig und Wien, 1903.

menschlichen Bejellichaft zu erfennen 1); und mas die Beschichtswiffenichaft anbetrifft, jo fann fie tatfachlich ohne die vollerfundlichen Elemente nicht bestehen. Es fehlt auch nicht an Stimmen auf ben beiben Forschungegebieten, bie biefes Berhaltnis fo auffaffen. Bernheim zeigt uns in feinem Lehrbuch ber hiftorifchen Methode und der Geschichtsphilosophie (1903) die Bolferfunde als eine besonders nabestehende Behilfin der Beschichtswiffenschaft, ber fie einen Teil ihrer Arbeit abnimmt, nämlich die Darftellung ber Buftande und Leiftungen bestimmter einzelner Bolfer niederfter Rulturftufe, Die Diefer Siftorifer barum boch feineswegs aus feinem Befichtefreis ausschließen will. Er fieht die Frage ber Brenggiehung zwischen Beschichte und Bolferfunde aus einem praftischen Gesichtspunft an, fie ift ihm eine Frage ber Arbeitsteilung. Der Siftorifer überläßt dem Ethnographen Urzeit und Naturvölfer, weil beren Betrachtung besondere Borfenntniffe und Methoden erforbert, aber nicht weil dieselben etwa außerhalb bes Besichtstreises ber Beichichtswiffenschaft zu bleiben hatten. Bernbeim erffart fich ausbrücklich gerade gegen die Beichranfung ber Beichichtswiffenichaft auf die Bolfer und Reiten, die in unmittelbar erfennbarer Bechfelwirfung mit unferer europäischen Rultur fteben. Das ift im wefentlichen bie bem Stande der Forschung entsprechende Teilung ber Aufgaben, und daß fie fachgemäß ift, zeigt uns die Übereinstimmung bes Urteiles von Arbeitern auf bem Bebiete ber Bolferfunde. 3ch mochte etwas eingehender bie methodologische Unficht eines ber berufenften unter ihnen ftiggieren.

Die jüngste zusammensassende Darstellung der Bölkerkunde, der Abriß, den der früh verstorbene Heinrich Schurt entworfen hat, und der erst nach seinem Tode von Maximilian Klar herausgegeben worden ist, saßt die Bölkerkunde als die Wissenschaft von den gesellschaftlichen Gruppen der Menschen auf, im Gegensatz zur Anthropologie und Psychologie, die den einzelnen Menschen betrachten. Damit schließt sie natürlich das ganze Gebiet der Geschichte ein, ob diese nun im weiteren oder engeren Sinne gesaßt werde. Die Bölkerkunde selbst ist aber selbst ein Zweig am großen Stamm der Naturwissenschaft und versährt nach naturwissenschaftlichen Methoden, unter denen jedoch das Experiment ihr versagt ist, weshalb sie gleich manchen anderen naturwissenschaft

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Beule a. a. D. G. 6.

ichaftlichen Disziplinen in einen beschreibenden und einen bergleichenden Teil, Ethnographie und Ethnologie, zerfällt. Auch ihre Entwidlung zeigt eine nabe Berwandtichaft mit ber Erb-, Stein-, Bflangen- und Tierfunde, benn fie tonnte gleich biefen erft zur Biffenichaft werden, ale die großen geographischen Entbedungen ben Bereich ihrer Ericbeinungen gum größten Teil erichloffen hatten, und daber liegen ihre Unfange im XVI. Sahrhundert, und fie ift gleich ihnen querft gang in der Beichreibung aufgegangen und bat Jahrhunderte gebraucht, bis fie gur Bergleichung fortichritt. Auch barin gleicht fie jenen beschreibenben Naturwiffenichaften, daß fie mit einem reichen Material von Belegftuden arbeiten muß, beffen Rlaffififation und Aufftellung in Mufeen eine ihrer wichtigften, vorbereitenden Aufgaben ift. Und auch die Bolferfunde verfiel einmal in den Fehler, ju glauben, dieje Unfammlung und Rlaffifitation von Belegituden fei ihr lettes Biel, und fie übertrug biejes Digverftandnis jogar in die Literatur, wo die reiche, aber schlecht gewählte und ungureichend geordnete Descriptive Sociology (1873 u. f.) von Berbert Spencer fein beredteftes Denfmal ift; daß fie Diefen Schritt fpater ale Die anderen tat, liegt aber darin, daß langft icon die alt befannten Bolfer ihre eigenen Schicffale und Mertmale und die ihrer Nachbarvolfer zu beschreiben begonnen hatten, weshalb für fie Unfange ber Bolferfunde, man benfe an Berodot, Cajar und Tacitus, ichon vorlagen. Die Bolfer bes mittel= meerischen Rulturfreises und ihre Nachbarn, die man bochft unpaffend mit dem Namen "geschichtliche" belegte, der wie ein viel ju weiter Mantel um einen schmalen Leib schlottert, murben Gegenstand eingehendster Erforichung ihrer Unfange und Beichichte. mobei alle Zweig- und Silfswiffenschaften der Bolferfunde in Tätigfeit gesett wurden, fo daß man heute eine Beschichte ber Deutichen, Frangosen, Griechen usw. nicht ohne Bubilfenahme ber Raffenanthropologie, ber Brahiftorie, ber Sprachwiffenichaft, ber Wirtschaftslehre und ber Rulturlehre ichreiben fonnte. Gine folde Beschichte, wenn fie bem Stande ber Biffenichaft entiprechen foll, muß tatfächlich ein Ausschnitt ber Bolferfunde fein, aus bem bann allerbings die Erzählung bes lettvergangenen Abichnittes ber Beichichte eines folchen Bolfes als ber Sauptaft fich zu entwickeln pflegt, ber leicht fur ben Stamm bes Baumes genommen werden fann. Doch ift es durchaus nicht fo, daß die

Bölkerkunde etwa in einer Geschichte der Deutschen nur den Ansfang oder eine Einleitung bildete, denn die Slavens und Masgyarenenkämpse sührten z. B. neue ethnische Elemente in den Bereich der Deutschen ein, und dis auf den heutigen Tag sind diese und andere Mischungselemente in dem Körper, dem Geist, der Sprache, dem Glauben und Aberglauben und dem Kulturbesig deutscher Stämme in so verschiedenem Maße vertreten, daß man diese immer nur völkerkundlich recht erfassen kann. In einem Sinne, der oben schon angedeutet wurde, ist ja jedes größere Bolk durch seine Auswanderer und Kolonisten mit den entserntesten Gliedern der Menschheit im Kontakt.

Man wird niemals die Geschichte ber deutschen Rolonisation in Ramerun Schreiben fonnen, ohne an jene Bolferbewegungen angufnüpfen, welche erft feit wenigen Generationen Sudanvölfer in bas obere Benuegebiet und jum Teil über ben Benue hinausgeführt haben und benen erft bas Bordringen ber Deutschen nach Rordfamerun Ginhalt gebot. Erfolge und Migerfolge unferer Roloni= iation, beren Urfachen man auf ben erften Blid in inneren Unlagen ber Deutschen suchen möchte, find unauflöslich verflochten mit der Einwanderung ber Bali, die burch Bintgraffs fühnen Rug hervortrat, mit der jungeren Grundung des Reiches Tibati am Sanaga, mit den Banderungen der Daunde. Unfere Rolonis fation traf auf Bewegungen von Norden und Often ber, die ohne fie ben Morben und Often beffen, mas nun Ramerun ift, mit neuen ethnischen Elementen überschwemmt und die bem Islam einen noch breiteren Boben verschafft hatten. Und das maren erit Die Unfange und betrafen Dinge in einem fleinen Binfel von Ufrifa. Dan wird hoffentlich einft große und wohltätige Folgen von Diefem Rujammentreffen beuticher und afritanischer Bolterbewegungen in einer fünftigen "Geschichte ber Deutschen" zu berichten haben!

In der Geschichtswiffenschaft lebt eine ältere Ansicht fort, die scheinbar einem so engen Zusammen- und Ineinanderarbeiten der Bölkerkunde entgegensteht. Sie will ein wahrhaft historisches Interesse nur für die Kulturvölker gelten lassen, und zwar um so mehr, je höher sie stehen. In seiner von manchen Historistern beifällig ausgenommenen Schrift "Zur Theorie und Methodik der Geschichte, Geschichtsphilosophische Untersuchungen" (1902) meint Eduard Meyer, den primitiven Bölkern, manchen Negerzeichen u. dal. wende sich ein historisches Interesse kaum zu, denn

fie feien feine hiftorisch wirtfamen Fattoren. "Sobald fie aber burch irgend einen Bufall (3. B. durch eroberndes Bordringen gegen die Rulturwelt) bagu werben, wie etwa die Sunnen und Mongolen, werden fie fofort auch ein Objett bes hiftorischen Intereffes und damit ber geschichtlichen Forschung und Darftellung, jo gut wie die fortgeschrittensten Rulturvölfer". Er legt bier bas Sauptgewicht auf die geschichtliche Wirffamfeit; daß die boberftebenden Rulturvölfer in unendlich viel höherem Grade wirffam gewesen find und noch unmittelbar auf die Begenwart wirfen als Die "tulturlofen", ift ber Brund ihrer Bevorzugung feitens ber hiftorifer. Das ift aber doch offenbar fein wiffenschaftliches, fondern nur ein praftisches Motiv, benn erstens wird babei von unferer Rultur ausgegangen, Die nur ein ftart entwickelter, febr blutenreicher Ameia am Baum ber Menschheit ift, und zweitens wird die Wirfung in den Bordergrund gestellt, wo es doch in aller Biffenschaft auf bas Befen und bas Berben, auf bie Entwicklung vor allem antommt. 3ch fann mir nicht helfen, wenn ich von einer Unterscheidung der Bolfer nach ihrer Birtfamfeit in einem beschränften Rulturfreis bore, muß ich an die Botanit in den Rinderschuhen denten, die die Pflanzen nach ben Birfungen flaffifiziert, die fie auf den menschlichen Rorper üben, wo alfo 3. B. Pfefferminge und Fingerhut als Argneipflangen nebeneinanderstehen. Und wenn ich lefe, daß eine Beichichtsichreibung viele Bolfer erft bann in Betracht ziehen wolle, wenn fie mit bestimmten anderen Bolfern in Berührung tommen, fo muß ich mir eine verstummelte Aftronomie vorstellen, die fich nur mit der Sonne und dem Mond beschäftigt, weil alle anderen Simmelsförper feine mertlichen Birtungen auf die Erde ausüben, die aber vorkommenden Falles bereit mare, fich auch mit ben Rometen abzugeben, wenn es fich etwa zeigen follte, daß die Rometen von Bedeutung fur die Erde, die Sonne oder ben Mond fein könnten. Bas mare bas für eine Biffenschaft! Dit ihrer fünstlichen ober vielmehr willfürlichen Abgrenzung im Grunde nicht viel beffer als bie Aftrologie, die auch nur von benjenigen Sternen handelt, beren Wirfung auf das Leben ber Menichen fie besonders erforschungswürdig erscheinen ließ.

Es wundert mich, daß Eduard Meher die logische Konsequenz seiner Beschränkung der geschichtlichen Forschung und Darstellung auf die Kulturvölker und die zufällig mit ihnen in

Berührung tommenden fulturarmen Bolfer nicht zu bemerfen icheint, welche barin liegt, daß feine Beschichtswiffenschaft nur ein fleiner Teil ber Biffenichaft von der Geschichte ber Menschheit ift, und daß Diefer fleine Teil cben wegen feiner Beichranftheit fich nur innerhalb biefer größeren Beschichte ber Menschheit und abhängig von ihr entwideln tonnte. Es ift bas nicht ein Berhaltnis wie zwijchen Disziplinen, Die einander Silfsmiffenschaften find, sonbern Die Beschichte der Rulturvolfer wird von der Beschichte ber Menschheit ober ber Beltgeschichte im mahren Ginn bes Bortes umjagt und getragen, wie ber Gipfel von dem Berge, ben er front. Das ift ein viel innigeres Berhaltnis, als die oben angeführten Borte auszusprechen scheinen, und es liegt barin zunächst bie Unmöglichfeit einer scharfen Abgrengung beider Bebiete, sowohl in der Forschung als in der Darftellung, und weiter aber die Rotwendigfeit, daß die Biffenichaft des beschränften Bebietes fich gang durchdringe mit den Ergebniffen des weiten. Das ift es ja aber gerade, was Eduard Meger nicht will. Warum predigt er bann bie Beichrantung? Bewiß, feine Brunde find nicht blog logifche ober methodologische, jondern fie liegen in bemielben Gefühle, ich möchte jagen der Berwandtschaft und der Nachbarichaft, bas wir oben nach bem Zeugnis eines anderen Bertreters Der Beichichtswiffenschaft angeführt haben. Und außerdem macht fich bas fünftlerische Bedürfnis der Beschränfung auf eine nicht blog engere, fondern auch homogenere Gruppe von Erscheinungen geltend, das freilich die wiffenschaftliche Auffaffung nie meistern barf.

### 7. Tatfachen und Beitfolgen.

Daß eine Aufgabe ber Geschichte die Ermittelung von Tatsachen ift, wird niemand bezweiseln, daß das aber "die erste
und sundamentale Aufgabe" (Eduard Meher) sei, muß uns schon
angesichts des Bortes Geschichte zweiselhaft vorkommen, das
uns an das Geschehen in der Zeit erinnert. Allerdings besteht
dieses aus auseinandersolgenden Tatsachen, aber gerade im Auseinandersolgen liegt das Geschehen und sede geschichtliche Tatsache
vollzieht sich in auseinandersolgenden Zeitmomenten, so daß selbst
für Tatsachen von fürzester Dauer, wie die Hinterzeichnung Ludwigs XVI.
oder den Tod Wilhelms I. oder die Unterzeichnung des Frankfurter Friedens die "Feststellung" aus den Borgängen und ihrer

Zeitsolge besteht. Man kann überhaupt nur für die Wiffenschaften, die sich mit immergleichen Borgängen und gleichen Ergebnissen beschäftigen, wie Physik und Chemie, die Feststellung der Tatsachen als die Hauptaufgabe bezeichnen, für alle Wissenschaften, deren Gegenstände sich in der Zeit verändern oder entwickeln, ist die Feststellung der Zeitsolge eine ebenso wichtige Aufgabe. Beide Aufgaben sind gar nicht voneinander zu trennen, weil diese Entwicklungswissenschaften es überhaupt nur mit Tatsachenreihen zu tun haben, für deren Natur die Zeitsolge ebenso wesentlich ist wie die Beschaffenheit der einzelnen Tatsachen.

Man wird fagen, die Bolferfunde, die hauptjächlich beschreibt, mas die Bolfer an Gigenschaften an ihnen felber und an ihrem Rulturbefit haben, und biefes flaffifigiert, fteht in ihren Methoben ben naturgeschichtlichen Biffenschaften Mineralogie, Botanit und Boologie nabe, mit benen fie ja ichon burch die Unthropologie aufs engfte gufammenhängt, benn auch diefe beschreiben und flaffifizieren Tatfachen. Wenn wir nun die Beschreibung beifeite laffen, die für alle Biffenichaften ber Methode nach mit geringen Abweichungen biefelbe ift, fo feben wir gwar die Bolferfunde eifrig mit Rlaffifitationen beschäftigt, aber feitdem wir überhaupt ethnographische Dujeen haben, in benen bas Material für völlerfundliche und - die Siftorifer mogen nicht erschreden - vollergeschichtliche Studien gesammelt und geordnet wird, ift das Beftreben der Ethnographen gewesen, über die erfte und elementarfte Rlaffifitation hinaus zu einer genetischen Auffaffung ihrer Begenftande zu gelangen. Die erfte Rlaffifitation mar rein geographisch gewesen, also nach Serfunftsorten und Bebieten, und barin liegt ja in vielen Fällen auch der Anfang einer Klaffifikation nach ber Entwicklung, indem die Entwicklungsftufen fich bei ruhiger Ausbildung räumlich fo nebenemander legen, wie fie uriprunglich auseinander hervorgegangen find: das nahverwandte ift benachbart, bas mas fich ferner fteht, ift auch raumlich getrennt. Das ift geradejo, wie in ben natürlichen Spftemen der Pflangen und Tiere oft die räumlichen Nachbarn im Syftem einander am nächsten stehen, weshalb die biogeographischen Studien auch einen

<sup>1)</sup> Über die Ramen Entwidlungswissenschaften und Zeitwissenschaften und über den Grund, warum jener diesem vorzuziehen, s. m. Abhandlung "Die Zeitsorderung in den Entwidlungswissenschaften" in Ostwalds Annalen der Raturphilosophie Bd. I und II.

jo belebenden Einfluß auf die Spftematit ber Pflangen und Tiere üben fonnten. Allein bieje uriprünglichen Bujammenhange find mit ber Beit gerriffen, jungere Entwidlungen haben altere burchfreugt und auseinandergebrangt, und man fann alfo die geographische Rlaffifitation nur unter besonderen Berhältniffen über weitere Bebiete ausbreiten. In der Regel wird man fich ichon fehr balb gezwungen feben, die Mertmale ber Bermandtschaft in den Dingen felbit aufzusuchen, und darin liegt eben eine ber Sauptaufgaben ber wiffenschaftlichen Bolferfunde. Wenn mir das japanische Saus und so manches andere im Rulturbesits ber Japaner malapische Spuren zeigt, und wenn mir ber nordpagifische Stäbchenpanger ber Aleuten, Ruftentichuftichen u. a. umgefehrt japanische ober chinefische Beziehungen andeutet, ober wenn fogar eine Bogenform vom Raffai in Innerafrita auffallende Bermandtschaft zu einer in Neuguinea aufweist, fo find bas Lichter, Die gang bunfle Bartien ber Borgeschichte ploglich und unerwartet erhellen. Biele Jahre begnügte man fich fur Die Erflärung folcher entlegenen Ubereinftimmungen mit dem "Bolfergebanten", welcher aus gleich angelegter Boltsjeele gleiche Bebanten, gleiche Erfindungen in ben verschiedenften Sandern und ju verschiedenen Beiten hervorspriegen ließ. Aber ba die Ubereinstimmungen sich bäuften und nicht bloß beim Allgemeinen fteben blieben, fondern auch im Unbedeutenden, "Bufälligen", fich zeigten, ift in fehr weiten Kreifen, und am meiften wohl bei den besten Rennern des Materials, ben Museums-Ethnographen, die Uberzeugung von weitreichenden Bolferverwandtichaften immer allgemeiner geworden und ftust fich jest auf eine große Literatur bon anerfannt foliden Spezialarbeiten. Bas bedeutet bies anders als ein Bordringen von dem Gein der Bolfer, das nur Borwurf ber Beschreibung und Rlaffififation war, ju bem Berben ber Bolfer, gur Bolfergeschichte? Wenn es einmal gelungen fein follte, Die Grundzuge ber Beschichte ber heutigen Bolter von Europa zu zeichnen - über Grundzuge wird man nie binaustommen - fo wird bies außerlich basfelbe Bild von Linien fein, die bald zusammenstreben, bald außeinanderlaufen und aus deren Durchfreugungen und Berfnotungen unter anderem auch bas vielgemischte Europäertum von heute hervorgegangen ift; Diefe Binien werden die herfunft und die Biele von Ginwirfungen zeigen, Die die Bevölferung Europas von ihrer erften Ginmanderung bis auf die Gegenwart erfahren hat, und sie werden also geschichtliche Wege bedeuten. Es werden sich aus ihnen zu Bölfern anderer Teile der Erde bluts- und kulturverwandtschaftliche Beziehungen ergeben, die zu verschiedenen Zeiten entstanden sind und sich zu anderen Zeiten wieder gelöst haben, d. h. ein Gerippe von geschichtlichen Borgängen, dessen Linien unmerklich in das viel dichtere Net der Geschichte der Bölferbeziehungen übergehen, die im Lichte der Geschichte stehen; denn auch dieses besteht im Grunde aus den Linien der Wege, auf denen geschichtliche

Bechielwirfungen bin- und herwandern.

Das ift nun durchaus fein Prozeß, der ber Bolferfunde allein eigen ift, fonbern ihn machten ober machen alle Biffenichaften durch, die von ber Beichreibung gur Rlaffifitation fortschreiten; fie konnen alle nicht dabei fteben bleiben, es erfaßt fie alle ber "Entwidlungsgebante", ber gang von felbft aus ber Arbeit ber Rlaffififation fich herausbildet, benn notwendig wird jede Rlaffifitation um fo mehr genetisch, entwidelnd ober hiftoriich - das ift im Effett dasjelbe - je beffer, b. h. je miffenichaftlicher fie werden will. Wir tonnen also nur fur eine tiefere Stufe der Entwidlung ber Beichichtswiffenschaft jene Forberung gelten laffen, bag die Feftstellung von Tatjachen ihre Aufgabe fei. Bielmehr wird die Beschichte ber Bolfer mit allen anderen Beschichten und hauptfächlich mit ber Erdgeschichte bas Streben nach Ginordnung der Tatjachen gunächst in Beitreihen ober Beitfolgen teilen, und ihr Biel wird fein, aus ben Beitfolgen, Die gang ber Birflichfeit entsprechen muffen, bann ben Entwicklungszusammenhang zu erfennen.

#### 8. Die allgemeine Beitlehre und die Beichichte.

In der Natur der Zeit liegt es, daß nicht verschiedene Zeiten nebeneinander herlaufen können. Die Zeit kann verschieden gerechnet und gemessen werden, aber sie bleibt immer nur eine. Ich spreche von aftronomischer, geologischer, prähistorischer und historischer Zeit, meine aber dabei immer denselben Strom, auf dem ich die Blasen und Wellen unterscheide und zähle, die die Sternenbewegung, die Erdgeschichte, die Völkergeschichte wirft. So lausen also nicht Zeiten für die Abkühlung der Erde, die Vildung der Meere, die Ablagerung der geschichteten Gesteine und die Entwicklung des Lebens nebeneinander her, sondern das ist immer

eine und diefelbe Beit. Diefe Ginheit ber Beit ift eine Tatfache von großer Bedeutung für das Berftandnis aller Ericheinungen ber Beitfolge. Gie erlaubt mir, Die einzelnen Beiten gu betgleichen und ineinander überzuführen, wobei immer die größere Beit die fleineren in sich aufnimmt. Wenn ich bas Alter ber Erbe mit ber Abfühlung und Erdfruftenbilbung - annehmend, fie fei früher ein glübend fluffiger Befteinsball gewesen - mit phyfitalifchen Mitteln beftimme, indem ich die Beit ihrer Mb. fühlung bis auf den heutigen Buftand ichate, und wenn ein anderer zugleich ihr Alter aus der Mächtigfeit ber feitbem abgelagerten Erbichichten berechnet, und endlich ein Dritter bas Tempo ber organischen Entwidlung seiner Zeitschätzung zugrunde legt, fo wird vermutlich der Lettere den längften Zeitraum beanspruchen. Sind feine Brunde gut, fo werden bie beiben anberen zurücktreten, wie mahrscheinlich auch ihre fürzeren Jahrmillionenreihen lauten mochten. Die größere Beit verschlingt die fleinere. Das hat befonders für die erdgeschichtlichen Forichungen eine große Bedeutung, benn die Reit, die ich fur eine fosmische Ericheinung vorausfegen muß, ichließt jede Unnahme fürzerer Beit für alle Ericheinungen aus, Die in bemielben Bereiche liegen, und wenn ich fur die Entwicklung des Lebens der Erde einen langen Zeitraum brauche, fann ich mich nicht mehr mit einem fürzeren begnügen, ben ich etwa aus andern Tatjachen ableitete. Ein großer Teil ber hemmungen im Fortgang ber Entwidlungs= wiffenschaften führt auf Digverftandniffe Diefer Beziehungen gurud. Es hat fich immer von neuem wiederholt und wiederholt fich auch heute noch, daß die Beit eines Borganges, die leichter erfennbar ift ober zu fein icheint, zum Danftab für andere erhoben wird. Daber ichon in den frühesten Rosmogonien, die wir tennen, Die Reduttion ungeheurer Zeitraume auf Das Dag ber Lebensund Erinnerungsbauer der Menschen und daher noch heute die unbedachten Berjuche ber Phyfifer, der Geologen und Biologen, das Alter der Erde nach dem Mage eines phyfitalifchen Experimentes zuzuschneiden, oder bas Ubergewicht beffen, mas wir "geschichtliche Zeit" nennen in ber Abschätzung menschheits- und völfergeschichtlicher Borgange.

Gine wiffenschaftliche Chronologie fann folgerichtig nur Gine Zeitlehre fein; es gibt feine besondere Chronologie für Beichichte ber Menschheit und bann wieder für Borgeschichte,

für Erbgeichichte, für Beichichte ber Pflanzenwelt und ber Tierwelt. Bir feben ja, wie die Erforichung ber Geschichte ber Bolfer ber Alten Belt, wo bie geichriebenen Denfmaler aufhoren, fast ohne zu wiffen und zu wollen, die chronologische Methode ber Beologie, nämlich bie Bestimmung bes Früher ober Spater aus bem Tiefer ober Sober in ber Schichtenfolge anwendet. 2Bo aber ber Untericied von Sober und Tiefer ober das Übereinander verjagt, tann oft noch die Bestimmung des Raber ober Ferner ober bes Rebeneinander weiterhelfen. Benn ein Bolf fich in einer und berfelben Richtung bewegt bat, liegen in diefer Richtung feine alteren Spuren naber, feine jungeren ferner, und es gelingt vielleicht, Ausgangs- und Zielpunft feiner Bewegung zu erraten. So glauben wir, daß die Estimo Bronland fpater bejegt haben als bie Ruften der Sudfonsbai, und bag ihr Musgangegebiet in Nordweftamerita liege. Ober wir glauben ebendarum, daß die agtefifche Bolfergruppe, ber, wenn auch nicht die Entwicklung, fo boch Die Aufrechterhaltung ber merifanischen Rultur zu danken ift, aus bem Beften Nordamerifas nach Mexito gewandert fei. Benn wir Sprachen ober andere Bolfermerfmale von andern umichloffen und zusammengeschoben ober an die Rander eines Erdteiles ober auf Infeln hinausgedrangt feben, wie das Bastifche und Reltifche in Europa, Die Steingeräte und eigentumlichen Bogenformen in Ufrita, jo halten wir das Zusammen- und Sinausgedrängte für bas altere: wir lefen im Raum bie Beit.

# 9. Die hiftorifche, ftratigraphische und tosmologische Beitmeffung.

Die verschiedenen Zeitmaße in Übereinstimmung zu bringen, ist nun eine Hauptaufgabe der Bissenschaft. Gehen wir von der Gegenwart aus rückwärts, so bewegen wir uns noch eine geraume Zeit in den wohlbekannten Gebieten der historischen Zeit, wo sür die meisten Ereignisse die Zeit ihres Eintrittes sicher angegeben werden kann, oft sogar auf Stunden und Minuten. Dann treten wir in einen weiter zurückliegenden Zeitabschnitt, wo wir die Folge der Ereignisse nach einzelnen Anhaltspunkten noch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu schäten versmögen, z. B. die Folge und Dauer der ältesten ägyptischen Herrscherdynastien, von denen wir Reste von Aufzeichnungen haben. Dahinter liegt aber das "Ungeschichtliche", in dem die Leuchte der

Beschichte fich zusammenzieht wie ein Licht in einer sauerstoffarmen Atmofphare. Sier muffen nun gang andere Beitabichnitte bestimmt, andere Rennzeichen ber Aufeinanderfolge ber Ereigniffe gesucht werben. Es beginnt das Reich ber Borgeschichte, wo das der Beichichte aufhort, und damit beginnt die geologische oder die Beitheftimmung aus dem Ubereinander, für die ich den Namen stratigraphisch dem gebräuchlicheren geologifch beshalb vorziehe, weil man unter geologischer Beit auch Beiträume verfteht, die weiter hinter bem Menschen liegen, die nichts unmittelbar mit irgendeiner Phaje ber Entwicklung ber Menichheit zu tun haben. Much die geologische Beit wird bis gu ber Tiefe, wo Schichtgefteine vorfommen, stratigraphisch bestimmt. Aber darüber hinaus liegen geologische Beitraume, die man nur in vermutender ober ahnender Beise an der Sand noch unsicherer Spothefen, wie g. B. ber Abfühlung bes Erbballs aufzuflaren versucht; das bedeutet die Berknüpjung ber Geschichte ber Erbe mit ber Beschichte des Connenspftems, wie fie in ber befannten Rant-Laplaceichen Sypothese versucht wurde. Man tann bier von einer tosmologischen Methode ber Beitbestimmung sprechen, die dem fosmologischen Teil der Geologie dient.

Die ftratigraphische Zeitbeftimmung im üblichen Ginn ift zugleich eine biologische, da fie sich des Fadens des Lebens bebient, soweit diejer reicht, also bis in die altesten verfteinerungsführenden Schichten. Die Lebensformen ftellen gleichjam Die Knoten in der Megichnur bar, die der Forscher im Meer ber Beit auswirft. Aber diese Methode hat eine beschränfte Unwendbarfeit, denn die Lebensreste find nicht bloß nur in geringer Bahl erhalten, fondern bas Leben fann an und für fich nur eine junge Ericheinung auf unferer Erbe fein. Wenn wir auch felbft die stratigraphische Methode noch auf Ablagerungen anwenden, in benen feine Lebensspur mehr porfommt, 3. B. auf die archaifchen Formationen ober auf übereinander hingefloffene Lavaitrome, fo wird boch die Sonderung ohne die Silfe der Lebensrefte immer unficherer; das ftratigraphische Werfzeug wird febr bald ftumpf, wenn es nur noch nach ber Dide und ber petrographiichen Ratur ber Schichten untericheiben fann. Und nun beginnt ein ungeheures Bebiet, deffen Grengen wir nicht fennen und nie fennen werben, und über beffen Schwelle wir nur mit unjerem schwachen Lichtlein in das ungeheure Dunkel hinein= leuchten, ohne bis beute zu wiffen, ob felbft Diejes bifichen Licht nicht trügerisch fei. Die Farben der Fixfterne deuten wir auf Barmeunterschiede, ichliegen baraus, bag bie einen in Beigglut fteben, andere bis zu gelbem ober rotem Licht abgefühlt feien, Die Erbe zeigt uns eine Barmegunahme nach bem Innern, Die beträchtlich zu fein scheint, der Mond dagegen scheint schon viel weiter in ber Abfühlung fortgeichritten ju fein. Go gieht fich ber ungeheure Reichtum ber Entwidlung auf anderen Beltforpern, ben wir ahnen, in ben tahlen phyfitalifchen Begriff ber Abfühlung zusammen. Es hat einigen Physitern, zu benen Belmholt und Lord Relvin (Billiam Thomfon) gehören, geschienen, als fonne hier eine Zeitbestimmung einsetzen, und es find tatfachlich Bersuche gemacht worden, die Beit zu schäten, die feit der Ablösung der Erbe aus ber Sonne ober wenigstens feit bem Unfang ber Bildung einer Erdfrufte verfloffen fein fonnte. Da mare man ja zu neuen Beitmagen gefommen, die möglicherweise felbft eine chronologische Klaffifitation der Fixfterne nach Abkühlungsftufen möglich machen fonnten. Allein die physitalischen Boraussegungen jener Schätzungen paffen durchaus nicht in die Ratur, und außerdem find fie alle auf ber Borausfegung ber Richtigfeit ber Rant-Laplaceichen Sypotheje aufgebaut, und dieje Borausjegung fommt uns heute jo unficher vor, daß wir ben Schätzungen bes "Alters ber Erbe" durch Geologen und Phyfifer nur noch ben Bert von icharffinnigen Spielereien beilegen fonnen. Dan ift entschieden geneigt, den hypothetischen Charafter ber Erdbildungshypothejen ftarfer zu betonen als früher.1)

An eine unmittelbare Bergleichung der Ergebniffe der hiftorischen Zeitsorschung mit der stratigraphischen und kosmologischen
kann man nicht denken. Betrachten wir z. B. Agypten, so ist
die Aufgabe, die den Historiker erwartet, der über die Grenzen
der geschichtlichen Aufzeichnungen, Bauwerke usw. hinausgeht, das
räumliche Übereinander der Erdschichten zu bestimmen, in denen
Meste gesunden werden. Der Nil, der jedes Jahr bei der Überschwemmung eine neue Schlammschicht ablagert, hat immer höher
gebaut, und das Höhere in seinen Ablagerungen wird immer
jünger sein als das tiesere, und zwischen seinen obersten und

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Aufjaß, Die Kant-Laplacesche Hypothese und die Geographie in den Geographischen Mitteilungen 1901. S. 217—225 und Supans Physische Erdfunde, 3. Aufl. 1902. S. 7.

untersten Ablagerungen liegen Jahrtausenbe. Was von Menschenwerfen darin gesunden wird, kann also je nachdem es höher oder
tieser liegt, als jünger und älter betrachtet werden. Hier herrscht
also die Regel der stratigraphischen Geologie: jede tiesere Schicht
ist bei ungestörter Lagerung älter als jede höhere; das
übereinander bedeutet das Nacheinander. Dieses Übereinanderlagern von Kulturschichten hat dis heute nur an wenigen Stellen der
Erde zur Sinsicht in die geschichtliche Auseinandersolge führen
können: in den Pfahlbauten, in einigen Deltaländern mit ziemlich
regelmäßig fortschreitender Schuttablagerung, in Mooren, deren
Wachstum weit zurückreicht. Das Beispiel, das Schliemann und
Dörpseld in Troja und Evans in Knossos gegeben haben, eröffnet indessen dieser Methode viel weitere Möglichkeiten, und sie
ist schon heute zu einem hohen Grad von Feinheit gebracht.

Eine Untersuchung wie die, welche Duncan Madengie über Die Tonsachen von Knoffos angestellt hat 1), geht durch fustematijche Abtragung eines Rulturbobens bis auf ben Relsgrund ohne jede Abweichung auf palaontologischem Bege vor. Genau werben bei den Grabungen Die oberften und unterften Schichten, wie Sochstpunft und Rullpunft bestimmt, und die dazwischen liegenden jorgiam abgehoben, nach Dide und Inhalt aufgezeichnet, fo bag über das Bichtigfte, die Aufeinanderfolge, fein Zweifel möglich ift. Dort, wo in Ermangelung agpptischer Beziehungen, Die Die Datierung gulaffen, feine Beitgrenze fur eine Schicht gegeben werden fann, schatt man aus deren Dide wenigftens im allgemeinen die größere ober geringere Dauer ihrer Ablagerung, fo bejonders in den Schichten, die unter ben dunkeln Gefäßen mit weiß ausgefüllten Ornamenten liegen. Da befinden wir uns noch immer auf einem gang feften Boben, wenn auch ohne die Doglichfeit bestimmter Zeitangaben. Und gerabe wie dort, wo es fich etwa um tertiare Saugetierfnochen in geologischen Schichten handelt, die man in weitentlegenen Ablagerungen unbedingt parallelifieren will, hort diefe Sicherheit auf, wenn die Bleichzeitigfeit von Schichten mit gleichen Tonsachen in Troja ober Mappten behauptet wird, ober gar (nach Betrie) bas erfte Erscheinen ber libnichen Raffe in Naupten um 7000 v. Chr. und Ahnliches

The Pottery of Knossos. Journal of the Hellenic Studies XXIII, 157—205.

hereingezogen wird. Auch der Schluß auf bestimmte Jahresreihen aus dem Vergleiche einer Nilschlammschicht eines Jahres mit metertiefen Anschwemmungen früherer Jahrtausende ist nicht zulässig, denn ein Strom geht nicht gleichmäßig wie eine Uhr.

Sowie aber ber Geolog, ber in unbefannte Tiefen ber Erbichichten bringt, ploglich auf eine Schicht - ober, wie er es nennt, einen Borigont - ftogt, in der er die Berlangerung einer hunderte von Meilen entfernt gutage liegenden Schicht erfennt, deren Alter genau befannt ift, fo trifft ber Brabiftorifer in einem Pfahlbau eine romische Munge, in einem nordischen Steingrab eine griechische Bronge, und bas wirft, wie wenn bie Sonne bichte Rebel durchbricht: er ift auf ein geschichtliches Niveau gestoßen. Als man in wohlbatierten ägyptischen Grabern Gemälde fand, auf benen Gefäße von echt mpfenäischem Tupus von Leuten "von den Infeln in ber großen Gee" bem agnptischen Herrscher Thotmes III., etwa um 1500 v. Chr., dargebracht werden, waren in einem einzigen Funde (ben bann manche ähnliche bestätigt haben) folgende Erfenntniffe gewonnen: 1. der Beitraum, ben die jog. myfenische Epoche in ber Urgeschichte ber Mittelmeerlander einnimmt; 2. ber porgriechische Berfehr zwischen Manpten, Borderafien und Griechenland; 3. ber Zeitraum ber mittel= und nordeuropäischen Bronzeperiode; 4. ber alte mittel= ländisch-nordische vorphonizische Bertehr. Das find also Fortichritte von ber aus Schichtenfolgen herausgelesenen Zeitfolge gur Bestimmung von Zeitraumen und Zeitdauern burch ben Unichluß an die Chronologie der geschriebenen Beschichte ober, wie Beule es nennt, eine "Berlangerung der Geschichte nach unten"1), und weiterhin auch Fortichritte von der Borftellung ifolierter Entwicklungen gur Erfenntnis bes Berfehrs und ber wechselseitigen Beeinfluffung alter Bolfer. Im Bergleich bamit steht die Ausdehnung des Bereiches ber geschriebenen und datierbaren Geschichte Europas an mahrem Erfenntnismert gurud, benn bie Möglichfeit neuer Entbedungen liegt in ber Beit, ber biefer plöglich hiftorisch - im chronologischen Sinn - gewordenen Epoche vorhergeht. Denn mas in Troja ober Anoffos tiefer als Die Schicht liegt, ber jene batierbaren Berte angehören, fann

<sup>1)</sup> Bölferfunde und Urgeschichte im 20. Jahrhundert. Gifenach, 1908

nun ebenfalls mit bestimmten alteren Abschnitten der agyptischen und weiterhin der mesopotamischen Entwicklung wenigstens im allgemeinen parallelisiert werden.

Biel geradliniger und viel weiter, aber auch mit größeren Schwierigfeiten, find bie prahiftorifchen Studien in Mittel- und Befteuropa in die Tiefe gegangen. Aber ihre Entwicklung zeigt gerade fehr gut das ordnende und belebende Eindringen immer bestimmterer Zeitvorstellungen in eine dumpfe Maffe. Die erften Schritte waren die Nachweise, daß zwischen bem, was die Beologen Tertiärperiode nannten und der hiftorischen Zeit noch "etwas" ift, fagen wir eine Beit, von beren Inhalt und Länge niemand eine Uhnung hatte. Borgeschichtliche Funde füllen diese bunfle Spalte aus, boch erweitert fie fast jeder Fund; aber jene liegen querft wie Gerumpel bunt durcheinander. Run fommt gang langfam die dronologische Ginordnung nach ftratigraphischen und palaontologischen Merfmalen, die Spalte wird breiter und beller. Dier wird ein unmittelbarer Anschluß an die Geschichte burch eine romische Munge in einem Pfahlbau möglich, bort ein mittelbarer burch ben Nachweis eines vorphonizischen Berfehre zwischen Mittelmeer und Ditjee, weiter unten ordnet eine vielleicht voreilige, aber prattische Rlaffififation, Die Diluvialfunde übereinander. Dabei bleibt bie Frage noch gang offen, welche Jahrebreihen die Entwicklungen gedauert haben mogen, Die hinter der Brongezeit liegen. Ihr fonnte man fich erft nabern, nachdem die mit den prähistorischen Studien parallel und in ber gleichen Schicht vorgebende Diluvialgeologie ben Begriff Eiszeit in Giegeiten, Bwijcheneiszeiten und poftglagiale Beiten gerlegt batte. Schichten von icheinbar geringer Mächtigfeit wiesen eine wandlungsreiche Bergangenheit auf, und in Beitraumen, die man vorher nach Sahrtaujenden geschätt hatte, fab man g. B. die diluviale Beichichte der Ditjee fich abspielen, die hunderttaufende von Jahren fordert.1) Beute liegt ein breiter Raum hinter ber geschichtlichen

<sup>1)</sup> Die gründlichste und maßvollste Darstellung der Klassisitation der Reste und Berte des diluvialen Menschen in Europa gibt Moriz Hoernes in "Der Diluviale Mensch in Europa, Die Kulturstufen der älteren Steinzeit". 1903. — Über die Fortschritte in der Anwendung der stratigraphischen Methode, s. Albrecht Bend, Die alpinen Siszeitbildungen und der prähistorische Mensch. Archiv f. Anthropologie, N. F. Bd. I, S. 2.

Beit Europas, im Bergleich mit welchem uns diese nur wie ein schmaler Saum erscheint. Bo immer die Geschichte bestimmter Bölfer in denselben hineinragt, erweitern sich oder vertiesen sich unsere Zeitvorstellungen. Und hinter diesem Übergang vom Geschichtlichen ins Ungeschichtliche liegt wiederum ein noch viel breiterer, in dem die Borgeschichte des Menschen unmerklich in die Geschichte der Erde selbst versließt. Und fragen wir uns nun, wie dieser Raum in unserer Ersenntnis entstanden ist, so sind es Funde an scheinbar leeren Stellen, Klassissistationen derselben zuerst bloß nach dem Nebeneinander ihrer Lagerung, Sinssicht in das Nacheinander der Entwicklungen, durch die sie verbunden werden und erneute, seinere chronologische Anordnung: das sind die Errungenschaften, die die geschichtliche Zeit und die geologische Zeit immer weiter auseinandergezogen, beide vergrößert haben.

## 10. Die geschichtliche Perspettive ale Aufgabe der Beitlehre.

Bir haben die Bestimmung ber Reitfolge und ber Beitbauer als Aufgaben ber geschichtlichen Beitlehre fennen gelernt. Die dritte Aufgabe, die wir noch zu besprechen haben, ift die richtige Einstellung in die Zeit por- und nachher, ober die Berfpettive. Dieje fann nur in bem Dage geloft werben, als bie Forschung rudwärts in die Borgeschichte bringt, wodurch die Beschichte ber hiftorischen Zeit die Möglichkeit erhält, über ihre Grenzen hinaus in der Richtung der Borgeschichte und der Bollerfunde zu schauen, um die richtige Berspettive zu gewinnen. wiffen langft, daß die Borftellungen von den gurudliegenden Beiträumen, an die fich unfere Geschichte anschließt, im Laufe bes 19. Jahrhunderts immer bestimmter geworden find, daß ber geschichtliche Blid immer tiefer in fie hineingebrungen ift. Die alte Beschichte, die vor noch nicht langer Beit schon hinter bem erften vorchriftlichen Salbjahrtaufend halbmythisch mar, ift burch Die Forschungen in Nappten, Desopotamien und Oftafien und bann burch die Ausgrabungen in den Mittelmeerlandern um Sahrtaufende alter geworben, und ihr Ubergang in bas, mas uns einstweilen als Borgeschichte gilt, verspricht mit ber Beit ein weiteres Bordringen um Jahrtaufende, wenn nicht Jahrhunderttaufende. Schon jest ift die Forschung, die fich mit ber Art und Lage vorgeschichtlicher Funde in zahllosen einzelnen Fällen

beschäftigt, dazu gesührt worden, ohne es bewußt anzustreben, die Zeiträume auszudehnen, weil sie Plat brauchte für die Entwicklungen, deren einzelne Stusen sie mit jedem Funde deutlicher vor sich sah. Zugleich sah sie die dunklen Klüste der großen Umwälzungen sich in einzelne Bewegungen auslösen. An die Stelle der sprunghaften Entwicklung durch Bölkerwanderungen trat die ruhige Entwicklung an einer und derselben Stelle. Ein verbrannter Psahlbau war früher Zeugnis einer großen Zersstörung gewesen, womöglich infolge einer hereinbrechenden Bölkerwanderung; was bedeutet er in Wirklichkeit inmitten einer ruhigen Entwicklung durch Jahrtausende, deren Zeugnisse übereinander

in einem ungeftorten Seeboben liegen?

Selmholt nannte in feinem berühmten Bortrag von 1854 "Über die Bechselwirfung der Naturfrafte" die phyfifalisch-mechaniichen Gefete Teleftope unferes geiftigen Auges, welche in die fernfte Racht ber Bergangenheit und Butunft eindringen. Diefe wichtige Funftion fann aber in allen Biffensgebieten bedeutenben Berallgemeinerungen zugesprochen werben, Die, ohne felbft Befete im gebräuchlichen Sinne bes Bortes zu fein, gefetliche Berhaltniffe minbeftens ahnen ober uns ben erften Schritt auf ihre Erfenntnis bin machen laffen. Der Übergang von einer funftlichen zu einer natürlichen Rlaffifitation genügt z. B., um in eine Gruppe von Tatfachen, die verworren wie ein Urwald vor uns ftanden, foviel Ordnung zu bringen, daß unfer geiftiges Muge in ihre Tiefe bis zur jenjeitigen Grenze hineinschaut. Ja, es fann bort, wo es fich um Ericheinungen ber Entwicklungswiffenichaften banbelt. allein ichon beren Ausbreitung über große ober beren Bufammenbrangung in fleine Beitraume diefen Erfolg haben. Ift nicht Die Geologie por Sutton, por Soff und Liell eine gang andere Biffenschaft als nach biefen, die die großen Beitraume in die Erdgeichichte einführten? Es find ja baburch feineswegs die erbaeichichtlichen Erscheinungen nur weiter auseinandergerückt worden, fondern die erdumbildenden Rrafte find andere, und damit ift die gange Auffassung von der Natur der Erdgeschichte eine andere geworden. Und ba nun die Beschichte ber Pflanzen, Tiere und Menschen ebenfalls Teil der Erdgeschichte ift, ift auch Die Auffaffung von beren "Schöpfung" vollftandig umgeftaltet, Die ruhige Entwidlung an Die Stelle ber Rataftrophen und Reuichopfungen getreten. Um uns zu erinnern, welchen Wandel ber

Naturauffaffung bas bedeutet, - bie Dacht neuer Ideen verwischt oft zu rasch die noch faum hinabgefunkenen, - bedenken wir nur, daß Alexander von Sumboldt die Offnung des Mittelmeeres für fo jung hielt, daß er in den Unfichten der Natur 1) fagen fonnte: "Bas bei ben griechischen Schriftftellern von ben famothratischen Sagen erwähnt wird, beutet die Neuheit dieser gerstörenden Naturerscheinung an", oder daß Friedrich Th. Bischer feine Afthetif ber Sochgebirge, einschließlich ihrer Täler, auf die Borftellung grundet, es feien titanische Werfe gewaltiger Stoß- und Berreigungefrafte. Bie tief ift, feit Berber ichon, ber Bebante ber Entwidlung befonders in die Borftellungen von der Beschichte der Menschheit eingedrungen! Man erinnert fich angefichts folcher Prozeffe, die von einer beschränften Stelle ausgeben, wie in einer gefättigten Muffigfeit die Rriftallifation an einer fleinen Stelle ein Unschießen und Busammenschießen ber Kriftalle burch die gange Aluffigfeit hindurch hervorbringt. Ebenfo hat ein flarender Bedante eine Fernwirfung auf ein weites Biffenschaftsgebiet, die in einer vollständigen Umlagerung und Neuordnung gipfelt. Bei Bolfern, bie feine weit gurudichauende Beschichtschreibung haben, ruden bie erdgeschichtlichen Ereigniffe mit den Erinnerungen der letten Generationen fo eng zusammen, daß Abschnitte, Die weit auseinanderliegen, fich unmittelbar berühren und die Borftellung von langen Zeiträumen bazwischen überhaupt verloren geht. Besonders für bas, mas wir prahiftorisch nennen, bleibt ba gar fein Raum. Go läßt eine birmanische Sage bas Festland Sinterindiens am Salwen binauf erft zu Alompras Beit entstanden fein; Mompras Regierung aber fällt in die Mitte bes 18. 3ahrhunderts unferer Rechnung! Und entsprechend erzählt die Sage der Javaner, die großen Sundainseln hatten noch in einer Reit zusammengehangen, für die Sagemann das 13. Jahrhundert n. Chr. bestimmt. Wie aber auch von europäischen Gelehrten Die Bolfergeschichte unmittelbar an die Ereignisse ber Erbaeschichte gebunden wurde, zeigt vielleicht am besten eine Rarte, Die dem Barifer Orientalistenkongreß 1873 vorgelegt wurde; barauf mar gezeigt, wie das Db-Beden, das gralofaspische Gebiet und bas chinefische Tiefland von Baffer bebedt waren, und es ergab fich nun flar, wie Turfvölfer, Mongolen und Arier fich dagwischen

<sup>1) 2.</sup> Aufl. II, 13.

auf ihren Infeln ruhig ausbilben fonnten! Roch 1885, als die Nachricht vom Funde gahlreicher Steinbildwerfe auf ber Diteriniel durch den »Antiquary« befannt wurde, fnüpfte daran im "Ausland" ein Berichterftatter bie Bemerfung: Die Infeln ber Gubiee gelten jum Teil als Refte, alfo als bie Sochlander eines etwa gur Tertiarzeit versuntenen Rontinentes; um fo bemertenswerter ift es, daß in den oben beschriebenen Funden die Sauptguge oft- und westindischer Urzeit hervortreten! Es ift auch noch gar nicht lange ber, daß bie hervorragenbften Forscher auf bem Bebiet ber Borgeschichte jede Tatsache, die ihnen die verhaltnismäßig alteste zu fein schien, als bie absolut alteste auffaßten. 1861 bezeichnete Maine als ben Hauptzwed feines Buches Ancient Law "einige ber frühesten Ibeen ber Menschheit nachjumeifen" (Borrebe gur 1. Musgabe). Dreißig Jahre fpater mar man noch nicht vorsichtiger geworben. Birchow fagte 1890: jene erften Leiftungen ber barftellenben Runft, wie fie uns bei ben Troglodyten ber alten Belt und bei ben lebenden Gefimos ber neuen Belt fo überraschend entgegentreten.1) Ber fagt, bag bas Die erften find? Mus alten Beiten wurden Urgeiten, aus einem Bolt, bas in feinem Kreife bas altefte ju fein scheint, wurde das Urvolf feines Rreifes, aus alteren Sigen, die man freilich in der Regel nur vermuten fann, Urfige. Much einzelne Runfte ober Fertigfeiten erhalten ihre Urfite. Noch jungft ichrieb E. von Salle in einem Auffat über die flimatische Berteilung ber Industrie: Wichtige Gewerbe wie Spinnerei und Weberei; Metallverarbeitung u. bal. haben ihren Urfit in ben beißen Gegenden Indiens und Arabiens befeffen.2) Bludlicherweise scharft gegenüber Diefem Musipruch ichon bie Form ben fritischen Blid für bas Ameifelhafte bes Bedanfens.

Eine der übelsten Folgen dieser kurzen Perspektive war das Übersehen aller kleinen Borgänge, die Geringschätzung aller nicht ganz auffallenden Wirkungen. Gerade so wie man in der Erdzeschichte aus denselben Gründen nur eine Reihe von großen Umwälzungen gesehen hatte, stellte sich die Borgeschichte der europäischen Bolker als eine Rette von auffallenden Abschnitten dar, die durch große Umwälzungen voneinander getrennt sind. Was

<sup>1)</sup> Beitidrift für Ethnologie 1890. S. 43.

<sup>\*)</sup> Beographische Beitschrift VI, 13.

aber in jener Kataftrophengeologie die Bulfanausbrüche und Beltvereifungen leifteten, bas wurde hier ben Bolferwanderungen gugeteilt: Berftorung alles beffen, mas vorhanden gemejen mar, Neuaufbau aus frifchem Boben, in ben bie mitgebrachten Reime eingefat wurden. Wir wiffen alle, was in diefem Ginne ben turanischen, babylonischen, arischen, germanischen, feltischen u. a. fabelhaften Bolfermanderungen zugeschoben worden ift. manchen Köpfen hatte fich jogar die volltommen mythische Borftellung von beabsichtigten Rulturübertragungen durch folche Banderungen ausgebildet, zu welchem Zwecke weise Briefter an bie Spige ber Banderscharen gestellt murben. Das ftille Balten bes Berfehres, die Durchdringung eines Bolfes durch einfidernbe Elemente eines anderen - von Binger, ber manche Beispiele bavon im Beftsudan beobachtete, infiltration lente genannt bie langjame fulturliche Unabnlichung eines Bolfes an ein anderes, dies alles fannte biefe Sturm und Umfturg liebende

Auffaffung nicht.

Für die Binchologie der Forschungsarbeit, die auch eines Tages geschrieben werben wird, ift es bezeichnend, daß Erflärungen, die in das andere Extrem geben, indem fie große Bölferericheinungen mit gang fleinen Mitteln beuten, immer viel entschiedener abgelehnt worden find. Die Burudführung ber negroiden Bevölferung Madagastars auf Stlaven, die von der Mosambiffuste eingeführt worden feien, hat fich nie Beltung verichaffen fonnen, aber die Refonstruftion einer untergegangenen Bölferbrücke über die Mojambifftraße durch das Auftauchenlaffen einer bulfanischen Inselfette hat noch ein jo ernsthafter Dadagastarforicher wie Sildebrandt verjucht, ohne Tadel zu begegnen. Rurzsichtigerweise wird es ja gewöhnlich als ein Borteil angefeben, in erd= und lebensgeschichtlichen Spekulationen mit "geringeren Beitfoften" auszufommen, wie einmal Fechner es ausbrudt. Das ift aber boch wohl nur bann anzunehmen, wenn burch bie Reitmenge, die wir uns aneignen, eine Schädigung eintritt, ober wenn eine größere Bahricheinlichfeit fur Die "geringeren Beitfoften" befteht, fo bag in ber Inanspruchnahme größerer Sahresreihen von vornherein eine Befahr für die Erfenntnis des richtigen Beitverhältniffes zu erfennen mare. Es ift indeffen Tatfache, daß bisher alle Beitwiffenschaften durch die Schen gelitten haben, hinreichend tief in bas Füllborn ber Beit

ju greifen; das Gegenteil ift überhaupt noch nicht dagewesen. Man tann also den Denfern auf diesem Gebiet nur empsehlen,

auf die "Beitkoften" nicht zuviel Rückficht zu nehmen.

In einer Streitfrage, die seit Jahren die Hiftorifer und besonders die Wirtschaftshistorifer bewegt hat, handelte es sich im Grunde auch um die historische Perspektive, deren Winkel bei den beiden Parteien sehr verschieden ist. Und doch hat man das Streitobjekt nicht darin gesucht, weil man eben auf die Handshabung der Perspektive gar nicht ausmerksam geworden ist; sie verschwindet einsach für den Historiker hinter den anderen Methoden. Es zeigt sich dabei auch an einem praktischen Fall, wie versehlt es ist, die Aufgabe der Geschichte auf die Ermittelung

von Tatfachen beschränfen zu wollen.

Ein Auffat G. v. Belows "Das turze Leben einer viel genannten Theorie" in Nr. 11 und 12 der Beilage der Allgemeinen Beitung von 1903 burfte jeben Lefer überzeugt haben, bag bie vergleichenden Rechts= und Wirtschaftshiftorifer zu Unrecht eine Angabl von Formen bes Grundbesites als primitive angeseben haben ober vielleicht noch heute ansehen, und daß besonders die Dorfgemeinschaft weit bavon entfernt ift, "eine Art von Universalgejet, das in ber Bewegung ber Grundeigentumsformen porwaltet" (Lavelepe-Bucher) zu fein. In diefem Auffat wird gang richtig die Entwicklung ber "viel genannten Theorie" auf die Uberichätzung des Wertes der vergleichenden Methode gurudgeführt. Dan hat eine einzelne Erscheinung, wie bas germanische Gemeineigentum am Ackerland, ehe fie an fich felbft hinlänglich festgestellt mar, mit anderen ahnlichen Erscheinungen verglichen, die auch noch nicht hinlänglich untersucht waren und jener ersteren, wie wir jest wiffen, nur außerlich ahnlich waren. Wäre man tiefer in bas Befen ber einen und ber anderen eingebrungen, fo batte man dieje Ericheinungen gar nicht zusammenzustellen, geichweige benn vergleichen dürfen.

Der erste Fehler und der entscheidende liegt also schon in der unrichtigen Klassisistation der Bergleichsobsette. Auf äußere Ühnlichseiten hin Fälle von Grundbesitzverteilung zusammenwersen, die unter ganz verschiedenen Bedingungen entstanden sind, wie es bei der Behandlung der Dorfgemeinschaft und scheindar verwandten Einrichtungen geschah, heißt fünstlich klassississeren. Man fann solche Klassissationen zulassen, wenn

in einer Maffe von Beobachtungen einmal vorläufig Ordnung geichaffen merben foll, fo, wie man in einer Bucherei einen Saufen Banbe and einmal blog nach ber Große ordnen wird. Allein aus folden fünftlichen Anordnungen wird man niemals unmittelbar zu weiteren logischen Operationen übergeben durfen. Bas ware berausgefommen, wenn Linne aus feiner funftlichen Rlaffifitation ber Bflangen nach Staubfaben und Griffeln fofort gum Bergleich aller Bilangen fortgeichritten mare, Die in ber fechiten Rloffe fteben? Ober wenn Envier Die Rorallen mit ben Seeigeln verglichen batte, weil fie in feiner Rlaffe ber Strabltiere beijammen ftanben? Die Borbedingung einer gejunden Wirfiamteit ber Bergleichung ift Die natürliche Rlaffifitation, Die bei geschichtlichen Tatjachen immer bie Reitfolge beachten wird. B. v. Belows Rritif mare noch einschneibenber geworden, wenn er bas ausgesprochen batte, und es mare gang flar geworben, baß ber unleugbare Reblichlag ber beiprochenen Berinche nicht in ber vergleichenden Methode an fich liegt, fondern in bem Mangel an Umficht bei ber Auswahl und Rujammenitellung ber Bergleichsobiefte. Eben wegen ber gang elementaren Mangel ber Rlaffifitation bat fich ja gegen bie voreiligen Schluffe mancher Rechte- und Birtichaftshiftorifer ichon vor Sahren der Biderfpruch gerade im Lager ber Ethnographen und Soziologen erboben, von benen man nach einer Stelle bes Belowichen Auffates glauben fonnte, als billigten fie biejelben in corpore. Der Can: "Die Gebanten, Die im Rreife ber Bertreter ber pergleichenben Rechtswiffenschaft wirtigm find, machen fich in berfelben Beife und in noch größerem Dage bei Nationalotonomen, Ethnographen, bor allem bei den jog. Soziologen geltend", fann aber gludlichermeife von einer gangen Angabl von Ethnographen und Sogiologen abgelehnt werden.

Der logische Fehler, den Below nachgewiesen, aber nicht ganz in seinem wahren Besen erkannt hat, sitt viel tiefer, als er glaubt; es ist im Grund ein Fehler der Geschichtswissenschaft selbst. Bas Laveleye-Bücher, Maine, Morgan und andere gesehlt haben, kommt nicht von einem vereinzelten Mangel an Borsicht in der Auswahl der Fälle, die sie zum Bergleich heranziehen, sondern von der salschen Berspektive, in der sie die Erscheinungen jedes Bölkerlebens sehen, das sich nicht ohne weiteres in die Jahrtausende der geschriebenen Geschichte einreiht. Was nicht ge-

schichtlich im gewöhnlichen Sinne ift, das projiziert sich ihnen auf eine und diefelbe Wand, ob es nun alt oder jung, Reim, Frucht ober ichon bem Berfall anheimgegeben fei. Man begreift gang gut, baß Spbel burch "einen Blid ins Ausland" Buftanbe ber alten Germanen zu verstehen trachtete, über die die geschichtlichen Nachrichten nicht ausreichten. "Ausland" ift ein schöner Musbrud für die gange geschichtslofe Belt, in die man gur Abwechslung auch einmal hineingreifen mag, wenn bas Inland nicht genug Ausfünfte gibt! Da haben wir die perspettivloje Band! Der eine nimmt feine Analogien aus Afghanistan, ber andere aus Indien, Amerifa ober Reufeeland, wo er fie eben findet, feiner fragt, ob bas nicht vielleicht bagu führe, ben Reim mit ber Blute zu vergleichen. Es ift alfo im tiefften Grund ein Mangel an geschichtlicher, b. b. ber Zeitfolge und bem Zeitabstand Rechnung tragender Auffaffung berjenigen Erscheinungen, Die sich nicht von vornherein geschichtlich aneinandergereiht zeigen.

#### 11. Raumliche Anordnungen in ber Befchichte.

Man faßt die Zeit wohl als Schicffal auf. Much ber Raum ift Beichick, bem wir nicht entgeben, aus bem wir nicht beraustommen; wir find an ihn gebunden und er bleibt uns auferlegt. Doch ift ber Raum, in dem die Geschichte ber Menschheit sich bewegt, begrengt, die Reit aber ift unbegrengt. Und wenn wir auch einen Zeitabschnitt von unbefanntem Unfang aussondern als "Beit der Menschheit", fo ift icon beren Broge übermaltigend im Bergleich mit ber Enge bes Raumes ber Erbe. Daber ichichten fich eben die Beugniffe diefer Beschichte übereinander, und Die jungeren Spuren verwischen nur allguoft bie alteren. Es flingt fehr einfach: Da alles geschichtlich Geschehene im Raum fich vollzieht, fo muffen wir an der Große des Raumes, die es durchläuft, die Beit meffen fonnen, die es bagu gebraucht : es ift ein Ablefen ber Beit auf ber Uhr bes Erdballs. Benn wir aber nun por biefe Aufgabe geftellt find, feben wir ein Bifferblatt vor uns, auf bas ichon Millionen von Bewegungen fich eingegraben haben. Die älteren find verwischt, und man fann nur die jungften noch einigermaßen verfolgen. Bohl liegen die jungeren Spuren bes romischen Reiches weiter nordlich und westlich als die alteren, wohl liegt der junge Beften in Nordamerifa westlicher ale der alte und diese beiden trennt fast ein Sahrhundert. Und wenn einst die Urfunden über diese Reiche verschwunden waren, wurde es vielleicht möglich fein, in ben Trummern alter Stadte ober Wege biefen Zeitunterichied zu lefen, fo wie wir beute fagen: Die mittelmeerischen Rulturen bes Altertume find im allgemeinen alter im Dften als im Beften, benn die Rultur ichritt mestwärts. Es ift ja flar, daß wenn die Ausbehnung einer Ericheinung in Zeitdauer und Raumgroße fich gerlegt, ber gleiche Uriprung beiber fich barin zeigen muß, daß fie miteinander wachsen und gurudgeben. Aber ein Bolt ift feine rubige Flamme, die machit, fleiner wird und erlischt, beren Ausdehnung gering am Anfang, am größten in ber Mitte und gering am Ende ihrer Zeit ift. Das Leben eines Bolfes ift ein Fladern, ein Fafterlöschen und Wiederaufleuchten in oft mehrfacher Wiederholung. Die geographische Anordnung der Bolfer und Staaten in einer Darftellung ber Beschichte ift bis zu einem gewiffen Grabe notwendig, benn es liegt in ber Ratur Die Beichichte, daß fie nicht blog und nicht immer innere Bewegung eines Bolfes fein tann, die auf Giner Stelle verläuft. Gelbft gang tongentrierte Geschichten, wie die von Agupten ober von Sparta gungeln über ben Berd hinaus, auf dem ihre Flamme brennt. Die romifche Beichichte fann fich in ben alteren Bartien in ben Grengen best unteren Tiberlandes halten, aber fie erfüllt mit ber Beit Mittelitalien, bann die Salbinfel, dann die kontinentalen Abschnitte jenseits des Bo und die Infeln. Und wenn fie bann die Alpen überfteigt, reiht fie nicht Gallien, Britannien, Germanien geographisch auf? Dan follte glauben, daß damit für bas Racheinander der geschicht. lichen Erzählung eine brauchbare Begweifung gegeben fei, die vom unteren Tiber ausgeben und am Tweed, an der Elbe uim. Salt machen fonnte. Für die Geschichte eines Reiches von fo regelmäßiger Ausbreitung, wie das romische, mag in der Tat eine geographische Anordnung möglich fein. Aber ift das Rifferblatt bes Erdballs nicht allzusehr verwischt, als daß wir dem Beiger ber Beschichte wie von zwölf nach brei, feche uim. einfach folgen fonnten? Giner rein geographifchen Glieberung ber geichichtlichen Darftellungen fteht eben gerade bas Befen ber Beichichte als eines zeitlich verlaufenden Prozeffes entgegen. In biefem Berlaufe überfluten bie Bellen bes Beschehens einen und benfelben Erdraum in gang verschiedenem Dafe. Indien als

ber Boben gablreicher fleiner Stämme und Stammesfürftentumer gehört einem gang anderen Thous bes Beichichtsverlaufes an als das Indien des britischen Weltreiches. Für jene fleinen Bolfchen und Staaten ift ber geographische Begriff Indien zu umfaffend, für diefes größte Beltreich ift er untergeordnet. Bas ift ber geographische Begriff Auftralien für jene Beschichte ber Auftralier, Die in fleinen Stammesiplittern fich auslebte und vollendete? Rur die von anderen Geschichtsgebieten entfernte Lage fommt in Betracht. In jeder anderen Beziehung fonnte Diefe Geschichte fich auch in Innerafrita oder Nordafien abspielen. Fait alles. was Auftralien geographisch Bedeutendes und Besonderes bat, haben boch erft die Europäer entbedt und wirtschaftlich, fulturlich, politisch nugbar gemacht; immer die Lage ausgenommen. Ich möchte fagen, darin fei die größte Lehre, die ein Land wie Auftralien ber Betrachtung ber Geschichte gibt: Go flein ber Raum ber Erbe ift, er ift boch groß genug, um mehrere Beschichten nebeneinander fich abspielen zu laffen. Betrachten wir Die Urgeschichte in der weitesten Berspettive, fo bleiben boch mindeftens drei getrennte Bolfergebiete: Die alte Belt, Die neue Belt und Auftralien. Manches fpricht für einen alten Bufammenhang Ameritas mit Dzeanien und Ufien, aber es scheinen heute boch wenigftens fast alle Ameritaniften die felbständige Entwicklung ber altamerikanischen Bronzekultur anzunehmen. Auftraliens Bölfer aber ftanden noch am Ende des 18. Jahrhunderts in einer roben Steinzeit.

In der allgemeinen Weltgeschichte begegnen wir derselben Schwierigkeit wie in der allgemeinen Geographie, eine scheindar nur kleine Schwierigkeit, deren Beseitigung aber dennoch eine verwickelte Aufgabe ist, weil sie nämlich nicht streng wissenschaftlich, sondern nur praktisch zu lösen ist. In der Geographie hat sich mit Mühe eine Mehrheit von Staaten auf einen Anfangsmeridian geeinigt, weil die Wissenschaft nicht imstande ist, einem Meridian den Borzug vor dem andern zu geben; wird in den Dorsstellungen der Geschichte der Menschheit sich eine Einigung über die Ausgangsstelle: über das Bolt oder Land, mit dem anzufangen ist, auf wissenschaftlichem Wege herausbilden oder wird man auch hier auf praktische Erwägungen zurückgehen? Vis jest hat es nicht den Anschein, als ob die Lösung dieser Frage auf wissenschaftlichem Wege gelingen sollte. Da das Ges

biet ber Menichen auf ber Erbe, Die Otumene, einen Gurtel ringe um bie Erbe bilbet, ift burd bie Lage auf ber Erbe fein einziges Land vor dem anderen ausgezeichnet; fowenig wie wir in einem Ringe einen Anfang ju feten mochten, icheint auch bie Beidichtsbarftellung bon feinem Lande ausgeben gu muffen. Berber glaubte gwar feft, bag ber Gang ber Geichichte auf Afien ale Uriprungeland des Menichengeichlechtes binweije, und ging vom Oftrande Afiens aus. Darin war auch eine Anlehnung an bie biblifche Schopfunge- und Ausbreitungsgeschichte. Richt febr ferne bavon liegen Die Betrachtungen, Die Ranfe bewogen, von ben Agpptern und Juben auszugeben und über bie Babplonier, Affprier, Meber und Berfer gu ben Griechen gu gelangen. Ditaffen wird bei ihm erft bei ber Ermahnung der mongolischen Bolferfluten geftreift und in biefer Begiehung mar Berbers Blid freier. Auf einer Rarte ber Bebiete, beren Beschichte Rante bargestellt hat, wurden wir nur einen febr fleinen Teil ber Belt als geschichtlich bedeutend hervortreten jehen. Bei folder Beidrantung tonnte es fich nur um die Prioritat Babyloniens ober Manptens handeln, und die meiften Renner wurden fich beute wohl fur Babylonien enticheiben. Man wird fich aber in diefen Schranfen nicht immer halten burfen, benn nicht einmal bie Entwicklung der europäischen Bolfer und ihrer Rultur fann in benfelben bargeftellt werben. Für die geographische Unficht mare für eine folche Auffaffung ber gegebene Ausgangspunft eigentlich Das öftliche Mittelmeerbeden mit jeinen Randlandern, Salbinfeln und Injeln, wo die Unfange ber griechifch-romifchen Rultur und bes Chriftentums liegen, auf welche Babylonier und Manpter eingewirft haben. Nur insofern wurde deren Geschichte mit zu ergahlen fein.

Für eine wirkliche Weltgeschichte, die als Geschichte der Bölfer der Erde und ihrer Staaten gedacht ist, kann die Schwierigsteit des Ansans und der Anordnung nicht so leicht gelöst werden. Denn, wie wir gesehen haben, liegt es ja im Wesen dieser Geschichte, daß sie für unsere Erkenntnis keinen Ansang hat. Wir werden wohl nie die ganze Entwicklung der Menschheit darstellen können, ihre Erzählung wird für die älteren Abschnitte immer eine Aneinanderreihung von Bruchstücken sein. In dem aber, was man im Zusammenhange darstellen kann, gibt es keine Tatsache von so überragender Bedeutung, daß man sagen könnte:

An dieser Stelle muß die Erzählung anheben. Die Anfänge der Kultur liegen weit hinter dem, was heute bei den Bölfern der untersten Stusen erhalten ist, das Alteste, was wir kennen, ist weit zerstreut. Die Borgeschichte und die Bölkerkunde zeigen uns nicht deutlich einen Gang von einer Erdstelle zur andern, sondern sie führen uns beide auf einen Boden zurück, der schon die Abfälle älterer Entwicklungen und die Keime neuer umsichließt. Da und dort hebt wie in einer Parklandschaft sich ein Busch oder ein Baum oder eine Gruppe hervor. Und nur in dem Wäldchen, in dem der Baum unseres eigenen Bolkstums steht, sehen wir frühe Anfänge und Anstöße im Osten und spätere Entwicklungen im Westen und Norden.

Es hat Auffehen erregt, daß Sans Belmolt in feiner Beltgeschichte Umerifa an die Spite gestellt hat. Da er fich in ber Disposition feiner Weltgeschichte von bem Gedanken hat leiten laffen, ben ich zuerft in meiner Abhandlung über die Ofumene und dann in der "Bölferfunde" 1) ausgesprochen habe, daß ber Atlantische Ozean die tieffte Rluft in die Ofumene legt, jo daß Die Amerikaner, deren Berwandtichaft ausnahmslos nach Beften, auf ben Stillen Dzean und darüber hinausweisen, mahrend fie uripriinglich gang fremd und beziehungslos Europa und Afrifa gegenüberfteben, den Oftrand der bewohnten Erde bewohnen, ben Oftsaum ber Menschheit bilben, so mag wir wohl ein Bort in ber Sache verftattet fein. 3ch fann die Frage nur als eine prattische auffaffen, fozusagen eine Frage ber Technik. Irgendwo muß man anfangen, gerade wie irgendwo ber Anfangsmeridian durchgelegt werden muß, ba aber in der Sache felbit feine zwingende Notwendigfeit für hier ober bort liegt, jo gibt es nur zwei gewiesene Musgangspuntte: den Dits oder Beftrand ber Dfumene. Gin Berausgreifen aus ber Mitte bes Ringes mare ein Berausbrechen, ebenso willfürlich wie unpraftisch. Da nun Amerita, in der Berbreitung der heutigen Menschheit am Oftrand liegend, neben Auftralien Die felbständigfte Beschichte unter allen Teilen ber Erbe hat, und zwar eine Beichichte, die in ihrer Urt reich und mannigfaltig ift, fo bedeutet ber Beginn ber Geschichts-

<sup>1)</sup> Über die Anwendung des Begriffes Ötumene auf Probleme der neueren Geographie. Bericht der K. Sächsischen Gesellschaft der Bissenschaft. Leipzig, 1888 S. 137—180. Böltertunde. 2. Aust. 1895, I, 136.

erzählung mit Umerifa die Borwegnahme besjenigen Rapitels ber Menschheitsgeschichte, das bis berab zum 16. Jahrhundert am leichtesten ohne Bezugnahme auf die andern Länder ber Erbe barzustellen ift. Erft die Erschliegung Ameritas für die europaifche Eroberung und Rolonisation fnupft Berbindungen über ben atlantischen Dzean bin. Der Stille Dzean aber schlieft fich am naturgemäßesten an Umerifa an, beffen pagifische und transpazififche Beziehungen fowohl anthropologisch ale ethnographisch begrundet find, und bie Darftellung ichreitet bann bon Ditafien mit feinem fruh abgesonderten Zweige einer alten afiatischen Rultur auf befannten Begen weftwärts fort. Gubafien ericheint dabei ebenfalls als ein früh abgesonderter Rulturzweig, der aber bem Gebiete ber Fortbildung altafiatischer Rulturelemente in Fran und Mejopotamien näher geblieben ift. Und von hier aus fann bann die Anknupfung an das vorhiftorische und hiftorische Babylonien und Nappten und durch das Mittelmeer an Europa ftattfinden. Gud- und Mittelafrifa hangen über ben Indischen Dzean bin mit Gubafien gusammen, wie auf ber anderen Seite bie Infelwelt Gudoftafiens.

So mare ber Bang in einer "Universalgeschichte" gu benten, Die, auf ben Spuren Berbers ichreitend, gar nicht aus dem Rahmen ber großen Überficht heraustritt, die Dinge gemiffermagen grundfählich nur von gang weit her ansieht. Anders wird wohl eine Darftellung ber Geschichte zu verfahren haben, die bas Jungftvergangene viel genauer fieht als das Entlegene. Einer folden ericheint die transatlantische Welt por allem als die größter Schöpfung Europas. Db nicht Belmolt gut tun wird, in einer fünftigen Ausgabe die neuameritanische Beschichte von der altamerifanischen zu teilen, ba in ber Tat bie europäischen Faben einen viel stärkeren Einichlag in jener bilben als die altamerifanifchen? Aber als ein Unhängfel ber europäischen Geschichte barf barum boch die amerifanische nie behandelt merben: bas ift fie nun ein paar Jahrhunderte gewesen. Die Butunft wird Amerika immer felbständiger als die größte einheitlich gebaute und geartete Beltinfel unferer Erde hervortreten und immer ftarfer über ben Stillen Dzean bin wirfen feben. Damit erhalt die Lage Amerifas am Oftrand ber Ofumene einen neuen Inhalt, und wer weiß, wie bald ichon?

### Wallensteins Groberungsplane gegen Benedig, 1629.

Bon

#### Moris Mitter.

Aus der von Chlumech herausgegebenen Korrespondenz Wallensteins und Collaltos wissen wir, daß diese beiden Häupter des faiserlichen Kriegswesens im Jahre 1629 mit einem Unternehmen umgingen, das sich auf den mantuanischen Erbsolgestreit bezog und den doppelten Zweck versolgte, den Herzog Karl von Gonzaga-Revers zur Unterwersung unter den vom Kaiser verhängten Sequester zu zwingen und den beiden Männern einen fürstlichen Landerwerb in Italien unter kaiserlicher Belehnung zu verschaffen. Als Zeitpunkt, da das Projekt sertig war, ist der Januar des genannten Jahres anzusehen; denn einige Monate später (20. April, Chlum. n. 188, S. 116), da Wallenstein aussührt, daß sich die Berhältnisse zu ungunsten des italienischen Unternehmens verändert haben, saßt er dies in Worte: die Dinge stehen jetzt anders "als im Januario."1)

<sup>1)</sup> Beiter zurück läßt sich das Projekt vielleicht an folgenden Borgängen versolgen: im November 1628 schickte Collalto an Ballenstein den Obersten Chesa; auf dessen Mitteilungen sendet Ballenstein den Obersten Aldringen an Collalto (Chlumech) n. 150. 151, S. 84, 85); Aldringen solgt Collalto an den kaiserlichen Hof (dort ist er im Februar 1629, vgl. v. d. Decken I, n. 69, S. 389) und sindet sich wieder bei Ballenstein am 9. März 1629 (Chlum. n. 197, S. 126. Dort "9. Martii" statt "9. Maii" zu lesen). Da er Nachrichten über das italienische Projekt mitbringt, so darf man vermuten, daß dasselbe der Grund auch der vorausgehenden Sendungen war.

Aber an welcher Stelle lagen die Gebiete, beren die beiben Manner fich zu bemächtigen hofften? Die einzige auf die richtige Spur führende Mitteilung hatte in biefer Beziehung früher Billermont gemacht (Tilly G. 404 ber beutschen Uberjetung: vgl. auch Wittich in ben Preuß. Jahrbüchern XXII, 417/18), indem er aus einem nicht genauer bezeichneten, aber fichtlich im Bruffeler Archiv gefundenen Schriftstud bas Berücht erwähnt, bag Ballenftein ben Bewinn Beronas, alfo venetianisches Bebiet, beansprucht. Erft neuerdings hat Sallwich hierzu eine ebenfo überraschende wie wertvolle Erganzung geboten. In einem Schriftchen, bas im Anschluß an die von Ballenftein und Collalto gebrauchte Beheimsprache ben Titel "Ballenfteins Dame" tragt (Brag 1902. Buerft als Feftschrift des Bereins f. Befch. der Deutschen in Bohmen), teilt er aus einem Brief Collaltos an Ballenftein vom 28. März (S. 6) eine Stelle folgenden Inhalts mit: er, Collalto, fei an ber zu verfaffenben Grenzbeichreibung felber intereffiert, weil "bas Meer (b. b. bas Meer an einer beftimmten Stelle bes Bebiets) Die Grenze bilben foll, und weil die (nämlich die in diese Meergrenze fallenden) Lidi (gemeint find wohl die füblich von Benedig gelegenen Libi von Malamocco und Bellestrina) und Chioggia (jublich fich an die genannten Libi anichließend) jum Babuanischen gehören ober, richtiger, bagu geichlagen werben follen." Alfo Collaltos Intereffe bezieht fich auf bas Bebiet von Babua. Das fann boch nur beigen, bag bas für ihn ausersebene Fürftentum eben bas Baduano fein foll. Mimmt man nun an, daß Ballenstein fich bas in ber Rachbarichaft gelegene Beroneje auserjeben hatte, fo murben bagu gwei weitere Stellen bes angeführten Schreibens paffen, einmal Die Augerung: nach Often foll die Brenta die Grenze fein (b. b. von ben genannten Libi lauft die Grenze an der Brenta aufmarte und icheibet alles ofilich von bem Glug Belegene aus), fobann bie Bemerfung: mit jenen Erwerbungen jest man fich mitten binein", b. b. mitten zwischen italienische Lande.

Noch etwas tiefer in den Anschlag führt die Bemerkung, daß ber Perzog Leopold, der als Herr von Tirol Rachbar der Benetianer war, besonders in Betracht fam: Borbedingung der Aussührung war u. a. eine mit ihm zu treffende Berständigung. Weiter rechnete man auf den Perzog von Savohen, und zwar auf seine sormliche Mitwirkung, als Bedingung für die Durch-

führung des Unternehmens (Chlumech n. 185, S. 115). Ungelöft aber bleibt bei diesen vereinzelten Angaben die Hauptfrage: wie ift überhaupt der abenteuerliche Gedanke eines Raubkrieges gegen

Benedia zu erflären?

Auszugeben ift, um eine Antwort hierauf zu finden, von zwei Erlaffen der faiferlichen Regierung, einem erften vom 19. ober 20. Oftober 1628, in welchem bem Bergog von Revers eine wefentlich gemilberte Form bes Sequeftere angeboten wurde (Siri VI, 545. Rhevenhüller XI, 604, vgl. S. 614. Riemning, Muntiaturberichte I, n. 125, S. 269), und einem zweiten vom 5. Febr. 1629, in welchem, ba der Bergog ber Annahme biefes Berfuchs gur Bute auswich, ihm ber Behorfam gegen bas Sequeftergebot bei Strafe ber Acht auferlegt, und ein Termin von 30 Tagen gesett wurde (Rhevenhüller XI, 606, Riewning II, n. 32, S. 48). Ein gewaltsames Gingreifen ber faiferlichen Streitfrafte fchien bamit in unmittelbare Aussicht zu treten. Für ben Fall aber, daß es erfolgte, war der Raifer auf die sichere Bundesgenoffenschaft Savonens und Spaniens, auf den möglichen Wiberftand Benedigs und Franfreichs gefaßt. Die Republit Benedig hatte ben Bergog von Nevers ichon mehrfach mit Gelb unterftugt (Giri VI, 452/3, 481, 541, 555. Riewning I, n. 120, S. 262), in ihrem eigenen Bebiet Ruftungen vorgenommen (Siri VI, 376/7) und bas offene Eintreten für den Bergog nur wegen der Bogerung Franfreichs, mit bem fie über gemeinsame Baffenerhebung unterhandelte, verichoben. Franfreich erfannte feinerfeits ben Schut bes Bergogs von Nevers gleichfalls als unumgänglich an, fab fich aber an ber Berwirflichung Diejer Absicht durch den doppelten Rrieg mit England und den Sugenotten noch gehindert. - Bei biefer Lage wird man die obigen Nachrichten am einfachften fo erflären: Collalto und Ballenftein gebachten im Januar 1629 mit einer Invafion in Italien ben Frangosen zuvorzufommen und dann nicht nur ben Bergog von Nevers zu überwältigen, sondern auch mit Benedig über altere und neue Berletungen bes Raifers eine unbarmbergige Abrechnung zu halten.

Daß in der Tat diese Bermutung zutrifft, daß aber auch die beiden Generale ihre Rechnung nicht willfürlich anstellten, sondern auf Berabredungen, die zwischen der kaiserlichen und spanischen Regierung getroffen wurden, gründeten, dafür vermag ich aus der im Brüffeler Archiv bewahrten Korrespondenz zwischen

Philipp IV, und ber Infantin Ifabella (Secrétairerie d'Espagne n. 25, 26) einen in der Sauptfache mohl ausreichenden Beweis gu liefern. Rugrunde find zwei Schreiben Philipps IV. an Antona und an Spinola, beibe vom 18. August 1629, ju legen, in benen ber Ronig einen Ructblid auf früher getroffene Berabredungen (lo concertado) wirft. Dieje Abreben betrafen 1. ein Unternehmen auf Mantua (lo de Mantua), gerichtet gegen ben Bergog von Nevers (contra el duque de Nivers), 2. ein geheim gehaltenes Unternehmen (jornada secreta, jornada de Venezia) gegen Benedig. Für erfteres, jagt Philipp, "batte ich vom Raifer 12 000 Mann gu Jug und 2000 gu Bferd verlangt1), und bafur, fowie unter ber Bedingung, daß er feine Truppen gegen Frantreich vorschiebe und beffen Ronig, wenn er fich rührte, in ber Champagne angreife (y con esto, y con arrimar sus tropas a Francia y romper con aquel rey por Champaña, si se menease), nahm ich es auf mich, in Italien bas, mas ber Raifer befretieren werde (lo que declarase s. M. Ces.), auszuführen." Alfo ein Kriegszug, in dem der Konig von Spanien die Führung hat, und ber Raifer Beiftand leiftet.2) Bon bem zweiten Unternehmen bemerkt Philipp nur, daß dafür feinerfeits bestimmte Leiftungen vereinbart woren (lo que para la jornada secreta se havia asentado). Geht man ber Zeit nach gurud, fo findet man teils bestätigende, teils ergangende Aufschluffe in einem Schreiben Philipps an ben Raifer, bas er feinem Befandten Antona am 5. Mai 1629 zusendet. 3m Sinblid auf ben inamijchen erfolgten Ginbruch der Frangojen in Italien bezeichnet hier der Konig folgende Magregeln als notig: "eine Demonftration in Montferrat und bem Mantuanischen zu machen, ober (ber Sinn ift mohl "und") das, mas man gegen die Benetianer abgehandelt hat, auszuführen" (hazer demonstracion en el Monferrato y Mantuano, o en executar lo que se ha tratado contra Venicianos). Im Mailandischen, jo fahrt er fort, laffe er, ber Ronig, gur Ausführung ber bom Raifer (gegen Revers)

<sup>1)</sup> Hierbon weiß Pallotto am 13. Januar 1629 (Kiewning II, n. 11,

<sup>2)</sup> Dem entspricht auch die Bersicherung Berdas, der Kaiser werde teine Truppen im eigenen Namen in Italien operieren lassen, ma lassera assoldare da altri con loro danaro (1629, Febr. 9, Kiewning II, n. 27, S. 53. 54).

zu safssenden Beschlüfse soviel Truppen, wie möglich, sammeln und erbitte zur Berstärfung derselben vom Kaiser 12000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pserd, eingeschlossen die vom Kaiser schon beorderten 6000 Mann zu Fuß, er erbitte serner "die Truppen (der Sinn ist: Bereitstellung oder Aussendung der Truppen), welche Friedland sür den venetianischen Krieg bestimmt hatte, die Bendung (der Sinn ist: und die Detachierung) nach Metz in Lothringen, damit man angreisen könne da, wo es am zweckmäßigsten besunden wird" (la gente que . . . Fritland havia destinado para la guerra de Venecia, la buelta de Metz de Lorena, para que pueda acometer la parte se juzgare que mas convenga).<sup>1</sup>

Sält man beide Schreiben zusammen, so ergibt sich: zwischen der kaiserlichen und spanischen Regierung war eine Berabredung über zwei Unternehmungen, gegen Mantua und gegen Benedig getroffen, eine Abrede, die aber weder flar noch abgeschlossen war. Denn am 5. Mai erscheint ja der Zug gegen Mantua nur als ein möglicher, und am 18. August noch wird das vom Kaiser zu stellende Hilfskorps von 14 000 Mann nur als verlangt, nicht als vereinbart bezeichnet. Noch unsertiger erscheint das Abkommen, wenn man in jenem Schreiben vom 18. August eine Stelle ins Auge faßt, die uns eine weitere Borbedingung des

<sup>1)</sup> Sprachlich hatte man fich, wie mein Rollege 2B. Forfter mir mitteilt, für die Uberfegung "die Truppen, welche Friedland bei der Rudtehr (a la vuelta) von Det jum venetianischen Rrieg bestimmt hat", ju entscheiben. Sachlich ift dieje Uberfepung aber unmöglich, weil bei Den fein Truppenforps war (höchstens einige Kompagnien: Riewning II, n. 88, G. 150, n. 155, G. 329), das gegen Benedig herangezogen werden fonnte. - Rheven= buller (XI, 610), ber fichtlich einen gleichlautenben Text in Geftalt einer am 3. Dai ihm mitgeteilten Refolution Philipps IV. por fich hatte (auch bas "ober" ftatt "und" findet fich bei ibm), überträgt benn auch: die jum venetianifden Rrieg bestimmten Truppen follen "nach Det geschicht" werden. Dies widerspricht aber der in den Schreiben vom 18. August bezeugten Auffaffung Philipps, welche auf eine boppelte Borichiebung faiferlicher Truppen, fowohl gegen Benedig wie gegen die frangofische Grenze ging. Entweder muß man alfo annehmen, daß bas Schreiben Philipps bom Dai eine nachber wieder verleugnete Bandlung in bes Ronigs Anfichten barftellt, oder man muß die allerdings fuhne Auslegung in meinem Tert hinnehmen. Rebenbei bemerte ich noch, daß ber Bufat von bem Angreifen "da, wo es am zwedmäßigften befunden wird", boch auch, Die boppelte Truppenaufstellung, gegen Benedig und die frangofische Grenge, porauszufegen icheint.

venetianischen Unternehmens kennen lehrt: es sollte, heißt es, bemselben der Wassenstillstand vorausgehen (haviendo de preceder la tregua a la jornada de Venecia). Dies bezieht sich auf Verhandlungen über einen Frieden oder langen Wassenstillstand zwischen Spanien und den Generalstaaten, die im Sommer 1628 geheim und formlos angeknüpft waren, im Jahre 1629 unter großen Hoffnungen der Spanier fortgeseht wurden, in der zweiten Hälfte dieses Jahres aber sich im Sande verliefen. Miso in den Niederlanden sollten erst die Wassen niedergelegt

fein, ebe ber Angriff gegen Benebig beganne.

Aber anderseits ergibt fich boch ber Ernft bes venetianischen Projeftes daraus, daß ein wirkliches Abtommen über die bem fpanischen Ronig zufallenben Leiftungen getroffen mar. Belcher Art war biefes Abkommen? hier muß man davon ausgehen, baß als Mittelsmann zwischen ben faiferlichen Staatsmännern und bem Ronig Philipp neben bem Befandten Antona ber in ben Berhandlungen zwischen dem Bruffeler Sof und Ballenftein vielfach verwandte Graf Ottavio Sforza tätig war. Im August 1628 findet berfelbe fich bei Wallenftein (Chlumech S. 322, n. 15), am 13. Februar 1629 Beigt bie Infantin Ifabella bem Ronig Philipp an, daß er im Auftrag Ballenfteins zu ihm reife (Secrétairerie d'Espagne n. 25), und nachdem er bann bis zum 17. Mai in Madrid geweilt hat (Chlumech n. 229, S. 150/51), trifft er endlich in ben ersten Tagen des Juli wieder bei Wallenftein ein (a. a. D. n. 244, S. 163; vgl. n. 220, S. 138, wo "Juli" ftatt "Juni" zu lesen ift); Sforga nun mar es, ber bestimmte Forberungen des Raifers und Ballenfteins für "bie Impreja nach Italien", b. h., wie fich gleich zeigen wird, für ben benetianischen Krieg, überbrachte, und die Entschließung Philipps, welche biefen Forberungen entsprach (a. a. D.), verpflichtete ben Ronig gur Lieferung von Artillerie, Proviant und Gelb fur Die faiserlichen Truppen (n. 248, S. 166; n. 249 S. 167; n. 270,

<sup>1)</sup> Arend III, 4, 348. 386. 420. Eingehende Aufschlüsse darüber in der Korrespondenz Philipps IV. mit der Insantin. Es ergibt sich daraus, daß von spanischer Seite ansangs große Hossungen auf die Berhandlung gesett wurden. Als Dauer des Bassenstüllstandes proponierte der niederländische Unterhändler 30—40 Jahre, worauf Philipp sich für 40 Jahre entschied (Jsabella an Philipp, 1629, Juni 3. Antwort Philipps, Juni 23. Secrétairerie d'Espagne n. 26).

S. 192). Hierin also bestand das Abkommen. Sehr beachtenswert sind aber auch die Daten dieser Unterhandlung. Zwischen Wallenstein und Collatto war das Projekt bereits im Januar 1629 sertig; erst im Februar jedoch schritt man zur Verhandlung mit dem dabei unentbehrlichen Bundesgenossen, und erst im Sommer waren dessen Entschließungen in Wallensteins Hand. Das waren Verzögerungen, die dem Plan verhängnisvoll wurden. Denn bis zum Sommer 1629 traten Ereignisse ein, welche in den Absichten sowohl Wallensteins, wie der kaiserlichen und spanischen Regierung tiesgreisende Anderungen hervorriesen. Um diese Anderungen kennen zu lernen, gehen wir am besten wieder nicht

von den Anfängen, sondern von einem Endpuntte aus.

Benn Philipp IV. in bem ichon angeführten Schreiben vom 18. August auf die vorbergegangenen Bereinbarungen einen Rudblick warf, jo geschah bas infolge neuerbings gefaßter abweichenber Beichluffe bes Raifers und beiberfeitiger Bormurfe über Richteinhaltung der getroffenen Abreden. Gin unvorhergesehenes Ereignis nämlich, welches die Spanier in Furcht und Erregung feste, Die gegen Ende April 1629 von den Sollandern begonnene Belagerung Bergogenbuiche, hatte Philipp veranlagt, burch ben eben genannten Sforga ben weiteren Untrag an Ballenftein gu ftellen, er moge zur Ablentung jenes Angriffes alsbald ein Truppenforps in Beftfriesland einbrechen laffen. Ballenftein mar mertwürdigerweije bem Borichlag feineswegs abgeneigt: er ließ feine Truppen in ber Richtung auf die Befer marschieren und bat dann (7. Juli) den Raifer um Befehl, ob fie westlich gegen Friesland, ober füblich nach Schwaben gegen Stalien geführt werben follten, nicht ohne seinen Rat hingugufügen, daß das italienische Unternehmen beffer bis zum fünftigen Marz verschoben werde (Chlumedy n. 244, S. 163). Um faiferlichen Sof jedoch entruftete man fich über diese Rumutung (Sfabella an Philipp IV. Juli 28., nach einem Bericht Antonas vom 15. Juli) und antwortete mit bem fofortigen Befehl an Ballenftein, Die gegen Friesland beftimmten Truppen nach Italien zu birigieren (Chlumech n. 249, S. 166, n. 248, S. 166), und zwar jest nicht mehr zu dem Ungriff auf Benedig, fondern auf Mantua. Siergegen nun führt Bhilipp IV. aus: 1. mit feinem neuen Antrag habe er "bem (über Italien) Abgeredeten feinerlei Abbruch getan", benn als Borbedingung des venetianischen Unternehmens fei ja der nieder-

landische Baffenftillftand aufgeftellt, ju beffen Forderung follte eben bie gewünschte Diverfion nach Friesland Dienen (la diversion de Friza era en orden a presurar la tregua). 2. Dagegen verlete ber Raifer die Abrede, indem er fich "nicht gegen die Benetianer, fondern nur gegen Nevers erflaren" wolle, inbem er ferner für die Expedition gegen Nevers ein eigenes taiferliches Beer" aussende, ftatt bloger, ju dem fpanischen Beer ftogender Silfstruppen, indem er endlich die für das venetianische Unternehmen vereinbarten Lieferungen Spaniens für bas gegen Mantua bestimmte Seer Wallensteins verlange (pide para el exercito de Fridlant en Italia lo mismo que para la jornada secreta se havia asentado; porber: Mantua, adonde pareze, se enderezan las armas de Fridlant). Alfo am faiferlichen Sof hatte man von ben zwei Unternehmen gegen Benedig und Mantua nur bas lettere festgehalten, in Diefem aber bie Führung gu ergreifen beschloffen, am fpanischen Sof bagegen erschwerte man bie gegen Italien gerichteten Rriegsanftalten bes Raifers, indem man ihm por allen Dingen eine Beteiligung an bem niederlandischen Rrieg zumutete. Um bieje Bendung zu erflaren, weije ich gu= nächst auf einige befannte Tatjachen bin.

In den ersten Tagen bes Monats April mar Ballenftein im Auftrag des Raifers bereits mit bem Borichieben von Truppen gegen die italienische Grenze beichäftigt. Die Leitung Diejer Bewegungen hatte er feinem Generalleutnant Collalto übertragen, die Ausführung dachte er dem Grafen Merode zu, dem er hinterher aber ben bamals aus ligiftischen in taiferliche Dienfte tretenben Oberften Galles überordnete. Dan beabsichtigte babei, die im Jahre 1624 verlorenen Baffe durch bas Bebiet ber ratifchen Bunde bis nach Chiavenna wieder zu befegen, und fo felbitherrlich ging man por, daß ein Schreiben des Raifers, in bem er die Ginraumung biefer Baffe von ben Bunben begehrte, zwar am 18. April ausgefertigt, aber erft am 27. Dai, als Merobe bereits die Abergange bis Chur befett hatte, übergeben wurde; gleich barauf wurde bann auch die übrige Strede bes Beges gefichert. Bas nun die faiferlichen Streitfrafte, nachbem fie alfo die Bforten Italiens geöffnet hatten, weiter vornehmen würden, war damit noch nicht entschieden, aber flar war es jest, bag es bem Raifer mit bem Gebanten eines friegerifchen Gingreifens ernst mar. Dieser Ernst jedoch war damals ichon nicht

mehr in gleichem Dage bei Ballenftein vorhanden. Ballenftein hatte, als er seine italienischen Brojekte entwarf, noch mit ber Möglichkeit gerechnet, daß er dem Ginbruch der Frangojen guvorfommen fonne; nun aber, bevor noch jene Truppenvorichiebung erfolgte, war feine Soffnung burchfreugt: im Monat Marz hatte ein frangbiifches Deer die Alpen überichritten und Cafale entjett, und in bemielben Monat wurde der Bergog von Savonen, deffen Mitwirfung Ballenftein als unentbehrlich anfah, durch zwei Bertrage an Frankreich und die frangofische Politif gefeffelt. Die Nachricht von diesen Borgangen bewirfte bei Ballenftein eine der jähen Bendungen von hochfliegenden Blanen zu gaghaftem Bergicht, wie sie bei ihm so häufig waren: am 19. April, wenige Tage vor dem Aufbruch Merodes nach Graubunden, überraschte er feinen Beneralleutnant mit ber Erflarung, daß ihm gur Beit Die Durchführung des italienischen Unternehmens unmöglich erscheine (Chlumech n. 187, S. 116; n. 188, S. 116).1)

Also, der Kaiser vorwärtsdrängend, Wallenstein zurückhaltend. Dieser Gegensatz brachte ein Schwanken in den weitern Gang der Maßregeln und Pläne hinein. Um 19. Upril hatte Wallenstein, wie demerkt, abgeraten; aber acht Tage darauf hatte er einen kaiserlichen Besehl in Händen, der ihn wieder zur Förderung des graudündener Zugs antried (Chlumech n. 190, S. 117). Um 9. Mai siel er auf seine Mahnung zur Berschiedung des italienischen Unternehmens zurück (n. 196, S. 124), aber drei Tage nachher sprach er im Sinne der kaiserlichen Politik die Abssicht aus, nach Abschluß des Lübecker Friedens die Jührung zenes Unternehmens persönlich zu ergreisen (n. 198, S. 125), ja am 17. Juni entwarf er eine Disposition, in der wir noch einmal die Grundzüge des alten Plans, daneden freilich auch eine starke Berschiedung erkennen: er wolle, so heißt es, mit einer Armee "gegen die Lombardei", und Collalto solle mit einem andern

<sup>1)</sup> Die zugleich von Wallenstein ausgesprochene Ansicht, daß in Italien jest Friede sei, wird auf des Gonzalo Beitritt zu dem Vertrag von Susa beruhen (März 17. Siri VI, 609), der dann aber von Philipp IV. nicht genehmigt wurde. — Kein Gewicht möchte ich auf Wallensteins Reden von einem Türkenkrieg legen. Einen Türkenkrieg scheint er gerne vorzuspiegeln (1628, 1629, 1633), wenn er unbequeme Zumutungen abewehren will. Es waren das, wie der Kaiser einmal sagte (Hurter, Wallenstein S. 154), "Soldatenreden".

Korps "gegen Friaul" ziehen (n. 233, S. 154). Lettere Bewegung entspricht sichtlich dem Kriegsplan gegen Benedig; wenn aber für die erstere, die sich auf den Angriff gegen Mantua bezieht, Wallenstein die Führung selber in Anspruch nimmt, so ist diese Seite der italienischen Projekte ihm jest die Hauptsache geworden, und die frühere Fassung, nach welcher in der mantuanischen Expedition ein spanischer Feldherr kommandieren, und der Kaiser nur Histruppen stellen sollte, muß sich ihm zugunsten der kaiser lichen Führung geändert haben.<sup>1</sup>) Wie schwankend jedoch troß dieser neuen Entwürse der Feldherr im Grund seiner Seele war, ergibt sich daraus, daß er nach Ablauf zwei weiterer Wochen abermals auf den Kat zurückam, alles die zum nächsten Frühjahr zu verschieben (n. 220, S. 138, Juli 3 [nicht Juni 3]; n. 244, S. 163).

Drei Grunde beftarften Ballenftein in diefer Burudhaltung. Der erfte lag in ber Saumigkeit ber Spanier, als fie ihre Rufagen, die auf Stellung eigner und die Unterhaltung der faiferlichen Truppen gingen, erfüllen follten. Gin zweiter, ber besonders ichwer mog, ergab fich aus ber Belagerung von Bergogenbuich. Um Bilfe für diefe bedrängte Stadt fab fich Ballenftein bereits am 29. Mai angegangen (n. 213, S. 132), und da nun ift es febr mertwürdig, daß er die Leiftung ber Silfe mit denfelben Brunden verfocht wie Philipp IV. in bem oben angeführten Schreiben: wenn Bergogenbuich fällt, fo fommt der Stillftand in den Riederlanden nicht zustande, und wenn ber nicht zustande fommt, jo muffen "bie anderen Impresen, an welchen bem Saus von Ofterreich mehr gelegen ift (b. b. bie italienischen), eingestellt werden" (n. 225 S. 144). Bon dieser Anschauung aus fandte er schon im Juni, wie es icheint, auf eigene Sand drei Infanterieregimenter und einige Reiterei nach ben Niederlanden (a. a. D.). und als dann vollends der Graf Sforga ihm feine fpanischen Auftrage ausgerichtet hatte, fertigte er am 7. Juli bas ichon erwähnte Schreiben an ben Raijer ab, in bem er riet, bas italienische Unternehmen por bem Angriff auf Beftfriesland gurudzuichieben. -Ein dritter Grund fur Ballenfteins abnehmenden Gifer lag end-

<sup>1)</sup> So auch Collatto schon am 9. Juni: die kaiserlichen Truppen müssen nicht als soccorso, sondern als armata di s. M. Ces. agieren (n. 22, S. 327).

lich darin, daß jenes Brojett auf fürstlichen Erwerb, das er verfolgte, fich unter ben gunehmenden Schwierigfeiten gu verfluch= tigen begann. Gin erftes Unzeichen für Diefe Trübung feiner Mussichten liegt in bem am 12. Mai an Collalto gerichteten, dann am 19. Mai und 22. Juni wiederholten Besuch, über eine "Rommutation zu traftieren" (n. 198, S. 125; n. 204, S. 128; n. 238 S. 159). Alfo die Beute, Die er porher unmittelbar zu ergreifen hoffte1), will er jest, bevor fie erjagt ift, gegen einen Tauschwert hingeben. Bie ber Tauschplan gebacht war, dafür haben wir nur die eine Angabe, daß jener felbe Erzherzog Leopold, deffen Zustimmung man zur Gewinnung des Landes für nötig befunden hatte, nun als berjenige erscheint, ber es felber begehrt. "Ich gonne ibm," fchreibt Ballenftein am 22. Juni, "Diejes fruchtbare Land", und, fo fügt er in ber Geheimsprache bingu, "ich fontentiere mich mit ber alten Dame, ber ich lang auf ben Dienst gewartet habe." Belches Land unter ber alten Dame zu verstehen ift, bafür fehlt jeder Unhalt2); deutlich ift aber, daß Ballenfteins Gewinnausfichten fich trubten, und daß diefer wie andere Umftande feinen Gifer für das italienische Unternehmen dämpften.

Aber nun erfolgte ein neuer Eingriff des Kaisers. In der Mitte des Monats Juli erließ er an Wallenstein jene oben angeführte, vom Unwillen<sup>3</sup>) über die versuchte niederländische Abstenkung eingegebene Weisung, seine Hauptmacht alsbald nach Italien zu wersen und sie hier zum Angriff gegen die mantuanischen Gebiete zu verwenden. Dieser Besehl, indem er von Benedig absah, bedeutete das Ende von Wallensteins Eroberungs-

<sup>1)</sup> Wenn man hieran sesthält, wird man Hallwichs Ansicht, daß das Projekt von vornherein als ein Austausch Medlenburgs gegen venetianisches Gebiet gedacht gewesen sei (Wallensteins Dame S. 11), nicht teilen, ganz abgesehen von der inneren Unwahrscheinlichkeit eines so ungleichen Tausches. Auch nachträglich kann Wallenstein an einen Tausch nach der Formel "venetianisches Gebiet gegen Medlenburg" nicht gedacht haben, weil er ein Land, das er längst besaß, nicht als Tauschwert hinnehmen konnte sür ein Land, das er neu erwerben sollte.

<sup>\*)</sup> An Medlenburg könnte auch hier wieder nur gedacht werden, wenn das Bort "kontentieren" den Sinn hätte: ich verzichte auf einen weiteren Tauschwert und begnüge mich mit dem, was ich habe. — Dies icheint aber nicht der Sinn zu sein.

<sup>3)</sup> Dieser Unwille spricht fich auch in des Kaifers Schreiben an Merode bom 18. Juli aus (Hallwich, Albringen S. 30).

und Taufchplanen. Der General felber erfannte das fofort, und wie er es in die Worte fleidete "meine Dame hat die Frangojen bekommen" (n. 250, G. 167), bestätigte er nur, mas er langit gefagt hatte, daß es nämlich Frankreichs Gingreifen mar, bas feine italienischen Projekten durchfreugte. Daß der faiferliche Sof oder Erzherzog Leopold Diefen Fehlschlag nicht anerkannten 1) und die Tauschvorschläge noch aufrecht hielten, deutete er daneben an, wies es aber zugleich zurud mit ben Borten; was man mir bafür bietet, begehre ich nicht (n. 250, S. 167). Dieje Folge war indes nicht die einzige, die das faijerliche Rufahren nach fich gog. Auf der einen Seite begann jest Wallenstein allerdings, ben Beereszug nach Italien ins Werf zu fegen, aber er tat es mit widerwilligem Gehorjam. Auf der anderen Seite ließ Philipp IV. eben im Juli feinen General Spinola' gur Gubrung des Rrieges nach Italien abgeben, aber welche Aufträge schickte er ihm auf die Runde von der bevornehenden Operation eines felbständigen faiferlichen Seeres gegen Mantua nach! Er folle, jo schreibt er ihm am 18. August, auch jest noch dabin wirken, daß ber Angriff aufs Mantuanische (la empresa de Mantua) dem fleineren Teil der faiferlichen Streitfrafte unter Führung Collaltos, bem größeren dagegen unter Wallenftein der Bug nach Friaul, um Benedig von Nevers' Unterftugung abzuhalten, übertragen werde. Besteht dann Ballenftein darauf, feine gange Macht gegen die mantuanischen Lande zu wenden, jo biete Spinola eine Teilung ber Aufgaben an, fraft beren die Spanier Montferrat, Die Raifer lichen Mantua offupieren. Daneben fuchte er möglichft viele alte Soldaten aus Ballenfteins Deer in feine Befoldung hinüber ju gieben; benn bas fpanische Beer mußte größer sein als bas faijerliche, wie es benn auch an den Ehren, die zu gewinnen find, por letterem nicht gurudfteben barf (Bruffeler Archiv, a. a. D.).

Hier jedoch, vor einem neuen Abschnitt der italienischen Berwicklung, breche ich ab. Der Zweck dieser Darlegungen war, einen neuen Beleg zu geben für die maßlose Ländergier Wallensteins und die übermütige Politik des kaiserlichen Hoses.

<sup>1)</sup> Daher bas nochmalige Auftauchen ber "Dame" am 26. Juni 1630 (n. 314, S. 230. Bgl. Hallwich S. 19 f.).

## Bur Borgeichichte bes Rrieges von 1866.

Bon

## Fr. Muth.

Der erfte Band des Unhangs ju den Gedanten und Erinnerungen Bismards enthält unter Dr. 157 ein in mehrfacher Sinficht merfwürdiges Aftenftud, eine ichriftliche Borbereitung von Bismarcks eigener Sand (vom 2. Mai 1866) für einen bem Könige ju haltenden Bortrag. Der Berausgeber bezeichnet es als ein Bromemoria.1) Die ungeheure Berwicklung ber Situation, in ber die frangofischen Rompensationsansprüche, der bevorstebende Rongreß, die Gablengiche Bermittelung, das italienische Undrängen, Die öfterreichischen Ruftungen und Die zweifelhafte Saltung ber Reutralen fich zu gorbischem Knoten verschlingen, fommt barin ju deutlichem Ausbruck, und auf mehrere der wichtigften Phafen in der Borgeschichte des Krieges von 1866 fällt neues ober icharferes Licht. Go forbert das Promemoria gu einer neuen Behandlung der befannten Unterredungen auf, die Govone ben 1. und 2. Mai über die Interpretation des preußisch-italienischen Bertrages vom 8. April 1866 mit Bismard geführt hat.

Die bisher allen Darstellungen zugrunde liegenden, von La Marmora veröffentlichten und in Chialas neuesten Publi-

<sup>. 1)</sup> An sich interessant, aber für die folgende Erörterung gleichgültig ware es, festzustellen, wie das offenbar für den König bestimmte Schriftstück wieder in den Besit Bismards gelangt oder ob es etwa bloß ein unbenuter Entwurf ist.

fationen 1) vervollständigten italienischen Berichte zeigen bei genauer Analyse so viel des Dunklen und Widersprechenden, daß aus ihnen ein überzeugendes Bild des wahren Herganges nicht zu gewinnen ift.

Schon am 27. April hatte Bismarc durch Werther in Wien erklären lassen<sup>2</sup>), daß Preußen bei einem österreichischen Ungriffe auf Italien nicht gleichgültig bleiben könne. Um 2. Mai kann er Govone im Auftrage des Königs mitteilen<sup>3</sup>), daß Preußen in diesem Falle in den Krieg eintreten werde, und am 6. Mai schreibt König Wilhelm einen eigenhändigen Brief in diesem Sinne an Biktor Emanuel.<sup>4</sup>) Wie kam unter diesen Umständen Bismarck dazu, am Abend des 1. Mai die formell richtige, aber die Italiener notwendig erschreckende und dis nahe an den Absall treibende Erklärung abzugeben, Preußen sei bei einem österreichischen Ungriff auf Italien nicht zur Bundeshilse verpflichtet? War er des Königs wirklich auch für diesen Fall nicht sicher, und bedurste es erst eines neuen Ringens am 2. Mai, um dem Königslichen Herrn sein Versprechen abzugewinnen?

Bon einem solchen Kampse weist das doch zwischen den beiden Unterredungen mit Govone geschriebene Promemoria nicht die leizeste Spur auf. Dafür deutet es auf eine andere Erklärung der Schwierigkeit hin. Es heißt darin: "Es liegt augenblicklich solgendes vor: Nr. 2 ein Telegramm aus Florenz, wonach der König Biktor Emanuel den Krieg für unvermeidlich hält und darauf rechnet, daß Preußen, welches auch der Ursprung der Feindseligkeiten sein möge, gleichzeitig mit Italien lossichlagen werde."

Daß dies ein Telegramm La Marmoras an Govone gewesen sein könnte, das dieser Bismarck am Abend des 1. Mai vorgelesen oder übergeben hätte, ist unwahrscheinlich, seitdem bei Chiala der von La Marmora nur stückweise mitgeteilte aussührliche Bericht Govones vollständig vorliegt<sup>5</sup>), in dessen Zusammenhang für eine derartige Mitteilung kein Plat ist. Es kann sich wohl nur

<sup>1)</sup> La Marmora, Etwas mehr Licht. Deutsche Ausgabe. Mainz 1873. Chiala, Ancora un pò più di luce, Florenz 1902.

<sup>2)</sup> Chiala S. 146. Bgl. auch Benebetti, mission en Prusse S. 114.

<sup>\*)</sup> Chiala S. 166. La Marmora S. 182.

<sup>4)</sup> Chiala S. 180. 5) Chiala S. 159 ff.

um eine dirette Nachricht Ufedoms an Bismard handeln. Wie bem auch fei, das Promemoria beweift jedenfalls, daß damals Italien die Forderung preußischer Bundeshilfe auch fur ben Fall ftellte, daß die Offenfive von ihm felbit erfolgte, ein Berlangen, das auch die fühnste Interpretation aus dem Bertrage vom 8. April nicht begründen fonnte. Diese Forderung muß auch in ben gleichzeitigen Berhandlungen Govones mit Bismard eine Rolle gespielt haben. Mit ber Angabe bes Promemoria ftimmen Die fürglich veröffentlichten Dentwürdigfeiten Govones überein, in benen die Bermunderung barüber ausgesprochen wird, daß Bismard Dieje Belegenheit, ben Ausbruch des Krieges berbeizuführen, nicht freudig ergriff, fondern die italienische Angriffeluft zu bampfen fuchte.1) Bruft man an der Sand diefer Zeugniffe die Berichte Govones bei La Marmora und Chiala, fo zeigt fich, daß bei ihnen der mahre Bergang eine bewußte oder unbewußte Berichleierung erfahren hat. Der wirfliche Gegenftand ber Berhandlung geht aus ihnen nicht mit Bestimmtheit bervor. Rach dem ersten Telegramme an La Marmora (vom 2. Mai, 2 Uhr früh)2) hat Govone gefragt: si elle (la Prusse) sera prête à déclarer la guerre à l'Autriche d'après le traité d'alliance, si l'Autriche la déclare à l'Italie: noch bem ausführlichen Berichte3) (von La Marmora nicht angegeben): si la Prusse — se disposait à prendre les mesures nécessaires pour être prête - à déclarer la guerre - dans le cas où la guerre éclaterait en Italie. Uhnlich in ber Dentschrift für Nigra.4) Um 2. Mai fagt ihm Bismard 5): J'ai soumis au Roi les deux questions que vous m'avez posées hier soir. 1. Que ferait la Prusse si Italie attaque Autriche? 2. Que ferait Prusse si Autriche attaque Italie? Sier haben wir brei verschiebene Lesarten. Belches ift die richtige? Ohne Zweifel die britte. Daß die erste unvollständig ift, beweist die zweite bei aller ihrer Unbeftimmtheit. Die britte, aus bem Munde Bismards, teilt Govone

<sup>1)</sup> U. Govone, Il Generale G. Govone, Torino 1902. S. 196. 194. Bgl. Grenzboten 1903. Heft 2 S. 70 ff.

<sup>2)</sup> Chiala S. 164. 3) Chiala S. 160.

<sup>1)</sup> La Marmora S. 205. Govobe S. 465.

<sup>5)</sup> Chiala S. 166. La Marmora S. 182.

mit, ohne dagegen zu protestieren und sie als eine Unterstellung Bismarcks zu bezeichnen. Interessant wäre es, den genauen Wortlaut der Godone von seiner Regierung gegebenen Instruktion zu wissen, die La Marmora auffallenderweise nicht zu besitzen und daher nicht publizieren zu können bedauert, und die auch Chiala nicht kennt. "Ich habe indessen", fährt La Marmora sort, "die verschiedenen Telegramme, die ich von Berlin aus erhielt, und die ich hier ganz mitteilen will. Der Leser wird hieraus entnehmen, von welcher Art meine Forderungen waren, und wird höchst wahrscheinlich staunen, wenn er wahrnimmt, wie das preußische Kabinett den Bertrag zu interpretieren suchte.")" Bielleicht hätte die Kenntnis der Instruktion dieses Staunen beeinträchtigt.

Govone schlägt im Berlause des Gesprächs als seine eigene Idee eine Zusatsonvention vor, die die im Allianzvertrage sehlende völlige Gegenseitigkeit einführen sollte. Er fährt fort?: Bismarck m'a dit que le Roi refuserait de s'engager à déclarer la guerre etc. In dem aussührlichen Berichte heißt es in demselben Zusammenhange: ) que le Roi n'aurait jamais signé une convention etc., mit deutlicher Beziehung auf die Bergangenheit; also ein Bruchstück einer Interpretation des Allianzvertrages vom 8. April, nicht eine Zurückweisung einer neu zu übernehmenden Berpflichtung. Die zweite Lesart paßt demnach schlechterdings nicht an ihre Stelle; sie läßt erkennen, daß der Bericht unvollständig, und daß über die Auslegung der Allianz, und zwar im Sinne einer italienischen Offensive, viel gründlicher verhandelt worden ist, als Govone zugibt.

An einer von La Marmora verschwiegenen Stelle des Berichts 4) verspricht Bismarck, qu'il nous préviendrait loyalement— si la Prusse ne pourait nous suivre. "Nachfolgen" aber setzt ein Borangehen, d. h. eine von Govone in Aussicht gestellte italienische Aktion voraus.

Sogar eine schriftliche Verpflichtung des Königs scheint verlangt worden zu sein. Am Schlusse des ersten Telegramms weist Bismarck tröstend auf die Wacht der Umstände hin, meme si les hesitations du Roi ne lui permettraient pas d'obtenir

<sup>1) 6. 177.</sup> 

<sup>&</sup>quot;) Chiala G. 164 in ber erften Depejde.

<sup>&</sup>quot;) Chiala S. 161.

<sup>4) 6. 163.</sup> 

la signature, und im Bericht fragt Govone abschließend 1): Alors V. E. m'autorise à déclarer au général La Marmora que s'il n'est pas possible d'avoir la signature du Roi qui nous assure de cette condition, nămlich d'entreprendre la lutte contre l'Autriche simultanément à l'ouverture des hostilités en Italie. Diese zweite Stelle mindestens scheint sich nicht auf Govones Privatibee einer Zusassunvention zu beziehen, sondern beutet auf eine von La Marmora gestellte Forderung hin.

Govone hat, dies läßt sich wohl als gesichertes Resultat betrachten, seiner Instruction entsprechend, auch für den Fall eines Angriffs von italienischer Seite auf Grund des Vertrages die Wassenhilse verlangt. Vismarck Verhalten erscheint demnach in neuem Lichte viel verständlicher. Ein so naives, unberechtigtes Verlangen, das Preußens Politik in das Schlepptan Italiens bringen mußte (nach unserer Deutung des Promemoria von zwei Seiten zugleich gestellt), forderte einen schneidigen Gegenhieb des preußischen Staatsmannes geradezu heraus. Er drehte den Spieß um und antwortete auf die gewaltsame und erzwungene Auslegung des begehrlichen Bundesgenossen mit seiner eigenen, deren Korrektheit schlechterdings nicht zu bestreiten war, und erreichte damit augenblicklich den gewünschten Ersolg.

Auf die erste Depesche Govones hin telegraphierte La Marmora sosort an Barcal: 2) Dites à Bismarck que l'Italie n'a nullement l'intention d'attaquer Autriche. Nur das Bündnis mit Preußen habe Italien in die Gesahr gebracht de l'attaque de l'Autriche contre nous. — Ne laissez aucune doute que le gouvernement du Roi est ici parsaitement maître de la situation et qu'il n'y a pas à craindre que ce soit nous, mais au contraire l'Autriche, qui pourrait pousser les choses à bout. Ein offendarer Rückzug<sup>3</sup>)! Die anstößige Forberung ist sallen gelassen, jedes Angrissgelüste wird geleugnet und die Hissorderung mit deutlicher Beslissenheit auf die Desensive

<sup>1)</sup> Chiala G. 163, gleichfalls bon La Marmora unterbrudt.

<sup>2)</sup> Chiala S. 165. La Marmora S. 187.

<sup>\*)</sup> Noch zwei Tage vorher hatte die unrichtige Nachricht der Indépendence Belge, Droupn de Lhups habe Metternich die Garantie gegeben, Italien werde nicht angreisen, La Warmora in den Harnisch gebracht. In einem lebhaften Depeschenwechsel mit Nigra hatte er die Attionsfreiheit Italiens gewahrt. Chiala S. 150 ff.

beschränkt. Dieser Hergang ist in den italienischen Darstellungen verdunkelt worden. Schon in den nächsten Tagen konnte La Marmora (wie später erst recht in seinem Buche) sich durch Nigra bei Napoleon als die übervorteilte Unschuld hinstellen lassen. Benn Bismarck in seiner Rede vom 16. Januar 1874<sup>2</sup>) über La Marmora von "subsektiven Uktenstücken" spricht, von "einseitigen Berichten einzelner Personen, die darin ihre Eindrücke von vertraulichen Unterredungen veröffentlichen", so ist dies eine sehr schonende Kritik.

Aber auch dem psychologischen Bilde des ganzen Hergangs haben die Italiener falsche Farbentone aufgesetzt. "Die enorme Bedeutung dieser Erklärung machte, wie es scheint, selbst auf Bismarck, der dieselbe gegeben hatte, einen gewaltigen Eindruck; denn er begab sich nochmals (?) zum Könige. "Bismarck ließ mich in aller Eile heut abends holen." Bovone will gar Bismarck durch die Drohung in Aufregung versetzt haben i: "— so würde uns genügen auf unserer Seite nicht ein französisches Heer, sondern allein das französische Banner zu haben usw."

Bon einer solchen Erregung und pater peccavi-Stimmung läßt das doch unmittelbar unter dem Eindrucke der ersten Unterredung geschriebene Promemoria nicht das Mindeste ersennen. Nicht um Italien beschwichtigen zu können, eilt Bismarck zum Könige. Sechs verschiedene Bunkte hat er ihm vorzutragen, von denen die Berhandlung mit Italien neben den französischen Kompensationsansprüchen und der Sendung von Gablenz durchaus nicht als der wichtigste erscheint. "Italien gegenüber dürste im Anschluß an die bisherige Haltung von jeder friegerischen Initiative nachdrücklich abzuraten sein unter der Andeutung, daß die von Österreich in Paris betriebenen Berhandlungen die größte Borsicht empsehlen."

Das ift alles. Daß er nur biefe Bemerkung zu Papier bringt, die in ber zweiten Unterredung Govone gegebenen Ru-

<sup>1)</sup> Sybel IV, 371.

<sup>2)</sup> Reben VI, 147.

<sup>5)</sup> La Marmora C. 182, Borte La Marmoras.

<sup>4)</sup> La Marmora S. 182. Chiala S. 166.

<sup>5)</sup> Chiala S. 162 — ascoltò con marcata attenzione queste parole.

o) Govone S. 460. Chiala S. 162. Obige Fassung steht im Entwurf in italienischer Sprache; in der an La Marmora gesandten Form heißt es: le seul un i form e français suffirait pour soutenir la guerre même seuls.

ficherungen also ber bloßen mündlichen Unterhandlung zuwies, bezeugt am besten, wie fühl den eisernen Staatsmann gerade die Dinge ließen, die in demselben Augenblicke die Italiener aus dem Häuschen brachten, während ihm der von La Marmora untersbrückte Punkt als der Hauptinhalt der schwebenden Kontroverse erschien.

Eine andere Frage ist es, ob die Offenstvabsichten Italiens wirklich ernsthaft waren oder ob La Marmora in bekannter Händlerart die zweite Forderung nur aufstellte, um die erste, Hilfe bei einem österreichischen Angriffe, um so sicherer zu erlangen, ob nicht vielleicht, wie ja das Promemoria andeutet, die Angriffstuft mehr beim Könige als bei seinem Minister vorhanden war.

Aufgabe einer weiteren Untersuchung würde es sein, sestzustellen, inwieweit der Nachweis italienischer Angriffsabsichten die bisherige Auffassung der Ereignisse aus dem letzen Drittel des Monats April, besonders des noch so wenig aufgeklärten Umschwungs in Osterreich zu beeinflussen geeignet ist.

# Miszellen.

## Ein Rachwort zu Rofers Auffat über Friedrichs bes Großen Kriegführung.

Bon .

#### Sans Delbrudt.

Mit der größten sachlichen Befriedigung und fast völliger Zuftimmung in der Prinzipalfrage, der Strategie Friedrichs, habe ich ben Aufsat von Koser "Die preußische Kriegführung im Siebenjährigen Kriege" gelesen. Man sollte hoffen, daß mit diesen ruhigen und eindringlichen Aussührungen, Sat für Sat quellenmäßig gestüt, die große Kontroverse definitiv für die Wissenschaft zur Ruhe gebracht ist. Aber dazu ist, glaube ich, doch noch ein Nachwort nötig, um sosort ein Mißverständnis abzuschneiden, das aus der Koserschen Wortsassung nur zu leicht entspringen und neuen unendlichen Staub auswirbeln könnte.

Koser sagt ganz richtig (S. 244), daß, was ich "Ermattungsftrategie" genannt habe, ein viel weiterer Begriff sei, als was er im Anschluß an Clausewig 1) (dieser selbst hat das Wort nicht gebraucht)

<sup>1)</sup> Wohlgemerkt: ich sage "was Koser im Anschluß an Clausewiß Ermattungsstrategie nennt", denn genau und erschöpfend hat Koser das was Clausewiß meint, insosern nicht getrossen, als dieser sehr start das moralische Element auch der bloßen "Ehrenschlacht" betont, das "ziemlich direkt zum Ziel" (dem Frieden) führe. Das hat Koser ausgelassen und schafft dadurch einen Begriff die "Ermattungsstrategie", der auf eine Manöver-Strategie hinausläuft, was Clausewiß so wenig gemeint hat wie ich.

348

195

fo nennt. Go bestimmt biefe Unterscheidung aber ausgesprochen ift, fo ift boch in bem Muffat nicht allenthalben beutlich, welcher Begriff eigentlich mit bem Bort gemeint ift. Rofer meint damit Diejenige Strategie, die im wesentlichen nur mit dem Manover, mit ber Schlacht hochftens um der Trophaen ober um ber Baffenehre willen arbeitet. Bon biefer fagt er, Friedrich murbe fich bagegen verwahrt haben, als ihr Unhänger gefennzeichnet zu werden - wer follte aber auch fo toricht fein, ihn als einen folden zu bezeichnen? In Birtlichteit hat es überhaupt in ber Beltgeschichte niemals einen attiven Feldherrn gegeben (es fei benn Fabius Cunctator), ber biefen Unfichten gehuldigt bat; fie ift immer nur eine logische Ronfeguengmacherei ber Theoretifer gewesen. Um die Berwechslungen, Die hieraus ents fpringen, zu vermeiben, habe ich beshalb einmal vorgeschlagen, "ein= polige" und "boppelvolige" Strategie ju fagen; mir fcwebte bei bem erften Bilbe ber Pfeil bor, ber unausgesett fortftrebt auf fein Biel (der Feldherr, der nichts im Auge hat als die Niederwerfung des Feindes durch die Schlacht); bei bem zweiten ber Feldherr, ber die Aufgabe hat, polarifche Mittel (Schlacht und Manover) fortwährend abzumagen und fich zwischen ihnen bin und bergubewegen. Der Musbrud hat leiber feinen Beifall gefunden und fich nicht einbürgern tonnen : er fei "fchnurrig" fagte mir einmal ber Feldmarichall Blumenthal, aber "es fonne einmal wiedertommen." Bie bem auch fei, badurch daß man den Terminus "Ermattungsftrategie" angenommen bat, ift Die Befahr ber Unflarheit, als ob dadurch große, vernichtende Schlachten ausgeschloffen feien, geblieben, und wer Rofer etwas flüchtig lieft, tonnte meinen, er habe über die Bugehörigfeit Friedrichs jur Ermattungsftrategie eine andere Unficht, als ich fie gelehrt habe. Um jedes Digverftandnis zu vermeiden, ift es baber nötig, ausdrudlich hervorzuheben, daß das, mas Rofer einmal (S. 245) "Abichredungs= ftrategie" nennt, bei mir "Ermattungsftrategie" beißt. Ja, an zwei Stellen ift fogar Rofer felbft wieder in ben Fallftrid bes Digver= ftandniffes geraten, indem er nämlich fagt (G. 250): Daun habe mabrend er doch felbit (S. 255) ausführt, die Ofterreicher feien auf eine gunftige Belegenheit wie bei Sochfirch ausgegangen und hatten nach Wien (1760) berichtet: "bie Lage ber Dinge burch eine ent= icheibende Schlacht zu verbeffern, fei gwar feine gang unmögliche Sache, aber boch nur fehr ichwer zu erreichen." In ber Tat war ber große Angriff icon beichloffen gewesen (17. September 1760), als Friedrich sich ihm durch einen schnellen Marsch entzog 1), und bei Liegnig, kurz vorher, hatten es ja die Berbündeten auf eine Bernichtungssichlacht im größten Stil angelegt gehabt. Eine bloße Berlegenheitsauskunft", wie es an einer zweiten Stelle (S. 248) heißt, war also auch für die anderen Strategen der Epoche die Schlacht leineswegs. Daun hat ganz wie Friedrich, und in diesem Punkt möchte ich Koser korrigieren, Schlachten und sogar Bernichtungssichlachten in seinem strategischen Diktionär gehabt — der Unterschied zwischen beiben bleibt in der Person, dem Manne, dem Genie.

Auch General v. Caemmerer in seinem schönen Buche "Geschichte ber strategischen Bissenschaft im 19. Jahrhundert", auf bas ich bei dieser Gelegenheit ausmerksam mache, hat jest diese Auffassung der

Friedericianifchen Strategie angenommen.

Rofer hat ihr nun eine, man mochte fagen, zweite Burgel geben wollen, die mir auf den erften Anblid fehr gefallen bat, deren Bebeutung mir aber boch bei näherem Rufeben wieder etwas geschwunben ift. Er weift nämlich barauf bin, daß Friedrich felbft immer bie Ratur feines Staates und feines Beeres als befonderen Grund bafür angegeben habe, weshalb er feine Kriege ichnell und mit enticheibenben Schlägen zu führen fuchen muffe. Go richtig bas ift, fo ift es boch nicht burchichlagend, weil es auf andere Staaten, namentlich Ofterreich, anders motiviert, aber im Ergebnis gang ebenfo gepaßt batte. Maria Therefia tonnte ja einen langen Rrieg ohne Subfibien noch viel weniger führen als der König von Preugen; fie und ihre Ratgeber hatten noch viel mehr Grund gehabt zu fagen: entweder ichnell ober nie. Wenn also Friedrich fich durch ben Sinblid auf fein Inftrument zu möglichft energischem Sandeln getrieben fühlte, fo ift es boch im Grunde nicht ein objettives Raisonnement, sonbern nur ein neuer anderer Ausbruck für die Rraft und Aftipität feines Charafters, die fein Sandeln beftimmte, und in diefem Sinne ift Rofers Beobachtung ein vortrefflich zu verwertender Bug in bem Bilbe bes Ronigs: wie die innere Straffheit feines Staates fich burch bas Medium feines Temperaments in aftibe Energie umfest.

Kofer erinnert schließlich (S. 261) daran, daß bereits Clausewig. richtig Friedrichs Strategie für die alte Schule in Anspruch genommen habe, und fährt fort, mein Berdienst sei es dann gewesen, die innere Berechtigung der beiden Arten der Strategie historisch begründet zu

<sup>1)</sup> Arneth VI, 162.

haben. Dabei, scheint mir, ift benn boch ein recht mefentliches Moment ausgelaffen, das wenigftens mit einem Borte hatte ange= beutet werben muffen : worüber ift benn eigentlich biefe 25 Sahre fo leidenschaftlich bebattiert und gestritten worden? Ja, ift ber Streit benn auch nur jest befinitiv ju Ende? Bor allem, hat bas große Bert über die Kriege Friedrichs von der hiftorischen Abteilung des Großen Generalftabes die richtige Grundanschauung von der Strategie bes großen Königs ober nicht? Rofer spricht ausführlich und mit großer Unerfennung über diefes Wert, aber darüber, ob nun die bon ihm und mir vertretene Grundanichauung auch die des Generalftabswertes ift, fagt er dirett wenigstens tein Bort. Sierüber muß und will aber Doch ein Lefer ber "Siftorischen Zeitschrift" orientiert fein. Die Unt= wort, die gegeben werben muß, lautet: nein. In ben erften Banden bes Generalftabswertes ift bie ber unfrigen birett entgegengefette Unschauung herrschend, allmählich hat fich ber Standpunkt geandert und namentlich in einer Gingelschrift (Dr. 27) ift man bem Richtigen icon ziemlich nabe getommen, aber tonjequent und flar durchgeführt ift bas auch in ben letten Banben nicht.1) Der Bufammenhang mit ben erften Banden, ber boch nicht gang verleugnet und gerschnitten werden durfte, macht bas auch ichwer möglich.

Es ift gewiß eine ber mertwürdigsten Erscheinungen in ber Befchichte ber Wiffenichaft, bag bie, wie Rofer mit Recht betont, bei Claujewig bereits vorhandene richtige Auffaffung von der Strategie Friedrichs ber nächsten Generation wieder verloren gegangen ift und erft wieder fogufagen von neuem entbedt werden mußte. Ein Sahr= hundert nach Friedrich mußte der preugische Generalftab, einen Moltfe an ber Spige, nicht mehr, mas für eine Strategie Friedrich ber Broge gehabt hatte, und ber Irrtum war für die Pragis ficher nur nüglich: ein Sineinarbeiten in die Abweichungen und Gegenfage der Rapoleonischen und Fridericianischen Strategie batte die fichere Rlarbeit ber Rriegführung von 1866 und 1870 nicht geforbert, eber geftort. Durch diefen Busammenhang mit ber Pragis aber hatte ber Irrtum fich fo festgesett, daß, als ich zuerft rein hiftorisch Clausewig' Er=

<sup>1)</sup> Befonders die Darftellung des Feldzugsplanes für 1757 ift burch biefen Rudfall in die altere Unichauung verdorben worden. Das ift querft, hoffentlich befinitiv, nachgewiesen in einer Berliner Differtation bou Rarl Grawe "Die Entwidlung bes preußischen Feldzugeplanes, Frühjahr 1757". (1903.)

fenntnis wieder hervorholte (1879), das nicht nur allgemein abgelehnt, fondern nicht einmal verstanden wurde, und ich weiß nicht, ob die Periode bes Migverftandniffes auch nur heute vorbei ift. 3ch habe darüber erft jungft eine furiose Erfahrung gemacht. In den erften Jahren ftanden, fo viel ich weiß, nur Conftantin Rößler und Rarl b. Moorben auf meiner Seite. Theodor b. Bernhardi fchrieb fein zweibandiges Bert "Friedrich ber Große als Feldherr", um meine Irrlehre ju widerlegen, und überzeugte mit bem Glang feiner Dialeftif allenthalben. Gine Reihe von Streitschriften gogen nebenber. Dronfen, Sybel, Treitschte find in der Meinung geftorben, bag meine Auffaffung ber Strategie Friedrichs eine munderliche Berirrung fei, und bas Allermerfwürdigfte ift mohl ber Abichnitt in ber "Befchichte ber Rriegswiffenschaften" von Sahns, wo meine Unfichten, auch in von mir geprägten Ausdruden - als Anfichten bes Autors borgetragen werben und in einer Unmerfung als meine Unficht etwas mir völlig Fremdes angegeben und verurteilt wird. Roloff bedte bamals ben Bufammenhang in einem Artitel ber "Münchener Allg. Beitung" auf. Jahns war befanntlich fein fritischer Ropf, aber zweifellos eine anima candida. Er geftand mir fpater, als wir einmal darüber fprachen, er habe meine angebliche Unficht nur aus dem Bebachtnis referiert, fo wie er fie beim Erscheinen meines Auffages aufgefaßt, habe bann burch eigenes Studium fich feine eigene Unficht gebildet und dabei unbewußt auch die bon mir geprägten Ausbrude, die ihm haften geblieben, verwandt. Er fuchte bann noch eine gewiffe Differeng zwischen uns festzuhalten, die aber tatfachlich nichts bedeutete und darauf hinaustam, daß er feinerfeits nur für ein ein= giges Mal (1744) eine Annäherung Friedrichs an die modernen Ibeen zugeben wollte, mahrend ich boch wenigstens zweimal an= genommen hatte.

Es ift gut, sich zuweilen zu erinnern, wie schwer und langsam sich neue wissenschaftliche Wahrheiten auch auf dem Gebiete der Gesichichte durchsetzen. Indem nun auch Koser mit dem ganzen Gewicht seiner Autorität als der prosundeste Kenner der Friedericianischen Beit und ihrer Quellen und feiner vorsichtiger Kritiker für die historisch vertiefte Clausewissiche Auffassung der Strategie des großen Königs eingetreten ist, wird der Widerspruch wohl allmählich verstummen.

# Bur Geschichte bes prenkischen Feldzugsplanes vom Frühjahr 1757.

Bon

#### Reinfold Rofer.

Durch die Notiz im Februarheft der Preußischen Jahrbücher (115, 349) bin ich auf die Berliner Differtation von C. Grawe "Die Entwickelung des preußischen Feldzugsplanes im Frühjahr 1757" auf=merksam geworden, der H. Delbrück (wie jetzt auch oben S. 69) eine entscheidende und abschließende Bedeutung beimist.

Die Dissertation vertritt (S. 22) die Auffassung, daß die Generale des schlesischen Heeres, Schwerin und Binterfeldt, mit ihrem dem Könige vorgelegten Plan nach dem größeren Erfolge gestrebt hätten, weil sich ihr Hauptaugenmert auf die großen Magazine von Königsgräß und Pardubig richtete, auf deren Erbeutung nun der König, indem er das schlesische Heer in der Richtung auf Leitmerit näher an sich heranzog, verzichtete.

Im Begenfat ju biefer Muffaffung betrachte ich nach wie bor ben bon dem Könige modifizierten Operationsplan als das "Größere". Bunachft icon beshalb, weil er die Annaberung aller preußi= ichen Streitfrafte jur Grundlage nahm, in berfelben Beife, wie ber Ronig ichon gubor, als er fürs erfte eine Defenfivaufftellung in Sachfen in Aussicht nahm, auch bas ichlefische Beer bis auf 15000 borthin gieben wollte, entsprechend feinem theoretischen Grundfate: »La partie essentielle où il faut s'attacher, c'est à l'armée de l'ennemi; il faut deviner son véritable dessein, et s'y opposer de toutes ses forces.« Der Blan des Königs nahm also "jum Fonds und zur Bafis" (Politische Korrespondeng 14, 473) die unmittel= bare Bereinigung bes ichlefischen Beeres unter Schwerin mit bem Laufitifchen Rorps vom Sauptheere und weiter die Berftellung ber Fühlung zwischen beiden und dem Gros des Bauptheeres. Dach Berftellung diefer Fühlung hat dem Grafen Schwerin bemnächft die Aufgabe jugewiesen werden fonnen, bem öfterreichischen Seere ein= tretendenfalls ben Rudzug abzuschneiben, und noch weiter hat fie Die taftifche Bereinigung famtlicher preugifcher Streitfrafte ermöglicht.

Der König rechnete bei feinem Blan mit einer gangen Reihe bon Möglichkeiten, mit einer Reihe bon Abftufungen bom niedrigen gum

höheren. Ober, wie Friedrich es am 4. April, unmittelbar nachbem er ben von ihm abgeanderten Entwurf den Generalen mitgeteilt hatte, gu bem englischen Befandten Mitchell fagte: er plante etwas, was, wenn es gang gelang, eine große Sache fein wurde, und mas, wenn es nur teilweise gelang, immer noch etwas Beträchtliches blieb.1) Db bie bochfte Steigerung fich erzielen ließ, ftanb babin. Das bermag fein Feldherr vorweg abzusehen, ich erinnere nochmals an bas Wort bon Moltte, bag es eine Taufdung fei, wenn man glaube, "einen Feldzugsplan auf weit hinaus feftftellen und bis zu Ende burchführen ju tonnen." Im vorliegenden Falle ift wirflich ber Feldzugsplan relativ auf weit hinaus ausgerechnet und nach ben Grundzügen ber Ausrechnung auch ausgeführt worden. Maggebend aber für unfere Betrachtung ift bereits ber Umftand, daß überhaupt ein großes Biel ins Auge gefaßt wurde - something, which, if successful in the whole, would be a great thing - und deshalb halte ich mich nach wie por für völlig berechtigt, von einem Unlauf, einem gielbewußten Unlauf zu einer großen Entscheidung zu reben, wie ich es in meinem Buche (2, 65) getan habe. Und zwar um fo mehr, als es offenbar Friedrichs Erwartung war, daß fich recht viel von feinem Blan ausführen laffe, daß wirklich eine gang große Sache, nicht bloß etwas Beträchtliches babei beraustommen werbe. Das beweift ber ftarte Nachdrud, der in biefen feinen Außerungen aus ber erften Sälfte bes April auf das Schlagen fällt: "Il faut porter le coup mortel à l'ennemi derrière l'Éger, et Browne battu et chassé de son magasin, toute la Bohême tombe. Je me soucie fort peu d'une incursion que pourrait faire en Silésie l'armée de Königgrätz, Browne battu elle s'enfuira bien vite. « (14. April, Politifche Korrespondeng 14, 504). Schwerin foll fich "um Gottes willen" auf feinem Mariche nicht mit Eintreibung von Kontributionen aufhalten: "Denn wir erft fuchen wollen, ben Feind zu ichlagen, inzwischen aber und bis dabin nicht einmalen an Contributions benten wollen" (3. April, Politische Korrespondenz 14, 459). Auch mahrend des Mariches auf Prag bleibt der König, wie wir aus des Grafen Sendel Tagebuch (nach ben Mitteilungen bes Bringen Beinrich) ent=

<sup>1)</sup> The King of Prussia told me in confidence that he was meditating something, which, if successful in the whole, would be a great thing, if only in part, it would be still considerable. Politific Rorrespondents 14, 466.

nehmen können, darauf bedacht, Browne durch geeignete Bewegungen zur Schlacht zu "zwingen"; "wenn ich am weißen Berge eine Schlacht gewinne", sagt er zum Prinzen Heinrich, "so wird es die über das Geschick der Reiche entscheidende von Pharsalus sein" (Tagebuch vom 1. Mai 1757).

Diese Stellen bleiben in der Differtation ganz unerwähnt. Sie begnügt sich mit einem Minimum von Quellenmaterial, d. h. sie argumentiert mit etwa einem Dupend Stellen aus der Politischen Korrespondenz, unter stillschweigender Ausschaltung der gegen die ausgestellte These sprechenden.

Friedrich wußte ferner, was gleichfalls gewürdigt werden muß 1), jehr wohl, daß eine Säuberung Böhmens vom Feind viel wirksamer und vor allem nachhaltiger mit einer Schlacht, als durch bloßes Hinausmanövrieren des Feindes zu erreichen war, entsprechend den theoretisch von ihm hingestellten Sähen: »Ce pays (Böhmen) est facile à conquérir, mais difficile à conserver«; »on ne gagne du terrain que par les batailles«; »il faut des batailles pour décider«. In welcher Beise aber er eine Schlacht liesern wollte, das hatte er im vorangegangenen Binter (diese Außerungen kommen sür seine generelle Aussagesprochen: "Sede Bataille, die wir liesern, muß ein großer Schritt vorwärts zum Berderben des Feindes sein." Er will eine Schlacht die "becidieret", sein unnüßes Blutbad (Politische Korrespondenz 14, 177), eben eine Pharsalusschlacht (Politische Korrespondenz 14, 172; vgl. Euvres 18, 103; 27 a 392).

Sobald man also die Größe des Plans nicht an dem etwas größeren oder geringeren Umfange der wegzunehmenden Magazine mißt — der m. E. versehlte Standpunkt der Differtation — kann es einem Zweisel nicht unterliegen, daß der von dem Könige umgearbeitete Plan nicht bescheidener war, sondern größer angelegt als der ursprüngliche Entwurf der beiden Generale.

Am meiften hat mich überrascht, daß die Differtation aus der Darftellung des Generalftabswerfs (S. 154) ben Sat ganz unerwähnt läßt: "So erscheint denn die Schlacht bei Prag nicht als Ergebnis eines von Anbeginn erstrebten konzentrischen Borgehens und bewußten

<sup>1)</sup> Nach der Differtation S. 25 "nußte" (sic) dem König beides (weiterer Rüdzug Brownes, unter Aufgabe weiterer Magazine, ober Schlacht), "gleichserwünscht fein".

Busammendrängens der Österreicher dorthin, wie er sich dem rückschauenden Blick nur gar zu leicht darstellt, sondern als der Schlußtein einer mit der höchsten Energie durchgeführten Kriegshandlung, die ihre Größe darin sucht, daß sie sich überall den Umständen anzupassen, sie in vollendeter Beise auszunußen versteht." Ich habe in meiner neulichen Besprechung des Generalstabswerks (H. B. 92, 268) diese Stelle, wie sich von selbst versteht, als den die gesamte Aussassung kennzeichnenden Sat angesührt. Er hätte in der Dissertation unbedingt herangezogen werden müssen. Durch das völlige Ignorieren dieses Sates hat die Dissertation für ihre Polemik gegen das Generalstabswerk den status causae freilich verdunkelt.

Benn ich also die Bedeutung dieser Dissertation anders einschäte als Delbrück, so ist es mir um so erwünschter, von ihm zu meinen im vorigen Heste dieser Zeitschrift erschienenen Aussührungen über die preußische Kriegssührung im Siebenjährigen Kriege eine wenigstens bedingte Zustimmungserklärung zu erhalten. Dabei glaube ich ansehmen zu dürsen, daß er das Schlagwort "Ermattungsstrategie" doch endgültig preisgeben wird. Die Bezeichnung ist an sich irressührend, und der ihr zugrunde liegende Begriff wird zudem, wie ich nachgewiesen habe, von Clausewitz viel enger gesaßt als von Delbrück. Es ist richtig, daß Clausewitz viel enger gesaßt als von Delbrück. Es ist richtig, daß Clausewitz den Kerminus Ermattungsstrategie überhaupt nicht gebraucht, aber bei dem Nachdruck, der an der in Betracht kommenden Stelle (H. B. 92, 244) auf den Ausdruck "Ermüden des Gegners" fällt, wird es sich empsehlen, einsach Clausewitz zu folgen und den Ausdruck "Ermattungsstrategie" lediglich in dem Clausewitzschen Sinne zu brauchen.

Meiner zuerst 1892 vorgetragenen Ausschling, daß Friedrich durch die Eigenart seines Staates und seines Heeres, die Schwächen des einen und die Borzüge des andern (die Preußen sont kaits et dresses pour la bataille«) veranlaßt worden sei, auf die Entscheidung, die Schlacht auszugehen, dieser Aussassung hält Delbrück nach früherer Zustimmung seht entgegen, daß Österreich sinanziell noch weniger als Preußen langwierige Kriege de suo bezahlen konnte, daß Maria Theresia "noch mehr Grund gehabt hätte zu sagen: Schnell oder nie." Ganz wohl. Aber entscheidend ist, ob wirklich beide Teile, Friedrich und die Österreicher, die gleiche Schlußsolgerung gezogen haben. Friedrichs Nupanwendung lautete ipsissimis verdis: Unsere Kriege müssen furz und vis sein. In Österreich zog man diese Schlußsolgerung nicht, weil man daran gewöhnt und darauf eins

gerichtet mar, die Rriege mit fremben Gubfidien gu führen, mahrend Friedrich die Annahme von Subsidien, um nicht in finanzielle Abbangigfeit von einem politischen Bundesgenoffen gu tommen, grund= fählich perhorreszierte und fich im Siebenjährigen Rriege nur mit Biderftreben und faute de mieux, weil England ihm feine Rriegs= ichiffe in die Oftfee ichiden wollte, dazu verstanden hat. Ich mochte dabei bleiben: die Brundtendeng Friedrichs mar, die Schlacht berbeis juführen, die Grundtendeng der öfterreichischen Geldherren im Giebenjährigen Rriege, Die Schlacht zu vermeiden, und wenn fie einmal aus ihrer paffiben Strategie fich jur Initiative aufrafften, fo ift bas bem Drängen bes Sofes zu banten gemejen. Denn bas ift boch gerade eines der intereffanteften Ergebniffe ber neueren archivalischen Forfchung, daß, im Wegenfat zu ben alten Fabeleien von ber fcablichen Einmischung eines Softriegsrats, auf öfterreichischer Seite damals nicht das Sauptquartier, fondern der Sof die treibende Rraft mar.

Bas ich S. 3. 92, 261 als Delbruds "Berdienft" hervorgehoben habe, entspricht genau dem, mas er felbft in einer feiner Streitschriften als ben bon ihm über Claufewit hieraus erzielten Fortidritt bezeichnet hat.

Für Moltte, den Delbrud (oben G. 69) an ber Spipe bes Chorus ber Frrenden gitiert, das Wort zu ergreifen, habe ich feinen Beruf. Bon meiner Benigfeit tann ich nur fagen, daß fur mich Delbrude Argumentationen einigermaßen beeinträchtigt worben find und jum Teil noch werben burch eine gewiffe Ginfeitigkeit: mit Recht auf bas Doppelantlig ber friberigianifchen Strategie, auf ihr Mb= wechseln zwifden Schlacht und Manover hinweisend, hat er doch meines Grachtens bas, was nach bem fogufagen negativen Bol, bem Manover, hingravitiert, unverhaltnismäßig ftart unterftrichen, mahrend er, felbit jest noch, nicht mit demfelben Altzent es wurdigt, wie ftart Die Radel in Friedrichs ftrategischem Rompag auf den positiven Bol, auf die Schlacht zeigt, wenn auch Friedrichs Schiff ben Rurs in biefer Richtung nur zu oft nicht einzuhalten vermocht hat.

3ch brauche bier mit diefem Borbehalt um fo weniger gurud= auhalten, als ich !in ber Grundfrage vorlängft feine Zweifel barüber gelaffen habe, daß auch ich Friedrichs Kriegsführung zu bem nach ber Clausewitichen Unterscheidung alten Spftem gable.1) Aber

<sup>1)</sup> Bie Delbrud felber in ben Breugifden Jahrbuchern von 1893, 74, 575 es anertannt bat. Somit verftebe ich nicht recht bas "nun auch" oben S. 70 am Schluß.

unbeschabet ber von Clausewiß entwickelten begrifflichen Unterscheidung, möchte ich die Borstellung nicht aufkommen lassen, als wäre innershalb bes alten Systems nicht ein starker praktischer Gegensat vorhanden gewesen zwischen der Strategie Friedrichs auf der einen Seite und der Heinrichs und Dauns auf der andern. Dieser Gegensat war start vorhanden und vor allem er wurde start empfunden; sonst würde z. B. die fortwährende Kritik, die Prinz Heinrich an der Strategie seines Bruders und an ihrer auf das "Batallieren" und "Etrasseren" gerichteten Tendenz übte, ebenso unverständlich sein, wie anderseits Friedrichs gelegentliche Mahnung an Heinrich: "Ubstrahiert von den alten Kriegen, die mit den unseren nicht zusammenpassen."

## Briefe Rantes an Gent.

Mitgeteilt von

#### 2. 28ittiden.

Es ift befannt, wie gludlich fich Leopold von Rante zeitlebens geschätt bat, daß er bei feinem Aufenthalt in Bien in ben Jahren 1827 und 28 mit Friedrich von Bent berfehren burfte. Wenn ber Staatsmann, ber in jenen Jahren von ben Begnern ber öfterreichischen Politit gelegentlich wohl als bas wichtigfte Blied bes Triumpirats. bas bie habsburgifche Monarchie regierte: Raifer Frang, Metternich und Bent, betrachtet wurde, wenn der unterrichtetfte und vielfeitigfte Politifer ber Beit bem jungen Berliner Professor nicht nur alle Sinderniffe feiner Studien aus dem Bege raumte, fondern auch poli= tifche Gefprache mit ihm einging, fo war bas freilich ein Entgegen= tommen, bas nicht viele, zumal Belehrte, bei ihm fanden. Weniger Die ministeriellen Empfehlungen, die Rante von Berlin mitbrachte, als die beiberfeitigen Beziehungen jum Barnhagenichen Saufe durften bei der erften Bujammentunft ben Ausichlag gegeben haben; Rantes Berfon und bie Bemeinsamfeit vieler Unschauungen taten bann bas Ubrige. Der Staatsmann hatte genug bom Belehrten, um ben großen Blanen, mit benen fich ber Siftorifer trug, Intereffe und Berftandnis entgegenzubringen. Die hiftorifche Dentungsart, Die Rante als Erben ber Romantit gewiffermagen in ben Schoß gefallen war, batte er fich felbft burch Studium und Reflexion erworben.

Eben in feiner Berfon, in den Schriften feiner früheren Jahre, batten fich die großen Gegenfäte: natürliches und positives Recht, abstratt=raditale Spetulation und praftifche Politit befampft und aus= einandergesett. Auch als Siftorifer im eigentlichen Ginne batte er fich an einem großen Stoff, ber Beschichte ber frangofischen National= versammlung, versucht, ohne freilich damit in die Offentlichkeit gu treten. Rante feinerfeits griff die politifche Belehrung, die ihm aus bem beredten Munde Beng' guteil wurde, eifrig auf. Bir durfen wohl annehmen, daß er in ber tonfervativen Richtung, die fein Beift fruhzeitig genommen hatte, burch Beng energisch bestärft murbe. Ein Auffat, den er in Wien über die Unbermeidlichkeit einer neuen Revolution als abgeschwächte Fortsetzung der großen erften von 1789 ichrieb, ift leider fpurlos verschwunden.1) Jedenfalls begab er fich damit auf bas Bebiet ber Politit und zwar gang in einem Geng' Unfichten entsprechenden Sinne. Und auch mit bem Charafter ber hiftorifd-politifden Beitidrift, Die Rante nach feiner Rudfehr nach Berlin herausgab, nachdem die neue Revolution wirklich ihren Umgang burch Europa gehalten hatte, mare Bent gewiß gufrieben ge= mefen, wenn er fie noch erlebt hatte - er ftarb, als bie erften Befte erichienen maren. Wir verfagen es uns, einen Bergleich gwifchen jener politischen Diverfion bes geborenen Beschichtichreibers und bem Journal zu gieben, bas ber geborene Polititer 32 Jahre früher in Berlin herausgegeben hatte. Die Tendeng ber beiden Beitschriften, bie beibe faft ausschließlich ber Feber ihrer Berausgeber entftammten, war die gleiche: Befämpfung der nivellierenden Revolution. Nur der Unterschied machte fich bemerklich, daß das Abel innerhalb breier Sahrzehnte aus einem afuten und völferrechtlichen ein dronifches und im wefentlichen ftaatsrechtliches geworden war. Rantes Beitschrift, gang in diefer Tendeng aufgebend, atmete Bufriedenheit mit dem beftebenden Buftand in Deutschland, ber doch Ofterreich in weit höherem Dage als Breugen guftatten tam. Bo eine Spige gegen ben Raifer= ftaat leicht möglich gewesen ware, wie bei Ermahnung der raditalen Einheitsbestrebungen oder des Bollvereins, mard fie ftrenge vermieden, und in einer bon Bent ftets mit besonderem Rachbrud betriebenen

<sup>1)</sup> Auch in ber unter Gent' Oberlettung erscheinenden Zeitschrift "Der Staatsmann" (herausg. von Pfeilschifter 1823—1831), die damals ben Mittelpuntt der tonservativen Publigistif in Deutschland bildete, findet er fich nicht. Über ben Aufsatz selbst f. Bur eigenen Lebensgeschichte S. 66.

Angelegenheit, der Zensur, fordert Ranke ganz, wie der öfterreichische Staatsmann es gewünscht hatte, statt der nur provisorischen und lax gehandhabten Karlsbader Beschlüsse ein organisches Bundesgeset mit den schärfsten Maßregeln gegen politische Presse und Literatur. "Auf diesem Punkt sind wir", heißt es einmal, "wenn es auch auf keinem andern ist, in den Zustand der Revolution geraten." 1)

Die Briefe Kankes an Gent, die wir im folgenden veröffentlichen, geschrieben während der italienischen Reise, die auf den Wiener Aufenthalt folgte, zeigen, in wie hohem Grade sich Kanke dem großen Bolitiker verpflichtet hielt; sie zeigen zugleich von neuem, wie seine über populäre Parteianschauungen erhabene Weltansicht seinen Studien Antried und Richtung gab. Ob der Briefwechsel — insosern er ein solcher zu nennen, da Kanke sast der ausschließliche Korrespondent gewesen zu sein scheint — auch später nach der Rücksehr Kankes nach Berlin fortgesetzt wurde, ist nicht bekannt.<sup>2</sup>)

#### 1.

Buerft, mein hochverehrter Gönner, melbe ich Ihnen, daß ich das Schreiben, das Sie mir für den Grafen Bombelles3) mitzugeben die Güte hatten, in der Meinung, daß es vorzugsweise zu meiner Empfehlung dienen solle, zurückbehalten habe und sorgfältig aufbewahre. Ich werde mich wohl hüten, es einer anderen Hand anzuvertrauen. Es würde mir sehr erwünscht sein, wenn mehr daran läge, daß es sicher, als daß es schnell überbracht würde.

In der That war immer meine Absicht, zuerst nach Benedig zu gehen. Ich würde indes hier nicht allzulange zu verweilen haben, wenn ich nicht nunmehr die Erlaubniß, in dem Archiv zu arbeiten hoffen dürfte. Auch diese werde ich nächst der außerordentlichen Gnade Sr. Durchlaucht Ihrer Theilnahme zu danken haben. Auf wie viele Weise bin ich Ihnen verpflichtet! Hier hoffe ich in der That auf eine bedeutende Ausbeute, wichtiger, als sie mir noch jemals zu machen

<sup>1)</sup> S. "Über die Trennung und Einheit von Deutschland" Sift.s Bol. Zeitschr. I, 2. Deft (Berte 49, 156 ff.).

<sup>2)</sup> Ich verdante die Briefe ber Gute des Grafen Proteich von Often. Nr. 4 ift nur in Kopie vorhanden.

<sup>3)</sup> Öfterreichischer Gefandter in Floreng und besonderer Freund Geng'.

möglich gewesen ift. Bielleicht tann ich es in diesen Sachen zu einer Bollftändigkeit bringen, die ich nie gehofft hatte.

In biefen Tagen habe ich eine fleine Reife auf bas fefte Land unternommen, ich war in Baffano, Bicenza, Mantua, Berona, Padua. In Canobas Geburtsort fah ich den Tempel, der hier zum Andenken Diefes fürftlichen Runftlers erbaut wird, und in zwei Jahren fertig fein foll: allerdings ein prachtiges Dentmal: und boch erinnert es uns, wie wenig Fortschritte die Baufunft in neuerer Beit gemacht hat. Eine Rapelle von dem Beronefen Sanmicheli zu Berona follte das Modell zu diefem Tempel gewesen zu fein scheinen. In Affago, dem Sauptort der fieben Gemeinen, ergahlte man mir, daß Paganinis Bater bor 60 Jahren bon da ausgewandert fei: mas den berühmten Bioliniften zu einem halben Deutschen machen wurde. Allenthalben fah ich Archive, Bibliothefen, und fand manches für mich wichtige Denkmal. Selbst Asiago hat seine Sammlung. In Berona habe ich bem Sofrat Salvotti viel Beihilfe und Forderung gu banten gehabt. 3ch fand bort in ber Bibliothet bes verftorbenen Marchefen Gian= filippo ein für mich bedeutendes Manuftript, das ich lange vergebens gesucht hatte, und verfäumte nicht, augenblidlich meinen Auszug zu machen. Das Wichtigfte aber, mas ich gesehen, ift bas Archiv ber Gongagen in Mantua: bas in dem 13ten und 14ten Jahrhundert über italienische, in dem 15ten aber und bornehmlich dem 16ten und 17ten über allgemein europäische Beschäfte, wie ich mich an einigen Bei= fpielen überzeugt habe, treffliche Auftlarungen enthalt. Es ift außer= ordentlich reich und in der schönften Ordnung. Welch ein Archiv mußte es geben, wenn man ben politischen Teil dieses mantuanischen, jowie des venegianischen, mit dem in Bien befindlichen vereinigte. Es wurde eine unerschöpfliche Fundgrube für die Erforschung ber neueren Beschichte fein. Rein Archiv ber Belt mußte Diesem gleichen.

Als ich hierher zurudtam, fand ich Ihr hochgeehrtes Schreiben, von dem ich nicht sagen tann, wie sehr es mich erfreut, und mich in meiner Hoffnung, mein Biel einmal zu erreichen und etwas Rechtes zu leisten, bestärft hat.

Sei mir Ihre Bewogenheit ferner gewährt!

Shr

Benedig am 3ten November 1828. unterthäniger, dankbarer &. Ranke.

2.

### Mein hochberehrter Berr Sofrath!

Endlich, obwohl vielleicht noch immer zu früh, sende ich Ihnen die kleine Schrift, von der Sie schon ein Capitel Ihrer Ausmerksamskeit würdigten, ganz und gedruckt zu. 1) Selbst wenn Sie dieselbe nicht billigen sollten, hoffe ich doch, daß Sie ihr unter Ihrer Büchersfammlung eine Stelle nicht versagen werden.

Die Wahrheit zu reden, trot aller Ausstellungen fürchte ich aber auch keine völlige Mißbilligung. Weber in Bezug auf mich, denn die nähere Bekanntschaft mit einem flavischen Stamme war für mich unentbehrlich und die Sache lag meinen bisherigen Studien nahe genug, noch auch in Betracht dieser selbst, die immer in einem neuen Lichte und wie ich hoffe in unverstellter Wahrheit erscheinen soll.

Wenn ich mir nun erlaube, ein Czemplar für Se. Durchlaucht ben Fürsten beizulegen, sammt inliegendem Briefe, :so überlasse ich boch gänzlich Ihrem Ermessen, ob es zu übergeben oder nicht. Ich habe hierin kein anderes Urtheil, wie sich von selbst versteht, als das Ihre.

Mit meiner Archivsache hat es eine unerwartete Wendung genommen. Nachdem ich einige Wochen gewartet, hielt ich für das Beste, dem Grasen Saurau<sup>2</sup>) mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die Billigung des Fürsten zu schreiben. Hierauf habe ich niemals Antwort bekommen, doch weiß ich, daß die Sache zur Begutachtung hierher gelangt und darauf nach Wien, wie man mir sagt an S. Majzurückgegangen ist.

Auf die Erledigung dieser Sache zu warten, würde wohl sehr unzwecknäßig sein. Ich gedenke übermorgen oder wenigstens gewiß noch in dieser Woche Benedig zu verlassen. In Florenz, wo ich nicht versehlen werde, Ihren gütigen Auftrag ungefäumt zu vollziehen, will ich mehr Borbereitungen treffen als Arbeiten beginnen. Die Bibliothek-Ginrichtungen zu Rom nöthigen mich, dahin zu eilen.

Für den Zweit meiner Reise ist indeß sehr viel geschehen. Töglich erweitern sich meine Sammlungen, meine Aussichten. Ich hoffe, noch mehr mitzubringen, als eine Geschichte der Verwaltung südeuropäischer Bölfer in zwei Jahrhunderten. Ich finde allenthalben Finalrelationen.

<sup>1)</sup> Die ferbifche Revolution.

<sup>2)</sup> Chef ber inneren Bermaltung u. b. T. Oberfter Rangler.

die ich vor allem suche, und hoffe ihrer in Rom und Florenz noch mehr zu finden. Auf jeden Fall aber wird mir die Erlaubniß, das Archiv zu sehen, immer ungemein erwünscht bleiben, um wenn nicht zu völliger Bollständigkeit zu gelangen, doch die wichtigsten Lücken auszufüllen. Ich denke zurückzukehren, sobald als sie anlangt.

Sollten Sie die Gute haben wollen, mir ein Bort zu schreiben, fo wird mich ein Brief am sichersten in Rom unter Abresse ber preuß. Legation erreichen: ich werde ihn mit größter Begierbe lesen.

Soll ich Ihnen nun noch melben, daß ich Ihrer mit unversänderter Anhänglichkeit gedenke? Gewiß sind Sie davon überzeugt. Auch bei den Berlusten, die Wien jest erlitten hat 1), habe ich vor Allem des Eindruckes gedacht, den dieselben auf Sie machen werden. Mit ebenderselben dankbaren Ergebenheit

Benedig am 3ten Februar 1829. Ihr unterthäniger Diener L. Ranke.

3.

Mein hochverehrter Herr Hofrath!

In Erinnerung an die große Gute, welche Sie mir in Wien immer bewiesen haben, hoffe ich, daß Sie es entschuldigen werden, wenn ich neuerdings an Sie schreibe.

In der That habe ich Ihnen auch noch zu melden, daß ich das Schreiben, welches Sie die Gewogenheit hatten mir an Graf Bombelles anzuvertrauen, demfelben in eigne Hände übergeben habe: eine Nachricht, die ich Ihnen längst mitgeteilt haben würde, wäre ich nicht einerseits überzeugt gewesen, daß Graf Bombelles, dem die Sache, soviel ich bemerken konnte, sehr wichtig war, Ihnen unverzüglich selbst schreiben würde, und hätte ich nicht anderseits die Wahrsheit zu sagen, irgend ein beifälliges oder mißbilligendes Wort über mein serbisches Buch von Ihnen erwartet.

Leider ware es ein schlechter Erfolg meiner serbischen Bemühungen, wenn ich Ihnen damit eine unangenehme Stunde gemacht habe, und ein übler Fortgang für meine literarischen Unternehmungen überhaupt, wenn ich die gute Meinung, die Sie von mir zu haben schienen, damit zu Grunde gerichtet haben sollte.

<sup>1)</sup> Tob von Metternichs zweiter Gemahlin und von Gent' Freund Abam Muller.

Denn da es mir in Floreng fehr gut ergangen ift, ba man mir nach ber Bermendung bes preugischen Geschäftsträgers, ohne Zweifel nicht ohne gunftige, burch Ihr wohlwollendes Schreiben berborgerufene Mitwirtung bes Grafen Bombelles, junachft wenigftens bie Indices des mediceifchen Archives mitgeteilt bat, aus benen ich biejenigen Schriften ausgezeichnet habe, beren Ginficht mir munichenswert ware, mit ber Musficht, fie nach meiner Rudtehr nach Florens benuten zu fonnen, fo bin ich Ihnen auch bort lebhaften Dant iduldig geworden.

Sier in Rom haben meine Cachen auch einen ziemlich guten Fortgang. 3ch finde mehr als eine Bibliothet mit jeder Art von Literatur, welche für meine Studien Bichtigfeit bat, reich ausgeftattet. Für meine Zwede habe ich meine fleine Sammlung bier ansehnlich

vermehrt, eine Thure nach der andern thut fich mir auf.

Je mehr ich aber von diefen Bibliotheten febe, von diefen Dentmalen lefe, besto wünschenswerter bleibt es mir immer, zu jener Sammlung gefanbichaftlicher Finalrelagionen, die in Benedig aufbemahrt wird, ben Butritt zu erhalten. Es find nur wenige Fascifeln, allein für mich ichlechterdings bas Bichtigfte, mas in ber Belt exiftirt. Db ich wohl in Benedig Anftalt getroffen habe, daß man mir von einer einlaufenden Enticheidung unverzüglich Nachricht gebe, fo habe ich doch noch feinerlei Rotig erhalten, weder eine gute noch eine schlimme.

Mein verehrtefter Berr Sofrath, Gie tennen mich gewiß zu gut, um zu glauben, als fei meine Abficht, indem ich an Gie fcreibe auf irgend etwas Anderes gerichtet, als mich in Ihrem Andenken und Bohlwollen, bas mir fo unendlich schapbar ift, zu erneuern; und wenn ja noch eine Sache in ber Belt, Ihre Mitwirfung, wenn es Ihnen nicht zu beschwerlich fällt, zu jenem fo oft bewährten Brede zu erlangen. Allein ich bin fehr zufrieden, wenn ich auch nur eine Berficherung des ersten erlange. Um eine folche, ob ich wohl weiß, wie febr Gie mit gang andern Sachen beschäftigt find, habe ich bennoch ben Muth, Gie zu ersuchen.

Mit aller meiner alten Berehrung und Anhänglichfeit Rom 28. Juny 1829

Abr. For de'Specchi No. 7: Em. Hochwohlgeboren ober preuß. Legation im palazzo Caffarelli wenigftens noch zwei Monate lang.

unterthäniger L. Ranke.

4.

Mein hochverehrter Berr Sofrath !

Nur dadurch, daß ich Ihnen eine Mühe zu ersparen wünschte, kann ich es rechtsertigen, daß ich Ihnen so bald wieder schreibe. Naum habe ich nämlich meinen letzten Brief abgesendet, so empfange ich aus Benedig Nachricht, daß mir die Erlaubniß, das Archiv unter gewissen Bedingungen zu benutzen, wirklich ertheilt worden ist. Gewiß ein unerwartetes Zusammentressen, daß diese Erlaubniß gerade in dem Augenblicke anlangt, in welchem ich den dringenden Bunsch, sie zu erhalten nach langem Schweigen nochmals gegen Sie ausgesprochen hatte. Fühle ich mich nun sehr zusrieden, daß mir daszenige, was ich gegenwärtig sast am meisten wünschte, gewährt worden ist, so weiß ich doch nicht minder gut zu würdigen, wie viel ich Ihnen bei dieser Gelegenheit neuerdings schuldig geworden bin. Könnte ich Ihnen nur meine Dankbarkeit auf eine recht deutliche Weise ausedrücken! Gewiß ist sie warm und außerordentlich groß.

Indessen bedaure ich die Absendung meines letzten Briefes nicht. Er sollte mich nur in Ihrem wohlwollenden Andenken erneuern und ich bin glücklich, wenn er dies gethan hat.

In Kom bin ich mit meinen Excerpten und Untersuchungen allzusehr beschäftigt, als daß ich diesen Aufenthalt sosort verlassen könnte. Wohl bleibe ich noch einen Monat hier. Jedoch sobald es möglich ist, werde ich nach Benedig zurückgehen, von wo ich Ihnen von meinen Ersolgen weitere Nachricht zu geben mir die Freiheit nehmen werde.

Seien Ihnen indeffen heitere Tage beschieden ! Boll Berehrung

Rom 18. Juli 1829 Euer Hochwohlgeboren gehorfamer

2. Rante.

5

Hochwohlgeborner Herr! Hochgeehrtefter Herr Hofrath!1)

Die mannichfaltige Gute, welche ich, wie überhaupt in Oftreich, so insbesondere von Ew. Hochwohlgeboren erfahren habe, verleiht mir so viel Zuversicht, daß ich mich in einer schon öfters berührten Sache nochmals an Sie wende.

<sup>1)</sup> Oftenfibles Schreiben, bem bas folgende beigelegt ift.

Nachdem ich einen wenigstens nicht zu turzen Aufenthalt in Rom bazu benutt habe, um mir zu eigen zu machen, was hiefige Sammlungen für neuere Universalhistorie vornehmlich des füdlichen Europas barboten, bin ich im Begriff, über Florenz nach Benedig zuructzureisen.

Ganz allein barum thue ich dieß, weil mir durch die Gnade S. Majestät des Raisers und Königs verstattet worden ist, auch in dem venezianischen Archiv einige Forschungen anzustellen. Ich könnte nicht aussprechen, wie höchst wichtig mir diese Erlaubniß ist. Zwar geht mein Zweck ganz allein auf diesenigen Finalrelationen venezianischer Gesandten, die ich in deutschen oder italienischen Sammlungen bisher nicht fand, insoserne solche, wie ich von einigen gewiß weiß, in obgedachtem Archiv wirklich vorhanden sind. Allein da diese mehrere mir über italienische, spanische und auch französische Zustände zwischen 1540 und 1640 gebliebene Lücken auszusüllen sehr geeignet sein werden, so ist mir die Aussicht, sie benuhen zu können, überaus angenehm.

Nur ift hierbei eine Schwierigkeit. Die höchste Erlaubnis verpflichtet mich, die zu benußenden Dokumente jedesmal der Regierung in Benedig vorzulegen. Ew. Hochwohlgeb. erkennen sehr leicht, ja Sie wissen längst, daß es nicht die Bedenklichkeit der Dokumente ist, welche hier Schwierigkeiten veranlassen könnte, denn jene Relazionen haben mit heutigen Interessen einen nur sehr entsernten Rapport, und sind wahrhaft unschuldig, dergestalt, daß man sie zu so großem Theil in öffentlichen Bibliotheken sindet. Allein nicht zu läugnen ist, daß ein einigermaßen umsassen umsassen umsassen unschlieben linternehmen auf diese Weise leicht durch unendliche Weitläufigkeiten gehemmt werden könnte.

Nun wäre mein Bunsch nicht, die Ordnung zu verleten, sondern eine Empsehlung an den Gouverneur von Benedig, Herrn Grasen Spaur zu erlangen, daß er mir die Benutung der auf Italien, Spanien und Frankreich zwischen 1540 und 1640 bezüglichen Finalzrelationen venezianischer Gesandten so viel als es mit den bestehenden Gesehen vereindar, erleichtern möge. Ich würde deshalb unmittelbar an S. Excell. Herrn Grasen Saurau schreiben, wenn ich das Glück hätte, ihm so wohlbekannt geworden zu sein, als Ew. Hochwohlgeb. Würden Sie aber mir Ihre Vermittlung nicht versagen, so dürste ich vielleicht die Gewährung zener Bitte hoffen.

Dit tieffter Berehrung

Rom 24. April 1830 Ew. Hochwohlgeboren unterthäniger Leop Ranke. Unmöglich, mein hochverehrter herr hofrath, kann ich beiliegenbes Schreiben', von dem ich wünschte, daß es erforderlichen Falls oftensibel sein möchte, an Sie absenden, ohne Ihnen nach so langer Beit noch in einigen Worten von mir selber Nachricht zu geben.

Ich bin aber gegen mein eignes Erwarten nach einem furzen Ausenthalt in Neapel noch den ganzen Winter in Rom geblieben. Erst im November wurden mir einige bis dahin verschlossen gebliebene Sammlungen historischer Handschriften zugänglich, so daß ich hier immerfort lebhast beschäftigt gewesen bin, und eine für meine Zwecke ganz bedeutende Ausbeute gemacht habe.

Es kann kaum gesagt werden, welch ein ungemeiner Schat der sichersten und wichtigsten Nachrichten bisher immer verborgen geblieben ist; und man hat auch in den eigenen Angelegenheiten den Feinden völlig das Wort überlassen. Wie nothwendig eine unparteische historie des Pontifikats ist, fühlt man erst hier an Ort und Stelle: selbst Biele von dem höheren Clerus kommen darin überein: sie wünschen nur, daß man über der Schattenseite die Lichtseite nicht verssäume hervorzuheben: und das ist ohne Zweisel etwas, worin sie Recht haben. Wit dem Gedanken eines solchen Unternehmens, natürlich in den Grenzen der neueren Jahrhunderte, bin ich jest ganz angefüllt.

Es ist natürlich, daß ich nun noch zu dem Rest der Benezianischen Resazionen zu gelangen wünsche, mit dem ich so manche Lücke, die mir geblieben, ausfüllen könnte, und ich weiß gewiß, daß Sie mir eine kräftige Empsehlung an Gr. Spaur auszuwirken die Güte haben werden.

Herrn Gr. Lügow habe ich hier durch Bermittlung unseres Minister-Residenten, des hrn. Bunsen, tennen gelernt, und von ihm, wie bisher von allen öfterreichischen Staatsbeamten, viele Gute und Theilnahme erfahren.

In den nächsten Tagen werde ich nach Florenz gehen, wohin ich meine Bücher bereits vorausgesandt habe. Bon da begebe ich mich sobald als möglich nach Benedig und es würde mir sehr erwünscht sein, daselbst die in der Tat so nothwendige Empsehlung, ohne die ich unzählige Beitläusigkeiten und hindernisse voraussehe, wirksam zu finden.

Sollten Sie, mein verehrtefter herr hofrath, Beit haben, und nicht ungeneigt fein, mich in funftigem Monat mit einigen Beilen gu

beehren, so würde ich nicht allein, woran mir so viel liegt, erfahren, wie Sie sich befinden, sondern zugleich, wie Ihnen mein Aufsat über Don Carlos gefallen hat, den Sie doch vielleicht gelesen haben. 1) Er ist in der That eine Art von Manisest. Wie ich hier geschildert habe, steht es mit nicht wenigen Punkten.

Fr. Perthes in Gotha hat, wie Ihnen nicht unbekannt ist, eine umsassende europäische Staatengeschichte unternommen. Er schreibt mir, Prof. Stenzel, der die Geschichte von Östreich zu verfassen versprochen, fühle sich jeht, dieß zu thun, außer Stande, und er wünscht, womöglich, einen Östreicher zu sinden, der sie ihm schreibe. Da dieses Buch sich in ganz Deutschland ausdreiten wird und historische Bücher jeht mehr Wirfung haben, als je, so wäre vielleicht darauf Rücksicht zu nehmen.2)

Ich hoffe, Sie find nicht unzufrieden, daß ich mich neuerdings und so dringend, an Sie wende. Auf einmal erprobtes Bohlwollen gählt man immer von neuem. Meiner Seits werde ich nie aufhören zu sein

Rom 26ten April 1830. Ew. Hochwohlgeboren ergebener und dankbarer L. Ranke.

Meine Adreffe in Floreng wird Gr. Br. Bombelles immer miffen.

7.

## Mein hochverehrter Berr Hofrath!

Ich bitte Sie, die dankbare Stimmung, mit der Ihr Gedenken bei mir verknüpft ist, nicht nach meinem Stillschweigen zu beurtheilen. Nein, wenn ein Mensch, wer er auch sei, erreicht hat, was er ebenso ernstlich als sehnlich wünschte und was zur Aussührung der Absichten seines Lebens wesentlich gehört, so fühlt er sich gewiß Demjenigen, welchem er dieß vorzüglich verdankt, sehr verpslichtet. Ich betrachte es schlechthin als eine Wirkung Ihrer Empsehlung bei des Fürsten Metternich Durchlaucht, daß mein gegenwärtiges Unternehmen in Benedig, sowie das frühere in Wien, glüdlich und ohne erhebliche

<sup>1)</sup> Erichien querft in ben Biener Jahrbüchern ber Literatur Bb. 46.

<sup>\*)</sup> Stenzel übernahm befanntlich die preußische Geschichte in der Heeren-Utertschen Sammlung; die öfterreichische erhielt Graf Mailath (1. Bb. 1834).

Schwierigkeiten von Statten geht. Das Gouvernement behandelt mich mit zuvorkommender Bute und meine Sachen werden unverweilt erledigt. Diejenigen venezianischen Relazionen, welche vorhanden, werden mir mit wenigen durch die Raiferliche Entschließung bezeich= neten Ausnahmen vorgelegt. In dem Archiv felbft bin ich demaufolge auf= genommen wie ein guter Freund. Ich muß lacheln, wenn Ginige fich fogar befleißigen, mir ihre lonale Gefinnung an ben Tag zu legen. 3ch aber fühle die größte Satisfattion, indem ich, mas ich immer wünschte, endlich eine wenn gleich nicht vollständige, doch auch nicht allzulückenhafte Reihe ber wichtigften hiftorischen Dofumente vor mir habe, nach deren Leitung ich von Land zu Land, von Jahrzehend ju Jahrzehend mandre, und mir bie großen Geftalten der verfloffenen Beitalter vergegenwärtige; Die intereffantefte Lefture, Die ich mir auf ber Belt weiß; eine Urt von Reise, auf der mir jeder Schritt etwas Neues bringt, und nicht allein mich unterrichtet, sonbern auch meine Ausficht auf eigene Thatigfeit erweitert.

Hatte ich felbst den Haß eines Franzosen von der äußersten Linken wider Östreich, so würde es mir doch schwer werden, aus diesem Stoff etwas hervorzuziehen, was Ihrem Interesse in der öffentlichen Meinung nachtheilig werden könnte. In der That sinden sich solche Dinge nicht. Ich glaube sogar, daß man z. B. die Benezianischen Relazionen von der Beit Leopolds I., die sich in Wien dessinden und von welchen ich hie und da eine und die andre sand, mit offenbarem Bortheil geradezu publiciren könnte. Da nun die Natur dieser Denkmale mit meiner eigenen Ergebenheit gegen ein Land, das mich mit so ausgezeichneter Liberalität behandelt hat, zusammenstommt, so ist von mir wahrhaftig kein Buch wie jene Wallensteiniade — die ich zwar nur aus den Gesprächen des Versassers) kenne, von der ich aber nicht zweisse, daß sie leicht zu widerlegen wäre — zu besorgen.

Ich denke binnen wenigen Monaten Italien zu verlassen. In der That muß man eilen, nach Deutschland zu kommen, wenn man es noch unrevolutionirt von jenem Pöbel finden will, der sonst, wenn es hoch kam, Bürgermeister ein= und absetzte, jetzt aber über Königreiche und wenigstens Ministerien versügen möchte. Es ist das eine Art

<sup>1)</sup> Gemeint ift gewiß Förster in Berlin, bessen Beröffentlichungen über Ballenstein mit ber Edition von Briefen Ballensteins (1828/29) begonnen batten.

von Contagion, die sich zuerft an den faulen Fleden zeigt, aber auch die gesunden Theile bedroht. Berhüte Gott größeres Unglud.

Indem ich Ihnen von ganzem Herzen Wohlergehen und in diesen stürmischen Tagen wenigstens eine vollkommene Gesundheit wünsche, unterzeichne ich mit tieser Berehrung

Benedig am 26ten Sept. 1830.

Ihr unterthäniger Diener L. Ranke.

## Literaturbericht.

Erinnerungen, Auffape und Reden. Bon Sans Delbrud. Berlin, G. Stille. 1902.

Richt weniger als 36 Nummern find in diesem ftattlichen Bande vereinigt; er ift doppelt fo ftart als fein Borganger, die 1887 er= ichienenen Siftorifchen und politischen Auffate. Der Inhalt läßt fich in brei Gruppen berteilen: Biographifches mit einem ftarten Unteil perfonlicher Erinnerungen, bistorische, barunter mehrere friegsgeschicht= liche, Abhandlungen, vielfach in der Form ber Rezenfion, und endlich meift die Sozialbemotratie behandelnde, politifche Auffage. Es mare für ben Referenten ichwer, ein berartiges Buch inhaltlich ju be= urteilen, beffen Beftandteile, außer den ber Rriegsgeschichte gewidmeten Studen, feine engere Beziehung zueinander befigen. Indes find bor ben Lefern Diefer Beitfchrift die hier in Betracht fommenden Abhandlungen f. B. icon einzeln erörtert worden, fo daß eine fachliche Befprechung nur unnüte Biederholung ware. Insbefondere gilt bies auch von ben beiden Sauptftuden ber Sammlung, bas Beheimnis ber napoleonischen Politit im Jahre 1870 und ber Urfprung bes Siebenjährigen Krieges; ber lettere Auffat hat zwar eine bedeutende Beränderung fowohl der Form als des Inhalts erfahren, aber ihre Bwijchenglieder liegen in zwei Abhandlungen ebenfalls bereits vor. Die Berfonlichfeit bes Autors ift es, die unwillfürlich bei jeder der= artigen Sammlung ben Lefer reigt, und in welcher er die Ginheit bes Bangen zu begreifen verfucht. Gin Effai über ben Effaiften? bagu ware hier der Ort nicht; aber ein paar Borte über die bor uns auftretende miffenschaftliche Individualität mogen erlaubt fein. Daß

fich dieselbe hier vollständig entwickelte, möchte ich allerdings doch nicht behaupten; an die eigenen höchsten Leiftungen reicht vielleicht tein Stück ganz heran. Aber die meisten Büge, welche Delbrücks ganz eigenartige Stellung in unserer Wissenschaft begründen, lassen sich allerdings sehr deutlich erkennen.

Bunachft die Mannigfaltigfeit der Intereffen: neben ben gang fachwiffenschaftlichen Abhandlungen eine Berteidigung bes Rationals bentmals in Berlin, ber Briefmechfel über Streifs und ber fatirifche Scherz die gute, alte Beit. Rur Alfr. Dove fann, in anderer Art freilich, damit verglichen werden. Dann die enge Berlnupfung von Beschichte und Politit. D. ift hierin beute ber einzige Erbe Treitschfes. Mir scheint die Bewahrung dieser Tradition nicht sein fleinstes Berdienft. Sowenig, wie irgendeine andere wird hiftorifche Ginficht um ihrer felbst willen gesucht, sondern als wichtiger Bestandteil der Belterkenntnis, um die jede Generation von neuem ringt. Die Dinge liegen dabei ja nicht mehr, wie por einem halben Sahrhundert, als die hiftorifche Darftellung felbst zugleich eine politische Tat war, bie Begenwart in gewiffem Ginn in die Bergangenheit gurudverlegt und in diefer jener ihre Biele gewiesen wurden. Beute handelt es fich nur barum, was noch im Fluß bes Werbens ift, bom festen Ufer hiftorifden Biffens in der Uberzeugung zu beurteilen, daß die allgemein geschichtliche Entwidlung feine willfürlichen Sprunge aufweift und jeder Biberftand gegen ihre mit der gangen Bucht der Bergangenheit wirfenden Tendengen ebenjo gefährlich wie vergeblich ift. Rach welcher Richtung ber Siftorifer und Politifer in D. einander geführt haben, ift hier nicht ber Ort zu untersuchen, daß aber damit das Borbild einer fruchtbaren Kombination erhalten wird, icheint zweifellos. Freilich ein ichwer nachzuahmenbes Mufter! D.s Gtil hat fich natürlich nach feinen 3meden gebilbet, aber ichon die Jugendabhandlungen über England laffen die Eigenschaften ertennen, welche ibn beute tennzeichnen: fait gar fein Bathos, febr große Gluffigfeit ber Dittion, eine anscheinend forglofe Freiheit bes Aufbaues, formlicher Abichen bor aller Bebanterie, Borliebe für Die icharf zugefpitte Bointe, vor allem aber die große Folgerichtigfeit ber Entwicklung. Taine wurde vermutlich in bem intensiven Bedurfnis nach logischer Korreftheit die faculté maitresse D.s erblicht haben. Borwalten Diefer Eigenschaft beruht ber zwingende Gindrud einer D.fchen Abhandlung. Die Gefahren einer folden Beranlagung, Die bor Aufzeigung ber ihr unentbehrlichen, ludenlosen Ratio ber Dinge nicht ruhen mag, liegen jutage; fo manche durch Rühnheit über= rafchende Behauptung liefert auch bei D. ben Beweis bafür. Aber man hat ben Einbruck, daß er fich in folden Lagen gerade wohl fühlt und am wenigften beswegen eine Unfchauung preisgeben murbe. Mertwürdig, daß die Biographie ihn angieht, mahrend boch gerade auf biefem Gelb die Ronfequenz ber logisch einheitlichen Entwicklung jo felten angetroffen wird! Bie fich eine Auffaffung bei D. gerabe nach diefem Bedürfnis zu reinfter Formulierung burchringt, zeigt febr beutlich ein Bergleich ber neuen Redaftion bes Auffates über ben Urfprung des Siebenjährigen Rrieges mit der urfprünglichen Faffung. In letterer wird noch, von Lehmann abweichend, angenommen, daß Ofterreich und Frankreich bochft mahricheinlich auch ohne Friedrichs Angriff jum Rrieg geschritten maren, bag Friedrich ber offenfiven Absicht Maria Therefias gewiß mar, und dag bemgemäß bei ber Abfaffung ber Memoiren für ben Ronig "gang mit Recht bas Moment ber Gelbsterhaltung, bas feiner Schilderhebung innegewohnt hatte, immer mehr hervortrat"; Ranke erscheint noch unter ben Frrenden. Jest, nach ber neuen Darftellung, hatte Friedrich bochft= mahricheinlich ben Frieden erhalten fonnen; ber Gat über feine fub= jeftive Gewißheit des Angriffs ift geftrichen, bei ber Dieberschrift feiner Denkwürdigfeiten trat ibm, umgefehrt wie früher, unter bem Eindruck der badurch bewirften Folgen "gang natürlich fein eigener Aggreffingebante immer mehr gurud"; Rante fteht nun an ber Spite ber Beugen. Bahrend ber Beschäftigung mit bem Gegenftand find allmählich alfo die anfänglich noch tonfervierten Refte ber alteren Muffaffung nacheinander ausgeschieden worden, bis die neue Spothese in völlig tonfequenter Durchbildung herausgearbeitet mar. Gin ber= artiger Blid in die geistige Wertstätte ift um fo angiehender, je feltener er im gangen geftattet wird. 3ch ftoge in ber alteren Sammlung ber Siftorifchen und politischen Auffate auf die Borte: "Ein Beift von mahrhaft logifcher Unlage bedarf nur eines Finger= zeiges, um des geraden Beges jur Erfenntnis ficher ju fein." Gie gelten Claufewit; follte aber in ihnen nicht auch ein Stud Gelbit= charatteriftit ausgesprochen fein?

Straßburg.

Th. Ludwig.

Geschichtliche Auffage. Bon Mar Jahns. Berausgegeben sowie mit einer biographischen Ginleitung versehen von Rarl Roetschau, nebft

einem Anhange: "Mag Jahns als militärischer Schriftsteller" von Alfred Meber. Berlin, Baetel. 1903. 540 S.

Der 1900 verftorbene Oberftleutnant Max Jähns war ein vielfeitiger Schriftsteller, ein feinfinniger Dichter und ein glanzender Redner. Mit großem Fleige brachte er eine ftaunenswerte Fulle von Material zusammen, er wußte es zu gestalten und zu beleben. Diefe Borguge zeigen ebenfo wie feine größeren Berte auch die fieben Auffate, welche jest gesammelt und herausgegeben find. Der altefte bavon ift 1867 in ben Preußischen Sahrbüchern erschienen. behandelt in anmutiger Form das Leben und die Lieder Balters von ber Bogelweibe. Jeder wird Diefe poetifch vertlarte Darftellung gern lefen, wenn fie auch nicht immer mit bem heutigen Stande ber literarifchen Forfchung übereinftimmt. Bulegt, 1899 im Sobenzollern-Sahrbuch, gebrudt ift ein Auffat über bes Großen Rurfürften Binterfeldzug in Breugen 1679. Um wenigften gelungen ift bie 1870 in ben Grenzboten gedrudte Arbeit: "Die Trilogie Rarls bes Ruhnen". Dit fast ermudender Breite werben alle Gingelheiten in ber Bufammenftellung des burgundifchen Beeres aufgeführt, aber ber Bf. macht nicht flar, worin die Schwäche Diefes Beeres bestand, und welches Die Urfache feiner Riederlagen war. Benn ber Berausgeber fagt, daß die bier abgebrudten Auffage zeigen follen, "wie ber Bf. Rriegstunft fünftlerifch ichilberte", fo trifft bas für dieje Arbeit nicht gu, in höherem Dage für die Auffage über die Schlachten bei Bavia und bei Fehrbellin. Auch die furze Biographie Raifer Bilhelms und die von Begeifterung getragene Abhandlung: "Die Briegstunft als Runft" zeigen fünftlerifche Weftaltungsfraft.

Sehr hübsch schildert ber Herausgeber in ber aussührlichen biographischen Einseitung die weitverzweigten künftlerischen und literarischen Einstüffe, die auf J. im Elternhause und in seiner Jugend einwirkten, dann die militärische Laufbahn, die lange Tätigkeit in der geographische statistischen Abteilung des Großen Generalstades und am eingehendsten seine schriftsellerische Tätigkeit. Eine große Bahl poetischer, geschichtlicher und militärischer Schriften werden angeführt, aber einen vollständigen Überblick über J.s literarische Tätigkeit erhält man nicht, es ist zu bedauern, daß nicht eine Zusammenstellung aller von J. verössentlichten Schriften hinzugesügt ist. Die militärischen, als die wichtigsten, werden in einer kleinen Abhandlung von Hauptmann Meper gewürdigt.

Berlin.

Paul Goldschmidt.

Uber die Epoche ber Deutschen Sandwerfer-Bolitif. Bon Georg Adler. Jena, Guftav Fifcher. 1903. VI u. 106 G.

Die Studie gibt auf Grund der vorhandenen Literatur einen Aberblick über die politischen Maßnahmen, die seit dem Austommen des Handwerkerstandes in Deutschland in seinem Interesse getrossen sind. Die Schrift zersällt in fünf Abschnitte: I. Die städtische Handswerkerpolitis im Mittelalter. II. Die Handwerkerpolitis im Beitalter des territorialen Fürstentums. III. Die Handwerkerpolitis im Beitalter der Gewerbesreiheit. IV. Die innungsfreundliche Handwerkerspolitis der Gegenwart. V. Das nächste Ziel. Zum Schluß tritt der Bs. für eine Alterssund Invalidenversicherung der Handwerker ein; und interessieren hier wesentlich die historischen Partien. Dazu ein paar Worte, die die Gewerbeliteratur im ganzen betressen.

Da bei der Darstellung immer nur die eine Seite, nämlich die politische Behandlung, in Frage kommt, so erhalten wir auch nur teilweise Einblick in die wirkliche Lage der Gewerbetreibenden. Doch ist anzuerkennen, daß der Bf. nicht den Fehler begeht, den Ersolg der gewerbepolitischen Maßnahmen mit dem Bunsche des Geseszgebers zu identisszieren, sondern daß er deren tatsächlichen Einfluß aufzuweisen versucht. Namentlich dzw. der älteren Zeit steht er auf dem kritischen Standpunkt, den angeblich "goldenen Boden" des Handwerkes nicht zu überschähen. Lange Zeit stand die Bissenschaft unter dem Bahn, daß alles, was in den Zunstakten stünde, nun auch wirklich in der Beise sich vollzogen habe. Erst die neuere statistische Forschung hat hierin Bandel geschaffen: wir können aus den Rechtszauszeichnungen der Urkunden über die tatsächlichen Verhältnisse nicht viel mehr Ausschluße erhalten, als etwa aus den modernen Gewerbezgesen über die Lage des Handwerkes in der Gegenwart.

Bei der Schilberung der städtischen Handwerkerpolitik im "Mittelsalter" unterscheidet Abler die Perioden des Handwerkes nicht hinsreichend; auch in seinen früheren Arbeiten hatte er es nicht getan. Denn was er "Mittelalter" nennt, ist in Birklichkeit erst die späte Zunstgesetzgebung des 16. Jahrhunderts. Die früheren Jahrhunderte waren bezüglich der einzelnen Sahungen und Statuten ganz erheblich liberaler; die Zünste hatten vordem auch nicht den geschlossenen Chazrakter wie später. Und die eigentliche Zunstpolitik fällt gerade in eine Zeit, wo bereits eine "Entartung" zu beobachten war. Das Kausalverhältnis Zunst blüte und Gewerbeblüte fällt eben nicht zusammen; sie haben beide unmittelbar nichts miteinander zu tun.

Much verdient die Tatfache Beachtung, daß die gewerbereichfte Stadt Deutschlands, Rurnberg, niemals ein ausgebildetes Bunftwefen be-Die Behauptung, die namentlich von Schonberg und Schmoller feinerzeit verfochten wurde und ber auch Abler folgt, bag die Bunfte eine "antifapitaliftische Tendens" gehabt und bas Auffommen des Rapitalismus verhindert batten, bedarf der Revifion. Benn in Deutschland ber Rapitalismus erft fpat auftrat, fo lag bas nicht an dem Bunftwefen, fondern an dem gangen hinterweltlichen Bufchnitt des Landes, dem das Rapital eben fehlte: die Bunfte tonnen hier demnach gar nicht etwas verhindert haben, wofür überhaupt gar feine Doglichteit vorhanden mar. Dag es fehr mohl fapitaliftifche Bunfte gegeben, beweift bas Beifpiel Floreng', wie Doren jest gezeigt hat; und baffelbe möchte ich für Flandern behaupten. Und auch in ben beutschen Städten ift doch unter der Bunftherrichaft bas Aufblühen ber Sousinduftrie, der alteften Form bes tapitaliftifden Gewerbebetriebes, nicht hintangehalten worden. Abgesehen Davon ift boch aber in ben größeren Städten das Borhandenfein größerer Betriebe nachgewiesen - 3. B. von Baafche für Roftod; Beibelberg und ahnliche Orte freilich tonnten feine haben. Anch die Bedeutung ber Bunfte für die Rrantentaffen, ferner als friegerische Organisation wird erheblich überichapt. Und was die "Sicherung ber Eriftens" anbetrifft, fo fieht es bamit boch recht miglich aus: Schafer bat für Uberlingen nachgewiesen, daß ein fehr großer Teil der Bevolferung auf öffentliche Roften lebte; die Ginnahmen ber Sandwerter floffen jum guten Teil aus anderen Quellen als bem Bewerbebetrieb. -Ebenjo halte ich fur bas 19. Jahrhundert den unmittelbaren Ginfluß ber Bewerbefreiheit (S. 56) im gangen für unerheblich. Die Meinung, baß die Rahl der Sandwerfer infolge der freien Ronfurreng fo enorm jugenommen, findet in den Tatfachen feine Beftätigung. Das ift erft aus anderen Urfachen eine weit fpatere Ericheinung : auch hierüber findet man in ber befannten Enquête bes Bereins für Sogialpolitit einige Angaben, 3. B. Reuburg für Erlangen. Much ift ber Bufammenbang amifchen der absolutiftischen Gewerbepolitit bes 18. Jahrhunderts und ber "manchefterlichen" ju Beginn bes 19. Jahrhunderts weit größer, als es junachft ericeint: nur die Begrundung ift beide Male eine verichiebene, in der Sache jedoch ftimmen fie überein. Gar nicht behandelt Abler aber in ben fpateren Abschnitten mehr ben Ginflug ber Bolitit auf Die tatfächliche Gestaltung - jum Teil aus bem Grunde, weil bisher wirfliche Untersuchungen noch nicht vorliegen ober doch nur gang bereinzelt, wie von Grandke über Berlin. Über die Lebensfähigseit des Handwerkes denkt er erheblich optimiftischer als etwa Bücher oder Sombart; namentlich scheint er die Existenz des Landhandswerkes für gesichert zu halten, was mir sehr zweiselhaft aussieht.

Im ganzen ift die einschlägige Literatur von Adler mit Umficht behandelt worden und zur Einführung ift das Schriftchen sehr wohl geeignet, zumal überall die Hauptschriften übersichtlich genannt werden.

Leipzig. F. Eulenburg.

Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Mit Nachweis der wichtigsten Quellen und hilfsmittel zum Studium der Gesichichte. Bon Ernst Bernheim. 3. und 4., völlig neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1903. XII u. 781 S.

Uber die allgemeine Urt diefes Buches ift von Rezensenten ber erften Auflage (barunter auch von mir) manches gefagt worden, was ich jest nicht wiederholen will. Wenn man es fich auch anders wünschte, fo besteht boch fein Zweifel, bag es einem lebhaften Beburfnis entspricht. Das Erscheinen einer britten und vierten Auflage ift ja Beweiß genug bafur. Im Laufe ber Beit hat bas Buch an Umfang ftart gewonnen (bie erfte Auflage gablte 530 Geiten); aus bem Lehrbuch ift in manchen Beziehungen faft ein Repertorium ge= worden. So wird über ben burch Lamprecht veranlagten geschichtstheoretifchen Streit febr eingehend berichtet. Benn bies auf ber einen Geite begreiflich ift, fo leibet nun anderfeits die Darftellung boch an einem gewiffen Digverhaltnis, infofern ber hiftoriographische Unterbau des Lehrbuchs nicht überall bas gleiche Maß hat. Da Lamprechts Suftem und Entwidlung ausführlich behandelt werden, fo hatte doch 3. B. Taine nicht weniger Berudfichtigung verdient; tatfächlich wird er nur ein paar Mal nebenbei ermähnt. Die Borgeichichte ber "Biffenschaft ber Bolferpfpchologie" verfolgt Bernheim nicht mit dem gleichen Gifer wie die Entstehung bes Lamprechtschen Spftems. Übrigens will ich hiermit teineswegs ber Bolferpfychologie als einem gesonderten Forschungsgebiet (B. S. 606) das Wort reden. 3d wundere mich vielmehr, daß B. die "Disziplin ber Bolferpfpcho= logie" (S. 608) und ebenfo die berühmte "Soziologie" nicht nur befteben läßt, sondern fogar verteidigt. Bewiß gibt es Erscheinungen, die man als "völkerpsphologische" bezeichnen fann, und gewiß darf man ben Ausbrud "fogiologisch" gebrauchen. Auch fteht in manchen Arbeiten mit folden Titeln ohne Bweifel viel Brauchbares, mitunter Bortreffliches. Aber bamit ift noch nicht gefagt, bag es ratlich ift, "Bölferpinchologie" und "Soziologie" als befondere Biffenichaften gu tonftruieren. D. E. follte jeber, ber auf bem Standpuntt ber foliben beutiden Beschichtswiffenschaft fteht - und B. befennt fich ja gu ihr - jenen unbedachten Grundungen die Eriftenzberechtigung absprechen. 3ch erflare mir biefe ju große Nachgiebigfeit B.s namentlich baraus, daß er nicht einen genügend festen und fichern Begriff von bem Befen unferer Geschichtswiffenschaft gewonnen hat. Ahnlich verhalt es fich mit feinen Darlegungen gegenüber ber Forberung einer alls gemeinen Rulturgeschichte. Doch ich gebe bier nicht naber barauf ein, ba ich in einer Beschichte ber beutschen Rulturgeschichtschreibung, Die ich vorbereite, Belegenheit haben werbe, mich über diefe Fragen ausführlich zu äußern. Um noch ein paar Rleinigfeiten gu B.s mit großem Bleiß (ber überhaupt bas gange Buch auszeichnet) gegebenen literarifden Rachweisen nachzutragen, jo hatten bei ber Literatur über die Monumenta wohl auch der Auffat von Bait "Die Bufunft der M. G. hist.", S. 3. 30 (1873) 1 ff. und der von dem= felben im Jahre 1884 für ben Bundestag verfaßte Bericht, ber im Neuen Archiv 13 (1888), 259 ff. gebruckt ift, ermähnt werden follen. Der auf S. 238 ermähnte Bericht Dummlers ift nicht in Bb. 5, fondern Bb. 7 von Quibdes Zeitschrift abgebrucht. Etwas zu fnapp find die Angaben über die Bublitationen der Münchener hiftorischen Rommission (S. 239). Es hatten bier D. Ritters Editionen in ben "Briefen und Alten zur Beichichte bes Dreifigjahrigen Rrieges in den Beiten bes vorwaltenden Ginfluffes ber Bittelsbacher" nicht fehlen durfen. Diefelben find in bezug auf Auswahl des Stoffes, fnappe und prazife Fassung ber Erzerpte und die außere Einrichtung als mustergultig unter ben Bublifationen gur neueren Beschichte gu bezeichnen und erfreulicherweise auch als Mufter benutt worden. B. fpricht (S. 427) von den Stieveschen "Grundfagen" für die Berausgabe von Aften ber neueren Beschichte. Tatfachlich find Diese in ihrem guten Kern aus der Praxis Ritters abstrahiert. Wo Stiebe von der letsteren abweicht, tann man ihm taum folgen. - Gehr bantenswert find die ausführlichen Regifter (Autoren= und Sachverzeichnis), die B. feinem Buch beigegeben hat.

Tübingen.

G. v. Below.

Caesar's conquest of Gaul. By T. Rice Holmes. London, Macmillan & Co. 1899. (Mit 11 Karten und Bilbern.) XLVI u. 846 S. 21 sh.

Wir haben die Lefer diefer Beitschrift mit einer wichtigen und intereffanten Ericheinung befannt zu machen, ber Beschichte ber Er= oberung Galliens durch Cafar von I. R. Holmes. Leiber hat fich Die Anzeige durch meine Schuld febr ftart verfpatet, aber ich hoffe, fie fommt doch nicht gu fpat: benn es handelt fich nicht um ein Buch von vorübergehender Bedeutung, das bald ber Bergeffenheit anheim= fällt, fondern ein Bert von dauerndem Berte, das für alle, die fich mit Cafar beichäftigen, auf lange Beit von Rugen fein wird, um eine Frucht langer, mubfeliger, grundlicher Studien. Man weiß wie groß und gerftreut die Literatur ift, die fich mit der Rritif und Erläuterung Cajars beichaftigt. Philologen, Siftorifer, Militars, Antiquare, Topographen, die örtliche Forschung hat sich baran beteiligt, und dieje Literatur hat S., soweit fie ihm erreichbar war, unberbroffen und mit entjagender Ausdauer durchgearbeitet. 3ch bewundere den guten Sumor, den er fich dabei erhalten hat, denn wie viel Bertlofes hat er nicht lejen muffen; aber er hat durch feine Arbeit vielen anderen Arbeit erfpart.

Den erften und Sauptteil macht die Weschichte der Eroberung Galliens aus, die G. 1-162 gegeben wird. Musgeschloffen, leider darf man fagen, find die beiden Feldzüge nach Britannien. Diefer erfte Teil ift gleichsam der Text, an den fich die erläuternden, einleitenden und ausführenden Untersuchungen bes zweiten Teils anschließen (questions of Gallic and Gallo-Roman history relating to the foregoing narrative), der wiederum in fieben 216= ichnitte (sections) zerfällt. Der erfte Abichnitt behandelt die grundlegenden Fragen über die Sff. und Ausgaben des bellum Gallicum, über feine Abfaffungszeit, die ber Bf. ins Jahr 50 v. Chr. zu fegen geneigt ift, endlich in langer Auseinandersetzung mit den Rritifern Cajars die Glaubwürdigfeit ber Rommentarien (G. 173-244). Der zweite Abichnitt gibt eine Drientierung über bas gallifche Bolf, Die Ethnologie Balliens, die Resultate der prähistorischen Forschung, die Fragen nach ber Ginwanderung der Relten, Ginteilung und Bufammenjegung des Bolts, Berhaltnis zu ben Nachbarn und Borgangern, wie 3berern, Ligurern und Germanen, Dichtigfeit ber Bevölferung ufw. Seftion 3 ift geographijch; nach furger Ginleitung werben Die ein= gelnen geographischen Probleme in alphabetischer Ordnung erörtert. Es folgen (in Sektion 4) eine Reihe von Exkursen und Untersuchungen über Berfassung, Zustände und Religion der Gallier. Die drei letten Abschnitte sind der besonderen Erläuterung des gallischen Krieges gewidmet: Nr. 5 dient zur Einleitung, wobei die Cimbern und Teutonen mit einiger Aussührlichkeit behandelt werden; Nr. 6 behandelt Cäsars Heer und Heerwesen; Nr. 7 enthält Anmerkungen und Aussührungen zur Geschichte der Feldzüge, beginnend mit dem Unternehmen gegen die Helveiter und Ariovistus. Den Schluß macht ein Kapitel über die Schreibung der keltischen Namen.

Der Bf. hat im Lause seines Werkes eine solche Fülle von einzelnen Gegenständen und Fragen teils berührt, teils eingehend behandelt, daß die bloße Aufzählung einen ansehnlichen Raum beanspruchen würde. Ich muß mich daher begnügen, hier nur das Wichtigste hervorzuheben. Mit besonderer Borliebe hat sich S. den Fragen der prähistorischen Ethnologie hingegeben; er hat sich eine umfassende Kenntnis der einschlägigen Literatur erworben, berichtet über die verschiedenen Meinungen und fritissiert sie. Der ethnologische Abschnitt (S. 245 ff.) gibt eine sehr nühliche Orientierung über den Stand dieser Wissenschaft, die besonders in Frankreich blüht.

Bon den Problemen der Ethnologie wendet sich der Bf. gleich zur römischen Zeit und zur Ankunft Cäsars, ohne die frühere Geschichte und Entwicklung der Gallier zu berühren. In dieser Beziehung wird der Leser nicht vorbereitet; nicht einmal bei den Helvetiern und Boiern werden die srüheren Schicksale dieser Stämme erwähnt. Es lag nicht in der Absicht des Bf.s, darauf einzugehen (vgl. S. 247), er beschränkt sich auf Cäsar und erörtert die Borzeschichte nur dann, wenn sie von Cäsar berührt wird. Ich bedauere diese Zurückhaltung und denke, daß die früheren Schicksale der Kelten zur Erläuterung der cäsarischen Eroberung wichtiger sind als die Ethnologie, die doch immer nur unsichere und streitige Ergebnisse gebracht hat.

Eine der wichtigsten Fragen für Geschichte und Geschichtschreiber ist die Beurteilung und Wertschätzung der Kommentarien Casars als historischer Quelle, die S. 173 ff. aussührlich erörtert wird. Das Kapitel ist durchaus polemisch; H. geht mit den zahlereichen Kritikern Casars ins Gericht; man muß sagen, daß er ihnen oft hart zusetzt und sich als einen eisrigen und geschickten Versechter der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigsteit der Kommentarien de bello Gallico erweist. Ahnlich wie Napoleon III. und Oberst Stoffel,

fcentt er feinem Autor volles Bertrauen und wird auch ba nicht an ihm irre, wo abweichenbe Berichte vorliegen. Mit feiner lebhaften und gründlichen Berteibigung Cafars hat S. fich fein geringes Ber-Dienft erworben. Es ift immer beilfam, wenn die hiftorifche Rritit an ihre Schranfen erinnert wird, auch haben fich die Rritifer, wie 5. nachweift, viele Blogen gegeben, oft über das Biel binausgeschoffen und find zuweilen zu unmöglichen, ja absurden Ergebniffen gelangt. Auch bat Die Rritit feine leichte Aufgabe Cafar gegenüber; benn ber Imperator hat icon im Altertum die Tradition jum großen Teile beherricht; einen irgendwie ebenbürtigen Bericht haben wir außer ihm nicht. Plutarch, Appian, Dio Caffius u. a. ftellen boch, wenn ihnen auch ältere Erzählungen zugrunde liegen, immer fpatere, mehr ober minder mangelhafte, jum Teil fehr verfürzte Bearbeitungen bar, die ausbrudlich überlieferten Abweichungen find nur fparlich, und wir fennen nicht ben Busammenhang, in bem fie ftanben. Es fehlt alfo ber Rritit Cafars bie Ergangung nach ber positiven Seite bin, oft ift fie genotigt, Cafar aus Cafarn zu berichtigen und mit blogen Mutmagungen zu hantieren. Aber wenn S. auch die Gunden ber Rritifer Cafars mit Recht gegeißelt hat, fo ift barum boch die Rritit felbit, bas Diftrauen in die Buverläffigfeit und unbedingte Bahrhaftigfeit Cafars wohl berechtigt und notwendig. Gie ftutt fich junachit auf die Ausfage des Minius Bollio, ber ben Rommentarien fein fehr gunftiges Beugnis ausgestellt hat. Ufinius ift ein tompetenter Richter; benn er hat felbft Die Beschichte feiner Beit mit Gin= ichluß der gallischen Kriege bearbeitet. Auch war er nicht, wie S. glauben machen will, ein Republifaner, fondern Cafarianer von reinstem Baffer, ift also nicht als parteifch verbächtig. Bir wiffen ferner, bag Cafar feine Rommentarien ichnell und eilig abgefaßt bat, woraus ber Berbacht einer gemiffen Flüchtigfeit entsteht, daß endlich die rhetorifchen Elemente darin nicht gering find. Salten wir bagu Die Tatfache, daß die Ergahlung oft ungulänglich ift, daß an einzelnen Buntten nicht unerhebliche Abweichungen von Cafars Darftellung überliefert werben, fo muffen wir befennen, daß etwas Diftrauen bem Autor gegenüber nicht unbegrundet ift. Diefes Diftrauen wird bescitigt durch die Bucher de bello civili, mo wir eine beffere Rontrolle haben und Cafar als einen Siftorifer fennen lernen, ber nicht felten von ber Bahrheit erheblich abweicht. Der Bf. geht auf biefen legten Bunft nur furg ein (G. 241), icheint aber bier gu Rongeffionen geneigt. Huch im Bellum Gallicum gibt er allerlei Mangel gu und entichuldigt fie bamit, daß Cafar als popularer Schriftfteller auf durchgebende Benauigfeit feinen Bert gelegt habe. Bie nun auch bie Entschuldigung fein mag, die Tatfache bleibt bestehen, daß Cafar oft ungenau ift und vieles Biffenswerte verschweigt. Und gerade bas Schweigen ift bie Runft ber tendenziofen Siftorifer. Durch Berichweigen werden dem Lefer Tatfachen vorenthalten, beren Renntnis für die Beurteilung und Begrundung ber Sandlungen von größter Bichtigfeit fein fann. In der Birfung tommt baber Berichweigen oft ber Fälichung gleich. Und nun bedenten wir, was alles Cafar gleich bei der Eröffnung ber gallifchen Ariege, mo der Grund zu allen fpateren Ereigniffen gelegt wurde, alfo in fritischen Tagen erfter Ordnung, verschweigt. Er hat badurch allen Erflärern, ben Rritifern und ben Bewunderern wie S., viel zu tun gegeben. Er fagt nicht, wie er ans linke, öftliche Ufer bes Arar (Saone) gelangt ift, er übergebt, was er bei den Aduern gemacht hat, in beren Mitte er den früher verbannten Divitiacus gurudführte, er ichweigt und mit ihm ichweigt 5. von dem Bundnis, bas die Gemeinde Rom mit den Selvetiern und anderen Galliern abgeichloffen hat (Cicero pro Balbo 32), beffen Renntnis uns gewiß fehr wichtig fein würde, um bas Berhaltnis der Gallier ju Rom zu verstehen. Wenn ein Bolitifer und Feldherr vom Schlage Cafars in eigener Sache Die Feber ergreift, fo tut er ce, um damit etwas zu erreichen, um die öffentliche Meinung zu gewinnen, er muß tenbengios fein. Much die unübertreffliche Geschicklichkeit ber Erzählung, ihre Unmut und Rlarbeit, Die jeden Lefer gejangen nimmt, andert nichts baran. Cafar war gewiß fein Lugner, aber er mar Cafar. Bir tonnen feinen Erzählungen nicht in dem Dage vertrauen, wie S., ber fich genau an Cafar halt und auch feine Mangel und Biberfpruche mitubernommen hat, 3. B in ber Beicichte ber Belvetier, Die nach S. (S. 20 f.) ihre Beimat verlaffen, weil fie von ben Bermanen bedrängt werden (was übrigens Cafar nicht fagt) und in einer verzweiselten Lage find (desperate people nennt fie ber Bi.), zugleich aber die Berrichaft über Gallien erobern wollen, mit einer feltsamen Difchung verschiedener Motive. Ebenfo schwer verftändlich ift die Haltung der Gallier, wie er fie schildert (S. 37), die einmal nach ber befannten Erzählung flebentlich um Silfe gegen Arioviftus bitten, und bann, als ber Rrieg entbrannt ift, ftatt ihrem Befreier beizuspringen, ruhig abwarten, wer Sieger bleibt, um barnach ihre Entichluffe zu faffen. Die inneren Biderfprüche ber cafarifchen Erzählung ipringen auch bei S. deutlich in die Mugen. Wenn ich auch in der Wertschätzung Cäsars wie in manchen anderen Dingen anderer Ansicht bin als der Bf., so wird doch das durch der Wert des Buches nicht beeinträchtigt. Wir alle, auch die strengsten Kritiker, sind doch, wenn wir uns mit der Eroberung Galliens beschäftigen, an Cäsars Bericht gebunden, der die Grundlage unseres Wissens geworden ist, und der Bf., der das Material zur Erläuterung so sorgsältig durchgearbeitet und vorgelegt hat, hat allen Teilen gleichmäßig genüht und ein Werf von seltenem Verdienst und dauerndem Wert geschaffen.

Marburg.

Benedictus Niese.

Geschichte des deutschen Boltes vom 13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. Bon Emil Michael S. J. 3. Band: Deutsche Bissenschaft und deutsche Mystit während des 13. Jahrhunderts. 1.—3. Aust. Freiburg i. Br., herder. 1903. XXXI u. 473 S.

Den erften Band Diefes Berfes (1897) bat &. Reutgen in Diefer Beitschrift 81, 98-103 besprochen; in einer furgen Ungeige des zweiten (1899) cbb. 86, 365 f. hat er auf die dort gegebene Charafterifierung verwiesen. Much fur ben vorliegenden dritten Band gilt das dort gefällte Urteil. Much er ift "ein rechtes Beifpiel dafür, daß Belehr= jamfeit und Biffenschaft nicht dasselbe find." Das Bergeichnis ber "vollftändigen Titel der wiederholt und in bedeutend abgefürzter Form gitierten Berfe" füllt Diesmal nur (!) 161/4 Seiten, auch die Un= merfungen icheinen weniger Ballaft mitzuschleppen als die der erften zwei Bande, immerhin ift da eine Menge unbedeutender und veralteter und mit Recht ber Bergeffenheit anheimgefallener Literatur berauf= bejchworen; 3. B. tauchen Schulprogramme auf, Die ihr Dafein nur ber ichonen Einrichtung verdanten, daß jeder Rollege einmal an die Reihe fommt und nolens volens wiffenschaftlich fich betätigen muß. Imponieren tann eine folche diffuje Belehrfamfeit, wie fie befonders in den Unmertungen gu dem erften Abichnitt über Schrift= und Bucher= wejen ausgeframt wird, doch nur dem Laien. Der Gingeweihte weiß, daß es nicht zu ichwer ift, auch die entlegenere Literatur beranguziehen, wenn man eine größere Bibliothet gu fteter Berfügung, bas nötige Silfleifch und etwa noch ein paar dienstwillige Rarrner hat und die Bibliographien zu benugen verfteht. Bedauerlich ift es, daß Dichael jo wenig zwifden Bichtigem und Unwichtigem unterscheidet. Bedeutende und fordernde Bucher, aus benen er viel fur die Beurteilung hatte lernen fonnen, erwähnt er meift nur en passant. Die Forscher, mit denen er sich gründlich hätte auseinanderseten muffen, weist er mit takonischen, nichtssagenden, unbewiesenen, schulmeisterlichen Bemerkungen ab: "Bersehlt, ungeschichtlich" usw.; neu war mir die Bensur "untheologisch" (2051).

Der hauptmangel auch diefes Banbes ift bas, was Reutgen mit treffenber Rurge als "Mangel jeder hoheren Gelbftandigfeit" bezeichnet hat. Selbft ein Regenfent aus D.B eigenem Lager, Rempf, ber im Siftorifchen Sahrbuch 22, 352-374 Die erften zwei Bande ausführlich besprochen hat, muß auf die "ben Lefer oft beangstigende Erscheinung" hinmeisen, "daß ein ungeheuerer Literaturnachweis fic findet unter fnappen, oft magerem Text, der die ftiliftische und fachliche Berbindung, fowie die Bervollständigung zu einem abgerundeten Bilbe nicht felten vermiffen läßt." In der Tat lefen fich große Bartien bes Buches nur wie eine Bettelfammlung. Dl. gliedert nicht Die einzelnen Ericheinungen und Berfonlichfeiten ber Befamtentwicklung ein, er zeigt g. B. nicht, inwiefern ber ober jener mittelalterliche Theologe ober Belehrte die Bergangenheit überbietet und die Bufunft borwegnimmt, und welche Ginfluffe in ihm gusammenwirfen mogen, fondern er beschränft fich barauf, mit anerkennenswertem Rleiße bie Daten für feine außeren Lebensichidfale gufammenguftellen und Husgüge aus feinen Schriften zu geben, Die übrigens bisweilen giemlich unflar find. Es ift taum die Furcht por willfürlichen Ronftruftionen, in die er verfallen fonnte, die Dt. gurudgeschrecht bat, sondern der Grund ift der, daß er feinen Tiefblick und feinen Uberblick hat und bag er fich über ben Stoff nicht erheben tann; er haftet viel gu febr an Einzelheiten und an feinen Notigen und Erzerpten. Bo er es doch einmal versucht, eine Bewegung und Bestrebung in ihrem Gesamtverlaufe und im Busammenhang mit ber übrigen Entwicklung barguftellen und eine eigentumliche Frommigfeiterichtung zu charafterifieren, ba fehlt ihm Ausbrucksvermögen ober Berftandnis ober beibes. Bas er 3. B. C. 129 ff. über natürliche, außernatürliche und übernatürliche, ipefulative und praftifche Muftit gusammenschreibt, bas find icholaftische Diftinftionen, die heutigen Lefern teine flaren Borftellungen liefern. In seinen Urteilen ift Dt. gang ultramontan befangen. Er mißt die mittelalterlichen Theologen und Gelehrten nur nach ihrer Überein= ftimmung mit ber offiziellen Rirchenlehre; für bas eigentümlich-fraftige hat er fein Organ. Kirchliche Bürbenträger und im übrigen firchlichforrette Theologen können sich bei ihm auch schon einmal eine Extra= vagang leiften; mit Regern geht er gang anders ins Bericht. An bas

S. J. hinter bem Ramen des Bf.s muß man unwillfürlich benten, wenn man den Paffus über flöfterliche Urfundenfälschungen lieft. Bon teiner berfelben laffe es fich mit Bewigheit behaupten, daß es fich um die Aneignung eines geradezu unrechtmäßigen Befiges handelte (G. 34). "Mit Rudficht auf Die Art und Beife, wie fo viele mittelalterliche Erfandotumente entstanden find, ift es gu bedauern, daß fich für die= felben ber offenbar irreführende Ausbrud ,Falfchung' eingebürgert hat" (S. 36). Ginen tomifchen Gindrud macht ber bilflofe Angriff auf Sanfens Buch: Baubermahn, Inquifition und Berenprozeg im Mittelalter (1900) in Unm. 2 auf G. 443: "Sanfen leugnet bie biblifche Lehre von ber Exifteng bes Teufels und gibt damit bas hiftorifche Chriftentum preis [!]. Für feine Leugnung erbringt er auch nicht ben Schein eines Beweises. [3ft doch auch viel verlangt!] Sanfen ift Naturalift . . . und hulbigt gegenüber ben ,Bahnvor= itellungen' einer Uberwelt feinerfeits bem Bahn, daß es eine tranfgenbente Belt nicht geben fonne [!]. Sanfens antichriftliches Buch . . . Die paar Zeilen enthalten recht viel Borniertheit und laffen wirklich tief bliden. Auch ftiliftischen Schnigern begegnen wir.

Bor allem aber muß Referent noch ein Bebenten energisch jum Musbrud bringen. Dt. fcheint fich über Abgrenzung, Beriodifierung und Disposition des folossalen Stoffes, den er behandeln will, noch gar nicht recht flar ju fein. Das gange Bert foll in 6-7 Banden erscheinen. Jest ift ber britte heraus, ber vierte wird die Runft bes 13. Sahrhunderts enthalten, bann will fich Dt. ber politischen Beschichte zuwenden - wieviel Bande follen benn dann bas 14. und 15. Jahrhundert einnehmen? Wie fann er es rechtfertigen, daß er im vorliegenden Bande Leben und Schriften Alberts des Großen - auch einmal zugegeben, daß er die Bedeutung hat, die DR. ihm guschreibt - auf über 40 Seiten (69-113) behandelt? Dft überschreitet DR. auch die räumlichen und zeitlichen Grengen, die ihm der Titel feines Buches (Rulturzuftande bes beutichen Bolls mahrend bes 13. Jahrhunderts) vorschreibt; ber 1. Abschnitt g. B. verdient faft Die Uberichrift: Schrift= und Bucherwefen im Mittelalter. Bas von dem einzelnen Bande gilt, bas icheint von bem gangen Berfe gelten ju follen: es fehlt am Uberblid und an Beherrichung bes Stoffes.

Zwidau i. S.

Otto Clemen.

Die Stellung der Kurfürsten gur Bahl Karls V. im Jahre 1519. Bon Bernhard Weider. (Siftorische Studien Seft 22.) Berlin, Ebering. 1901.

Der Bf. der borliegenden Schrift hat in feiner Darftellung einen von feinen Borgangern abweichenden Beg eingeschlagen: er will nicht wie Rögler eine umfaffende Beichichte ber Bahl ichreiben, noch wie Mignet die Ereigniffe lediglich unter bem Befichtspunfte bes Rampfes der beiden Bewerber um die Krone fchildern; er ftellt die einzelnen Rurfürften, als die für die Entscheidung ausschlaggebenden Fattoren, in den Mittelpunft und zeigt, wie fich für jeden einzelnen der Berlauf des Bahlfampfes gestaltet. Dag es babei nicht ohne Biederholungen abgeben tonnte, darüber mar fich auch ber Bf. von vornherein flar; boch hatte er fie vielleicht noch etwas mehr vermeiben fonnen, als geschehen ift. Aber tropbem halte ich ben Wedanten, Die Politif des Aurfürften einmal von dem beschränften Befichtefreife jedes einzelnen aus flarzulegen, für einen fehr glücklichen und richtigen, um fo mehr, wenn es in fo grundlicher und forgfältiger Beife geschieht wie in ber vorliegenden Schrift. Der Bf. hat gum erftenmal das im erften Bande der Reichstagsaften unter Rarl V. gejam= melte Material eingehend verarbeitet, und feine Darftellung bestätigt das, was bereits im Borwort der Bublifation ausgesprochen war: daß Die hier neu erschloffenen Quellen Die Stellung der Rurfürften Doch in einem wefentlich andern Lichte als bisher erscheinen laffen. Den bom Bi. gewonnenen Rejultaten tann ich im allgemeinen nur beiftimmen; fie entsprechen burchaus der Auffaffung, Die ich mir felbit bei der Bearbeitung der Aften gebildet hatte. Rur mit der Schilderung der Mainger Politit bin ich nicht völlig einverftanden: ich glaube nicht, daß bei Rurfürst Albrecht wirklich noch einmal im Mary eine Sinneigung gur frangofischen Partei ftattgefunden bat; fein vermeintliches Schwanten icheint mir nur ein Mittel gewesen gu fein, um noch etwas mehr für fich von den habsburger Mgenten gu erlangen. Für die Stellung bon Trier ift bem Bf. eine Mugerung entgangen, Die Rurfürft Richard im Jahre 1524 bem faiferlichen Agenten Sannart gegenüber tat (Lang, Korrespondeng I G. 99 ff.), fie zeigt wenigftens die intereffante Tatfache, daß feine Beamten bas Beld, bas fie hinter feinem Ruden bon ben Rommiffaren Rarls genommen hatten, - die Boften finden fich ja in der Bahlfoftenrechnung, die vielleicht überhaupt eine etwas größere Beachtung verdient hatte - wieder herausgeben mußten.

Nachdem der Bf. die Stellung jedes einzelnen Kurfürsten bis zum Beginn der Bahl geschildert hat, gibt er in seinem 2. Teil eine Darstellung der Bahlverhandlungen in Mainz und Frankfurt und der Entstehung der Bahlkapitulation. Auch hier kommt der Bf. in seiner forgsamen Untersuchung, die allerdings gelegentlich durch eine gewisse Breite etwas beeinträchtigt wird, zu gesicherten Resultaten; sehr gut gelungen ist ihm der Nachweis, daß bei Sabinus außerhalb seiner Reden sich doch manche gute und sehr brauchbare Nachricht sindet. Eine Reihe kritischer Einzelfragen werden zum Schlusse noch in besonderen Extursen untersucht. Erwähnen möchte ich noch, daß die Geschichte Franz' I. von Bourdel, dem Sekretär des Kanzlers Duprat, seither vollständig herausgegeben worden ist.

Göttingen. Ad. Wrede.

Kardinal Gafparo Contarini ober ber "Reformtatholizismus" unserer Tage im Lichte ber Geschichte. Bon 28. Braun. Leipzig, 1903. 89 S. 1,20 M.

Dem edlen Rardinal, welcher ber Saupttrager Des legten Berjuchs friedlicher Begleichung des tonfeffionellen Begenfates in Deutsch= land im 16. Jahrhundert gewesen ift, hat Ref. langft eine Bearbeitung feines Lebens und Birfens von protestantischer Geite ge= wünscht, die über das Borhandene hinausginge und eine vorläufig abichliegende Monogrophie bildete. Ein folches Unternehmen hatte jest den Borteil, daß es mit dem reichen von Dittrich gusammen= gebraditen Materiale arbeiten und fich die Forberung junuge machen tonnte, welche im Lauf der Beit die Weschichte ber religiofen Bewegung in Italien in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts über= haupt erfahren hat. Go wurde es nicht schwer fein, ben letten protestantischen Darfteller Chriftoffel (Zeitschrift für die hift. Theol. 1875, S. 165-265) zu übertreffen und bem Rardinal definitiv Diejenige Stelle in der Bewegung anzuweisen, welche ihm gutommt. Bas Um= jang und Form der Darftellung anginge, jo wurde es ja bem, ber fich an Die Arbeit macht, anheimgestellt fein, ob er für ein größeres Bublifum fich einrichtete und von Anmerfungen und Belegen abgujeben für gut befände, oder ob er dem engeren Bereich des Faches Dienen und gur Behr und eventueller Wehr die nötigen Butaten bei= fügen wollte.

Der Autor der obigen Schrift hat den ersteren dieser Bege als den geeigneteren angesehen. Ein einziges Mal fügt er dem Texte

eine Anmerkung bei (S. 71), nämlich ba, wo es fich ihm um die Entscheidung der Frage handelt, ob Contarini im tiefften Grunde protestantisch ober tatholisch gedacht habe. Wir werben auf biese Frage gurudtommen, refapitulieren aber gunachft ben Bufammenhang ber Braunichen Schrift. Bon ben 9 Rapiteln der Schrift beschäftigen fich die 4 erften mit Contarinis Leben und Schriften por feiner Ernennung zum Rardinal, die befanntlich fehr überraschend, durch Paul III. bald nach ber Thronbesteigung, vollzogen murbe. Dit bem 5. Rapitel begleiten wir Contarini in feine neue firchliche Tatig. feit. Da follen "bie beiben Dentschriften, die als die Frucht der im Sahre 1536 und 1537 gepflogenen Beratungen dem Bapfte überreicht wurden" (S. 34), aus feiner Feber gefloffen fein. Darnach murbe es icheinen, als hatte die bekannte Reformtommiffion ber Burbentrager nicht ein Gutachten, sondern beren zwei erftattet, mabrend boch unmittelbar nachher von "bem Ratichlag ber Rarbinale" die Rebe ift (ebd.). Der Bf. vermischt hier offenbar mit diefem "Ratichlag" - beffen Redattion übrigens von Caraffas Biograph Carocciolo für feinen Selben in Anspruch genommen wird - die Schrift Contarinis De Compositionibus. Bas er fich freilich unter "Rompositionen" benten mag, erhellt nicht; wenn er von "Reformen (!) der Rompositionen" spricht (S. 38), so - läßt das tief blicken. Das 6. Rapitel, "Reformfreundliche Strömungen in Italien", führt uns ber Stelle naber, welche Contarini eingenommen habe. Der vorsichtige Ausbruck in ber Uberschrift ift mit gutem Bedacht gewählt - es follen nicht diejenigen Manner und Frauen charafterifiert werben, welche entschloffen ber Reformation beitraten, fondern Diejenigen, welche in der romischen Rirche geblieben find, mabrend fie boch einzelne Momente ber reformatorifchen Bewegung, ja fogar ihr Schibbolet, die "Rechtfertigung ans bem Glauben", als religiofes Boftulat anerkannten. Offenbar haben biefe "Reformfreundlichen Stromungen", wenn fie auch in Italien an besonders hervorragenden Berfonlichfeiten uns greifbar entgegentreten, auch in bem übrigen Bereich der Rirche ihre Bertretung gehabt, und fo barf es nicht wundernehmen, daß nicht in Italien, fondern in Deutschland, nam= lich 1541 in Regensburg, der Berfuch einer Ausgleichung ber Gegenfate von hier aus gemacht wird. Dag ber Berfuch icheiterte, verringert nicht unfern Refpett vor der Trefflichfeit des Mannes, der Alles leitete, bis das vernichtende Rein! von Rom aus erscholl, zeigt aber, daß Contarini fich bezüglich der in der Rurie maggebenden Richtung Fllusionen hingegeben hat, die eine Enttäuschung unabweisdar machten. Mit der in Regensburg vereindarten Fassung der Justisstationslehre hätte man sich ja zur Not zusrieden geben können — aber in deren Formulierung lag zugleich ein Zweites, ein Rachgeben in der Frage nach dem Begriff der Kirche, den man sreislich bei den Verhandlungen nicht expresse aufgerollt hatte, der aber, weil alles umschließend, auch hier sich geltend machte. Und da konnte, sobald die Entscheidung von Rom aus erfordert wurde, keine "Tolezanz" gelten; da konnte nicht einmal ein Paktieren mit den Protestanten als richtig erscheinen, weil es die Unsehlbarkeit der römischen Virche in Zweisel gezogen hätte. Wochte man daher glauben, sich in Hinsicht gewisser Artikel verglichen zu haben — an dem Hauptpunkte, der Unmöglichkeit, den protestantischen und den katholischen Kirchenzbegriff überein zu bringen, mußten alle Vergleichsversuche scheitern.

Damit haben wir zugleich den Buntt berührt, an bem fich die jo oft hin und her gegerrte, auch von unferm Bf. wieder ventilierte Frage enticheiden muß: ob Contarini und die ihm gleich Gefinnten, obwohl fie in der tatholischen Rirche blieben, nicht doch im Grunde ihres Bergens evangelisch gefinnt gewesen seien. Ich ftebe nicht an, diese Frage zu verneinen. Dabei ift nicht entscheidend, ob Diefe Manner und Frauen den Artitel von der Rechtfertigung aus dem Glauben annahmen oder nicht, da ja, wie Contarinis eigenes Beifpiel zeigt, man auch von Prämiffen fatholischer Theologie aus Dagu tommen fonnte, fondern wie fie gum Begriffe ber Rirche fteben, ob fie in diesem Buntte tatholisch ober evangelisch benten und die Ronfequengen zu ziehen bereit find. Freilich liegt bie Sache nicht fo einfach, daß man talfulieren durfte: ber ober ber ift bamals in ber fatholifden Rirche geblieben, mahrend jener übertrat - ergo mar der erstere katholisch, mahrend der zweite evangelisch mar. Bielmehr verfnüpft fich die Frage mit der tiefer greifenden von der Anschauung bes Einzelnen darüber, wie er das Seil gewinnen fann. Es blieben Damals Biele, ja Bahllofe innerhalb bes außeren Organismus ber tatholischen Rirche, die bas Bertrauen auf die beilswirkende Rraft ihrer Caframente, auf die Untrüglichfeit ihrer Lehre, auf die Iden= tität der tatholischen Rirche mit der idealdriftlichen längst verloren hatten. Diefe waren zweifelsohne nicht mehr tatholifch, wenn fie auch aus Grunden fehr verschiedener Urt außerlich ben Bruch nicht vollzogen. Wenn nun diese nicht blog dem Artifel von der Recht= fertigung aus bem Glauben guftimmten, fondern wenn in ihnen bas neue religiöse Leben, für welches dieser Artikel den theologischen Ausdruck bildet, Gestalt und Kraft gewonnen hat, wenn sie ihre Hoffnung auf Erlösung nur in dieser Richtung, nicht mehr in der Hingabe an priesterliche Bermittelungen suchen, wenn sie in ihrer Stellung auch zu den Mitmenschen die Konsequenz daraus ziehen — dann sind sie evangelisch, auch wenn der Rahmen katholischen Kirchentums, äußerlich angesehen, sie noch umschließt. Contarini hat, soweit sein Seelenzustand erkennbar, auf keinem Punkte die hier angedeutete Grenze überschritten — daraus ergibt sich, was ihn angeht, die Antwort auf die obige Frage von selber.

Königsberg.

Benrath.

Mailänder Briefe zur baperischen und allgemeinen Geschichte des 16 Jahrhunderts. Mitgeteilt von H. Simonsfeld. Aus den Abhandlungen der K. Bayer. Atademie der Biss. III. Al., XXII. Bb., II. Abt. 233-480 S. u. III. Abt. 483-575 S.

Der Bj. bringt 397 Briese zum Abdruck, die sich teils als Konzepte in der "Trivulziana", einer Mailänder Privatbibliothek, teils als Originale in verschiedenen Münchener Archiven besinden. Der größere Teil der Schreiben, welche aus den Jahren 1568/96 herrühren, ist von zwei angesehenen Mailändern, dem gelehrten Prospero Visconti (geb. um 1543, gest. 1592), einem Manne vornehmer Denkungsart, und seinem bedeutend älteren Better Gaspero, einer weniger sympathischen Persönlichkeit, an den Herzog Wilhelm V. von Bahern gerichtet. Beide Visconti waren Korrespondenten des bayerischen Hoses über politische und andere Neuigkeiten, daneben Natgeber und Agenten des Herzogs sunstgewerbes. Einige Stücke gehen von anderen Mailändern aus, andere endlich sind Konzepte von Antwortschreiben des Herzogs Wilhelm selbst.

Die Briese, deren Benutang durch erläuternde Anmerkungen und ein Namensregister erleichtert wird, sind ein wilktommener Beitrag zur baherischen und allgemeinen Geschichte. Daneben gewähren sie ein hohes kulturhistorisches Interesse, indem sie und lehrreiche Aufschlüsse über die Art des Berkehrs, die Preise der verschiedenartigsten Gegenstände, sowie über Trachten, Moden und Sitten sener Zeit geben. Die Angaben über die von dem baherischen Herzoge erworbenen Antiquitäten, Gemälde, Stoffe und Ahnliches lassen uns die kunstegeschichtliche Bedeutung nicht allein Mailands, sondern auch Münchens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erkennen. Ebenso erhalten

wir interessante Mitteilungen über verschiedene Mitglieder des bayerischen Fürstenhauses, so den Herzog Wilhelm, seinen ebenso kunststünnigen Bater Albrecht, seine Brüder Ferdinand und Ernst, den späteren Erzbischop von Köln, vor allem aber über Wilhelms Schwiegermutter Christine, die verwitwete Herzogin von Lothringen, deren wechselvolle Lebensschicksale Simonsseld zusammensassend dargestellt hat. Einige weitere Notizen über diese merkwürdige Frankinden sich in Katterselds Roger Ascham S. 129 und in meinem Aussahe, Straßburgs Politik 1552 (Zeitschrift f. Gesch. des Oberrheins R. F. IX 1, 11). Auch über die Persönlichseit und Politik der beiden tatkrästigen Herzöge von Savonen, Emanuel Philibert und Karl Emanuel, sowie über die Machinationen der Franzosen in Italien, wo letztere die spanische Borherrschaft an allen Ecken und Enden bekämpsten, werden wir unterrichtet.

Straßburg.

Hollaender.

Urtunden und Attenstüde jur Geschichte bes Kurfürsten Friedrich Bilhelm von Brandenburg. 18. Bd. Politische Berhandlungen. 11. Bd. perausgegeben von F. Sirfc. Berlin 1902. IX u. 854 S. 32 M.

Das Material Diefes Bandes ift zum Teil schon in barftellender Form der Forschung juganglich gemacht worden. E. Dujebed hat Die Feldzüge des großen Rurfürsten in Bommern 1675-77 auf Grund archivalifcher Studien ichon 1897, und Birich felbit in bemfelben Sahre ben Binterfeldzug in Preugen 1678-79 behandelt. Aber man wird es boch nicht bedauern, daß man nun Belegenheit erhalt, ich verfonlich mit den Aften, auf benen jene Darstellungen beruhten, befannt ju machen. Gie bilden den Sauptbestandteil bes erften 21b= ichnittes bes porliegenden Bandes und gerfallen wieder in zwei Saupt= gruppen: in die offiziellen brandenburgischen Relationen über die Rriegsereigniffe und in die Rorrespondengen des Rurfürften mit ein= gelnen Offigieren und Behörden. Auf die ersteren fei besonders wegen Der Bedeutung, Die fie fur Die Quellenfritit Bufendorfs haben, verwiesen. Außerdem find dann in diesen Abschnitt noch aufgenommen Die Aften über die friegerifchen Borgange im Jahre 1679 am Rhein und in Bestfalen, Die Berichte bes Generalleutnants von Spacn bilben ihren Rern.

Die Abschnitte II-VII find den biplomatischen Berhandlungen, die den Rriegsereignissen zur Seite gingen, gewidmet. Dem Brogramm der Edition entsprechend erhalten wir hier die Aften darüber,

foweit fie im Beheimen Staatsarchiv zu Berlin liegen, alfo bie Berichte ber preußischen Befandten, Die Reffripte des Rurfürften an fie und die Korrefpondengen des Rurfürsten mit auswärtigen Souveranen. Um ein volles Bild ber Berhandlungen zu erhalten, muß man die Aften aus ben Archiven der betreffenden fremden Staaten, por allem bie Berichte ber fremden Gefandten aus Berlin mit herangieben. Für die Niederlande, Frantreich und Ofterreich liegen fie uns, für Franfreich ja allerdings leider fehr unvollständig, in Bb. III, II und XIV ber Urfunden und Altenftude por, burch fie maren alfo Abichn. II, IV und VI biefes Bandes zu erganzen. Gine Bergleichung mit jenen früheren Banden zeigt zugleich auch, wie weit uns ber borliegende Band über fie binausführt. Reine berartige Ergangung ift borhanden zu Abichnitt III, ber die Begiehungen gwifchen Brandenburg und Danemark 1676-79 behandelt, doch erhalten wir auch ichon burch die einseitig brandenburgifden Berichte ein recht anschau-Abschnitt V (Friedensverhandlungen zu Dimwegen 1676-79) und Abichnitt VII (Reichstag zu Regensburg 1675-79) fonnen uns als Ergangung bienen gu bem fonft über biefe Borgange Befannten, ba fie nur gang fpegielle Geiten ber Berhandlungen an beiden Orten berückfichtigen.

In ihrer Gesamtheit gewähren uns die uns dargebotenen Materialien nun die Möglichkeit, den Kampf des großen Kursürsten um Pommern von Fehrbellin dis St. Germain in allen seinen Einzelheiten zu verfolgen und vor allem auch die Haltung und die Stimmung des Kursürsten während dieser vielleicht schwersten Ersahrungen seines Lebens kennen zu lernen. Bur Auftlärung dieses seines persönlichen Anteils an den Ereignissen dienen noch besonders seine 65 eigenhändigen Briefe an den Oberpräsidenten von Schwerin aus den Jahren 1671—78, die der Herausgeber als letzten Abschnitt seinem Buche angesügt hat.

In der äußeren Einrichtung seiner Publikation richtet sich Ho. nach dem Muster, das nun einmal für die Urkunden und Aktenstüde üblich geworden ist, und da ja die Befolgung einheitlicher Grundsätze in der ganzen Publikation sicher auch ihren Wert hat, würde es keinen Zweck haben, zu erörtern, ob manches praktischer eingerichtet sein könnte. Doch wäre vielleicht im einzelnen zu bemerken, daß man den Eindruck gewinnt, daß der Herausgeber richtigen Takt bewiesen hat in der Auswahl der im Wortlaut und der nur im Auszug abzusbruckenden Stücke. Man wird mit ihm bedauern, daß er die Berichte Brandts aus Dänemark und Crockows aus Wien nicht in größerer

Bollftandigfeit hat mitteilen konnen, aber bei dem Umfang, den ber Band icon fo gewonnen hat, wird man die Notwendigkeit diefer Beschränfung anertennen muffen und damit gufrieden fein, daß wenigstens ben Berichten Meinders über feine Berhandlungen in Franfreich ein verhältnismäßig breiter Raum gegonnt werben fonnte. Die Ginleitungen, die der Berausgeber den einzelnen Abschnitten vorausfchicft, find fehr geeignet, in ben Stoff einzuführen, faffen auch in gludlicher Beife ben Sauptinhalt bes fich anschließenden Aftenmaterials Bujammen, leiber werden fie aber hier und ba (3. B. G. 637 und 726) durch Satungeheuer verungiert, beren Inhalt wohl nur wenige bei einmaligem Lefen werden in fich aufnehmen tonnen. Gehr bantens= wert ift die umfaffende Berwertung bes gedruckten Materials, bor allem auch ber zeitgenöffischen Quellen in ben Unmerfungen, eine bedeutende Erleichterung für ben Benuger. Ihm gu bienen find auch bie Inhaltsangaben über ben einzelnen Studen und bas Regifter beftimmt, beibe hatte Ref. etwas ausführlicher gewünscht. Ber fich etwa über die Bereitwilligfeit des Kurfürsten, Ludwig XIV. bei einer Raifermahl zu unterftugen, unterrichten will, wird zwar leicht feststellen tonnen, bag auf S. 646 und 670 davon gehandelt wird, aber er ift in Befahr zu überfehen, daß auch auf G. 656 und offenbar auch auf S. 659 und 684 babon die Rede ift. Das Regifter ift zwar genau gearbeitet, aber es ift, wie ja allerbings leiber auch fonft in ben Ur= funden und Aftenftuden, nur Berfonenregifter und wird jeden im Stich laffen, ber fich etwa fcnell über bas Berhaltnis bes Rurfürften ju den Riederlanden, von dem doch nicht nur im Abschnitt II die Rede ift, unterrichten will, ebenjo jeden, ber fich für die Belagerung von Stettin, die Rampfe auf Rugen ober die Baltung der Ronigs= berger im Jahre 1678/79 intereffiert. Jeber Benuger murbe gewiß dem Berausgeber dantbar fein, wenn er in Bufunft ben Bert feiner mübevollen und vortrefflichen Arbeit burch Berudfichtigung Diefer fleinen Ausstellungen weiter erhöhen wollte.

Zena. G. Mentz.

Briefe des herzogs Ernft August zu Braunschweig=Lüneburg an Johann Franz Diedrich von Bendt aus den Jahren 1703—1726. Heraus= gegeben von Erich Graf Rielmansegg. Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung. 1902. VIII u. 400 S. 8 M.

Die reichhaltige Briefliteratur, die wir aus der Beit des aus= gehenden 17. und des beginnenden 18. Jahrhunderts bereits von Berfonen befigen, die dem hannoverichen Sofe angehörten ober ibm nabe ftanden - ich erinnere nur an die Briefe der Rurfürftin Sophie von Sannover und ihrer Richte, ber Bergogin von Orleans, ber berühmten Liefe-Lotte - erhalt eine wertvolle Bereicherung burch Die porliegende Bublifation. Der Schreiber Diefer Briefe ift ber jungfte von den feche Gohnen des gleichnamigen erften Rurfürften von Sannover, der Empfänger, fein Freund und Alteregenoffe, der 1748 als großbritannischer General ber Ravallerie verftorbene Johann Frang Diedrich von Bendt. Die 177 Briefe find in fehr unorthographifdem Frangoffich geschrieben und daber nicht gang leicht zu lefen. Auch verteilen fie fich fehr ungleich auf ben Beitraum von 1703 bis 1726. Die erfte Serie der Briefe aus bem Jahre 1703 - 11 an ber Bahl - ift von dem Bergog aus dem Feldzug in den fpanifchen Riederlanden, den er als Generalmajor mitmachte, geschrieben und enthält intereffante Berichte aus bem Lagerleben. Bon Grogtaten weiß er allerdings nicht viel zu melben; ber Feldzug bestand hauptfächlich in zwedlofen Sin= und Bermärichen, boch murden Sun und Limburg von den Berbundeten erobert. Es folgt eine Baufe von drei Jahren, die die Freunde gemeinfam in hannover verlebten. Erft als Wendt nun feinerfeits im Jahre 1707 gu ben hannoverschen Truppen fom= mandiert war, die unter bem Oberbefehl Marlboroughs am Rriege in Flandern teilnahmen, begann ber Bring die Korrespondeng wieder und berichtete dem Freund über alles, mas fich in ber Beimat, und zwar insbesondere am Sofe, gutrug. Bir haben nun über Die Jahre von 1707 bis 1713 mit alleiniger Ausnahme bes Jahres 1710, das Bendt wieder in Sannover zubrachte, genaue Berichte bon allen großen und fleinen Ereigniffen, die in den Befichtsfreis des Bergogs traten; fcreibt er feinem Bertrauten doch faft jeden Bofttag. Es find aber weniger die großen Beltbegebenheiten, die unjer Intereffe in Diefen Briefen in Unfpruch nehmen, - benn Diefe erfuhr Ernit Muguft erft aus zweiter ober dritter Sand, - als vielmehr die fleinen Ereigniffe bes Sof= und Lagerlebens, Bergnugungen, Jagben, Theater. Daneben fehlt es nicht an allerlei Rlatich und charafteriftischen Aneldoten, die mit liebenswürdigem Sumor ergahlt werden. Rurg, ber Rulturhiftoriter tommt mehr auf feine Rechnung als ber politifche Befchichtschreiber. Der Friede von Utrecht führte Bendt wieder nach Sannover gurud, und damit nahm die Korrespondeng der Freunde ihr Ende. Die furgen funf Briefe, Die aus ben Jahren 1716-1726 erhalten find, find von geringem Belang und hatten wohl megbleiben

tönnen. Im Jahre 1714 war Ernst August zum Fürstbischof von Osnabrück gewählt worden, und seit 1716 hatte er dort seine Resistenz genommen. Dort ist er auch am 14. August 1728 gestorben, nachdem ihn sein Bruder, Georg I. von England, noch vorher zum Herzog von Port und Albany ernannt hatte. Dies hat ihm auch einen Plat im Dictionary of national diography (17, 393) versichafft, während man ihn in der Allgemeinen deutschen Biographie vergebens sucht. Bielleicht sindet er, wie so mancher andere, noch seine Stelle in den Ergänzungsbänden.

Bei ber Berausgabe ber Briefe hat fich Graf Rielmansegg, ber frühere öfterreichische Minifterprafident und jegige Statthalter von Dieber-Ofterreich, Bodemanns Briefeditionen in ben "Bublifationen aus den preußischen Staatsarchiven", Bb. 36 und 37, jum Borbild genommen, und er hat fich feiner Aufgabe mit anerkennenswerter Sorgfalt und Benauigfeit entledigt, wenn man auch an Einzelheiten den Richtfachmann erfennt. So ift es mir unerfindlich, welchem Zwed in der Ginleitung der feitenlange Erfurs über die Bergogin bon Ahlben dienen foll, die in den Briefen mit feinem Bort erwähnt wird, jumal er nicht das geringfte Neue bringt. Und auch die Abhandlung über die Baronin Rielmansegg, die fpatere Grafin bon Darlington, und ihr Berhältnis ju Georg I. von England (G. 59 bis 68) verdankt ihre Entstehung wohl mehr dem Umftand, daß die Grafin eine Ahnfrau bes Berausgebers ift, als ihrer Bichtigfeit für die publizierten Briefe, in benen fie nur wie hundert andere Berfonen gelegentlich erwähnt wird. Im übrigen icheint mir ber Beweis, ben Braf R. ju führen fucht, daß die Brafin nicht die Maitreffe Georgs I. gewesen fei, und bag fie die vielen Bnaden, womit der Ronig fie überhäufte, anderen Beziehungen zu ihm verdantte, burchaus gelungen zu fein. In dem als Anhang gegebenen Diplom über Die Erhebung ber Baronin Rielmansegg gur Gräfin Darlington nennt der Rönig fie ausdrücklich dilectam consanguineam nostram - fie mar feine Salbichmefter aus der Berbindung feines Baters, bes Rurfürsten Ernft August, mit der Grafin Platen. - Die Ausftattung des Buches ift tadellos. Ein ichones Bild des Bergogs Ernft Muguft giert es, ein forgfältiges Berfonen= und Ortsregifter erleichtert feine Benugung.

Leipzig.

Robert Geerds.

Geschichte bes herbstifeldzuges 1813. Bearbeitet von Friedrich, Major, zugeteilt bem Großen Generalftabe. 1. Band: Bom Abichluß bes Baffenstillftanbes bis zur Schlacht von Rulm. Berlin, 1903. Mittler & Sohn.

Das Unternehmen der Mittlerichen Berlagsbuchbandlung, eine Beichichte ber Befreiungsfriege bon 1813-1815 berauszugeben, fann nur mit Freuden begrüßt werden. Richt nur vom allgemein geschichts lichen Standpunft aus, fondern auch im militarifden Intereffe mar ein foldes Bert ein bringendes Erfordernis. Die Erforschung ber napoleonischen Feldzüge ift mit Recht neuerdings wieder in ben Borbergrund getreten, feitdem fich bas frangofifche Rriegsarchiv zu öffnen begonnen bat. 3ch ftebe feineswegs auf dem Schlichtingichen Standpunft, daß "bie ftrategische Anschauung Rapoleons bruchig geworben" fei, und daß zwifden feiner und der Moltfeiden Briegführung ein grundfäglicher Begenfat beitebe. Die Strategie beiber beruht auf einer genialen Berwendung ber Rriegemittel je nach ben Forberungen ber augenblidlichen Lage, aber nicht auf ber grundfaglichen Anwendung eines entgegengesetten Spftems, das man bei Moltte im getrennten Anmarich und in der Bereinigung auf dem Schlachtfelbe, bei Rapoleon in ber Berfammlung por ber Schlacht und in ber Bevorzugung der inneren Linie erbliden will.

Der vorliegende 1. Band des Friedrichschen Berkes beginnt mit dem Bassenstillstand von Poischwiß und behandelt die Ereignisse bei der Böhmischen Armee bis zu den Schlachten bei Dresden und Kulm einschließlich, bei der Schlessischen Armee bis zur Bersolgung nach der Schlacht an der Kahbach und bei der Nordarmee bis zur Schlacht bei Groß-Beeren einschließlich. Es ist ein gediegenes Wert von hohem wissenschaftlich-geschichtlichem wie auch praktisch-militärischem Bert. Auf Grund jahrelanger, erschöpfender Studien entwirft der Bf. mit sicherer Hand ein lebenswarmes Bild des gewaltigen Kampses. Alle Teile sind gleichmäßig gegeneinander abgewogen, die Entwicklung der Ereignisse auf den verschiedenen Kriegsschaupläßen ist übersichtlich und klar, das Urteil reif, maßvoll und gerecht abwägend, die Darstellung schlicht und warm. Bir zählen das Werk mit zu den besten der triegsgeschichtlichen Literatur der letzten Jahrzehnte.

Mit Recht legt ber Bf. hohen Bert auf die Charafteriftit der leitenden Männer. Bas die Perfönlichkeit im Kriege bedeutet, ist kaum je schärfer hervorgetreten als bei Männern wie Napoleon, Blücher, Bernadotte und Schwarzenberg. Meisterhaft ist die Charafteriftit des Schlesischen Sauptquartiers, Blüchers, Gneisenaus und

Pords, interessant und neu ist diesenige Bernadottes, der in seinen Feldherrneigenschaften gewaltig überschätt worden ist. Bas ihn von einer energischen Kriegsührung abhielt, waren weniger politische Pläne oder Berrat oder gar persönliche Feigheit, sondern mangelnde Feldsherrntunst und die nicht abzuleugnende Schwierigkeit seiner strategisschen Lage. So erklärt Fr. sein Berhalten in den Tagen von Großsbeeren durchaus naturgemäß.

Die Lage turg vor Abichluß des Baffenstillstandes von Boischwig war für Rapoleon außerst gunftig, um einen britten, entscheibenben Schlag zu führen. Die Berbundeten waren Ende Dai, um den Un= fclug an Ofterreich zu halten, in ben außerften Bintel Breugens auf Schweidnig ausgewichen, mahrend Napoleon mit den Sauptfraften fich auf Breslau mandte. Entweder liefen die Berbundeten daber Befahr, gegen das Bebirge geworfen zu werden oder fie mußten eiligft ben beutschen Boben verlaffen. Freilich mar ber Buftand ber frangofifchen Armee wenig ermutigend, aber bei ben Berbundeten ftand es teineswegs beffer. Ofterreichs Ruftungen waren noch nicht fo weit fortgeschritten, als bag es fich hatte am Rampfe beteiligen tonnen. Fr. foliegt fich ber icharfen Rritit, die ber Entichlug Rapo= leons zum Baffenftillftand gefunden hat, nicht an und findet ihn er= flärlich. Napoleon habe weber ben Buftand ber verbundeten Urmee noch die öfterreichischen Berhaltniffe überseben tonnen und gehofft, während bes Baffenftillftandes foviel Brafte gegen Ofterreich beran= jugieben, daß es durch bie Furcht gur Reutralität gezwungen murbe. 3ch glaube aber boch, daß Ofterreich am ficherften durch einen fcnellen britten Sieg Napoleons vom Beitritt gur Roalition abgehalten worden ware, daß die Bunft ber Lage ausgenutt werden mußte und daß der Entichluß zum Baffenftillftand somit doch ein verhängnisvoller Fehler Napoleons war, ohne barin gerade ein Nachlaffen feines Benies ju erbliden. Auch Napoleon machte Fehler, 1796 fo gut wie 1815, nur gang erheblich weniger als feine Begner.

Nach Ablauf des Waffenstillstandes waren die Aussichten Rapoleons nach dem Stärkeverhältnis nicht ungünstig. Um so interessanter ist die Frage, warum dieser geniale Mann den Feldzug dennoch verlor. Wir hossen, daß Fr. die Gründe im 2. Band zusammenfassend erörtern wird, nehmen aber schon aus den im 1. Band geschilderten Ereignissen Gelegenheit, die Frage zu streisen. War der Trachenberger, oder wie der Bs. ihn auf Grund eingehender neuer Forschungen mit Recht benennt, der Trachenberg-Reichenbacher Plan

ber Berbundeten die Urfache, oder ift, wie man behauptet bat, Napoleon an feinem überlebten Suftem, an ber inneren Binie gugrunde gegangen gegenüber einer neuen, auf dem Gebrauch getrennter Urmeen berubenden Lebre? Bon einem neuen Spitem tann man teinesfalls auf feiten ber Berbunbeten fprechen; nichts entwidelte fich natürlicher aus ber Lage als die Aufftellung getrennter Beere, nachdem gu den in Schleffen fich gegenüber ftebenden Barteien Dfterreich bingutrat, mabrend die Rordarmee fich jum Schute Norddeutschlands verjam: melte, beren Suhrer, Bernadotte, mit feinen ichwedischen Truppen fic auf Stralfund bafierte. Dadurch geriet Rapoleon bon felbft in eine sentrale Lage, ob er wollte ober nicht. Un und für fich find aber weder die gentrale Lage und die innere Linie, noch die außeren Linien überlegen. Alles tommt auf die Umftande und die Ausführung an. Baren nun Umftande und Ausführung auf feiten der Berbundeten beffer? Bar bie Ermattungsftrategie richtig, indem man einem enticheidenden Schlage burch den Raifer felbft auswich, ihn allmählich einichnurte, bis man die Uberlegenheit tongentrifch auf einem Schlachtfelbe gur Geltung bringen fonnte? Mit anderen Borten: mar ber Trachenberger Blan gut ober nicht? 3ch mochte mich ber icharfen Berurteilung Diefes Planes burch Fr. (S. 99) nicht anschließen. Die Rrafte der Berbundeten "zu vereinigen und fie zum vernichtenden Schlage porzuführen", war bei ber weiten Trennung ber einzelnen Gruppen, wie fie aus ber Lage von felbft entstanden war, nicht fo leicht. Ich ftebe nicht an, ben Blan als flug fur biefen befonderen Sall, aber nur fur diefen, bemeffen gu beurteilen. Er beruht auf ber begründeten Unerfennung der unbedingten Überlegenheit napoleonischer Felbberrnfunft. Aber felbft 1813 mar die Ermattungestrategie außerft gefährlich. Bie ichwer ift das einheitliche Sandeln fo weit von einander getrennter Beere im Sinne eines folden boch immerbin etwas fünitlichen Planes! Schon ber Auftrag fur Die Schlefische Urmee. bem Begner icharf an der Rlinge zu bleiben, ohne fich in eine Schlacht gegen überlegene Rrafte einzulaffen, ift einer ber ichwieriaften, ben es gibt. Man leje nur bei Fr. den Buftand der Schlefischen Urmee nach, als fie in der zweiten Galfte des August in acht Tagen zweimal den Beg amifchen ber Rapbach und bem Bober gurudgelegt batte. Lange fann feine Urmee folche Rreug= und Querbewegungen, Rachtmariche und Biwafs ertragen, ohne jugrunde ju geben. Underfeits ift nicht zu verfennen, daß Rapoleon 1813 mehrfach Unglud batte. Babrend g. B. Blücher in der Schlacht an der Rabbach febr bom Glück begünstigt wurde, ist die verhängnisvolle Niederlage Bandammes bei Kulm — darin hat Fr. unbedingt recht — weder durch die Schuld Bandammes noch Napoleons, sondern durch Zusälle entstanden. Das Ansehen Bandammes auf Teplit war durchaus richtig, und Bandamme selbst hat entschlossen und mit großem Geschick gessührt. Überhaupt waren manche napoleonische Generale durchaus nicht so ungeeignet zur Leitung selbständiger Operationen, wie vielsach ansenommen wird.

Es fragt sich, ob Napoleon auch bestimmte Fehler nachzuweisen sind. Fr. ist der Ansicht, daß seine Kräste nicht dazu ausgereicht hätten, um überall offensiv zu werden. Als er von Blücher abließ, weil die Böhmische Armee auf Dresden vorging, ließ er unter Macdonald zu starke Kräste (100000 Mann) zurück. Zur Deckung des Kückens hätte auch weniger genügt. Ebenso bezeichnet Fr. die Offensive Dudinots mit einem Teil der Streitkräste gegen die Nordarmee als eine Schwächung an der Stelle, wo man die Übermacht gegen den Hauptgegner brauchte. Ich glaube, daß dies Urteil zutreffend ist.

Nochmals sei das hervorragende Werk F.s aufs wärmste empfohlen. Für eine zweite Auflage würde vielleicht eine Nachsorschung
im österreichischen Kriegsarchiv vorteilhaft sein. Nach meinen Erfahrungen ergibt eine solche oft noch überraschende Ausschlüsse, wo man
sie nach den disherigen österreichischen Bearbeitungen nicht vermutet
hätte. Hoffentlich öffnet das französische Archiv seine Schäße für
diesen Feldzug ebenso, wie es bereits für eine Anzahl von napoleonischen Kriegen geschehen ist. Die Korrespondenz Napoleons ist immer
nur eine einseitige Quelle.

Leider hat die Verlagsbuchhandlung dem bedeutenden Werke, abgesehen von einer Anzahl von Gesechtsplänen, nur eine ganz unzureichende Übersichtstarte im Maßstab 1:740000 beigegeben. Auf dieser lassen sich die Operationen nur ungenügend verfolgen. Auf den Operationen, nicht auf den taktischen Ereignissen der Gesechte liegt aber
der Schwerpunkt. Einsache Stizzen der verschiedenen Ausstellungen
wären serner sehr erwünscht.

X.

Geschichte bes Feldzuges 1814 in Franfreich. Bon b. Janfon, Generalleutnant g. D. 1. Band: Der Feldzug bis gur zweiten Trennung

ber Schlefifden Urmee von ber hauptarmee. Berlin, 1903. Ernft Sieg-fried Mittler & Sohn. 370 S.

Der borliegende Band ift ber zweite, ber bisher bon ber "Gefchichte ber Befreiungefriege 1813-1815" erichienen ift. Der erfte war ein Band ber Geschichte bes Berbftfeldzuges von 1813 von Friedrich, über ben oben berichtet worden ift. Bei Diefer Belegenheit ift auch die Frage erörtert worben, inwieweit bas Studium ber napoleonischen Rriege für den Militar auch heute noch von Bedeutung ift. Die Anficht, daß man diese Frage bejabend beantworten muß, wird lebhaft beftartt, wenn man die glanzende Art und Beife betrachtet, in ber Napoleon in ben befannten Februartagen 1814 die innere Linie auszunußen verfteht. Mit einer folchen Operation hatte er feine Laufbahn im Jahre 1796 in den Apenninen begonnen. Bas ihm hierbei bamals jum Siege verhalf, Tätigfeit und Schnelligfeit, war auch 1814 der Grund feines Erfolges. Dan ftaunt, wenn man seine perfonlichen Leiftungen und biejenigen ber Truppen von dem Augenblide ab verfolgt, als er fich entschließt, über Geganne gegen Die Flante ber Schlefifchen Armee vorzuftogen. Die Gefechte von Champaubert am 10., Montmirail am 11., Etoges am 13. und Bauchamp am 14. Februar, benen unmittelbar ber Abmarich bes Raifers gegen bie Sauptarmee folgt, bilben eine ber glangenbften Berioben der Kriegsgeschichte. Gewiß werden im modernen Kriege, besonders ju Beginn, wenn die gewaltigen Beere langs ber Grenze Urm an Arm aufmarschieren, solche Operationen auf ber inneren Linie nicht mehr ftattfinden fonnen. Aber im Berlaufe eines Feldzuges, befonders wenn man, wie Napoleon 1814, nach großen Niederlagen auf die ftrategifche Berteidigung angewiesen ift, find auch heute ahnliche Lagen wohl benfbar.

Der vorliegende Band geht aus von der Lage im November 1813, behandelt den Operationsplan der Berbündeten, den Einmarsch in Frankreich, die Kämpse bei Brienne und La Rothière, die Kämpse des Raisers gegen die getrennten Armeen der Berbündeten, die vorhin schon erwähnt sind, und die Ereignisse nach der Bereinigung der Schlesischen und Hauptarmee bis zur zweiten Trennung gegen Ende Kebruar.

Der Berlauf wird in flarer, anschaulicher Beise dargestellt, das Berständnis wird durch zahlreiche Stizzen erleichtert. Der Bf. ftüht sich außer auf eine reiche, sorgfältig benutte Literatur auf die deutschen Archive. Fraglos würden die öfterreichischen Archive noch manche

interessante Ausschlüsse geben können. Bor allem aber scheinen in der Kenntnis der französischen Berhältnisse noch manche Lücken zu bestehen. Die Korrespondenz des Kaisers ist bekanntlich nicht vollständig und ist tendenziös zusammengestellt; vor allem enthält sie aber nur in der Hauptsache die vom Kaiser selbst ausgegangenen Schriftsücke. Ber sich mit denzenigen Perioden der napoleonischen Kriegsgeschichte desichäftigt hat, über die wir solche umfangreiche Beröffentlichungen aus dem französischen Archiv besissen, wie beispielsweise für die Einleitung des Feldzuges von 1796, für 1800, 1805, 1806 usw., der weiß, wie sehr die Kenntnis der Ereignisse dadurch vertiest wird. Die einzgehenden Berichte und Meldungen machen uns den Gedankengang verständlich, aus dem die in der Korrespondenz enthaltenen Besehle entspringen.

Bielleicht ließe sich auf Grund folden Materials manches plastisicher herausarbeiten, wie z. B. die Entstehung des Gedankens, über Sezanne gegen Blücher vorzustoßen. Wir vermissen übrigens hierbei im Text nur ungern eine Erörterung der sehr interessanten Frage, inwieweit Marmont daran beteiligt ist; sie ist im Anhang nur kurz gestreist.

Erschöpfend und fehr lehrreich ift der Ginflug ber Politit auf Die Rriegführung behandelt. Die Rudficht auf Die verschiedenartigften Intereffen beeinflußte die Operationen außerordentlich. Die Gegen= fate ber Schlefischen Urmee, Die Die treibende Rraft bildete, und ber Sauptarmee, bem hemmenden Element, treten lebhaft hervor. Dord erscheint übrigens in diesem Teile des Feldzuges mehrfach in weniger gunftigem Lichte. Der große Erfolg, den Rapoleon gegen die ein= gelnen Teile ber Schlefischen Urmee erfocht, ware in Diefem Umfange faum möglich gemejen, wenn Dord nicht, entgegen bem Befehle Blüchers, am 11. Februar an bem Bedanten eines Rudzuges hinter Die Marne festgehalten hatte. Die Unterftugung, Die er Gaden angebeihen ließ, als biefer, bem Blucherichen Befchle entsprechend, gegen Montmirail borging, mar völlig ungenügend. Man fann mohl behaupten, daß Dord allein an dem unglücklichen Berlaufe des Tages von Montmirail Die Schuld tragt. Dhne fein Berfagen hatten 29000 Mann etwa 20000 Frangofen gegenübergeftanden. Wie anders ware ber Berlauf geworben, wenn Dord und Saden vereint ben Raifer in Richtung auf ben in feinem Ruden ftebenben Blücher gurud= gebrangt batten! Bare biefer gleichzeitig gegen ben ihm gegenüber= ftebenden Marmont vorgegangen, fo ware leicht eine Rataftrophe für Napoleon entstanden. Leider war auch Blücher "einmal vorsichtig, und das zur unrechten Zeit"; er blieb am 11. und 12. stehen, während Saden und Yorck geschlagen wurden, obwohl aus der Unbeweglichteit Marmonts zu erkennen war, daß dieser nur den Nücken Napoleons deckte. Als Blücher dann schließlich antrat, waren die französischen Hauptkräfte inzwischen gegen ihn freigeworden, so daß er nun auch geschlagen wurde. Das beste wäre wohl von vornherein ein allzemeiner Rückzug aller Teile hinter die Marne gewesen, als der Kaiser in die zersplitterte Schlessische Armee hineinstieß. Eine Berzeinigung auf den Feind zu, also ein konzentrischer Angriff, war in diesem Falle ein zu künstliches, von zu vielen Reibungen und Zufäligseiten abhängiges Unternehmen. Die Ausstlärung war zu mangelhaft, man übersah die Lage zu wenig, und zwischen den einzelnen Teilen war die Berbindung zerrissen.

Einen sonderbaren Eindruck macht die wiederholte Trennung und Bereinigung der beiden Armeen der Berbündeten. Sie hat mit denjenigen Gründen nichts zu tun, aus denen auch wir heute getrennt marschieren und vereint schlagen wollen, sondern beruht auf den durchaus eigenartigen Berhältnissen der Koalition. Für die Kriegsführung ist nicht viel daraus zu lernen.

Die Lage Napoleons in diesem Feldzuge ift mißlich. Die Stärkeverhältnisse erlauben ihm nicht mehr, eine Einleitung des Feldzuges
im großen Stil, wie er es früher gewohnt war, zu unternehmen und
ein bestimmtes Ziel ins Auge zu fassen und durchzusühren. Wieders
holt sehen wir ihn abwartend auf der Lauer liegen, um eine Blöße
des Gegners zu erspähen. Wie er diese dann benutzt, wird ewig
vorbildlich bleiben. Ohne Blücher hätte er den Feldzug gewonnen.

Es ist somit ein großes Berbienst bes Bf.s, den Feldzug auf Grund allen vorhandenen Materials erneut und lebensvoll dargestellt zu haben.

Einige kleine Bersehen mögen bei einer zweiten Auflage berichtigt werden. Der militärische Leser empfindet es unangenehm, wenn die Schreibweise der Ortsnamen im Text und auf den Karten nicht übereinstimmt. Daß die Chiffre, unter der Generalquartiermeister v. Müffling schrieb (C. v. B.), irrtümlich als Cardinal von Biddern gedeutet worden ist, ist schon anderwärts bemerkt worden. Im Literaturverzeichnis ist serner die Herausgabe der napoleonischen Korrespondenz durch Kaiser Napoleon III. irrtümlich auf das Jahr 1827 datiert u. a.

Geschichte Bismards. Bon Max Lenz. Leipzig, Dunder & humblot. 1902. 455 S.

Wie Mards in feinem "Raifer Wilhelm I.", hat Leng in feiner Bismardbiographie ben Rahmen ber Allgemeinen beutschen Biographie gesprengt, ohne daß wir deshalb mit ihm rechten durften. Denn wie jener ftellt er uns bor ein Problem, das fich den bescheideneren biographischen Chroniften niemals enthüllt haben murbe, ja er weift ichon im Titel barauf bin, indem er fich nicht mit Rennung feines Belben begnügt, fondern in unverfennbarer Beziehung zu Rantes "Beschichte Ballenfteins" und ihrer programmatifchen Borrebe fein Buch "Beschichte Bismarcks" genannt bat. Die einzige Konzession an das große Sammelwert, die biographische Notig über Bismards Uhnen, ift in der Buchausgabe weggefallen und burch ein einleitendes Rapitel über "Friedrich Wilhelm III. und feinen Staat" erfett worden. Die Berausgeber mogen vielleicht etwas anderes erwartet haben. Der Lefer bes Buches wird es bem Bf. boch banten, bag auch er wie Mards die gleichförmige Friedhofsruhe der Allgemeinen beutschen Biographie refolut geftort hat, um mit Runftlerhand Lebendiges, Lebenwedendes zu ichaffen.

3ch will hier nicht naber erörtern, ob heute ichon die Beit ge= tommen ift, eine Biographie bes Reichsgrunders zu ichreiben. Der Barteien Sag und Gunft tommt als Sinbernis nicht ernftlich in Frage. Bir waren ficherlich um eine ftattliche Reibe lebensvoller Bücher armer, wenn ein Selbenleben nicht eher bargeftellt werben Dürfte, als bis ber Dargeftellte uns wie Befuba geworden ift. Much die viel ichwerer wiegenden ftofflichen Bebenten bedürfen in einer Fachzeitschrift teiner weitläufigen Erörterung. Wo uns Gubel ber= läßt, baw. wo fich ihm das Archiv des preugischen auswärtigen Umtes verichloffen hat, beginnt für uns bie Dammerung, um bald in ein nur hier und da erhelltes Dunkel überzugeben. Die Mit= teilungen aus dem Bismardichen Archive, Die eigenen Erinnerungen bes Fürften, die Enthüllungen Buich's über die Benefis des Dreibundes find nicht imftande, die preugischen Staatsaften, das fichere Fundament ber Beschichte Bismards bis jum Jahre 1866, für bie Beit feiner Reichstanglerschaft zu erfeten. Schon 1870/71 verlieren wir den festen Boden ber Geschichte des Jahres 1866 unter ben Bugen. Andeutungen Bismards in ben Briefen an feine Gattin find mitunter die einzigen verlässigen Spuren seiner diplomatischen Arbeit und Mühen mit den Neutralen. Bas er als Minifter bes Muswärtigen von 1871—1890 geleistet hat, umschreiben wir dankbar mit den Worten Zweidund und Dreibund, ohne damit eigentlich mehr zu sagen, als was jedermann bekannt ist. Die Geschichte Bismards, soweit sie Geschichte Europas ist, kann sür die Jahrzehnte seiner Reichskanzlerschaft heute noch nicht geschrieben werden. Wann die secreta imperii Germanici der Welt enthüllt werden, vermag kein Mensch vorauszusagen. Die Reichsgründung war ein Ende und ein Ansag. Bon der Genesis der Bersailler Schöpsung ließ sich der Schleier leichter entsernen als von einer Welt, deren Gärungsprozeß heute noch nicht abgeschlossen ist.

Nichtsbestoweniger wird man das stoffliche Sindernis nicht unüberwindlich nennen burfen, infofern fich wenigftens ber Biograph, wie Mards es bewiesen hat, bis zu einem gemiffen Grabe barüber hinwegfegen tann. Beit und Berfonlichteit laffen fich in ihrer Bechfelwirfung zuweilen auch ohne Aufwideln bes gangen Fabens erfaffen. Die Stufen der Entwicklung Wilhelms I. hat Marcks fo plaftifc herausgearbeitet, daß auch die Erweiterung unferes Biffens in ber hiftoriographischen Sauptfache feinem Buche nichts von feinem Berte rauben wird. Wie fich ber preußische Offizier in die Rolle des Thronfolgers, ber Cohn und Bruder eines abfoluten Ronigs in bas tonftitutionelle Breugen, der Territorialberr in das faiferliche Amt, ber Greis in feine foziale Diffion eingelebt hat, wie das Alte und Neue in feiner Seele um die Borberrichaft rangen, wie ber Ausgleich endlich erfolgte, das alles ift fo überzeugend dargeftellt worden, daß die minutiofeste nachfolgende Regestenarbeit in bas Charatterbild Bilhelms I. höchftens einige neue Nuancen hineinbringen wird. Bie viele vortreffliche Biographien waren ungeschrieben geblieben, wenn fich ihre Berfaffer nicht besfelben Runftgriffes bedient hatten, Entwidlungsftufen an die Stelle einer ununterbrochen fortlaufenden Entwidlung zu fegen. Die Frage ift nur, ob das Bismardproblem feinem Bearbeiter ein gleiches ober ähnliches Berfahren geftattet. Es ift nicht das geringfte Berdienft des Lichen Buches, daß es biefe Frage burch feine Unlage rundweg verneint.

Auch bei Bismard hat man früher von Entwidlungsstufen gesprochen. Der schwarze Kreuzzeitungsritter soll sich in Frankfurt a. M. aus dem Junker in den über den Parteien stehenden Staatsmann verwandelt haben, der Saulus durch seine Heirat und seinen Eintritt in die pietistischen Kreise des Abels seiner Heimat ein Paulus geworden sein. Innere Kämpse und Wandlungen, wie sie auch den

gewaltigften Erbenfohnen nicht erfpart bleiben, hat man zu äußeren Borgangen feines Lebens in Die engfte taufale Beziehung gefest, bis Die vertiefte pfpchologische Analyse ber letten Sahre ben Beweis erbracht bat, daß Bismard niemals, auch nur in bem bedingten Sinne wie fein Ronig, bas gange ober ftudweise Opfer feiner Ber= fonlichfeit in Unpaffung an die Augenwelt gebracht hat. Bon allen Bandlungen feines Lebens tommt nur einer epochale Bebeutung gu. Mus bem Bollender bes territorialen preugischen Staates wird ber Reichsgründer, aus bem Stodpreugen wird ber Stodbeutiche. Der Siftorifer hat es gar nicht nötig, gur Illuftrierung biefer Bandlung baran zu erinnern, wie weit ber Reichstangler bie meiften unmittel= baren Belfer bes preußischen Minifterprafibenten auf feinen Begen binter fich gurudgelaffen bat. Beffere Bundesgenoffen als die Siftorifer Beinrich v. Treitschfe und 3. G. Dropfen hat Bismard als Stodpreuße fcmerlich gehabt. Die große Bandlung haben bann beibe mit hellem Jubel begrugt, und doch hat der eine bis ju feinem Tode beharrlich gelehrt, daß ber deutsche Bundesftaat die Tendeng gum Einheitsftaate zeige, der andere die lette Abteilung feiner "Beschichte ber preugifchen Bolitit" in bemfelben Beifte boruffifcher "Biberporftigfeit" geschrieben wie die bor Roniggrag vollendeten Bande. Beibe gewiß universale Beifter, für welche die alte Professorenregel von den in der Jugend ausgefahrenen und doch immer wieder be= fahrenen Beleifen eigentlich nicht gelten follte, und bennoch in ihrer Unfähigfeit, völlig umgulernen, ein Dagftab für bie Große bes Mannes, bem noch in jungfter Beit ein anachronistischer Angriff aus bem Lager ber fleinstaatlichen Fronde von 1870 vorwerfen tonnte, daß er bei Abichluß ber Berfailler Bertrage als Stodbeuticher fur bas uni= tarifche Stodpreugentum fo gang und gar nicht mehr zu haben mar.

Eine Entwidlungsftufe Bismards wird man aber auch bie Bandlung von 1866 nicht nennen fonnen. Bismard hatte Breugen in Nifolsburg, wo er es haben wollte. Ein plus ultra gab es auf bem Bege ber territorialen Politit nicht mehr. Bollte fich Preugen bebaupten, wo es ftand, fo mußte es in das übrige Deutschland bineinwachsen. Der Annexion mit ben Baffen folgte die friedliche Annexion bes eigenen Staates und ber von Ofterreich gelöften Mittelftaaten für ben neupreußischen, beutschen Gedanten. Die territoriale Buhne war Bismard zu eng geworden. Das Ausleben feiner Berfonlichfeit verlangte nach einem weiteren Rahmen. Der Beld bleibt berfelbe.

Mur bie Gzene mechfelt.

Eben in diesem Szenenwechsel liegt aber für den Biographen eine Schwierigfeit, Die mehr ins Gewicht fallt als Die vorermahnten ftofflichen Bedenfen. Bis 1866 fteht Bismard in Gegenfat ju einer Welt von Widersachern, fo zwar, daß er von allen verfannt alle Gegner feiner Machtpolitif, ben liberalen und fonservativen Dottrinarismus, ben Legitimismus ber oberen Rreise und bie in Louis Napoleon verforperten außeren hemmniffe durchschaut und zu bemeiftern fucht. Die Ginheit ber Sandlung ift durch Diefe engeren Begiehungen Bismards gu bem Chaos, das er gestalten follte, berart gegeben, daß auch ber Dichter fich einen geschloffeneren Stoff taum wünschen fonnte. Dit bem Szenenwechsel ber Reichsgrundung wird bas anders. Die beiben großen Fragen ber inneren Reichsgeschichte, die fonfessionelle und die fogiale, Ultramontanismus und Sogials bemofratie, treten an den Reichsgrunder beran, ohne daß man fagen fonnte, er fei mit ihnen aufgewachsen wie mit ben von ihm befampften liberalen und tonfervativen Beitdoftrinen feiner Jünglings und Mannesjahre. Auch die fatholischen Rheinlander und Weftfalen Breugens wachfen in Gefamtbeutschland binein und verftarten ihre Reiben burch das gegenreformatorische Bentrum des Gudens. Bismard der Deutsche lernt ben Unterschied zwischen Breugen und Gesamtdeutschland auch von der nationalen Rehrseite fennen. Sein Biograph aber fteht vor ber faft unlösbaren Aufgabe, neue Dachte und Rrafte, beren langer Stammbaum bisber faft gang unberücffichtigt bleiben burfte, in verftandliche Beziehung zu feinem Selben zu fegen. Rimmt er fie als gegebene hiftorifche Großen, fo bleibt bie Benefis jener Begiehungen unvollständig. Bringt er zu viel von ihrer eigenen Benefis in feine Darftellung berein, fo läuft er Befahr, ben einheitlichen Charafter der erften Galfte feines Buches burch die Fortfegung völlig ju gerftören.

Ich glaube nicht, daß die Öffnung und Ausbreitung aller Archive der Welt an diesem Sachverhalt etwas zu ändern vermöchte. Bas scheint auf den ersten Blid wohl lohnender zu sein, als eine Geschichte Ottos v. Bismard zu schreiben? Und doch zeigt gleich der erste ernstliche Versuch, daß gerade in diesem Falle der größeren fünstlerischen Bewegungsfreiheit des Biographen Grenzen gezogen sind, über die man sich vor L. schwerlich ganz klar gewesen ist. Bis 1866 gibt es keine eigenklichen Entwicklungsstusen. Schritt für Schritt müssen wir Bismard auf seinem Gange begleiten. Auch den durch moderne Schlagworte verweichlichten Lesern können die diplomatischen

Schachzuge nicht erfpart werden, weil es überall gilt, Schachzuge und Ende ber Partie reinlich auseinanderzuhalten, weil bas Ende ber Partie nur ausnahmsweise, wie in ber ichleswig-holfteinischen Frage, bon vornberein mit Sanden ju greifen ift. Der Biograph Bilhelms fonnte uns von Stufe ju Stufe ju immer weiteren Ausbliden heben. Der Biograph Bismards mutet uns mit Recht zu, feinem Selben auf fteilen, vielverschlungenen Bfaden aufwärts zu folgen. Das Auslaffen eines einzigen Trittes fonnte gefährlich werden. Bequemere Lefer werden por einer folden politifden Donffee gurudichreden. Ber Bismards Leiben und Rampfe wirtlich verfteben will, muß fie noch einmal von Anfang bis zu Ende burchleben. Ich hielte es für fleinlich, bier auf Detailfragen guftimmend ober zweifelnd und friti= fierend einzugeben. Benug, daß jedes Detail mit hober, biftorio= graphischer Besonnenheit eingeordnet und ju bem Bangen in lebendige Beziehung gefest ift. Die politische Leiftung Bismards hatte feinen befferen Interpreten finden fonnen.

Benn die zweite Salfte bes Buches nicht in gleichem Dage befriedigt, fo tann bas nach allem Befagten nicht mundernehmen. 2. hat lieber zu wenig als zu viel gegeben. Bon ben 451 Geiten feines Buches tommen nur 80 auf die beiben Sahrzehnte ber Reichsfanzlerichaft. Das richtige Gefühl, bier boch nichts Bolltommenes ichaffen zu tonnen, hat ihn davon abgehalten, mehr zu geben, als er ju geben imftande mar. Bas in die drei letten Rapitel gufammen= gedrängt ift, erinnert bei aller Meifterschaft ber Raumbehandlung boch ein wenig an überfüllte Raume, in benen man eingefeilt feinen nächsten Nachbar nicht mehr zu erfennen vermag. Auch die zweite Auflage hat feine Erweiterung gebracht. Bielleicht aber entschließt fich 2. boch, aus dem ftiggenhaften Schluß einen zweiten Band von ber Starfe bes erften zu machen. Wer bas Bismardproblem fo flar erfaßt und fo traftig angepadt hat, ift es uns eigentlich schulbig, uns an dem Ariadnefaden feiner umfichtigen Britit auch durch das zweite, größere Labyrinth hindurchzuführen und uns nicht mit der Offnung ber Eingangs- und Ausgangsturen abzufinden. Die "Brüchigfeit bes Bodens" wurde feinem zweiten Bande gewiß feinen befonderen Charafter verleihen, aber fie burfte gerade den Siftorifer, ber ben erften Teil feiner Aufgabe fo gludlich gelöft hat, nicht abhalten, biefen Boben zu betreten, nachdem ihn ber wiedererwachte Parteihaß in dem zweiten Bande Rlein-Sattingens foeben noch ichlüpfriger gemacht hat. Erlangen. R. Fester.

Rheinische Urbare. Sammlung von Urbaren und anderen Quellen zur rheinischen Birtschaftsgeschichte. 1. Band: Die Urbare von S. Bantaleon in Köln. Herausgegeben von B. Hilliger. Bonn 1902, H. Behrendt. CIV u. 725 S. (Bublikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde XX.)

Bon ber feit langen Jahren vorbereiteten Edition ber rheinischen Urbare erhalten wir hier ben erften Band. Man wird in bezug auf den Quellenftoff mohl etwas mehr erwartet haben. 3ch wenigftens hatte geglaubt, daß die alteren Quellen gur Birtichaftsgeschichte bon S. Bantaleon reicher fein wurden. Indeffen umfaßt auch bas, mas jest ber Forschung zugänglich gemacht wird, noch fehr viel altes und icones Material. Und die Sorgfalt der Edition verdient große Uns erfennung: es ftedt wirflich eine Arbeit von Jahren in bem Banbe. Bwedmäßig beginnt ber Berausgeber mit einer außeren Beschichte des Blofters, in der insbesondere die Reihenfolge der Abte und ihre Berfonalien festgestellt werden. Darauf läßt er ein Rapitel "Rlofterwirtschaft und Rloftergut" folgen, welches fich vornehmlich mit der Ermittelung der hauptfächlichsten Besitzungen, die das Rlofter im Laufe ber Beit gehabt hat, beschäftigt. Endlich gibt er einen Uberblick über die Fundstätten seiner Quellen und notiert Diejenigen Urfunden von S. Pantaleon, welche fich in anderen Sammlungen gedruckt ober ermähnt finden ober in ber vorliegenden Edition nicht in dronologischer Reihenfolge eingeordnet worden find. 3ch mochte nachdrudlich hervorheben, daß eine Ginleitung von diefer Art, b. h. eine, welche dem Benuter ber Bublifation die erforderlichen Silfemittel an die Sand gibt, bei weitem den Borgug verdient bor ben noch immer in manchen Kreisen beliebten mit mehr ober weniger Fleiß angefertigten Darftellungen des Hauptinhalts der abgedructen Urfunden und Aften. G. 1-607 folgen die Quellen felbit. Die Mehrzahl derfelben fett fich aus fleinen Stücken (Urtunden über Schenfungen, Bachtvertrage ufm.) gufammen. Das älteste Urbar ftammt aus ber Beit um 1225, das zweite aus ben Jahren 1322 bis 1324. Das längfte unter ben mitgeteilten Studen find Die Wirt-Schaftsannalen bes Abtes S. Spichernagel (1607-1640), burch ben perfonlichen Charafter, den fie haben, eine Quelle von besonderem Bert.1) Es ift durchaus zu billigen, daß die Brenze fur die gu

<sup>1)</sup> Bum Jahre 1618 erzählt der Abt, daß er einen villicus gern ents lassen habe, u. a. quod in fide catholica claudicaret.

veröffentlichenden Aufzeichnungen bis ins 17. Sahrhundert ausgedehnt ift. S. 609-698 enthalten ein Berzeichnis der Berfonen= und Orts= namen, S. 699-725 ein Sachregifter, bas befondere Anerfennung verdient. - In einem Geleitwort fpricht fich Lamprecht über ben Unteil, den er früher an den Arbeiten für die Edition ber rheinischen Urbare gehabt hat, und über die Grundfage, die er hinfichtlich folder Ausgaben für zwedmäßig balt, aus. Er verlangt "inftitutionelle" Urfundenbücher (nicht "territoriale"). Ihm widerspricht energisch Philippi in der Deutschen Literaturgeitung 1902, Sp. 1449 ff. Die beiderseitigen Erörterungen find intereffont. Dt. E. muß man aber Philippi darin beiftimmen, daß die Erfüllung ber Forderung Lamprechts wenigstens für die altere Beit meiftens nicht nur unmöglich ift, fondern auch unzwedmäßig ware, und bag er überhaupt die Frage nicht gang richtig ftellt. Bon bier aus ergeben fich nun einige Bebenten gegen die Berangiehung der Gingelurfunden, die, wie bemerft, Die Debrzahl ber von Silliger mitgeteilten Stude bilben. Als eine Urbarienedition im eigentlichen Ginne tann daber ber vorliegende Band nicht gelten. Doch wollen wir diefe Bebenten bier nicht weiter verfolgen, ba jedenfalls das Bebotene eine fcone Babe ift. Bu Lamprechts "Bergeichnis niederrheinischer Urbarialien", auf das er bier verweift, bgl. meine landft. Berf. in Julich und Berg, III, 2, S. 335 Anm. 1.

Tübingen.

G. v. Below.

Ernestinische Landtagsatten. Band I: Die Landtage von 1487 bis 1532. Namens des Bereins für thüringische Geschichte und Altertumstunde herausgegeben von der thüringischen historischen Kommission. Bearbeitet von C. A. H. Burkhardt. Jena, Gustav Fischer. 1902. LXIV u. 304 S.

Die Kgl. sächsische historische Kommission und die thüringische historische Kommission haben sich betreffs der Herausgabe der Landstagsakten in der Beise geeinigt, daß diese die ernestinischen Landstagsakten übernimmt, während jene für die Bearbeitung der Akten aus der Zeit vor der Teilung von 1485/86 sorgt. Die vorliegende Edition verdanken wir dem verdienten Leiter des Beimarer Staatssarchivs. Die Bichtigkeit der Landtagsakten für die Versassungssachten kernaltungssachten wird, des dem der Beichwerden, läßt sich viel entnehmen. Wie der Geraussachten für die der Geraussachten standtagsachten Beschwerden, läßt sich viel entnehmen. Wie der Geraussachten beschwerden, läßt sich viel entnehmen. Wie der Geraussachten

geber felbst bemerkt, bat er fich binfichtlich ber Urt ber Edition meiner Musgabe ber Landtagsaften bon Bulich-Berg in mejentlichen Bunten angeschloffen. Ich brauche beshalb nicht noch ausdrücklich gu berfichern, daß ich mit ber Urt, wie er feine Aufgabe geloft bat, im allgemeinen einverftanden bin. Ginige Fragen batten allerdings m. E. anders erledigt werben fonnen. Go normalifiert Burfhardt ju wenig die Orthographie. Ungulaffig ift es unbedingt, wenn er S. 121 zuslaen bruckt (ftatt zu slaen). Aber er wird auch faum mehr auf Buftimmung rechnen tonnen, wenn er die gehäuften Ronfonanten (3. B. in ettwas, enntlich, hilff) beibehalt. Seit Jahrgehnten befolgt man mit Recht den Grundfat, bei ber Wiedergabe von Aften nur das Wichtigere in extenso mitzuteilen. Die Energie, mit der B. ihm Rechnung zu tragen fucht, ift febr anzuertennen. Aber es icheint mir, daß er mitunter gu fnapp wird und von der Edition jum Archivinventar übergeht. Man erfährt baber mehrmals gerade bas nicht, worüber man aufgeflart ju werben wünscht. Bgl. 3. B. S. 17 § 12, S. 41 § 6, S. 119 (Mr. 204), S. 120 (Mr. 206), S. 170 (Nr. 306), S. 252 (Nr. 462). Bon anderer Seite (Ermifch) ift icon der Bunich ausgesprochen, daß B., wie es in meiner Ausgabe ge icheben ift, größere Gruppen von Aften im Intereffe ber Uberficht lichfeit zusammengefaßt hatte. Die Angabe ber Rummern ber Altenftude in den Kolumnenaufschriften und Regeften über ben Inhalt der größeren Stude hatten nicht fehlen burfen. Dantenswert ift, daß B. nicht bloß ein Orts- und Berfonen-, fondern auch ein Sachregifter geliefert hat. Doch hatte biefes zwedmäßiger angelegt fein tonnen. B. hat einige wenige große Rubrifen gebilbet, in die die einzelnen Dinge bann mehr verstedt worden find. Wenn man fich 3. B. über die Berhaltniffe der Jagd orientieren will, findet man "Jagdfronden" unter "Lehnswesen", "Jagbbeschwerden" unter "Ständische Berhaltniffe" - wozu ja eigentlich alles gehört! - eingeschachtelt. 3m übrigen ift das Sachregifter ein beredter Beweis für den Reichtum des Inhalts Diefer Atten. Befonders mogen noch die Rachrichten über die als läftig empfundene geiftliche Gerichtsbarteit hervorgehoben werden (f. Die Stellen im Sachregifter S. 301); manche berfelben maren ichon gebruckt, andere werden uns hier zum erstenmal befannt.

B. hat seiner Edition eine "Einleitung" beigegeben, in ber er einen Aberblicf über die ständischen Berhaltniffe von 1487—1532, übrigens unter Berwertung auch noch anderer Quellen als der hier

abgedrudten Alten, gibt. Es verfteht fich, bag berfelbe mit größter Sachtenntnis gefchrieben ift. Allein wenn eine Ebition mit einer Einführung fachlichen Inhalts ausgeftattet werden foll, fo liegt m. E. Die Aufgabe einer folden darin, über die betr. Buftande bis ju bem Moment zu unterrichten, mit dem die Aftenedition beginnt. Gine Umschreibung bes Inhalts ber abgedrudten Aftenftude wird, von anderem abgesehen, regelmäßig unbollftanbig fein. Um eine Rleinig= feit zu erwähnen, fo fagt B. G. III einfach: "Die Ginladung ber Stände erfolgte durch gedrudte Musschreiben." Wir wollen indeffen genau miffen, feit wann ber Drud fur bie Berufung jum Landtag Regel geworden ift, und einiges andere bamit zusammenbängende erfahren (vgl. meine Landtagsaften von Julich=Berg I, G. 33 ff.). Gine allgemein gehaltene Bemerfung genügt uns nicht. Ich will jedoch meine Ansicht über die Ginrichtung einer "Ginleitung" bier weniger mit Rudficht auf die B.iche als auf andere zu erwartende Editionen vortragen. Denn B. war durch das Abkommen mit der fächfischen hiftorifchen Kommiffion verhindert, eine Ginleitung in der von mir gewünschten Geftalt zu liefern.

Tübingen.

G. v. Below.

Die Chronifen der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 28. Band: Die Chronifen der niedersächsischen Städte. Lübed. 3. Band. Leipzig, hirzel. 1902. XX u. 462 S.

Unter den Gelehrten, die an den deutschen Städtechroniten qu= fammengewirft haben, gehört ohne Frage Rarl Begel ber erfte Blat. Er mar ber Leiter bes großen Unternehmens bon ber Begrundung im Jahre 1858 bis zu feinem Tobe im Jahre 1901, für eine Reihe bon Banden hat er felbft die Editionsarbeit beforgt, bei den andern Die Durchführung des Arbeitsplans überwacht, durch ihn murbe bas Gange jufammengehalten. Buftanbegefommen ift bas Bert aber nur burch die Mitwirfung gablreicher Spezialforicher, die ihr Biffen und Ronnen in ben Dienft Diefes Unternehmens geftellt haben. Gelbftandig ift bann die Arbeit von ihnen durchgeführt worden. Bas fie dabei getan, um bas Bert auf feiner Bobe zu erhalten, ift ausschlieflich ihnen als Berdienft anzurechnen, die Arbeit, die fie bort niedergelegt baben, ift ihr alleiniges geiftiges Eigentum. Um fo auffälliger ift es immer gewesen, daß man diefes Eigentum nicht zu feinem Recht bat gelangen laffen, daß die Berfaffer der einzelnen Bande nicht auf ben Titeln genannt, die verschiedenen felbständigen Arbeiten, g. T. hoch

ansehnliche Leiftungen, unter einer farblofen Flagge eingeführt find, ein Difftand, dem wenigstens für die Butunft follte abgeholfen werden.

Es liegt nahe, bessen auch beim neuen Bande ber Städtechroniken zuwörderst zu gedenken. Der Bearbeiter der drei Bände dieser Sammstung, die der Lübecker Geschichtsschreibung gewidmet sind, ist Karl Roppmann, und er allein hat in ihnen eine der schwierigsten Fragen der mittelalterlichen Quellenkunde, die für die ganze norddeutsche Geschichtschreibung wichtige Detmar-Korner-Frage gelöst, Grund genug, die Arbeit und ihren Arheber nicht unter den Schessel zu stellen.

Eine furge Ungeige bes neuen Bandes bier tann nicht auf die Einzelheiten ber verworrenen Frage eingehen, ein gedrängtes Referat mußte unvollständig bleiben und fonnte nur bagu beitragen, neue Berwirrung ju ftiften. Ber fich in ber Frage gurechtfinden will, muß die Untersuchungen von Georg Bait, Roppmann, Schwalm und jest abermals Roppmann ftudieren. Genug, wie mir icheint, bat Roppmann, fo weit bas überhaupt möglich ift gegenüber ber mertwürdigen literarifchen Betriebsamfeit eines Rorner und feiner ftaunenswerten Bielichreiberei wie angefichts ber Uberlieferung feiner Chronit, Die in jeder neuen Bearbeitung wieder ein neues Wert geworden ift, bier endgültig, zumal in diefem britten Bande, die verschlungenen Faben flar und ficher außeinander getrennt, dant vor allem feiner eigenen neuen minutiofen, ficherlich aufreibenden, aber auch unbedingt erichopfenden Durchprüfung zweier Lübeder Chroniten in ihrem Berhaltnis zu Korners Chronit. Er ermittelt, daß auch fie nur nene Auflagen bon der letteren find, Ableitungen bon Rorner=Regenfionen, Die fich fonft nicht erhalten haben, aber die fchriftftellerifche Beichäftigfeit Korners von neuem belegen. Beil ber Nachweis beffen bie Sauptaufgabe diefes Bandes bildet, find die gablreichen Unmerfungen vornehmlich für die Zusammenftellung und Gegenüberstellung ber perfchiedenen Texte bestimmt worden. Sierdurch ift es ihm gelungen, ben Lefer bon ber Richtigfeit feines Ergebniffes zu überzeugen. Diefes Ergebnis und diefe Uberzeugung find Roppmanns Berdienft. Der Erfolg feiner Arbeit ift unbestreitbar, ebenfo aber auch, mas aus drudlich gefagt werben muß, das Ubermag von Entjagung und Gelbftlofigfeit, das fie ihm abverlangt hat. Was er fonft noch in den Anmertungen gur fachlichen Erläuterung ber beiben Chronifen beigebracht hat, geht, fo lebrreich es auch ift, m. E. hier und da zu weit, bis ju formlichen Abhandlungen. Bleichviel, in diefer Ausgabe ber Qubeder Chronifen, die bier zu einem Abichluß gelangt, erblice ich ein bleibendes Dentmal scharffinniger und ergebnisreicher Editionstätigkeit, würdig der Namen, die Roppmann diesem Bande vorangestellt hat, Bait, Lappenberg und Hegel.

Biegen.

Höhlbaum †.

Archiv des Grafen Mordwinow. Herausgegeben von der Grafin R. S. Mordwinow mit Ginleitungen und Anmertungen von B. A. Bil-baffow. Betersburg 1901/02. Band 1-6 von je 45 Bogen.

Die hier vorliegenden sechs ersten Bände des Mordwinows-Urchivs umsassen die Jahre 1762—1825 und sallen ihrem Schwerspunkte nach in das Gebiet der Geschichte der inneren Entwicklung Rußlands. Die Technik der Edition läßt nichts zu wünschen übrig. Erklärende Anmerkungen und sorgfältig angelegte Inhaltsverzeichnisse erleichtern die Benutzung; eine allgemeine Einleitung und besondere Einsührungen für jeden einzelnen Band erfüllen, was sonst zu wünschen übrig bleibt. Prof. Bilbassow, der diesen Teil der Editionsarbeit auf sich genommen hat, ist so seiner Ausgabe in jeder Hinsicht gerecht geworden.

Die brei Mordwinows, Admiral Semen Imanowitich (1701 bis 1775), Beheimrat Alexander Semenowitsch (1753-1832), Ad= miral Nitolai Sjemenowitsch (1754—1845), beren Papiere bas "Archiv" beröffentlicht, gehören ohne Zweifel zu den besten Mannern Ruß= lands. Bon ben beiden erftgenannten ift berhaltnismäßig menig er= halten (in Summa 252 Seiten Text), alles übrige ftammt aus ben Papieren von Nifolai Sjemenowitich und vier noch ausstehende Bande werden die zwanzig letten Jahre feines Lebens (1825-1845) umfaffen. In bem Leben aller brei Manner fpielen, wie ermahnt, die inneren Angelegenheiten und Buftande Ruglands die wefentliche Rolle, und das gibt biefer Edition ihren besonderen Charafter. Man fonnte fagen, daß fie ernfter ift als andere. Bon ben Sof- und Staatsintriguen, welche die Bande des Boronzow-Archivs und die Berichte auswärtiger Befandten füllen, und bom Beschwäß bes Tages bringt das Mordwinow-Archiv fo gut wie gar nichts. Um fo reicher aber ift ber Ertrag fur ben, ber Rugland von innen heraus, nicht bon ber Beripherie her gu verfteben bemuht ift. Aber gerade über Dieje Dinge gu referieren, geftattet der bon ber S. 3. mir gur Ber= fügung geftellte Raum nicht. Go mag es genügen, auf einige Stude bingumeifen, die in den Rreis der großen Politif bineingreifen.

Banglich neu find die Materialien, die auf die orientalische Politit ber Raiferin Ratharina in den 80er und 90er Jahren Bezug haben. 3ch bebe babei eine Depesche Mordwinows an Ofterman d. d. Benedig 15./26. September 1794 (Bb. III. 168) hervor, welche die pefuniare Unterftugung Rosciuszfos durch die frangofische Republik erweift. Er erhielt feine Bahlungen teils burch ben Frantfurter Bantier Bethman, teils durch ben Marquis be St. Croix (Descroches) und gwar hat es fich um fehr bedeutende Summen gehandelt. Unter anderem melbet Dt., daß Rosciuszto auf die Juwelen der frangofischen Ronigsfrone angewiesen wurde, die unter ber Bezeichnung "Das reiche Raftchen" in Ronftantinopel lagen. Nitolai Sfemenowitich, ber feine Laufbahn wie der Bater als Seemann begonnen hat, und bis an fein Lebensende den mit bem Schwarzen Meer und ber Rrim anfammenhängenden Broblemen befondere Aufmertfamteit zuwendet, mar, als Alexander in feiner frangofischen Beriode ftand, ein entschiedener Begner der offiziellen Bolitif. Gine Rritit des Tilfiter Friedens, die fich als "avis impartial" unter seinen Bapieren findet, beleuchtet grell bie Stimmungen, die in jenen Jahren in ber Betersburger Befellichaft herrichten. Das merkwürdigfte Stud aber ift wohl ein interzipierter Brief Champagnys an Rapoleon vom 11. Dezember 1808 mit ben bazu gehörigen "Reflexions sur le compte rendu par Mr. le comte de Champagny à Buonoparte." Es ift mohl bas icharffte, was über die frangofische Bolitik Alexanders geschrieben worden ift, und gibt uns ein treues Bild ber Befinnungen, mit benen Alexander damals zu fampfen batte. Man muß fie tennen, um ben Entichluß Alexanders, Speransti als ben Gundenbod der Berbaltniffe feiner eigenen Grrtumer zu opfern, nicht allzu bart zu beurteilen. Ebenfo fallen Dl.s Betrachtungen über die Notwendigfeit, mit ben Türken bald einen Frieden zu ichließen (25. Auguft 1810). ins Gewicht, wenn man die Bedingungen bes Bufarefter Friedens recht verfteben will.

Sehr merkwürdig ist ein "Mémoire politique et militaire sur les circonstances présentes", das im Jahre 1811 vom Grafen A. Fr. d'Allonville versaßt wurde, und das M. im März 1836 im Original dem Kaiser Nikolaus zusandte. Der Zweck der Denkschrift Nr. 932 (S. 51—114), von der eine Abschrift dem Kaiser Alexander I. im Januar 1811 vorgelegen hat, war, den Russen den Mut zum Bruch mit Frankreich zu erhöhen und darauf hinzuweisen, das Napoleon auch die Vernichtung Rußlands zum Ziel genommen habe.



Merkwürdig ist dabei die Charakteristik der französischen Generäle und Napoleons, dessen militärische Erfolge einer sehr scharfen, oft ungerechten, aber doch zu beachtenden Kritik unterzogen werden, zumal sie durch meines Wissens bisher nicht bekannte Aussprüche Napoleons illustriert wird.

Mus ben fpateren Banben maren noch zwei Stude hervor= guheben. Das eine führt ben Titel: Aperçu relatif à la Pologne dans son entier und trägt bie Jahreszahl 1811. Es plädiert für fofortige Offupierung bes Bergogtums Warfchau burch ruffifche Truppen, Proflamierung Alexanders jum Konig von Bolen, Ernennung bes Bergogs von Olbenburg jum Bigefonige, Berftellung ber Berfaffung vom 3. Mai 1791. Es ift aber nicht flar, wer der Ber= faffer diefer Dentschrift ift. Bielleicht Czartorysti, obgleich ja befannt ift, daß fein Randibat ber Groffürst Dichail war. Bir erfahren jedoch in Anlag bes "Aperçu", daß noch das Wichtigfte ber Korrefpondeng Alexanders und Czartorpstis nicht veröffentlicht ift, vielmehr in einem Convolut des ruffifchen Staatsarchivs liegt, das die Uberschrift führt: Correspondance de S. M. l'Empereur Alexandre avec le prince Adam Czartoryski: "Brouillons au crayon de S M. l'Empereur Alexandre relatifs à des combinations militaires avec l'Autriche et la Prusse en 1811 et 1812." 3ch bemerfe babei, bag die Lude in ber Korrespondenz Czartorystis, die bom 3. Juli 1813 bis zum 13./25. Mai 1815 reicht, fich in erfreulichster. Beije burch Briefe ergangen läßt, die er an ben befannten Jugend= freund Alexanders R. R. Nomoffilgem richtete. Gie batieren bom 7. April 1814 (Bafel), 1. Juni 1814 (Paris), März 1815 (Wien?) und find abschriftlich in meinem Befig.

Das zweite Stüd (Nr. 1196) führt die Überschrift: "Moyens indiqués dans une dépêche de Mr. le baron de Stroganoff de 15./27. Juillet 1821, comme pouvant servir à la pacification de la Grèce."

Diese Denkschrift läßt sich in die Reihe der bekannten Aktenstücke zur Vorgeschichte des rusifisch-türkischen Konslikts chronologisch nicht einsügen. Das russische Ultimatum, dessen vier Punkte in erweiterter Form in unserer Denkschrift wiederkehren, wurde am 28. Juni aussegefertigt und von Stroganow am 18. Juli (st. n.) dem Reiseffendi überreicht. Als keine irgend genügende Antwort erfolgte, verließ Stroganow am 10. August Konstantinopel. Die von M. kommentierte Depesche würde demnach beweisen, daß Stroganow noch am neunten

Tage nach Abgabe bes Ultimatums an die Möglichkeit eines Nachgebens der Pforte glaubt, wodurch auf die gesamte Lage ein neues Licht fällt.

Ich bedauere, auf ben weiteren Inhalt des M.-Archivs nicht an biefer Stelle eingehen zu können. Speziell für die Geschichte der ruffischen Finanzen, sowie der Resormbestrebungen der Zeit Alexanders I. ift unsere Publikation unschätzbar.

Berlin.

Theodor Schiemann.

Graf Pawel Alexandrowitsch Stroganow (1774—1817). Eine historische Untersuchung aus der Epoche Kaiser Alexanders I. Bon Großfürst Ritolai Michailowitsch. Band I. Petersburg 1903. Druck der Expedition der Bersetigung russischen Papiergeldes. XIII u. 386 S. russisch.

Der Großfürft Rifolai Michailowitich ift einer ber beften Renner ber Periode Raifer Alexanders I. Bir danken ihm bereits bas im vorigen Jahre erichienene Buch über "Die Fürften Dolgorufi im Dienste Raifer Alexanders I.", bas neben einer fnapp gehaltenen Darftellung eine Fulle neuen Materials brachte. Die hohe Stellung bes Bf.s und ein riihmlicher Sammlerfleiß haben ihm Quellen erschloffen, die fonft überaus ichwer zugänglich find. Das gilt in noch höherem Grabe von dem Buche über Pawel Stroganow, ber bekanntlich zu ben intimften Freunden Alexanders gehörte, und eine der carafteriftischesten Figuren in der Reihe der unter Ratharina erwachsenen und unter Paul und Alexander I. zu Mannern berangereiften ruffischen Magnaten ift, eine Figur, wie fich fo nicht mehr wiederholt hat und auch nur unter den eigenartigen Berhältniffen jener Beit, in ber merfwurdigen Berbindung ruffifchen Befens mit abendländischer Rultur und ben fortgeschrittenften Ideen ber frangöfischen Revolution fich entwideln tonnte. Gewiß ein intereffanter Bormurf, ber ben Siftorifer wohl reigen fann.

Der erste Stroganow, von dem wir wissen, hat im Jahre 1446 ben von den Tataren gesangen genommenen Großfürsten Bassili den Geblendeten für die damals ungeheure Summe von 200000 Rubel ausgelöst. Die Bergwerte am Ural waren die Quelle des Reichtums des Geschlechts und die Notwendigkeit, ihren Besitz zu schützen, sowie das Interesse des Reiches hat sie 100 Jahre später im Kampse mit den asiatischen Romaden zu den Entdeckern und Eroberern Sibiriens gemacht. Jermak Timosejewitsch mit seinen 80 Kosaken und über 2000 Mann, welche die Stroganow ihm stellten, hat auf ihren Rus

und in ihrem Auftrag seine Eroberungen gemacht, und ein späterer Stroganow, Alexander Ssergesewissch, hat dann von dem ihm in Sibirien verliehenen Lande der Kaiserin Katharina II. 10 Millionen Dessistinen, das ist über 1000 qkm, geschenkt. Mit der Geschichte dieses Grasen A. S. Stroganow beginnt nun die ausführlichere Darstellung. Er ist der Bater des Grasen Pawel Stroganow, ein russischer Mäcen, Präsident der Petersburger Addemie der Wissenschaften, Erbauer der Kasanschen Kathedrale, Mitglied des Reichserates und von den Tagen Elisabeths dis in das zweite Jahrzehnt der Regierung Alexanders ein einflußreiches und angesehenes Mitzglied der russischen Aristotratie. Auch er gehörte zu den Gegnern der französischen Politik Alexanders. Er starb im September 1811.

Die vier folgenden Rapitel find ber Geschichte feines Cohnes gewidmet (S. 37-223) und burch gablreiche und wertvolle Analeften (S. 224-368), sowie durch bisher unbefannte, in ben Text ein= gefügte Aftenftude belegt. Der junge, 1772 in Paris geborene Graf, ift von einem Frangofen, bem fpateren Montagnard Gilbert Romme, erft in Rugland, dann in ber Schweiz und in Frankreich erzogen worden, und bie in erichopfender Bollftanbigfeit veröffentlichte Korrespondenz Rommes mit Bater und Mutter feines Boglings, sowie Die Rorrespondeng des Cohnes mit Romme und mit feinen nächften Bermandten gibt uns ein überaus wertvolles Material, nicht nur für Die Weschichte ber geiftigen Bewegung ber Beit, fonbern auch ber revolutionaren Strömungen in Paris mahrend ber Jahre 1789 und 1790. Auf Befehl Ratharinas II. mußte Pawel Stroganow im Degember 1790 nach Rugland gurudfehren. Romme blieb in Baris und ift, als die Schreckensberrichaft zusammenbrach, am 17. Juni 1795 jum Tode verurteilt morden, entzog fich aber burch Gelbstmord ber Sinrichtung. Gewiß eine außerordentliche Berfonlichkeit, ein Typus des echten revolutionaren Enthujiasmus und Fanatismus jener Jahre. Mit feinem Tode brechen die Belege für die Geschichte B. Stroganows ab. Für die Jahre 1795-1817, als der Graf erft 43 jahrig ftarb, follen die nächsten Bande fie uns liefern. Großfürft R. M. hat in tnapper Darftellung die Lebensgeschichte Stroganoms ichon in biefem erften Bande jum Abichluß geführt. Die politifche Rolle bes jungen Grafen begann mit der Thronbesteigung Alexanders I., ber ihm eng befreundet mar. Stroganom ift ber eigentliche Begründer bes fog. nichtoffiziellen Romitees, in welchem der Raifer feine Regierungsmaß= nahmen und Butunftsplane beriet. Die in Ausficht geftellte Ber-

öffentlichung bes Driginaltextes ber Protofolle biefer Sigungen wird für die Geschichte ber Anfange Alexanders geradezu von epochemachenber Bebeutung fein. 1805 nahm Stroganow in Begleitung Alexanders, wenn auch nicht als Mitfampfer, an der Schlacht bei Mufterlit teil, dann schickte ihn der Raifer in diplomatischer Miffion nach London und nach feiner Rudfehr nahm er am Feldzuge gegen Napoleon mit Auszeichnung teil. Er gehörte zu ben entschiedenen Gegnern bes Tilfiter Bundniffes und blieb fortan, um nicht eine moralifche Mitichuld an ber neuen Richtung ber ruffifchen Politif gu tragen, bei feiner improvisierten militarifchen Laufbahn. 1808 nahm er am schwedischen, banach am Türkenfriege teil. 1812 fommanbierte er eine Division des 3. Korps, beffen Kommando nach bem Tode Tutschfows auf ihn überging. Die Bernichtung bes Repfchen Korps bei Krasnoje hat unter feiner Mitwirfung ftattgefunden. Nach Aberwindung einer Rrantheit, Die ihn mehrere Monate fernhielt, finden wir ihn banach bei Leipzig unter Bennigfen und fpater auf ben frangofischen Schlachtfelbern wieder. Bei Craon wurde ibm ber einzige Sohn erschoffen, und tiefbefummert tehrte er mit ber Leiche nach Rugland gurud. Er tonnte fich von diefem Schlage nicht erholen und ift am 10. Juni 1817 in Ropenhagen auf ber Reife, Die er gur Berftellung feiner Befundheit unternommen hatte, geftorben.

Die Einleitung, die wo es notwendig wird den Charafter der fritischen Untersuchung annimmt, verspricht uns außer den schon erwähnten Protosollen reiche Mitteilungen aus der Korrespondenz des Grasen mit seiner Gemahlin und den Freunden: Fürst Adam Czartorysti, Nowossilzew, Kotschubej, Woronzow und anderen. Dazu aus dem Stroganow-Archiv das authentische Material über die Resormpläne der ersten Jahre Alexanders. Die Sorgsalt der Edition läßt nichts zu wünschen übrig. Die Ausstattung, namentlich die herrlich ausgesührten Porträts, ist vornehm und reich. Man wird die nächsten Bände mit berechtigter Spannung erwarten.

Berlin.

Theodor Schiemann.

<sup>1)</sup> Da wir die Korrettur dieser Besprechung lesen, liegen Band II und III bereits vor. Sie sind zu reichhaltig, um nicht einer ausstührlichen Anzeige zu bedürfen, die wir uns vorbehalten. Die ohnehin gespannten Erwartungen sind noch übertroffen worden.

# Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

### Allgemeines.

Die Kriegsgeschichtliche Abteilung unseres Generalftabes beginnt soeben "Bierteljahrshefte für Truppenführung und heerestunde" im Berlage von Mittler & Sohn, Berlin, herauszugeben, die auch der Kriegsgeschichte dienen sollen. Breis pro Jahrgang 15 M.

Nach einem Bericht der Deutschen Litteraturzeitung (Nr. 5) werden im Berlage von Ermanno Loescher in Turin in Halbsahrhesten zu 10 Bogen unter Leitung von Francesco Novati und Rudolso Kenier von jest an Studi medievalis erscheinen, die das gesamte geistige Leben des Mittelasters umsassen und zugleich jedesmal die Bibliographie verzeichnen sollen. Der Breis beträgt pro Band von 4 Hesten 30 L.; im Einzelsverkauf 1 L. pro Bogen.

Bon dem sehr nühlichen Unternehmen Brières, Carons und Maistres: >Répertoire méthodique de l'histoire moderne et contemporaine de la France (vgl. H. B. 88, 152) ist der 4. Band, der die Literatur des Jahres 1901 registriert, erschienen. (Paris, G. Beslais. 334 S.)

Das von uns H. 3. 84, 345 angezeigte Studentenbüchlein "Kritischer Begweiser durch die neuere deutsche histor. Literatur" von Fr. Förster erscheint in zweiter start vermehrter Ausgabe unter dem Titel "Bücherstunde der beutschen Geschichte", und als der eigentliche Berfasser neunt sich jest Biktor Loewe (Berlin, J. Räde. 1903. 120 S. 3 M.). Seine gewandte Hand hat ein wirklich ganz brauchbares Orientierungsmittel für

ben Studierenden hergestellt, das freilich die Dahlmann-Baipsche Quellenkunde feineswegs ersehen kann und will. Für neue Auflagen, die gewiß
folgen werden, empsehlen wir eine genauere Behandlung der äußeren
bibliographischen Angaben. Bon Shbels "Begründung" müßten z. B. die
verschiedenen Auflagen kurz bezeichnet werden. Bon Seignobos' Buch if
schon 1899 eine zweite vermehrte Auflage erschienen. Neben Berthes'
"Bolit. Buständen" dürfte auch sein "Staatsleben" nicht sehlen, und neben
den wichtigten Rechtsgeschichten mußten auch die für den historiter brauchbarsten spstematischen Dandbücher des Staats- und Berwaltungsrechts genannt werden. In dem Kapitel "Zeitschriften" müßten noch diesenigen
allgemeinen Monatsschriften, die viel historisches bringen, und die für die
beutsche Geschichte wichtigsten ausländischen Zeitschriften kurz aufgesührt
werden.

Bon dem H. B. 91, 270 ff. angezeigten Sammelwerke Hans Meners "Das deutsche Bollstum" ist eine zweite erweiterte Auslage in zwei Bänden (Leipzig und Bien, Bibliogr. Institut. 402 und 438 S.) erschienen, in der ein neues Kapitel "Die deutsche Erziehung und die deutsche Bissenschaft" (von Hans Bimmer) hinzugekommen ist, eine flizzenhafte Geschichte der deutschen Bädagogik, verbunden mit allgemeinen nationalpädagogischen Betrachtungen.

Ludwig Steins befanntes Buch "Die soziale Frage im Lichte ber Philosophie", von uns h. g. 80, 280 ff. besprochen, ist jest in einer zweiten verbesserten, nicht unerheblich (um etwa 200 Seiten) gefürzten Auflage erschienen (Stuttgart, H. Enke. 598 S.). Ausgemerzt ist namentlich ein Teil der Angaben über ältere Literatur; hinzugekommen sind Abschnitte über katholische, spanische und ungarische Soziologie und umgearbeitet ift namentlich der überblick über die russische Literatur.

Aus dem jest erschienenen ersten Deft des Archivs für Rassen- und Gesellschaftsbiologie (vgl. die Rotiz H. 3. 92, 516) notieren wir den zur Sinführung für die neue Zeitschrift dienenden Auffah von A. Ploeh: Die Begriffe Rasse und Gesellschaft und die davon abgeleiteten Disziplinen; serner Artikel von B. Schallmaher: Birkungen gebefferter Lebensbaltung und Ersolge der Hygiene als vermeintliche Beweismittel gegen Selektionstheorie und Entartungsfruge (namentlich gegen Angriffe Kruss und Grubers auf den Darwinismus); R. von Lendenfeld: Karl Pearsons Untersuchungen über verwandrichaftliche Ahnlichkeit und Bererbung gestitger Sigenschaften; D. Ammon: Die Bewohner der Halligen; endlich A. Nordenholz: über den Mechanismus der Gesellschaft (speziell bezüglich der Regulierung der wirtschaftlichen Produktion).

Die politisch-anthropologische Mevue 2, 11 f. embalt einen Auffap von L. Gumplowicg: gur Pipchologie ber Geschichtschung, ber im Grunde barauf binaustommt, bag alle politische Geschichtschreibung bei ben einzelnen

Böltern nichts als nationale Berfälschung ist. Ein näheres Eingehen verlohnt sich nicht; glücklicherweise gibt es ja auch internationale Leute wie den Bs., die in Zukunft für Korrigierung der nationalen Fälschungen sorgen werden. — Wir notieren noch aus Heft 11 einen Artikel von A. Wirth: Die herkunst der Japaner aus heft 12 eine "vorläusige Bersössenklichung": Zeitliche und räumliche Gesemäßigkeiten in der Geschichte der Menschheit II, und eine Miszelle von E. Lombroso: Der Einsluß von Kasse und Freiheit auf das Genie (gegen Boltmann, worauf dieser sich dann wieder in einem kleinen Aussas; Rasse und Genie — Rasse und Keligion, gegen Lombroso und F. D. Hert wendet).

Im Jahrbuch für Gesetzebung, Berwaltung und Bolkswirtschaft 28, 1, veröffentlicht K. Breysig einen Aufsat: Einzigkeit und Wiederholung geschichtlicher Tatsachen (in Bezug auf Handlungen und Versönlichkeiten), ein sonst namentlich von Rickert und Kénopol, unter zu einseitiger Betonung des Singulären in der Geschichte, viel behandeltes Thema. B.s Ausführungen kann man im allgemeinen zustimmen; doch sehlt es nicht ganz an Seltsankeiten, so wenn Bf. gegen Ende des Artikels die allerdings auch nach ihm vorläusig noch nicht erreichte Möglichkeit erörtert, zu zahlenmäßigen Abschähungen in der Geschichte zu gelangen, beispielsweise für die Bestimmung von Persönlichkeitswerten (etwa Napoleon = 100000, Bismard = 10000, Kaifer Wilhelm I. = 2); solche Spekulationen sollte man doch lieber ganz unterdrücken. Wir notieren von Brezsig noch einen Artikel aus der Zukunft 12, 18: Der Stusenbau der Weltgeschichte, und serner aus der Zukunft 12, 19 einen Artikel von J. Golbfriedrich: Historische Identiere.

Nachdem Below in letter Beit ichon wiederholt gelegentlich Ungriffe gegen Schmoller gerichtet hatte, wendet er fich jest in einer umjangreichen Abhandlung ausschließlich gegen ihn in ber Beitschrift für Sozialwiffenichaft 7, 3 u. 4: Bur Burbigung ber biftorifchen Schule ber Nationalotonomie Iu. II (Schmollers "Grundrig ber allgemeinen Boltswirtichaftslehre"). Below ift burchaus im Grrtum, wenn er bei ben "Apologeten" Schmollers, wenigstens soweit ich babei in Frage tomme, traend eine besondere Boreingenommenbeit vorausfest; nicht bag er überhaupt gegen einen fo angesehenen Gelehrten wie Schmoller, ber natürlich auch feine Schwächen bat, feine Angriffe richtet, fondern die Befliffenbeit und ber gang perfonliche Ton in diefen feinen Angriffen find es, was unangenehm auffällt und die Rritit berausforbert. 3ch tann mich dafür bei ben Lefern diefer Beitschrift auf ihr eigenes Urteil berufen unter Begugnahme auf ben im vorlegten Bande erichienenen Auffan Belows fiber die "Entstehung bes modernen Rabitalismus." 3ch zweifle nicht baran, bag bei ber Art von Bolemit, wie fie B. gegen Schmoller übt, er auch an Riebuhr und Rante, die er jenem gegenüber als Borbilber binftellt,

bantbare Objekte feiner fritischen Tätigkeit sinden könnte. Im Interesse unserer historischen Bissenschaft muffen wir aber wünschen, von allem, was theologischer ober philologischer Splitterrichterei ahnlich sieht, möglicht verschont zu bleiben. Erhardt.

Da ber Gegenstand ber porftebenden Rotig auch die Siftor. Beitschrift mehrfach berührt, fo glaube ich einige Borte bingufugen gu muffen. Erhardt fpricht mir indirett einen Tabel aus fur die Aufnahme ber in dem letten Auffage v. Belows gegen Schmoller enthaltenen Angriffe. 36 glaube biefen Tabel nicht zu verdienen, da jene Angriffe mir über bie Grengen einer zwar icharfen, aber fachlichen Rritit nicht binaus zugeben icheinen. Unders fteht es mit ber Bolemit, die b. Below jest in ber Bolfichen Beitichrift gegen die von uns gebrachten, Schmoller gegen Below verteibigenden Rotigen Rungels (b. B. 87 362) und Erhardts (b. 8 91, 340) gerichtet hat (a. a. D. 178 f.). Er wirft ihnen bor, daß fie aus Autoritätsbienerei Schmollers Fehler bertufchten ober gu berichweigen verlangten. 3ch nehme hier gern Rotig von der Berficherung, die mir b. Below ausdrudlich macht, daß ihm der Borwurf bewußter Bertufchung der Bahrheit ferngelegen habe, tann aber boch mein lebhaftes Bedauern über die Art, wie er die wiffenichaftliche Dentweise feiner Wegner ju bistreditieren versucht, nicht unterbrüden. M.

Nachträglich notieren wir hier, daß in der Steirischen Zeitschrift für Geschichte 1, 1 (die als neue Folge an Stelle der "Mitteilungen" getreten ist) ein sehr lesensweiter Aussatz von Franz v. Krones abgedruckt ist: Die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, ein Festvortrag, den der Berstorbene im Jahre 1902 bei der Feier des 25 jährigen Bestandes des afademischen Bereins deutscher historiker in Graz-gehalten hat (vgl. die Rotiz H. 2, 378 f.).

Das Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie 18, 3 enthält den Schluß der von uns schon H. Z. 91, 340 als scholastisch characterisierten Abhandlung von A. Fischer-Colbrie: De philosophia culturae (Cap. 11 de cultura et religione, Cap. 12 de cultura et ecclesia catholica, Lobhymnus auf die Katholische Kirche als Trägerin aller Kultur).

In den Sigungsberichten der Berliner Afademie der Biffenschaften 1904 Rr. 1/2 ift eine Abhandlung von Dilthen erschienen: Die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts.

Die jest als Organ der Société internationale de Science sociale erscheinende, von Demolins herausgegebene Zeitschrift Science Sociale bringt im ersten Hest der neuen Folge (19, 1) programmartige Arbeiten von E. Demolins, R. Pinot und P. de Rousiers über: La Méthode sociale, ses procédés et ses applications (1. Nos deux premiers maîtres, sc. Fr. Le Play und H. de Tourville; 2. l'école de la Science et sa methode (sc. derselben beiden); 3. la classification des espèces de la

famille établie par Le Play (bedarf der Umformung). 4. comment on analyse et comment on classe les types sociaux). - Mus dem Bulletin ber Société Royale Belge de Géographie 28, 1 notieren wir die drei Auffage bes Seftes: Les grandes voies historiques (in altefter Beit); les coutumes et les conditions économiques des peuples primitifs (Unfang) von B. hermant und J. G. Kohl et la géographie des communications von Em. Cammaert. - Das Journal des Economistes, Februar 1904, bringt eine: Revue des principales publications économiques en langue française bon Rougel; ebenjo enthalt bas Januarheft bes Giornale degli Economisti fritische Besprechungen von M. Gragiani und M. Loria über: Gli ultimi trattati di scienza economica in Italia. - 3n ber Revue philosophique 338 (57, 2) behandelt B. M. Roglowsfi: L'évolution comme principe philosophique du devenir, und ebenbort B. Dumas: Saint Simon père du positivisme (Comte hat feine Abhangigfeit von biefem feinem Borganger absichtlich verbuntelt); in den Annales de philosophie chrétienne Februar 1904 behandelt B. Prevoft: Evolution et lutte dans notre société présente.

Die Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritif 123, 2 entshält ben Schluß bes Auffages von Siebed: Religion und Entwidlung (vgl. H. 3. 92, 334); ebendort und im nächften heft folgt ein Auffat von Glafenapp: Der Bert der Bahrheit (Bahrheit absolut, unterschieden von Bahrhaftigkeit).

Im Allgemeinen statistischen Archiv 6, 2 findet sich eine Abhandlung von Fr. Prinzing: Das Bevölkerungsgeses. Nach einem Rückblid über frühere Theorien, in dem namentlich das Malthussiche Geset besprochen wird, behandelt Bf. das Bevölkerungsproblem vom biologischen und sozioslogischen Standpunkt aus, daneben, allerdings sehr kurz, auch in historischer Beleuchtung, und stellt dann als Leitsat, dzw. als das sich aus seinen Untersuchungen ergebende Bevölkerungsgeses auf, daß das Wachstum einer Bevölkerung in erster Linie durch ihre Lebenskrast und Intelligenz besdingt wird.

Im Globus 85, 11 behandelt &. Goldstein: Die Bevölferungszunahme der deutschen Städte (seit dem Mittelalter, resultierend hauptjächlich aus dem Überschuß der Landbevölkerung). — In der Geographischen Zeitschrift 10, 3 orientiert A. Destreich über: Die Geschichte der Kartographie der südosteuropäischen Halbinsel; ebendort wirft L. Hentel in einem kurzen Artikel die Frage auf: Ist die deutsche Kleinstaaterei geographisch bedingt? die er bezüglich Thüringens trop einiger Bedenken besacht.

In den Annalen des Deutschen Reichs, 1904, 2 f. veröffentlicht S. Blod einen historiographischen Artikel über: Das Gefet des abnehmenden Boden-

ertrags bis John Stuart Mill (Darftellung ber Lehren von Malthus, Beit, Torrens, Ricardo, Thunen, hermann und Mill). — In den Jahrbuchern für Nationalotonomie und Statistit 82, 2 gibt & von Borttiewicg eine ausführliche Burbigung ber: Theorie ber Bevolferungs- und Moralftatiftit nach Legis. - In der Zeitschrift für Bollswirtschaft, Sozialpolitif und Bermaltung 13, 1 ift die Biener Untrittsvorlejung von &. v. Biefer abgebrudt: der Geldwert und feine geschichtlichen Beranderungen. - Die Beitschrift für die gesamte Staatswiffenschaft 60, 1 enthält eine lette, um= fangreiche Arbeit bes verftorbenen Berausgebers A. Schaffle: Reue Beitrage jur Grundlegung ber Soziologie (gu einem vierten Sauptabidnitt genereller Soziologie: Der Bolfstörper oder die nationale Befellichaft; Analyje berfelben, Ginheit und Unteilbarfeit ber nationalen Gefellichaft. - 5. Sauptabichnitt: Die Bolfer= und Landerwelt ober bie internationale Bejellichaft. - 6. Sauptabichnitt: Die Entwidlung ber Bejellichaft ober bie hiftorifd-politifden Tatfachenfreife. - 7. hauptabidnitt: Die Störungen ber Befellichaft und ihre Belämpfung). - Dasfelbe Beft enthalt ben Uns fang einer Abhandlung von R. v. Schubert= Soldern: Bur erfenntnistheoretifden Betrachtung ber Elemente ber Befellichaft, bes Staates und der Befchichte (1. Die Dethode; 1. die individualiftifche und fogialiftifde Auffaffung).

In der Theologischen Quartalschrift 86, 2 wirst A. Zisterer die Frage auf: Hat die Einteilung der Kirchengeschichte in äußere und innere auch jest noch ihre Berechtigung, die er gegen Nostis-Riened bejaht. — Die Neue firchliche Zeitschrift 15, 2/4 bringt einen Aussach von Beth: Das Wesen des Christentums und die historische Forschung, eine Auseinandersesung mit Troeltsch. Bf. sucht nachzuweisen, daß die von Troeltschempsohlene "rein historische" Methode zur Bestimmung des Wesens des Christentums nicht ausreicht, und daß T. selbst nicht damit auskommt.

Bom Theologischen Jahresbericht ist Heft 22, 5 erschienen. — Aus der Zeitschrift Beweis des Glaubens 40, 2 notieren wir Artifel von Ho öhne: Wandlungen des Christusbildes bei seiner Wanderung durch die Geschichte, und von D. Zöckler: Gegen den Evolutionismus auf dem Gebiete der Religionsgeschichte, insbesondere der altrestamentlichen (wendet sich namentlich gegen Bousset). — Wir notieren serner aus der Theologischen Rundschau 7, 1 s. von R. Otto: Darwinismus von heute und Theologis, und aus der Revue internationale de Théologie 45 von J. Rung: Modern views of the world and christianity (Ansang; das Christentum kann nicht durch Wissenschaft ersest werden).

Ein Artitel von R. Giannoni in den Deutschen Geschichtsblättern 5, 4/5: Staatliches Archivwesen in Österreich, gibt eine dankenswerte überssicht. Ebendort folgt eine Übersicht von H. Forst über: Die Geschichtschreibung im Bistum Osnabrud bis zum Ende des 17, Jahrhunderts.

Das folgende beft ber Geichichtsblätter, 5, 6, enthält einen Artifel von 3. Bagel: Mediginifche Rulturgeschichte (Übersicht über neuere Arbeiten).

Ein Artikel von Grävell: Eine Beltgeschichte in Umrissen (Pädagogisches Archiv 46, 2, gibt eine etwas post festum erscheinende Anpreisung
des seiner Zeit viel besprochenen bekannten Buches des Grasen York
von Barrenburg. — Die Pädagogischen Blätter 33, 4 enthalten einen
kleinen Artikel von Padderap: Über den bildenden Bert der heimatsgeschichte (demonstriert an Westar).

In der Monatsichrift für höhere Schulen 3, 3/4 pladiert R. Beters = dorff: Bu Gunften des Geschichtsunterrichts an den oberen Rlaffen der höheren Schulen (Mittel zu feiner Entlastung). — Ebendort behandelt D. Jaenide den "Schulervortrag im Geschichtsunterricht".

Mus der Independent Review 2, 7 notieren wir einen Auffaß von 3. Bollod: Lord Acton at Cambridge.

Bir notieren noch aus ber Monatsichrift Deutschland 18 (2, 6) von D. Schwann: Ratholifde Weichichtidreibung (I. Befprechung ber Belt= geichichte in Charafterbilbern; Schlug in Rr. 19), und von Ih. Achelis: Dinthologie und Bolfertunde; ferner von Achelis aus ber "Gegenwart" 65, 8: Bur Pinchologie der modernen Rultur und , Gegenwart' 65, 11 f .: Die geschichtliche Bebeutung des Atlantischen Dzeans; aus Gegen= wart 65, 10 von C. Grottewig: Die Urheimat bes Menschengeschlechts. Mus Grenzboten 63, 12 und 13 R. Fenerabend: Bilber aus ber englifden Rulturgefdichte, und R. Rrieg: Die familiengefdichtliche Foridung; Biener "Beit" 485 &. Serp: Entwidlungslehre und Beschichte; Deutsche Redue, Februarbeft S. Beber: Der heutige Stand ber mechanischen Belt= anichauung; Dochland 1, 6 Dt. Ettlinger: Der Entwidlungsgedante bei 5. Spencer; Das Freie Bort 3, 23/24 F. Berg: Raffen und Sprachen in der Geschichte; Breugische Jahrbucher, Aprilheft 3. Riebner: Die Bedeutung der Berufsbeamten für die Staatsverwaltung (als ausgleichendes und vereinheitlichendes Element); Boffifche Zeitung, Conntagebeilage Dr. 9 f. 5. Bagner: Ichgeschichte und Beltgeschichte (Bert der Gelbitbiographie); Beilage ber Münchener Milg. Beitung 24. Febr. M. Rnöpfler: Offen= barung und moderne Beltanichauung (Bortrag); 29. Febr. A. Rumpelt: Der Berfall ber romanischen Rationen (nach Gergi, faum erwähnenswert); 8. Marg S. Blum: Beichichtliche Auffape von Dlag Jahns (Angeige); 2. April: Gigmund Rieglers Beichichte Bayerns (große Bedeutung berielben).

Neue Bücher: Heise, Natur und Gesellschaft. [Natur u. Staat. 4. II.] (Jena, Fischer. 4 M.) — Worms, Philosophie des sciences sociales. I. [Bibl. sociologique internationale 27.] (Paris, Giard & Brière.) — Witkowski, Les seins dans l'histoire. (Paris, Maloine.) — Bedenhaupt, Bedürsnisse und Fortschritte des Menschengeschlechtes.

Leben, Rahrg., Produttion u. Beiftestultur in ihren Grundlagen u. Bielen, im Rahmen der Beltentwidig. (Beibelberg, Binter. 5 D.) - Rehrein, Die zwölf Monate bes Jahres im Lichte ber Rulturgeschichte. (Baberborn, Schöningh. 1,50 Dt.) - Rofenberg, Ricardo und Mary als Berttheeretifer. (Bien, Wiener Bolfsbuchh. 3 Dt.) - Reifchle, Theologie und Religionsgeschichte. (Tübingen, Dohr. 1,80 M.) — Tiele, Grundzüge ber Religionswiffenschaft. Gine furggefaßte Ginführg, in das Studium ber Religion u. ihrer Geichichte. Deutsche Bearbeitg. v. Bebrich. (Tubingen, Mohr. 1,80 M.) - Collins, Study of ecclesiastical history. (London, Longmans. 2 sh. 6 d.) - Turmel, Histoire de la théologie positive depuis l'origine jusqu'au concile de Trente. [Bibl. de théol. historique.] (Paris, Beauchesne. 6 fr.) - Gagmüller, Lehrbuch bes tatholijden Rirchenrechts. 3. (Schluß-) El. (Freiburg i. B., Berber. 6 D.) - Reich, Foundations of modern Europe. (London, Bell and sons. - Paul, A history of modern England. Vol. 1-2. (London, Macmillan and Co.) - Joyce, Social history and ancient Ireland. 2 vol. (London, Longmans. 21 sh.) - Ciccaglione, Manuale di storia del diritto italiano. 2 vol. (Milano, Vallardi. je 12 fr.) -Okey, Venice and its story. (London, Dent. 21 sh.) - Medin, La storia della repubblica di Venezia nelle poesia. (Milano, Hoepli. 7,50 fr.) — Monumenta Hungariae judaica. Tom. I. 1092—1539. Cooperante Mauricio Weisz studio Arminii Friss. (Budapest, Lampel. 10 M.) - Ranis, Das Rönigreich Gerbien und das Gerbenvolt von der Römerzeit bis zur Gegenwart. 1. Bb. [Monographien ber Balfanftaaten. L] (Leipzig, Meyer. 23 Dt.) - Bogustamsti, Ginführung in die Befchichte ber Glaven. Uberj. v. Ofterloff. (Bena, Coftenoble. 3 D.) - M. Robler, Berfaffung, fogiale Glieberung, Recht und Birtichaft ber Tuareg. Geichicht liche Untersuchungen. II. Bb. 1. Seft]. (Gotha, Berthes. 1,20 Dt.)

#### Alte Beididte.

Aus den Beiträgen zur alten Geschichte 3, 3 (1903) notieren wir F. Sarre: Die altorientalischen Feldzeichen mit besonderer Berücksichtigung eines unveröffentlichten Stückes; E. Fries: Griechisch-Orientalische Unterssuchungen. I. Homerische Beiträge (es gilt nachzuprüsen, ob zwischen ber homerischen Kunstweise und den Bruchstücken babylonischer Epen irgendwelche Ühnlichkeiten bestehen); H. Billrich: Caligula. III. 7. Die Juden. 8. Berwaltung und Justiz. 9. Religionspolitik. 10. Caius und die drei Stände. 11. Taius' Persönlichkeit; J. Beloch: Die Bevölkerung Italiens im Altertum; E. F. Lehmann: hellenistische Forschungen. 1. Der erste sprische Krieg und die Beltlage um 275—272 v. Chr. (sehr dankenss und lesenswerte Beiträge zum babylonischen hellenismus, der ja im Berhältnis zu Agypten und anderen Ländern, welche Träger hellenistischer Kultur geworden sind, in der Forschung sehr zurücktritt; G. Sig wart: Die

Zahlen im Monumentum Ancyranum; E. Kornemann: Pollios Geschichtswerf und Horaz Carm. II, 1,

Einen guten Beitrag zur mysenischen Kultur bietet E. Pottier: Le Palais de Minos im Bulletin de la Société des Amis de l'Université de Lyon 17, 2 (1904).

Im Anschluß hieran sei auf F. H. Beigbach hingewiesen, welcher bas Stadtbild von Babylon aufhellt und uns nahe bringt (Der alte Drient 5, 4).

Bielerlei Anregung bietet ein Auffat von Th. Meringer: Wörter und Sachen, welcher vom rein sprachlichen Gebiet vielsach hinübergreisend kulturhistorische Fragen und Probleme behandelt und oft auch, wie uns scheint, glüdlich löst (Indogermanische Forschungen 16, 1/2).

Mit vielen Abbisdungen ausgestattet ist eine aussührliche Arbeit von Bilte: Archäologische Parallelen aus dem Kautasus und den unteren Donauländern, welche auch für die Geschichte der genannten Länder manches abwirft, obwohl ja naturgemäß der Boden, auf welchem man sich hier bewegt, ein schwankender ist (Zeitschrift für Ethnologie 36, 1).

Im Philologus 63, 1 behandelt E. Kornemann: Thuthbides u. die römische historiographie. Asinius Bollio hat Anleihen bei Thuthdides gemacht, nachdem ihm Cato und die Annalisten darin vorangegangen waren. In der älteren republikanischen Zeit und dann wieder unter Casar und Augustus war Thukhdides das direkte Borbild für viele römische historiker.

In den Neuen Jahrbüchern für das Klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1904, 3 findet sich zunächst die Fortsetzung von E. Lammert: Die neuesten Forschungen auf antiken Schlachtseldern in Griechenland, dann veröffentlicht R. Reitenstein einen interessanten Aussassenschaftliche Theologie in Agypten, worin auf die Wichtigkeit der hermetischen Schriften hingewiesen und die eigenartige Fort= und Aussbildung der altägyptischen Religion durch den Hellenismus geschildert wird.

Bei der Bichtigkeit dieser Studien und ihrem hervorragenden Interesse für die Erkenntnis des Urchristentums weisen wir nachdrücklich auf F. Cumont: Un livre nouveau sur la liturgie pasenne hin, der bei aller Anerkennung sür A. Dieterichs neuestes Buch: Eine Mithrassliturgie doch mit gewichtigen Gründen diese eben von Dieterich versössenklichte Liturgie nicht für mithräisch, sondern für hermetisch hält und in vielen Punkten sich mit Reihenstein berührt (Revue de l'Instruction publique en Belgique 47, 1).

A. H. Sance veröffentlicht Greek Inscriptions from Egypt, welche Beachtung verdienen, so namentlich die Beihinschrift für Ptolemaios II und Arsinve Philadelphoi (Proceedings of the Society of biblical archaeology 26, 3 (1904).

Aus der Revue de philologie de litérature et d'histoire anciennes 28, 1 notieren wir J. Les quier: Le recrutement de l'armée romaine d'Égypte au Ier et au Ilme siècle und V. Chapot: Inscriptions de Clazomène (darunter 2 Meisensteine der Raiser Diocletian n. Maximian).

Aus der Revue archéologique, 4 série, 3, Januar-Jebruar, notieren mir A. Bobrinskoy: Notes d'archéologie russe; E. Pottier: Le commerce des vases peints attiques au VIme siècle; R. Weill: Le vase de Phaestos, un document de l'histoire du monde Créto-asianique; A. Boissier: Les ruines de Babylone et les fouilles de la Mission allemande; S. Reinach: Les fouilles de Cos.

Die Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France 62, 1901 (erschienen 1903), enthalten zunächst die Fortsetung der aussührlichen Arbeit von J. Maurice: Classification chronologique des émissions monétaires de l'atelier de Trèves pendant la période Constantinienne (305—337) und die sür die Kenntnis des römischen Gassiens wichtige Untersuchung von J. Berthelé: Les »Samnagensescet l'oppidum de Nages (Gard) à propos de l'inscription romaine de Montarnaud (Hérault), dann weiter den Aussia von J. Toutain: Les pontarques de la Mésie inférieure, worin zwar richtig die Pontarchen von den Provinzialpriestern (sacerdotes provinciae) Roessens geschieden, aber gewiß unrichtig als Präsidenten des Kouvèv var Eddiyam (resp. der Pentapolis oder Heavolis) erklärt werden. Bei dieser Erklärung bleibt vieles unerklärt; schade, daß Toutain die neueren deutschen Arbeiten, namentsich in Paulh-Wissowas R. E. über Ussarches Bithyniarches gar nicht berücksichtigt hat.

Aus dem Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1903, 4 notieren wir J. Maurice: Des signes chrétiens et, en particulier, des monogrammes sur les monnaies pendant le règne de Constantin; P. Monceaux: Les Acta Marcelli (nimmt sehr überzeugend eine Redaltion im 4. Jahrhundert an, aber auch die ursprünglichen und mit dem Marthrium gleichzeitigen Dolumente dieten Schwierigseiten, die noch nicht richtig gesöst sind); Palsu de Lesser tveröffentlicht ein Inschriftfragment mit neuem Protonsul (Flavius Eucsinius), und neuem Legaten (Flavius Clodius); A. Merlin: Étude sur une nouvelle inscription de Khamissa relative à la famille des Veticli; P. Gaudlet teilt eine in den Ruinen von Munchar gefundene Beihinschrift für die Kaiser Marc Aurel und L. Berus mit.

In der Rivista di filologia e d'istruzione classica 32, I finden sich einige, die alte Geschichte betreffende Aussätz, welche Beachtung verbienen. B. Evstanzi: L'oracolo di Aezione; S. Santinessi: La condizione giuridica delle Vestali und U. Mago: Le spedizione egiziane di Antioco Episane.

In dem Bullettino della commissione archeologica communale di Roma 31, 4 (1903) gibt G. Gatti eine Übersicht der neuesten Funde in Rom und Umgegend und veröffentlicht R. Paribeni einige nicht besonders interessante römische Inschriften aus Doclea (bei Bodgorica in Montenegro), während G. Pinza sehr aussührlich und sehrreich über Gabii ed i suoi monumenti handelt.

Mus ben Rendiconti della r. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche 1903, 7—12 notieren wir G. Lum = brojo: Documenti nuovi sul' Egitto greco alla vigilia della conquista araba; R. Paribeni: Lavori eseguiti dalla Missione Archeologica Italiana nel palazzo e nella necropoli di Haghia Triada dal 23 febbraio al 15 luglio 1903; L. Pernier: Lavori eseguiti dalla Missione Archeologica Italiana nel palazzo di Phaestos dal 16 marzo al 15 luglio 1903; G. Bitelli: Da papiri greci dell' Egitto; E. Breccia; Scavi eseguiti a Ghizèh e ad Asmunên.

Sehr erfreulich ist es, die Fortsetzung der schon früher von uns besprochenen Arbeit von Haebler: Zur Münztunde Maledoniens anzeigen zu können (Zeitschrift für Numismatik 24, 3) und zwar IV. Malesdonien in der Kaiserzeit (Erster Teik). Mit gewohntem Scharssinn und großer Gründlichkeit behandelt Gaebler hier Fragen, welche nun wohl als endgültig gelöst gelten können, wie daß der Landtag nicht als Inhaber des der Provinz Maledonien verliehenen Prägerechtes erscheint, und daß die Neoforie ihrem Wesen nach ein Aussluß des munizipalen Kaiserkultes ist und nur unter besonderen Berhältnissen sich mit dem provinzialen Kaiserkult berührt. Diese Arbeit Gaeblers verdient wie alle seine früheren volle Beachtung von allen, welche mit römischer Provinzialgeschichte sich beschäftigen; denn über Maledonien hinaus wird auch die Geschichte anderer Provinzen, wie namentlich Asias, ausgehellt.

In The Numismatic Chronicle 1903, 4, berichtet B. Broth über die Greek coins acquired by the British Museum in 1903, worunter viele sehr interessante Stücke sind.

Mus der Revue numismatique 1903, 3 notieren wir D. E. Zace della: Monnaies de la Mésie inférieure; A. Dieudonné: Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des médailles (suite) Phrygie, Cilicie; J. Rouvier: L'ère d'Alexandre le Grand en Phénicie (note complémentaire); A. Baraşşoli: Numismatique, alexandrine. 1. Le Monnayage d'Auguste. 2. Les monnaies des nomes.

Treffliche Übersichten über Arbeiten und Erscheinungen auf bem Gebiet ber römischen Geschichte geben, soweit dieselben bas römische Gallien betreffen, C. Jullian, soweit sie in Deutschland und Österreich erschienen sind, B. Liebenam in der Revue historique 84, 2 (1904), soweit sie

endlich das römische Rheinland betreffen, J. Usbach in den Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins 18 (1903).

Eine gut geschriebene und das Material gut verarbeitende Abhandlung über Herodes Atticus hat E. Schulteß geliesert als Progamm des Wischelm-Gymnasiums in Hamburg (1904). Es ist gelungen, das Bild des Helden in die allgemeine Geschichte hineinzuarbeiten und dasselbe auch aus der allgemeinen Geschichte heraus zu beleuchten.

In der Römischen Quartalschrift für christliche Altertumstunde und für Kirchengeschichte 17, 4 (1903) sindet sich der schon oft von uns lobend erwähnte Anzeiger für christliche Archäologie von J. B. Kirsch, Rr. X. Sonst notieren wir noch den Aussap von A. de Baal: Der leidende Dinocrates in der Bission der hl. Perpetua, worin seinssinnig daranf hingewiesen wird, daß die Bission der Perpetua nur mit Einschräntung als Beugnis für die katholische Lehre vom Reinigungsorte verwertet werden darf.

Mus bem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 9, 4 (1903) notieren wir Ω. Marucchi: Il valore topografico della Silloge di Verdun et del Papiro di Monza.

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 47, 1 veröffentlicht M. Ritoleth: Jathin und Boas eine neue, und, wie es scheint, richtige Erffärung der Ramen der beiden Rupfersäulen, welche in der Borhalle des Tempels Salomos ausgestellt waren, und A. hilgen felb sett fich mit den neuesten Kritifern des Johannes-Evangeliums auseinander.

Die Theologischen Studien und Kritifen 1904, 3 bringen eine langere lesenswerte Arbeit von L. Treitel: Die religions= und fulturgeschichtliche Stellung Philos.

Im Expositor 1904 Februar bis März sept B. M. Kamfah: The Letters to the Seven Churches seine bereits von uns angezeigten Untersuchungen sort und Chapman bestreitet die Richtigseit der auch von uns schon bestrittenen Ramsanschen These, daß diese sieden Kirchen sede der Borort einer an der Positstraße gelegenen Gruppe von christlichen Gemeinswesen gewesen seien. Aber Champmans eigene Erstärung: it would seem to follow that othe seven Churches of Asias are those seven of the Christian communities of the province which St. John had had time to organize under episcopal government, wird wohl auch nicht ungeteilten Beisall sinden.

Eine sehr ansprechende Rektoratsrede von Gustav Arüger behandelt: "Kritik und Überlieserung auf dem Gebiete der Ersorschung des Urchristentums" (Gießen, Ricker. 1903. 2. Abbruck. 32 S. 0,60 M.). Sie zeigt im Anschluß an ein Harnacksches Wort, wie man jest den Wert der Überkeserung wieder mehr schägen gelernt hat, ohne deswegen dem Geiste strenger kritischer Forschung im Sinne Baurs untreu zu werden.

B. Raufden, durch feine "Jahrbucher ber driftlichen Rirche unter dem Raifer Theodofius d. Gr., 1897 (vgl. 82, 118) vorteilhaft befannt, will burch einen "Grundriß der Patrologie mit besonderer Berudsichtigung der Dogmengeschichte" (Freiburg i. Br., Berber. 1903. XI, G. 231. 2,20 D.) in erfter Linie fatholifchen Studenten der Theologie, benen Bardenhewers Batrologie gu bid ift, fodann aber auch allen Gebilbeten bienen. Bir möchten beiben Rlaffen etwas Befferes und Reichlicheres wünschen. Diefer Grundrig ift junachft unvollständig: man erfahrt 3. B. nicht einmal die Ramen bes Barbefanes ober bes Aphraates, nichts bom Thomasevangelium ober ben Pilatusaften, Sippolnts Syntagma, bas in ber Quellentritit ber Repergeschichte eine folche Rolle fpielt, ift weber bei Sippolyt noch bei Epiphanius genannt. Dehlers Corpus haereseologorum fehlt, ebenfo bie einzige fritische Ausgabe von hieronymus-Bennabius durch Richardson mit v. Gebhardts griechischem Cophroniustegt u. a. m. Der Raum ware durch fnappere Faffung leicht zu gewinnen. Die Inhaltsangaben und die Biebergabe frember Meinungen find vielfach ungenau; 3. B. urteilen harnad und Bahn über bas Berhaltnis unferes Datth. gu ber hebraifchen Borlage gang entgegengefest. Wenn Polyfarp von fieben Briefen bes Ignatius fprache, mare ja ber Streit über bie Urfprunglichfeit ber nur brei umfaffenden fprifchen Regenfion gegenftandelos gewefen. Unter Apofruphen bes ATs versteht man allgemein etwas gang anberes : was Raufden jo nennt, bezeichnet man als Pfeudepigraphen des AIE. Die Erwähnung bes Clemens in Bermas Bis. II 4, als Fiftion anzuseben, ift veraltet. Die Begeifterung für Origenes' (ber berühmte Drudfehler Origines fehlt felbft in diefer Batrologie nicht) Theologie und für bie Eregeje ber Antiochener macht Raufchens Beitherzigkeit alle Ehre; Die abichatigen Berturteile über Allegorie aber find weber gut fatholifch noch hiftorifch berechtigt. Überhaupt fehlt es an zusammenhängender Anschauung, an allgemeinen Überbliden und Gesamtcharafteriftifen. Das fragmentarisch= atomiftifde, das icon an ber früheren Arbeit fibrend empfunden wurde, tritt bier noch ftarter berbor. Doch ift ber lette Zeil beffer als ber erfte; man mertt, bag Raufchen in ber nachtonftantinischen Beriode mehr gu v. D. Saufe ift.

Rene Rücher: De Michelis, L'origine degli Indo-Europei. [Bibl. de science moderne 12.] (Torino, Bocca.) — Bessely, Studien zur Paläographie und Paphrustunde. III. (Leipzig, Avenarius. 12 M.)
— Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'orient. (Paris, Hachette & Cie.) — Frobenius, Das Zeitalter des Sonnengottes.

1. Bd. (Berlin, Reimer. 8 M.) — Boscaven, First of empires: Badylon of the Bibles in light of latest research. (London, Harper. 10,6 sh.) — Desigid, Badel und Bibel. Ein Rüchlick und Ausblick. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt. 1 M.) — Bessely ausgen, Jöraelttische und jüdische Geschichte. 5. Ausg. (Berlin, Reimer. 10 M.) — Guthe,

Beichichte des Boltes Jerael. 2. Aufl. [Grundriß der theologijchen Biffenichaften. 14. Abt. II. El. 3. Bb.] (Tübingen, Dobr. 6 D.) - Dielfen, Die altarabische Mondreligion und die mosaische Uberlieferung. (Stragburg, Trübner. 5 D.) - Schubert, Untersuchungen über Die Quellen gur Beichichte Philipps II. v. Macedonien. (Ronigsberg, Grafe & Unger. 2,50 M.) - Anspach, De Alexandri Magni expeditione indica. (Leipzig, Teubner. 4,40 M.) - D'Arbois de Jubainville, Les Celtes depuis les temps les plus anciens jusqu'en l'an 100 avant notre ère. (Paris, Fontemoing.) - Liebloff, Römische Reimdronit von der Bründung der Stadt bis jur Schlacht bei Actium. (Dresben, Bierfon. 5 Dt.) - Biffowa, Gefammelte Abhandlungen gur romifden Religions= u. Stadtgeichichte. (Dinchen, Bed. 8 Dl.) - Renel, Cultes militaires de Rome. Les enseignes. [Ann. de l'univ. de Lyon. N. S. II, fasc. 12.] (Paris, Fontemoing. 7,50 fr.) - R. Delbrüd, Das Capitolium von Cignia. Der Apollotempel 'auf, bem Marsfelbe in Rom. (Rom, Loeicher & Co. 8 M.) - v. Rathte, De Romanorum bellis servilibus capita selecta. (Berlin, Raud. 2,80 M.) - Berg: mans, Die Quellen der Vita Tiberii (Buch 57 der Historia Romana) des Caffins Dio. (Leipzig, Roehler. 4 Dl.) - C. Wadington, La philosophie ancienne et la critique historique. [Bibliothèque variée.] (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) - Studelberg, Aus ber driftlichen Altertumstunde. (Bürich, Amberger. 4 Dt.)

#### Momifch-germanifche Beit und frufes Mittelalter bis 1250.

Die große Bahl von Beröffentlichungen jur alteften Weichichte bes beutschen Bodens nötigt gur hervorhebung allein ber wichtigeren unter ihnen. Im Rorrespondengblatt ber Weftdeutschen Beitschrift 22, 11/12 befpricht E. Rruger die Ausgrabungen in Riedaltdorf bei Saarlouis, die ftattliche Refte eines romifchen Rultheiligtums gutage forberten, M. Domaszewsti und E. Ritterling erläutern mehrere Inichriften gut Beidichte bes romifden Beerwefens im Rheingebiet, mabrend R. Coumacher eine folche aus Bimpfen veröffentlicht. Mus ber nämlichen Beitfdrift (23, 1) mag noch ber Auffat von E. Bagner über ein alamannis iches Reihengraberfeld [bei Biefenthal im Amt Bruchfal erwähnt fein, ebenfo bie Mitteilungen bon Rorber über romifche Grabfteine in Maing, bon S. Graeven über romifches Mofait in Trier. Gine lehrreiche Unterfuchung gur Beschichte ber gulest genannten Stadt bringt die Bestdentiche Beitschrift 22, 3: A. Rrohmann hat in ihr die Ergebniffe feiner Feftftellungen über bie Refte ber romifchen Bafferleitung gufammengefatt und durch ansprechende Beichnungen erläutert. Ebendort will endlich &. Cramer den vicus Ambitarvius bei Gueton gleichsegen mit der Orticaft Berf in ber Rabe bes oberen Rumertales.

Das 3. heft ber "Witteilungen ber Altertumstommission für Bestsfalen" (Münster i.B., Aschendorf 1903, VII, 131 mit 21 Taseln) vereinigt in sich die Aussähe verschiedener Bersasser, die vom rüstigen Fortgang vornehmlich der Grabungen bei Haltern Zeugnis ablegen. F. Koepp unterrichtet über das dortige Userkastell, über dessen Anlage auch seine Witteilung im Korrespondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift 23, 1 sich verbreitet, während H. Dragendorff die seit herbst 1901 zutage geförderten Jundstüde übersichtlich zusammenstellt: Erwähnung verdienen namentlich die römischen Münzen, unter denen sich leine jünger erweist als die Zeit des Augustus. Ansprechend beschreibt A. Hartmann die Ergebnisse von Forschungen und Grabungen im sog. Kömerlager bei Kneblinghausen; eine kürzere Miszelle von J. H. Schmedding legt den frühmittelalterlichen Ursprung der Burg Ascherg bei Burgsteinsurt dar. Der anschaulichen Taseln ist besonders zu gedenken, da sie den Text der Abhandlungen aus glüdlichste ergänzen.

Der Inhalt des Neuen Archivs 29, 2 mag in turzem Überblich versanschaulicht werden, soweit nicht einzelne seiner Ausstäte an anderer Stelle zu erwähnen sind. B. Krusch setzt sich mit einer ungerechtsertigten Kritik von B. Sepp an seiner Ausgabe der Vita Haimhrammi auseinander, um alsdann eine Studie von Lawsor über die Handschriften der Vita Columbani zu würdigen, deren annehmbare Ergebnisse der Handausgabe der Schriften des Jonas von Bobio zugute kommen werden. Während F. Kurze Berichtigungen zum Texte der Annales regni Francorum beisteuert, W. Haufer einen angeblichen Brief eines Papstes Leo verössentlicht, der doch wohl nur Stillübung ist, besaßt sich B. Bretholz mit der neueren Literatur über den böhmischen Legendenschreiber Christian, bessen zeitliche Ansehung noch immer zweiselhaft bleibt. P. v. Binterfeld ist geneigt, drei keinere namenlos übersieferte Gedichte als herrührend von Notker dem Stammler zu betrachten, zumal dessen Eigenart sich so treulich in ihnen widerspiegle.

Wir fassen mehrere kleinere Abhandlungen zur Geschichte des früheren Mittelalters kurz zusammen, obwohl ihr Inhalt auf verschiedene Berioden und Gebiete sich erstreckt. Im Archiv für katholisches Kirchenrecht 84, 1 beginnt E. Blasel eine Schilderung der kirchlichen Zustände Italiens zur Zeit Gregors des Großen, auf die nach ihrem Abschluß zurückzukommen sein wird, da sie Beranlassung geben wird, sie mit L. M. Hartmanns Ausssührungen zu vergleichen; ebenda bezeichnet sich ein nicht scharf genug das Wesentliche hervorkehrender Aussah von Schmidlin über die kirchenspolitischen Theorien des 12. Jahrhunderts als Einleitung zu einer Würdigung Ottos von Freising, der dem Versasser nicht nur wegen seiner gesichichtsphilosophischen, sondern auch um seiner kirchenpolitischen Unschausungen willen für den schärssten und konsequentesten Theoretiker des ganzen

Mittelalters gilt. In der Revue historique 84, 1 sucht B. Monod, in manchem nicht unwichtigen Bunkte von H.v. Sybel abweichend, ein günstigeres Urteil über ben französischen Historiker Guibert de Nogent zu begründen. Die Zeitschrift für Kirchengeschichte 25, 1 bringt endlich den letten Aufsat von B. Goep über die Quellen zur Lebensgeschichte des hl. Franz von Uffifi; er soll mit den vorausgehenden Untersuchungen (vgl. 92, 533) in einem besonderen Buche zusammengesaft werden.

Zwei Arbeiten zur Geschichte kirchlicher Nechtsquellen und Einrichtungen sind zu verzeichnen. Am bedeutsamsten jedenfalls sind die neuen Studien zu Benedictus Levita von E. Sedel: mit der eindringenden Kritik einzelner bislang nicht richtig gewürdigter Stücke (u. a. der sog. Statuta Bonifatii) und der Darlegung ihrer Beziehungen zu jenem Kompisator verbinden sich Mitteilungen neuen Materials. Die in einer Beilage abgedrucken Statuten eines wohl Freisinger Bischofs aus der Bende des 8. und 9. Jahrhunderts sind eine wertvolle Ergänzung der Capitula episcoporum aus der Karolingerzeit (Neues Archiv 29, 2). S. Mullers Berössentlichung in der Bestdeutschen Zeitschrift 22, 3 gewährt lehrreiche Einblick in den Haushalt des Utrechter Domkapitels um das Jahr 1200; dem Abdruck des Liber camerae ist eine auch kulturhistorisch interessante Einleitung vorausgeschiedt.

In feiner (Barifer) Thefe hat fich G. Dubois die Aufgabe geftellt, die frantischen Kongilien und die dogmatischen Berhandlungen gur Beit Rarls des Großen zu ichildern. Das Thema ift mit Geschid gewählt, aber feine Ausgestaltung läßt viel, um nicht zu fagen alles, zu wünschen übrig. Uber die rechtliche Stellung ber Rongilien fommt die Schrift über langit Befanntes nicht hinaus; ber Lehrgehalt ihrer Beratungen und Beichluffe wird an feiner Stelle ausgeschöpft, fodaß man gut baran tut, fur alle Fragen fich lieber bei Saud (Rirchengeschichte Deutschlands II2, S. 282 ff.) Aufschluß zu suchen. Schuld an diesen Mängeln ift einmal die Berangiehung faft nur veralteter Literatur und Ebitionen, fodann bie Bernach= laffigung neuerer Arbeiten wie etwa derjenigen von &. Biegand (Erg. bijchof Ddilbert von Mailand über die Taufe; Studien gur Beichichte ber Theologie und ber Rirche 4, 1, 1899), durch die ber Abichnitt G. 132 ff. fcon bor feiner Drudlegung überholt ift. 3m Mittelpuntt ber Arbeit fteben Untersuchungen über die Urheberschaft ber Libri Carolini: ihre Bergleichung mit den Schriften Alcuins ergibt nur die Bahricheinlichfeit der alten Thefe, daß Alcuin an jenen Buchern mitgearbeitet bat. Ertragreicher jedenfalls mare es gemejen, die Quellen der Libri Carolini inftematifch zu verzeichnen und fie mit ben Alten ber Synoden von Nicaa (787) und Baris (825) wie bem befannten Briefe habrians I. ju vergleichen: die Arbeit von Leift (Die literarijche Bewegung bes Bilberftreits, 1871) harrt noch immer ber Fortfetjung, jumal das Buch bon C. Schwargloje fid wesentlich andere Ziese geseth hat (De conciliis et theologicis disputationibus apud Francos Carolo Magno regnante habitis. Alenconii 1902. II, 139 ©.).

Bahrend A. Schmibt in feiner (Greifswalder) Differtation ben Sprachichat und bie Syntax Ginhards unterjucht, um bamit gur Löfung ber Ginhardfrage beigutragen (Die Sprache Ginhards. Greifsmald, Abel 1904, 74 G.), fest fich 2B. Dhr in einer fritifchen Studie mit den Supothejen auseinander, die fich mit Rarls bes Großen Raiferfronung im Jahre 800 verbunden haben: fein Ergebnis ift, daß fie gu betrachten fei nicht als eine Rechtsbandlung, fondern als eine bom Bapfte bargebrachte Ehrung bes frantischen Ronigs, bem Leo III. fich verpflichtet fühlte und ben er burch dieje Ovation überrajchte (Die Raiferfronung Raris des Großen. Tübingen und Leipzig, Mohr. 1904. XI, 155 G.). Berbunden mag werben mit biefem furgen hinweis die Erwähnung zweier fleinerer Auffage. In der Revue historique 84, 2 überfest R. Baffet die Rach= richten in arabifden Weschichtswerten über Rarls Feldzug nach Spanien, leider ohne fie an der Sand ber frantischen Quellenzeugniffe zu prufen; Rarle Beiligsprechung im Jahre 1165 und feine firchliche Berehrung in Machen bis jum Schluß bes 13. Jahrhunderts werden von E. Bauls mit Sachtunde bargeftellt (Beitschrift bes Nachener Beschichtsvereine 25).

Bie regelmäßig find auch jest mehrere Bublitationen gum frühmittelalterlichen Urfundenwejen gu notieren. Reben bem Abdrud ber alteften Urfunde der Stadtgemeinde von Trier aus dem Jahre 1149 durch B. Ren = tenich (Neues Archiv 29, 2) und dem nachweise von F. Reutgen, bag eine bem 12. Jahrhundert zugeschriebene Augsburger Bollrolle im 14. gefälicht fei (Bierteljahrichrift für Sozial- und Birtichaftsgeschichte 1903), fteht ber icharffinnige Berfuch von E. Stengel, Die verlorene Urfunde Ludwigs bes Frommen bom Jahre 814, burch die er ber Abtei Inden Die Immunitat verbriefte, auf Grund fpaterer Benugungen und Ableitungen wiederherzustellen (Reues Archiv 29, 2). Auch die Diplomatit der Bapft= urtunden ift nicht leer ausgegangen. D. Prou bespricht in der Bibliothèque de l'école des chartes 64, 5/6 Refte von Bapyrusurtunden Gilrefters II. (999) und Leos IX. (1057) für die Rirche in Buy, ebenbort machen M. Lefort und D. Brevoft einige Bullen für lothringifche Abteien aus der Beit von 1147-1198 befannt. Gorgfältige und ergebnis= reiche Untersuchungen über altere Papfturfunden in Apulien bietet E. Cafpar in den Quellen und Foridungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 6, 2 bar: ausgebend von Brivilegien fur Bari liefern fie gugleich nicht un= wefentliche Beitrage gur firchlichen Organisation bon Gubitalien im 11. Jahrhundert.

In jubtile Fragen fruhmittelalterlicher Genealogie hat fich G. Freiherr Schent gu Schweinsberg vertieft, über beren Lojung gu urteilen uns

nicht zusteht. Immerhin seien die behandelten Fragen wenigstens erwähnt, da sie über das lokalhistorische Interesse hinaus auch für die Reichsgeschickte nicht ohne Belang sind. Die erste der im Archiv sür hessische Geschickte R. F. 3, 3 abgedruckten Studien befaßt sich mit der Berwandtschaft des Beitgenossen Kaiser Heinrichs II., des Grasen Otto von Hammerstein, mit seiner Gemahlin Irmengard; die zweite behandelt die Abstammung des Kaiserhauses Lothringen-Österreich vom Grasen Richwin von Berdun († 923); die dritte schließlich gilt den Grasen von Öhningen und den Brunonen von Braunschweig als einem Zweige der Konradiner.

E. Gerland bringt in der Beilage zum Jahresbericht des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums zu homburg vor der höhe den ersten Abschnitt einer Geschichte des lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel zum Abdruck, deren Ganzes der Bersasser in einem besonderen Buche zu behandeln gedenkt. Fürs erste stellt er die Kaiserwahl des Jahres 1204 dar, sodann die Katriarchenwahl, den Streit um Thessalonich und die Reichsteilung; in Quellen und Literatur hat er sleißig Umschau gehalten; sein Urteil ist besonnen. Immerhin wünschte man die byzantinischen Zustände vor der Eroberung Konstantinopels eingehender berücksichtigt: das wird in der Fortsehung nachgeholt werden können, wenn Gerland sich entschließen möchte, nicht nur die äußere politische Geschichte des merkwürdigen Staatengebildes zu schlieden (homburg vor der höhe 1904. Programm Nr. 461, 33 S.).

Dem Internationalen Siftoritertongreß zu Rom 1903 hat 2. DR. Sart= mann (Corporis chartarum Italiae Specimen edidit L. M. Hartmann, Roma) einen Blan vorgelegt, die Gesamtausgabe ber italienischen Brivaturtunden bis 1200 gu organifieren und durchzuführen; die Rrafte und Mittel ber übergahlreichen provingialen und ftabtifchen Geschichtsvereine Italiens follen durch das Istituto storico italiano jufammengefaßt werden, das Wert aber wird, wie das Corpus inscriptionum, die Urfunden nach ihrer geographischen Bugehörigfeit gliebern. Sartmanns Borichlage ber außeren Anlage des Corpus werden indeffen, jumal in Stalien, ibm wenig Freunde gewinnen. Er fucht einen Mittelweg zwischen bem ungureichenden Regest und bem vollen Abbrud jeder Urfunde, ber fich durch die Uberfülle des Stoffes verbietet, indem er die formelhaften Teile ber Emphyteusen und Libellen burch Buchftaben und Bahlen fanberlich bezeichnet (ein Berfahren, bas in ungleich fleinerem Rahmen A. Schulte im Stragb. U. B. III. mit Erfolg durchgeführt hat). Der Probedrud lebrt die hoffnungslofe Unüberfichtlichfeit des Berfahrens für die große Daffe aller Benuger und die meiften hiftorifchen Zwede; ber Bente allerdings bermag ben vollen Bortlaut ber Charta aus ben Angaben aufzubauen. hartmanns Unregung verdient die Beachtung ber italienischen Forschung; ich halte die Ausführung für möglich und wiffenschaftlich für gureichend.

wenn in dem geographisch geordneten Berke am Eingang jedes Bandes das Formular mit allen Einzelabweichungen gedrudt, die Urkunden selbst aber in ausssührlichen und verständig angelegten Regesten gegeben würden.
H. Bl.

Richt für ben mittelalterlichen Siftorifer, fondern für den gufünftigen Beidichtichreiber bes 20. Jahrhunderts, ber auch vom Reo-Thomismus ju ergablen haben wird, verzeichnen wir die Festrede von Ch. Fr. Bellet: S. Thomas d'Aquin. Le Saint, le penseur, son œuvre et sa destinée (Baris, Bicard 1902). Der "gewaltige Denter, ber ben Gipfel in ber Beschichte bes menichlichen Beiftes bebeutet", ift tiefer als Blato, Ariftoteles und Auguftin, als Descartes, Leibnig und Rant in die Erfenntnismiffenichaft eingedrungen; er gab in ber Abendmahlelehre "eine jo egafte Erflärung ber Effeng ber Rorper, daß die moderne Biffenichaft feine Bringipien nur bestätigen fonnte"; er "iprach bas lette Bort über Gott, ben Menfchen, die Geele und ihre Bestimmung". Bu feinem volltommenften philosophischen Sustem tam Thomas nicht sans cette intervention venue de plus haut que l'homme«; benn im Gebet beruht fein geiftiges Sein und durch die Frommigfeit erhalt es das Leben; durch feine un= mittelbarfte Singabe an Gott tritt "übernaturlicher Ginfluß an die Stelle menichlichen Begreifens" (influence surnaturelle à l'endroit de l'entendement). Darum erstaunt es uns nicht, daß Thomas felbst im Schlafe feine Schriften weiter zu biftieren vermochte; fein Beift blieb mach. Dien lui donna la lumière de la vie et par cette lumière la science des vérités rationelles. - So wird icheinbar im engiten Anichluß an die Biographie des Bilhelm von Tocco der hl. Thomas geschildert, aber die Bita wird in einem fehr mobernen Ginne ausgelegt: bas befannte Bort, bas Albert bem Großen über Thomas in ben Mund gelegt wird: talem dabit in doctrina mugitum, quod in toto mundo sonabit lautet nach ber Auffaffung von Bellet: l'autorité de sa doctrine retentira dans le monde entier. Und fogleich fügt er wiederholend hingu: . L'autorité de sa doctrine! Ce mot d'Albert a d'avance caractérisé tout S. Thomas. & Bon folder "Autorität ber Lehre" wußte Albert ber Große noch nichts; felbstverftandlich aber ift die Identität von Autorität und Lehre bes Thomas für den Reo-Thomisten, ber auf dem Bege ift, die macht= volle Synthefe, in welcher ber große Gelehrte bes Mittelalters bie Elemente bes Biffens feiner Beit gufammenfchloß, als die geoffenbarte Biffenfchaft überhaupt zu erweisen. Hermann Bloch.

Im Anschluß an sein reich illustriertes Bert über die Klosterfirche zu Ebrach (Bürzburg, Stahel. 1903) — die Klosterfirche ist das einzige, was von jenem ältesten und Jahrhunderte hindurch bedeutendsten, 1803 aufgeshobenen Frantischen Zisterzienserkloster übrig geblieben ist, — hat Iohannes Jäger in einer auf gründlichen Studien beruhenden popus

lären Schrift unter bem Titel "Klosterleben im Mittelalter" (berselbe Berlag; IV, 90) "ein Kulturbild aus der Glanzperiode des Zisterzienserordens" gegeben. Zugrunde gelegt ist die Geschichte der Abtei Clairdaux, die, 1789 säkularisiert, jest ähnlich wie Ebrach als Strasanstalt dient. Zäger verbreitet sich über das Leben der Mönche in den Zisterzienserklöstern, Ordensleitung und Klosterämter bei den Zisterziensern, Eintritt in den Orden und Anstritt aus demselben, Besitzungen und Einklinfte im Zisterzienserorden.

Constant Leclère, Les Avoués de Saint-Trond. [Université de Louvain. Rec. de Travaux publ. par les membres des Conf. d'Hist. et de Phil. 9me fasc.] Louvain, Ch. Peeters; Paris, A. Fontemoing ed. 1902. XII, 137 G. - Bas ber Berfaffer ber fachlichen und flaren Monographie von den Bogten des reichen, zwischen Luttich und Lowen gelegenen Rlofters St. Trond zu berichten weiß, zeigt, daß fich auch bier die Stellung biefer Beamten am anschaulichsten bon ber Seite bes Berichts wefens fundgibt. Daber hatte man eine eingehendere Darftellung ber Berichtsverfaffung mit, foweit möglich, reinlicher Scheidung des privatherrlichen und öffentlichen Rechtstreifes gewünscht; daß man auf diefem Bege mabricheinlich tiefer hatte eindringen tonnen, als es gescheben ift, ergeben die im Unhang gedrudten, nicht neuen aber frijch bereinigten Texte. fowie die Cartularien von St. Trond, beffen Urtundenbeftand ben befannten Reichtum Belgiens an alten Archivalien nicht verleugnet. Bon den vogtlichen Angriffen, benen bas Rlofter ausgesett mar, und beren Drud um fo unerträglicher wurde, je mehr fich bas Umt in feinen Funftionen überlebt hatte, erhalten wir ein gutes Bilb, bagegen wird bas Enbichicial ber Bogtei nur flüchtig geftreift. Charafteriftifch fur bie Organifation ber behandelten Ginrichtung ift im borliegenden Gall bie Scheidung in eine Sauptvogtei und etliche bavon unabhängige Ortsvogteien, fowie die vielftufige Lehnsgliederung biefer Sauptvogtei.

Die Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte enthält im 24. Band der Germanistischen Abteilung S. 211—308 eine auch als Sonderdruck erschienene Abhandlung von E. Mayer (Bürzburg) über die dalmatisch-istrische Munizipalversassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen. Ihr Zweck ist, die Kontinuität und Gleichartigkeit der Entwicklung in beiden Ländern nachzuweisen. Wie srühere rechtsgeschichtliche Arbeiten des Bersassers, so ist auch diese bei eindringender Sachkenntnis von durchgreisender Subsektivität des Urteils, so daß es in Kürze gar nicht möglich ist, zu seinen Aussschirungen Stellung zu nehmen. Weder die Trümmerhaftigkeit der Überlieserung noch der Einsluß politischer Beränderungen und zeitlicher Berschiedenheiten ist gebührend in Rechnung gezogen. Auf die istrischen Berhältnisse werde ich demnächst in anderem Zusammen-hange eingehend zurücksommen.

Rene Bucher: Chantepie de la Saussaye, The religion of the Teutons. Transl. by Vos. [Handbooks on the history of relig. III.] (Boston, Ginn & Co. 2,70 \$.) - Der obergermanisch= ratifche Limes bes Romerreiches. 20. Lig. (Beibelberg, Betters. 7,20 D.) - Bertaux, L'art dans l'Italie méridionale, de la fin de l'Empire romain à la conquête de Charles d'Anjou. [École française de Rome.] (Paris, Fontemoing. 80 fr.) - Diehl, Ravenne. [Les villes d'art célèbres.] (Paris, Laurens. 4,50 fr.) — Grenier, L'Empire byzantin. Son évolution sociale et politique. 2 vols. (Paris, Plon-Nourrit. 10 fr.) - Martroye, L'Occident à l'époque byzantine. Goths et Vandales. (Paris, Hachette.) - Ortega Rubio, Los Visigodos en España. (Madrid, Hernández.) - Pizzi, L'islamismo. (Milano, Hoepli. 3 fr.) - Saud, Rirdengeschichte Deutschlands. 1. El. (Bis gum Tobe des Bonifatius.) 3. u. 4. (Doppel-) Mufl. (Leipzig, hinrichs. 12 D.) -Asser's life of king Alfred together with the annals of Saint Neots erroneously ascribed to Asser. Ed. by Stevenson. (Oxford, the Clarendon press. 12 sh.) - La Servière, Charlemagne et l'église. [Science et religion.] (Paris, Bloud.) - Gaskoin, Alcuin: his life and his work. (London, Clay and sons.) - R. W. Carlyle, History of mediaeval political theory in the West. Vol. I. (London, Blackwood and sons. 15 sh.) - Leicht, Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo. I. (Verona-Padova, frat. Duncker.) - Troisièmes mélanges d'histoire du moyen-âge publ. sous la direction de M. Luchaire. [Univ. de Paris. Bibl. de la faculté des lettres 18.] (Paris, Alcan. 8,50 fr.) - Benmer, Quellenjammlung gur Geichichte ber beutiden Reichsverfaffung in Mittelalter und Reuzeit. 1. El. Bon Beinrich IV. bis Friedrich III. [Quellenfammlungen jum Staats-, Berwaltunge= u. Bolferrecht. 2. Bb.] (Leipzig, Birfdfelb. 9 Dt.) - Lucas, 3mei fritische Untersuchungen gur Beichichte Friedrichs I. : 1. Il. : Friedrichs I. erfter Romang (1154-1155). 2 El.: Die angebliche Zusammentunft v. Bartenfirchen (1176) u. ber Sturg Beinrichs des Löwen (1180). (Berlin, Mayer & Müller. 1,20 M.) - Bonet-Maury, Les précurseurs de la Réforme et de la liberté de conscience dans les pays latins du XIIme au XVme siècle. (Paris, Fischbacher. 6 fr.) - Langlois, La société française au XIIIme siècle, d'après dix romans d'aventure. [Bibliothèque variée.] (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) - Balau, Les sources de l'histoire de Liège au moyen-âge. (Bruxelles, Lamertin. 15 fr.)

## Spateres Mittelalter (1250-1500).

Mit gewohnter Flüchtigkeit veröffentlicht Jos. An öpfler als Beilage zu seiner in dieser Beitschrift 91, 544 erwähnten Arbeit über Brondolo die das Kloster betreffenden Papsturkunden aus dem 12., 13. und 14. Jahrs hundert nehst einigen Stüden für deutsche Empfänger (histor. Jahrbuch 24, 4). Fr. G. Feldner stiggiert im Jahrb. f. Philos. u. spekulat. Theol. 18, 3 die Lehre des Thomas von Aquino vom Wesen der Sittlichteit.

Beiträge zur Geschichte bes brandenburgisch-pommerschen Krieges in ben Jahren 1283/84 liefern M. Wehrmann und B. Nießen in den Monatsblättern der Gesellsch. f. Pommersche Geschichte u. Altertumskunde 1903, Nr. 9—11.

L. Pfleger versucht in der Zeitschr. f. kath. Theol. 28, 2 den Nachweis, daß der Dominikaner Hugo (Ripelin) von Straßburg als Berjasser des als "klassisches Schulbuch des Mittelalters" bezeichneten Compendium theologicae veritatis anzusehen sei. Dhue weiteres vorausgesest wird für das Compendium Hugos Autorschaft in einem kurzen Aufsase von Gius. Boffito, der in den Atti della r. accademia delle science di Torino, classe di scienze morali, storiche e filologiche vol. 39, disp. 4 auf Dantes Beeinssussigung vorch diese Arbeit eingegangen ist. Die hier über Hugos Lebensgang gebotenen Nachrichten sind übrigens dürstig und nicht zuverlässig. — In der letztgenannten Zeitschrift (disp. 2 u. 3) versucht serner Pietro Gambera die Deutung einiger Stellen bei Dante, sür die eine befriedigende Erklärung noch aussteht; Rod. Renier würdigt die Bedeutung einer Schrift von A. Segarizzi über den venezianischen Humanisten Lauro Quirini.

Ein Auffat von Bidal schilbert das Borgefien der Babfre Benedikt XII. und Clemens VI. gegen den Notar Menet de Robecourt, Inquisitionskommissar zu Carcassonne, der hierzu freilich durch seine Brutalität, Bestechlichkeit und Fälschungen reichlich Anlaß gegeben hatte. (Le Moyen-Age 1903, November-Dezember.)

In der Bibliothèque de l'École des chartes 1903, Septembers Dezember führt Ch. de la Roncière in seinem kleinen Auffaß: L'atlas catalan de Charles V dérive-t-il d'un prototype catalan? den Nachweis, daß nicht Mallorka, sondern Genua zu Ansang des 14. Jahrhunderts als Mittelpunkt der kartographischen Kunst anzusehen ist. — Ebenda veröffentlicht H. Moranvillé: notes de statistique douanière sous Philippe VI de Valois (Aufzeichnungen eines Sienesen Françops Jaques, die zwanziger und dreißiger Jahre des 14. Jahrhunderts betr.).

Unter heranziehung bes gesamten handschriftenbestandes behandelt Fedor Schneider in einem zweiten Kapitel seiner Studien über Johann v. Biftring (vgl. 90, 357) die handschriftliche Überlieserung und Entstehungsgeschichte des Liber certarum historiarum. Die umsichtige Untersuchung führt den Nachweis, daß drei Redaktionen zu unterscheiden sind, von denen die zweite in verschiedenen Fassungen auf uns gekommen ist (Neues Archiv d. Ges. f. ä. d. Gesch. 29, 2). — In dem gleichen Deste begründet B. Bretholz nochmals seine früher ausgesprochene Ansicht, daß die von ihm ausgesundene Hanschrift des Brünner Stadtarchivs

(vgl. 91, 164 u. 545) das Autograph Johanns von Gelnhausen darstelle, und heinr. Werner sett sich mit E. Roehne (vgl. 92, 163 f.) auseinander, indem er erklärt, an seinen früheren Ausstellungen über den Charakter der Resormation R. Sigmunds festhalten zu mussen.

Den bisher nur auszugsweise durch G. Baip bekannten, aus der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts stammenden Tractatus de coronatione imperatoris eines Anonhmus hat A. Berminghoff in der Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch., Germ. Abt. 24 unter Berwertung einer Fuldaer und Münchener handschrift veröffentlicht und erläutert.

Einige die eheliche Geburt des Sohnes von Konrad v. Reischach aus seiner Berbindung mit Jabella, der Tochter König Jakobs II. von Mallorka, seststellende Urkunden teilt Th. Schön in den Mittheil. d. Ber. f. Gesch. u. Alterthumskunde in Hohenzollern 35 mit.

Ein Auffat von B. Beß: Frankreich und sein Papst von 1378 bis 1394 will eine Ergänzung zu dem gleichnamigen Abschnitt in Hallers Papstum und Kirchenresorm bieten, indem er auf die Grundzüge der französischen Politik genauer eingeht. Die von Balois versuchte Rettung König Karls V. wird — in Übereinstimmung mit der noch nicht verwerteten Studie des Reserenten, vgl. 92, 1 ff. — auch von Beß abgelehnt (Zeitschr. f. Kirchengesch. 25, 1). Durchaus im Bannkreis dieser den König von der Berantwortlichkeit für die Kirchenspaltung entlastenden Anschauungen bewegt sich dagegen Léon Mirots Arbeit: La France et le grand schisme d'Occident, ein noch nicht abgeschlossens Reserat über die Werke von Balois und Salembier (Revue des études hist. 1904, Januar-Fredruar).

Bon neueren Beiträgen zur Geschichte der Juden im Mittelalter erswähnen wir zwei Arbeiten aus der Revue des études juives, Jahrgang 1903. In Bd. 46 u. 47 behandelt Ad. Erémieuz die Geschichte der Juden in Marseille während des Mittelalters unter Beigabe ungedruckter Materialien, in Bd. 47 beginnt P. hildenfinger mit der Beröffentslichung von Attenstücken zur Geschichte der Juden in Arles, die im wesentlichen das 15. Jahrhundert betreffen. Auch der noch nicht abgesichlossen Ausstellung von Bauch in der Monatsschrift s. Gesch. u. Wissensch. d. Judentums 1904, Januar, gehört hierher: Zur Einführung des hebräsischen in Wittenberg (zunächst übersicht über die Borgeschichte der hebräischen Studien in Deutschland).

Die Art und Beise, wie im Borjahr eine Gesamtausgabe der Werke von Johann Huß in Angriff genommen ist, veransaßt J. Loserth, auf Untersuchungen zu dringen, die — als Borarbeit zu der Edition angestellt — genau seitzustellen haben, inwiesern die betreffende Schrift Hussens von älteren Arbeiten abhängig ist. Für die das erste Heft des Unternehmens bildende Expositio decalogi werden diese Untersuchungen gleich nachgeholt

und zahlreiche Stellen als teilweise wörtliche Entlehnungen aus Bickif nachgewiesen (Literar. Beilage zu b. Mitteil. d. Bereines f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 42, 3).

Chèvres Zusammenstellungen über die mittelalterlichen Beihbischöfe von Basel, auf deren Unzulänglichkeit wiederholt an dieser Stelle (vgl. 92, 163 u. 536) hingewiesen ist, haben mit dem 15. Jahrhundert ihren Abschlußgefunden (Revue d'Alsace 1904, März-April).

Eine Lebensbeschreibung des gelehrten Franzistaners Friedrich v. Amberg († 1432), der lange Zeit zu Freiburg i. il. als Provinzial und Guardian gewirft hat, liefert B. Fleury in den Archives de la Société d'hist. du Canton de Fribourg 8, 1.

In einer bon 3. Saller angeregten Bafeler Differtation (1902) untergieht E. Breiswert ben "Einflug Aragons auf ben Broges des Basler Rongils gegen Babit Eugen IV." einer erneuten Brufung. Dabei wird im gangen bas Urteil bestätigt, welches Georg Boigt über bas "verstedte Spiel" ber aragonefifchen und mailandischen Gefandten gefällt bat. Uriprünglich haben fich Krone und Kirche Aragoniens gegenüber bem Rongil und feinen Rampfen recht gleichgültig verhalten. Erft ber Erbfolge ftreit um Reapel brachte bierin einen völligen Banbel bervor. Außer bem Papite als Oberlehnsherrn erhoben Alfons V. von Aragonien und bie frangofifche Krone für René von Anjou Unfpruch auf das verwaifte Ronige reich. Für bieje beiden Bewerber war es alfo eine wejentliche Frage, wer von ihnen auf anderem Bebiete bem Papfte mehr zu bieten hatte, um ibn für feine Bewerbung gunftig ju ftimmen. 2118 biefer Preis bot fich natur: gemäß die haltung der Dachte auf dem Rongil gu Bafel. In Diefer Beziehung batte Frankreich einen gewaltigen Borfprung, weil feine bominierende Stellung auf dem Rongil dem Papfte das Bohlwollen Frantreichs viel wertvoller ericheinen laffen mußte, als bas bei beifeite ftebenben Aragon. Des letteren Bolitit läuft in ber Folgezeit barauf binaus, biefen felbigen Breis in die Sand zu bekommen, alfo feine Stellung auf bem Rongil gu ftarten, bann aber auch die Dinge möglichft nach einer bestimmten Richtung bin gutreiben. Eine enge Berbindung mit Mailand trägt nicht wenig gur Erreichung biefes Bieles bei. Bunachft ift eine Berfcharfung des Konfliftes zwifchen Bapit und Rongil Aufgabe feiner Diplomatie. Alfons ift in diefer Beit ein hauptforberer ber Guspenfion des Bapftes. Mis biefe erreicht ift, verleugnet er feine bisherigen Bundesgenoffen. Colange ber Streit um Reapel nicht ausgetragen ift, hat er wohl ein Intereffe baran, dem Bapfte Schwierigfeiten gu bereiten, nicht aber ben Progeg gegen ihn gur Erledigung tommen gu laffen; jest verfolgt er eine binhaltende Politit. "Der Betreiber der Guspenfion wurde der Wegner ber Fortführung bes Brozesses, fo lange als möglich ber Begner der Abjegung." Die flar bisponierte und auch gut lesbare Untersuchung jtüşt sich hauptsächlich auf Segobias Konzilsgeschichte und Zuritas Annalenswerf, dazu auch auf einiges handschriftliche Material aus Basel und Paris. In einem Anhang werden fünf Altenstücke aus den Pariser »Archives Nationales« zum Abdruck gebracht.

K. Kehrmann.

Über die Philosophie des Nitolaus von Rusa handelt Abalb. Graf Dzieduszydi in der von ber öfterr. Leo-Gefellschaft herausgegebenen Zeitschrift "Die Kultur" 5, 1.

Die im 4. Bande des Archivs für Frankfurts Gesch. u. Kunst von K. Schellhaß mitgeteilten Tagebuchnotizen über die Reise Kaiser Friedrichs III. ins Reich (Sommer 1473) sinden eine Ergänzung durch zwei Einträge in einer Ulmer und Dillinger Handschrift, die speziell den Empfang in Ulm behandeln und im Diözesanarchiv von Schwaben 21, 4 mitgeteilt werden.

Über Luca de Renaldis (geb. 1451), erw. Bijchof von Triest, und seine mannigsachen Beziehungen zu Maximilian I. handelt Balbissera im Archeografo Triestino terza serie vol. 1, fasc. 1.

Gustav Bauch hietet in der Zeitschr. d. disch. Ber. f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens 8, 1—2 aus abgelegenen Quellen Ergänzungen zur Lebensgeschichte des hervorragenden mährischen Humanisten Rasenbrot (geb. 1467), der unter dem Namen Augustinus Olomucensis allgemeiner bekannt geworden ift.

Im Nuovo arch. Veneto t. 6, p. 1 führt Ed. Kiva seine Arbeit über die Gegensähe zwischen Kapst Sixus IV. und Benedig (1480/81) zu Ende und gibt als Beilage eine Anzahl wichtiger Briese im Abdruck (vgl. 92, 455). Wesentlich ungedruckte Materialien verwertet auch der im gleichen heft veröffentlichte Aufsah von Cappellini über das Seegesecht bei Rapallo (1431), ein Beitrag zur Geschichte der Rivalität zwischen Benedig und Genua.

über einen Konflift der bekannten Buchdruckerfamilie Schöffer mit der Krone Frankreich berichtet Gottfr. Bedler im Centralbl. f. Bibliothekw. 20, 8. Es handelt sich um Repressalien, die 1493/94 von den Sch. französsischen Kausseuten gegenüber angewandt wurden, nachdem eine Ubsindungssiumme für den Peter Schöffer seinerzeit durch die Beschlagnahme seiner Parifer Büchervorräte erwachsenen Schaden trop ausdrücklicher Zusicherung Ludwigs XI. nicht entrichtet war. Zwei diese Angelegenheit behandelnde Schreiben (Pfalzgraf Philipp an Maximilian I., dieser an Speier) werden vollständig mitgeteilt, auch über die Genealogie der Familie Schöffer ershalten wir nicht unwichtige neue Aufschlüsse.

Das Archivio stor. Lombardo serie terza, fasc. 40 (1903) enthält den Schluß der aussührlichen Arbeit von A. Segre über Ludovico Moro und Benedig in den Jahren 1494/95 (vgl. 92, 455), der einige ungedruckte sistorische Reinschift (Bb. 93) R. H. Bb. LVII. Attenstüde beigegeben find; Arn. Segariggi veröffentlicht zwei Reben bes humanisten Antonio Carabello von Bergamo, darunter eine an den ipateren Bapft Eugen IV.

Bon den Arbeiten des Anzeigers f. Schweizerische Gesch. 34 (1903) selen solgende allgemeiner interessierende Beiträge zur Geschichte des 15. Jahrhunderts hervorgehoben. Th. v. Liebenau teilt eine Aufzeichnung siber Herenverbrennung im Ballis von 1428 mit, Fr. Jecklin vier Briefe einer Churer Gesandtschaft vom Kaiserhos von 1481 (Heft l. Einen in mehrsacher Hischaft bemerkenswerten, an den bekannten Sittener Bischof Jost von Silenen erstatteten Bericht über ein Gesecht am Simplon zwischen den bischöftlichen Truppen und den Mailändern, der den Jahren 1486 oder 1491 zuzuweisen ist, bringt Rob. Hoppeler zum Abbrud (Dest 2), während B. F. v. Mütinen an der Hand von Urkunden (u. a. Kalser Friedrichs III.) den endgültigen Beweis erbringt, daß in Lausanne eine Melchsburg existiert hat, die wohl auf eine burgundische Pfalzanlage zurückzeht (Dest 3). Einzelne Ergänzungen unserer Kenntnis des Schwabentrieges endlich bringen die in Heft 2 u. 3 von B. F. v. Mülinen und Fr. Jecklin mitgeteilten Berichte.

Der Aussah von E. Castelot: L'impot dans les villes allemandes à la fin du moyen-age ist eine Zusammensassung der Ergebnisse, die in ben Arbeiten von Zeumer, Schönberg, Bücher, huber u. a. niedergelegt sind. (Journal des économistes 1904, Februar 15.)

Rene Mider: Weichichtequellen bes burge u. ichloggefeffenen Beichlechts b. Borde. Dreg. p. Gello. II. Bb. Bis gum Musgang bes 16. Jahrh. 2. Deft. (Berlin, Stargardt. 20 M.) - Annaratone, Studi danteschi. Parte I. (Vigevano, Unione tipogr. vigevanese.) -Ralassi, Dante e Bonifacio VIII. (Roma, Pustet.) - Spicilegium Montolivetense. I. Antonio Bragensis chronicon Montis Oliveti (1813-1450). (Roma, Loescher. 5 fr.) - Acta Clementis VI. pontifleis romani. 1342-1352. Ed. Kličman. [Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tom. I.] (Prag, Rivnáč. 12 M.) -Bullarium Franciscanum. Tom. VII. Ed. Eubel. (Scipzig, Sarrai-(one(p. 45 M) - Rastoul, L'unité religieuse pendant le grand schismo d'Occident (1378-1417). [Science et religion.] (Paris, Blond.) - Janjen, Bapft Benifating IX. (1389-1404) und feine Begiebungen jur beutiden Rirche. Studien und Darftell. aus bem Geblete ber Gefchichte. III. Bb. 3. u. 4. Deft.] Freiburg i. B., Derber. 3,80 W.) - M. Joannis Hus opera omnia. Tom. I. Fasc. 2. (Breg, Berfit, 1,00 20) - 31gner, Die vollkwirticaftlichen Unichanungen Antonine v. Stereng (1889-1459). (Baberbarn, Schöningb. 5 M.) - Tuetey et Lacaille, Journal de Clément de Fauquembergue, greffler du Parlement de Paris, 1417-1435. T. Ier, 1417—1420. (Paris, Laurens.) — Pastor, Geschichte der Käpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 2. Bd. 3. n. 4., vielsach umgearb. u. verm. Aust. (Freiburg i. B., Herder. 11 M.) — Rochoss, Bessarb. u. verm. Aust. (Freiburg i. B., Herder. 11 M.) — Rochoss, Bessarb. u. verm. Aust. (Freiburg i. B., Herder. 11 M.) — Rochoss, Aust. Aust. Schmitz-Kallenberg, Practica cancellariae apostolicae saeculi XV. exeuntis. (Münster, Coppenrath. 10 M.) — Schniper, Quellen u. Forschungen zur Geschichte Savonarolas. II. Savonarola u. die Feuerprobe. [Berössentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München. II. Reihe. Nr. 3.] (München, Lentner. 3,80 M.) — Strieder, Zur Genesis des modernen Kapitalismus. Forschungen zur Entstehung der großen bürgerl. Kapitalvermögen am Ausgange des Mittelalters und zu Beginn der Reuzeit, zunächst in Augsburg. (Leipzig, Duncker & Humblot. 5 M.)

#### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

"Das Bundnisrecht ber beutiden Reichsfürften bis zum weftfälischen Frieden" behandelt mit gewohnter Belehrfamteit und Reife bes Urteils Friedr. b. Begolbe Bonner Reftoraterebe (Bonn 1904, Röhricheidt und Ebbede. 39 G.). Die früheften Unfage ju internationalen Baffenbund= niffen zeigen fich im 14. Jahrhundert im Nordweften bes Reiches und tragen bie Formen von Baffallitateverhaltniffen, find aber fattijch vor= wiegend Soldvertrage. 218 früheften Bertrag, der das vaffallitifche Moment in den Sintergrund treten läßt, hat Berfaffer das Bundnis Rarls VII. von Frantreich mit Bergog Friedrich von Ofterreich 1430 ermittelt. Beit baufiger aber wird die Form bes blogen Benfionsverhaltniffes, wie es aus bem 16. Jahrhundert namentlich fattfam befannt ift. Die protestantifchen Stände fanden alfo bas Bundnisrecht als eine hochwilltommene Sandhabe bereits bor und umgaben es dann mit fur ihre Biele einer religiofen Beihe. Erot feiner ichlimmen Entartung barf man auch nicht vergeffen, bag ohne feine Erifteng die Erhebung bes brandenburgifch-preugifchen Staates un= möglich gewesen mare.

In der Monatsidrift für Sandels und Sozialwissenschaft II, 2 findet sich wieder ein Partifelden des Ziegerschen Aufjages über "Rausmännische Bildung in der alten Reichsftadt Rürnberg", der zeigt, welchen Wert man gegen Ende des 15. und im 16. Jahrhundert dort auf die Rechen und Schreibetunst gelegt hat. Wie tann aber Redaktion und Berfasser die geschmacklose Zerschneidung der geistigen Arbeit in Abschnitten von hier zwei ganzen Spalten vornehmen und dulden?

Die Annales de Géographie enthalten in Rr. 67 einen Aufjaß von L. Gallvis: le nom d'Amérique et les grandes mappemondes de Waldseemüller de 1507-1516.

B. Richards Muffäte »une correspondance diplomatique de la curie Romaine à la veille de Marignano« in der Revue d'histoire et

de litterature 9, 1 und 2 behandeln an der Hand der Korrespondenz des Kardinal-Setretärs Leos X., Bibbiena, unter welchen Umständen Leo X. seine Stellung unter den Gegnern Franz I. von Frankreich eingenommen und wie Bibbiena sich den schwierigen politischen Fragen gegenüber als diplomatischer Neuling in einem ewigen Kompromiß zwischen seiner Ankänglichkeit an die Medici, seinem Interesse sür die Kirche und den harten politischen Realitäten besunden hat. Charakteristisch ist die Tatsache, daß die Kurialpolitik, mit deren Gelde fast allein Marignano geschlagen worden ist, noch dis unmittelbar vor der Entscheidung an friedliche Auseinandersetzung mit den Franzosen gedacht hat.

Seip (ber authentische Text der Leipziger Disputation. Berlin, Schweischte 1903) ist es gelungen, in einem auf der Bittenberger Predigerseminarbibliothet besindlichen Drude für die Disputation zwischen Luther und Ed den authentischen Text des von den Rotaren geführten Protofolls zu entdeden. Auf Grund desselben und der von Brieger (in der Festichtsurgen Kröftlin 1896) aussindig gemachten Quellen, unter Berücksichtigung der Beimarer Lutherausgabe, legt er nun einen kritischen Text der ganzen Disputation vor. Derselbe besiert die Weimarer Ausgabe an verschiedensten Stellen, ift aber nicht eigentlich umwälzend; nen sind einige Beitbestimmungen (spez. zum 30. Juni und zu dem Zwischenfall vom 6. Juli). Auf sachliche Erläuterungen ist leider verzichtet.

Indem Ml. Schulte felbit in ben Quellen und Forichungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 6, 2 barauf binweift, bag bie von ibm mitgeteilten romijden Ronfiftorialaften über die lutberifde Angelegenbeit von 1520 bereits bon Laemmer gefannt und jum Teil publigiert worden find, bermag er bei biefer Belegenheit zugleich eine Angabl tertfritischer und sonftiger Ergangungen und Berichtigungen feinen fruberen Ausführungen bingugufügen. Das Bichtigfte ift wohl, daß der Bergleich des übrigens bei Schulte vollsftändigeren Tegtes mit Laemmer und fonstigen Exemplaren zeigt, daß wir gunachst noch feinen fichern Borts laut der wichtigen Urfunde bor und haben. Schulte macht alebann mabricheinlich, bag Ed, ber ber erfien Luthertommiffion noch nicht angebort bat, erft gegen Ende Februar in Rom eingetroffen ift, und milbert feine frühere Anficht, bag ein Streit gwijchen Rardinal Ascotti und Rardinal Bucci über bas Recht, Die Bulle gegen Luther abgujaffen, als "febr unwahricheinlich" gu bezeichnen fei, babin, daß ein folder Gegenfas "möglich, aber nicht ficher ermiejen" fei.

Im Anichluß an die Arbeiten R. Müllers und Al. Schultes (j. H. g. 92, 357) veröffentlicht Kaltoff in der Zeitiche, für Kirchengeschichte 25, 1 einen wertvollen ersten Artifel "zu Luthers römischem Prozeß." Der Berfosser sucht insbesondere die verschiedenen Gruppen der lutherischen Gegner an der Kurie naber zu präzisieren. Der eigentlich treibende Geist war nach ihm nicht der schlasse Leo X., sondern sein Bigetanzler Julius de Medici. Die Bedeutung Ecks sür die Berurteisung Luthers möchte Kalkoss niedriger anschlagen als Schuste und ihn zwar als "unentbehrlichen Fachmann, aber im ganzen doch nur als untergeordneten Berater" auffassen. Lehrreich ist der hinweis auf die Gegensätze innerhalb der Kurie, ob Luthers Lehre als einheitliches Ganzes, oder in genau verzeichneten Behauptungen, ob sie alle als keherisch oder zum Teil nur als ärgerlich zu verwerfen seien, wobei sich auch eine leise konzisiare mildernde Richtung ofsenbart. Bersassen sicht auch eine leise konzisiare mildernde Richtung ofsenbart. Bersassen sicht des Gesinnungsgenosse des Bizesanzlers, Alsander, die eigentliche Bannbulle auf dem Bormser Reichstag nicht verössentlichte, darin, daß darin in einer politisch unzwedmäßigen Weise der weithin verehrte Kursürst von Sachsen als Beschützer Luthers herausgesordert worden war.

Gegen die Ansicht Größlers, daß Luthers berühmtes Kampstied "Ein seise Burg" schon 1521 bzw. vor 1524 entstanden sei, verteidigt Tichadert seine Datierung von 1528 (f. 92, 166) in der Neuen Kirch= lichen Zeitschrift 14, 3.

Einen glücklichen Gedanken führt der Auffat von E. Rolffs "Luthers Humor, ein Stück seiner Religion" in den Preußischen Jahrbüchern März 1904 durch, daß Luthers Humor ein Ausstuß seiner grandiosen kindlichsoptimistischen Glaubenszuversicht gewesen sei und sich sowohl in der Polemit, wie im Heroismus bei Gesahren, wie endlich in der Idhlie des Familienslebens gleich unverhült gezeigt hat.

Koldes Artikel über "P. Denisse und seine Beschimpfung Luthers und der evangelischen Kirche" in der Reuen Kirchlichen Zeitschrift 15, 2. 3 haben das Berdienst, eine Anzahl geradezu verblüffender Enthüllungen über die Arbeitsweise Denisses und die Art, wie er sein siebevolles Urteil über Luther beweist, zu erbringen. Kolde hat als Theologe gerade dem Dominisaner höchst lehrreiche Jrrtümer nachgewiesen, z. B. den Bersuch Denisses, abzuleugnen, daß in mönchischen Kreisen die Mönchstause mit der Tause in Barallele gesetzt sei. Freunde unfreiwilligen Humors seien auf den tollen "Beweis" Denisses ausmerksam gemacht, daß Luther als das Jdeal seeligen Lebens sich gewünscht habe, eine Sau zu sein.

— Tressend charakterisiert auch R. Fest er (Frankfurter Beitung vom 23. und 24. Febr.) die Borniertheit des historischen Urteils Denisses.

A. Gope formuliert in ben Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1904, 3 noch einmal in gewandter, klarer Beise seine Ansicht über "die Entstehung der 12 Artikel der Bauern". Sie sind in dem Urdruck M zuerst in Augsburg bei dem Berleger Lopers gedruckt, haben der Memminger Eingabe als Borlage gedient, sind somit älter als diese und die "christliche Bereinigung" ber

Bauern. Ihr Berjaffer ist höchstwahrscheinlich der bibelkundige Rürschner Sebastian Loper, ihre Einleitung stammt vermutlich von dem Memminger Prediger Christoph Schappeler her. Eine turze Berteidigung seiner Unsicht fiber die Priorität des Textes M vor C gegen B. Stolzes umgekehrte Aussalfung veröffentlicht Göbe in der histor. Bierteljahrschrift 1904, 1.

In ben Beiträgen zur baperijchen Kirchengeschichte X, 1 teilt Kolbe einige Briefe Billicans an den Prediger der evangelischen Bartei in Schwäbisch: Gmünd, Undreas Althamer aus dem Jahre 1525 mit, die auf die Prozis der Rördlinger Kirchenordnung Billicans Licht werfen. Schornbaum seth feine "Beiträge zur brandenburgischen Reformationsgeschichte" sort, die Sebastian Franck als Frühmesser im Dorfe Büchenbach bei Schwabach, 1528 in Gustenfelben im Ansbachischen zeigen.

Ebendort in X, 2 erzählt Geher die Leidensschicksale der Straubinger Protesianten im 16. Jahrhundert, die von Regensburg her schon vor 1527 protestantischen Gedanken empfänglich gemacht worden waren, 1552—1558 eines relativ freien religiösen Zustandes sich erfreuten, dann aber seit 1558 mit dem Eingreisen der Jesuiten, insbesondere des Canisius, und 1561 seit strengerer Einmischung des Herzogs Albrecht V. der Bernichtung anheimfallen.

Aus dem Boletin de la R. Academia de la Historia, Januar sei auf Villa & Abhandlung über Kaiser Karl V. und seinen Hof (1522—1539) hingewiesen.

Im Archiv für Reformationsgeschichte I, 2 veröffentlicht F. Roth einen Briefwechsel bes Augsburger Stadtarztes und politischen Agenten Philipps von Dessen Gereon Sailer mit dem Augsburger Bürgermeister über den Speherer Reichstag aus den Monaten April bis Juni 1544; G. Ment teilt "zur Geschichte der Partschen Höndel" die beiden Berträge des Aursürsten von Sachsen und Landgrasen von Hessen vom 9. März und 30. April bis 2. Mai 1528 mit. D. Clemen steuert einen Brief von Johannes Bernhardi aus Feldtirch, dem Berteidiger Luthers gegen Alveld, vom Jahre 1527 an Johannes Lang bei, Kalkoff endlich eine Miszelle zur Bestätigung seines früheren Beweises (f. H. 3. 92, 542), daß Erasmus der Versasser

Die scharfen Angrisse Ernsts auf Drussel-Brandis Publikation zur Reichsgeschichte der Resormationszeit haben in den Bürttembergischen Viertelsjahrsheften 1903 zu einer nochmaligen Auseinandersetung zwischen W. Goet und Ernst geführt, wobei Ernst den selbstverständlichen Anspruch von Goet, daß für die Bedeutung eines gerügten Fehlers dessen sacht ich e Bichtigkeit das Ariterium bilden müsse, kurzerhand als für ihn nicht anzuerkennen von der Hand weist. Neuerdings hat Brandi in den Götting. Gelehrten Anzeigen Februar 1904 eine aussührliche Aritit der Ernstichen Publikation (des 3. Bandes seines Brieswechsels des Herzogs Christoph von Württems

berg) veröffentlicht, die den Wert von Ernsts Arbeit für die Bürttembergische Territorialgeschichte anersennt, dagegen in ruhiger und besonnener Rachprüfung die Übertreibung der Ernstschen Angrisse von neuem dartut. Man wird es um so freudiger begrüßen, daß der unerquickliche Streit Brandi dazu gesührt hat, zu wichtigen Urfunden aus dem Reichstag von 1555 wertvolle Textverbesserungen zu liesern. Die Aussassiung Ernsts, daß das Jahr 1554 als die Geburtsstunde der Gegenresormation zu betrachten sei, wird von Brandi gleich Goeß zurückgewiesen.

Einige Berichtigungen jum Briefwechfel Calvins im Corpus Reformatorum gibt Karl Müller in der Zeitsche, für Kirchengesch. 25 (1. Heft), 157—160. Es handelt sich um Schreiben nach und aus Frankreich.

Eine ergebnisreiche und gut geschriebene Berliner Differtation bon Friedrich Dener ("Der Urfprung bes jesuitifchen Schulwefens, ein Beitrag jur Lebensgeschichte bes beiligen Ignatius", 1904) führt ben Rachweis, bag bie Entftehung bes jefuitifchen Schulwefens fich an bie Brundung bes Rollegs von Meffina (1548) tnupft. Bahrend die erfte Jesuitenschule gu Goa (1545) nur ben Diffionszweden biente und bie zweite zu Gandia (1547) eine ben Grunder bes Orbens noch in unficherem Schwanten zeigende und judem durch allerhand außere Ginfluffe bestimmte Ordnung erhielt, murbe bie britte gu Meffina bas Urbild aller fpateren Rollegien bes Orbens. Die Organisation bes Unterrichts zu Meisina mar eine Rachahmung berjenigen ber Barifer Universität, des fogen. Modus Parifienfis, der fich burch feinen Internatebetrieb im Begenfat jum Modus Italicus und feinem freien Unterrichtswefen bem Bründer bes Ordens empfahl, und ber fo die Brundlage für die gefamte Schulordnung ber Jefuiten geworden ift. Mit ber Barifer Universität hat auch Lopola die deutsche Methode, welche die wiffen= icaftlichen Ronfequengen bes humanismus jog, abgelehnt und baher bon den humanistischen Ideen einen rein außerlichen Gebrauch gemacht. Bon einer Rachahmung ber Ginrichtungen Johann Sturms burch die Jefuiten tann feine Rebe fein; eber mare in mancher Sinfict bon einer gemeinfamen Quelle gu fprechen, ba fich auch bei Sturm Barifer Ginfluffe geltend machten. Bgl. jum Wegenfag ber Jefuiten gegen Sturm auch Th. Biegler, Beich. ber Babagogit, 2. Muff. G. 118.

Einer uns zugegangenen Nummer bes Boletín de la real academia de buenas letras de Barcelona (Jahrg. 3, Nr. 10) entnehmen wir, daß Parpal y Marqués darin eine auf archivalischen Studien beruhende Artikelreihe über den türkischen Angriff gegen Minorca vom Jahre 1558 veröffentlicht. Bgl. E. Charrière, Négociations de la France dans le Levant 2, 508 ff.

Die beutschen Benedittiner machten seit ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts Unftrengungen, die auf eine hebung ber Orbenstätigfeit in wiffenschaftlicher und namentlich in pabagogischer hinficht hinzielten, um es mit der neuen jesuitischen Konkurrenz ausnehmen zu können. Für Württemberg werden diese Bersuche durch Sägmüller im 2. Sest des lausenden (86.) Jahrgangs der Theologischen Quartalichrist S. 161—207 einer dis ans Ende des 17. Jahrhunderts reichenden Untersuchung unterzogen. Das regere geistige Leben, das sich nach der Stiftung der schwödlichen Benediktinerkongregation (1568) im Orden entsaltete, erreichte im 17. Jahrhundert seinen höhepunkt. Die Bemühungen, eine gemeinsame Studienausstalt sür die ganze Kongregation zu gründen, die sich namentlich an die Schulen von Ummendorf und Rottweil schlossen, führten jedoch zu keinem dauernden Ersolg.

Meue Beitrage gur Beichichte ber frangofifchen Religionsfriege entbalt wieber bas Bulletin de la société de l'histoire de protestantisme français (Nanuar-Februar 1904). S. 7-26 weift S. Batru gegen R. Benre barauf bin, bag Seinrichs II. Schwester Margarete († 1574, Gemablin Emannel Philiberts bon Cavopen) fich nur augerlich jum Ratholizismus bielt und bei gablreichen Belegenheiten ihre recht weits gehenden protestantischen Sympathien bezeugte. N. Beig handelt S. 67-70 über die Bedeutung des Bertrags von Samptoncourt (1562, mit England) und eine angebliche Ratifitation besselben vom Jahre 1568, die vor turgem von Métais im Bulletin hist, et philol, du comité des travaux hist. et scientifiques (1902, 440 ff.) mit wenig ichmeichelhaften Betrachtungen über die Führer ber Sugenotten veröffentlicht wurde; es handelt fich bei ber angeblichen Ratifitation lediglich um eine Beideinigung fur ben Befandten, gur Biberlegung bes Geruchts, daß er im Jahre 1562 bon ben Sugenotten besavouiert worden fei, nicht aber um eine Erneuerung ber Bedingungen bes Jahres 1562. Geite 89-93 bejpricht gleichfalls Beiß bie Bilber Gervets, bon benen er eines reproduziert. - Auf eine etwas fpatere Beit begieht fich die Urfundenveröffentlichung, welche Benri Stein ebenda S. 39-46 beginnt. Sie foll die vom Staatsrat mabrend ber Regierung Ludwigs XIII. in Angelegenheiten ber Reformierten gefällten Urteile enthalten, ichließt fich zeitlich alfo an die zweibandige Bublitation pon M. Balois, Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat (règne de Henri IV). an, gibt jedoch bie Stude (bas vorliegende Beft enthalt funf bom Jahre 1611) im vollen Wortlaut

Über Johannes Piftorius (den Jüngeren) und feine Stellung jur Ubiquitätslehre handelt Sablibel im 4. heft des hiftorischen Jahrbuchs (24, 755—762). Piftorius war ein Gegner der Ubiquität, was von Bebeutung für feinen Übertritt zum Katholizismus (1588) wurde.

Als Abschluß seiner früheren Publikation (vgl. H. Z. 85, 365) ediert Johannes Claussen im Jahresbericht des Kgl. Christianeums in Altona 1904 weitere 39 Briese des Rostoder Philologen Johannes Caselius (von Kessel) vom 1. Januar bis 1. April 1589. Sie beziehen sich hauptsächlich

auf die Lotals und Gelehrtengeschichte, berühren freilich auch allgemeine Dinge (wie Ereignisse in Frankreich, den Niederlanden, Polen), ohne aber, soweit ich sehe, für diese von Belang zu sein. R. H.

Der Auffat von A. Canchie und R. Maere über die Generalinstructionen sur die Auntien in den spanischen Riederlanden von 1596
bis 1635 (Revne d'hist. ecclésiastique 5. Jahrg. Nr. 1, S. 16—46;
auch separat, 1904) ist eine erweiterte Umarbeitung der Einleitung, welche
dieselben Versasser ihrer neuen Publitation, dem Recueil des instructions
genérales aux nonces de Flandre (1904), vorangestellt haben, und hebt
die wichtigsten Puntte für deren Verständnis und für die ganze Bedeutung
der im Jahre 1596 errichteten Flandrischen Auntiatur hervor.

In seiner Dottorbissertation (Philadelphia 1903) behandelt Billiam E. Lingelbach The internal organisation of the Merchant Adventurers of Englands. Er benutt für diese Arbeit, die sich über das 16. und 17. Jahrhundert erstreckt, zum Teil ungedrucktes Material aus den Archiven in London, Antwerpen, Haag, Dordrecht; die seit langem gesuchten Atten der Merchant Adventurers hat auch Lingelbach nicht auffinden können. Die Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte einer Institution, die auch sür Deutschland von nicht geringer Bebentung gewesen ist.

König Jafob I. von England zeigt sich uns in seinen steisen Gewohnsbeiten beim Gottesdienst und bei der Kirche in einem Bericht vom Jahre 1613, aus dem Kunhardt im Aprilhest der Zeitschrift Nord und Süd (1904) S. 131—133 die Hauptstellen mitteilt. Die Beröffentlichung tonnte besser sein.

In seinem Buche: Die tirchlichspolitische Parteibildung in Deutschland vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Spiegel der tonfessionellen Polemit (München, C. H. Bed 1903) bespricht Karl Lorenz eine große Anzahl von Flugschriften, die in Deutschland während der Jahre 1613 bis 1617 erschienen sind: er gibt auf diese Beise für die Geschichte des damaligen tonfessionellen Haders und seiner zunehmenden Schärfe eine Reihe bezeichnender Züge.

W. Struck.

Ein Auffat von Georg Tumbült über die kaiserliche Sendung des Grafen Jatob Ludwig zu Fürstenberg an Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz im Jahre 1619 (Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins N. J. 19, 1. Dest, S. 8—18) beschäftigt sich mit der Relation, die der Graf am 17. Ottober dem Kaiser über seine Mission erstattete. Sie war bisher nur im Auszug bekannt (Gindely, Gesch. des Dreißigjährigen Krieges 2, 244 f.) und wird von Tumbült im Bortlaut verössentlicht.

Frig Urnheim hat im Sobengollern-Jahrbuch eine Biographie Maria Eleonoras von Brandenburg, der Gemahlin Gustav Adolfs, be-

gonnen. Ein erster Auffat (7. Jahrg., 1903, S. 186 sf.) behandelt Gustablolfs Brautwerbung und reicht bis zur Bermählung (5. Dezember 1620). Das Heiratsprojekt verdankt politischen Erwägungen des Landgrafen Morip von hessen-Kassel und der Mutter des Königs seinen Ursprung. Eingehend werden die Berhandlungen seit dem Jahre 1615 besprochen, besonders auf Grund der Berliner Archivalien, die die schwedischen vielsach wesentlich modifizieren (so namentlich hinsichtlich der Vorgänge bei der Berlobung im Juni 1620).

Im 4. heft bes hiftorischen Jahrbuchs (24, 733—754) beenbet F. Schröder feine Untersuchungen zur brandenburgischen Kirchenpolitif am Riederrhein (vgl. h. B. 92, 365). Im Januar 1631 reiste Schwarzenberg an den Rhein, um die zahlreichen Beschwerden beider Konsessionen zu erledigen. Der Bergleich, den er im Juli 1631 zustande brachte, entsprach seiner "Bersöhnungspolitit" und scheint vom Kurfürsten wegen Beeinträchtigung der evangelischen Interessen nicht ratifiziert worden zu sein; die Frage der Pfarreien aber wurde wirklich im Sinne der Katholiten gelöst, obschon die Katholiten auch in der Folge nicht eines ungestörten Besides froh werden konnten. Das Eingreisen der holländer hat zu einem ganz unverkennbaren Mißtrauen zwischen ihnen und Brandenburg geführt.

Bon einigem Interesse für den Ausgang Ballensteins sind zwei Bartser Zeitungen vom 16. und 23. März 1634, die Karl Siegl in den Mitteilungen des Bereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen Jahrg. 42 (Rr. 8) S. 289 ff. abdruckt; schon hier heißt es, Gallas habe Befehl gehabt, den Generalissimus tot oder lebendig zu ergreifen.

Im Anschluß an den Aufjat von F. Wagner über Lucas Holftenius (vgl. D. 8. 92, 378) macht Walter Friedensburg in der Zeitschr. des Bereins für Damburgische Gesch. 12, 95—116 einige weitere Mitteilungen, die gleichfalls für die Lebensgeschichte dieses Damburger Philologen von Belang sind. Am wichtigften ist die Veröffentlichung einer zweiten Selbibiographie, deren Entstehung etwa in den Anfang 1638 zu sehen ist, und durch die der Verfasser sich dem jungen Kaiser Ferdinand III. empfehlen wollte. In einem Brief vom Jahre 1646 spricht sich Holftenius über die Wründe seines Abertritts zum Katholizismus aus.

In der schwierigen, viel erörterten Frage über die Abtretung des Eisaß an Frankreich im Westsällichen Frieden begründet Alfred Obersmann in der Zeitsche, f. d. Gesch, des Oberrheims K. F. 19, 79—111 durch eine Untersuchung des rechtlichen Zustandes im Elsaß vor dem Friedensischluß eine newe Ansicht, die eine Vermittlung darfrellt zwischen den Franzosen, nach denen das ganze Elsaß abgetreten wurde, und denseinigen deutschen Ferifieren, welche (wie zulest nach Jacob) nur die in directem Besig des Danies Oberreich besindlichen Textitotien abgetreten

wiffen wollten. Es zeigt fich nämlich, daß bie Dinge im Ober- und Unterelfaß wefentlich verschieden lagen. Das Oberelfaß hatte fich gentraliftisch entwidelt unter bem Ginfluß ber Sabsburger, Die bier zwei Drittel bes Landes befagen und eben dabei waren, auf Wrund ihrer landgraficaftlichen und daneben auch auf Grund ber (fich über gang Elfaß erftredenden, aber geringen) landvogteilichen Rechte Oberelfaß in ein Territorialfürstentum gu verwandeln. Go war die Berrichaft Rappolifiein (die ftete unter ofterreichifder Sobeit geftanben hatte) ein öfterreichifder Landftand geworden, waren ferner bie gesamten oberelfaffifden Ritter und Bralaten lanbfaffig öfterreichifch geworden; nur in ber wurttembergifchen Brafichaft Borburg-Reichenweier übte Offerreich feine Rechte aus. hier murbe alfo 1648 in ber Tat fehr viel mehr als ber öfterreichische Sausbesit abgetreten. Unders im Unterelfaß, wo die Entwidlung foberaliftifch gewesen war und baber ein Rebeneinander bon felbftandigen Reichsftanden beftand. geringe öfterreichische Befit im Guben, die landvogteilichen Rechte, fowie bier auch etwas überhaupt nicht habsburgifches, die Landgrafichaft, die dem Bijdof von Strafburg geborte, aber nur noch einen Titel mit zwei Ehren= rechten bebeutete, waren bas Gingige, was im Unterelfag abgetreten wurde.

Mene Bucher: The Cambridge modern history, planned by Lord Acton, ed. by Ward, Prothero, Leathes. Volume II: The reformation. (Cambridge, the university press. 16 sh.) - Bernie, Die Renaiffance bes Chriftentums im 16. Jahrhundert. [Sammlung gemein= verständlicher Bortrage u. Schriften aus bem Gebiet ber Theologie u. Religionsgeschichte. 40.] (Tübingen, Mohr. 1 M.) - Burnet, The history of the reformation of the church of England. (London, Gibbings. 5 sh.) - Bibliotheca reformatoria neerlandica. Uitgegeven door Cramer en Pijper. Eerste deel. (s'Gravenhage, Nijhoff). -Waliszewski, Les origines de la Russie moderne. Jvan le Terrible. (Paris, Plon-Nourrit & Cie.) - Rott, Friedrich II. von der Bfalz und die Reformation. [Beibelberger Abhandlungen gur mittleren u. neueren Beichichte. 4.] (Beidelberg, Binter. 4 D.) - Eine faufmännische Befandtichaft nach Baris 1552-1553. Grag. vom hiftor. Berein bes Rantons St. Gallen. (St. Gallen, Febr. 2 Dl.) - Steuer, Bur Rritit der Flugidriften über Ballenfteins Tob. (Berlin, Mager & Muller. 1 Dt.) - Bad, Jatob Balbe. Gin religios-patriotifder Dichter aus bem Elfag. Strafburger theologische Studien. VI., 3. u. 4.] (Freiburg i. B., Berder. 4 M.)

#### 1648-1789.

Max Jacobi veröffentlicht in den Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwiffenschaften 1903, 3/4 einen Beitrag zum Stande der "medizinischen Biffenschaften nach dem 30 jährigen Kriege" an der Handeines Münchner Koder, den der Nürnberger Schreib= und Rechenmeister

Bendler 1666 verfagt und der u. a. die hoben Anforderungen zeigt, die damals in Nürnberg in der Prüfung der gewöhnlichen Schullehrer gestellt wurden.

L. Keller erörtert im hohenzollern-Jahrbuch 1903 bie Stellung des Großen Kurfürsten zur Religion und Kirche und zeigt, welche Bedeutung die freiere, dem Gewissendzunge abgeneigte Richtung des Kurfürsten jür den Toleranzgedanken und die Berbreitung der Ideen der "Naturphilosophen" gehabt hat. Daß der Kurfürst nur gegenüber dem Zesuitismus, nicht der katholischen Kirche als solcher mißtrauisch sich als den protestantischen Souderan empfunden habe, ist zu viel behauptet. Des Kurfürsten Toleranzist wesentlich verschieden von derzenigen Friedrichs des Großen.

Die Schrift bes Generallgutnants Roeffel "Die erste braudenburgische Flotte im schwedisch polnischen Kriege 1658—1660 und ihr Kommandem Obrist Johann v. hille" (Berlin 1903, Eisenschmidt, M. 3) ist im weientlichen eine Mitteilung von Alten aus den Jahren 1577—1675 über die turfürstlich brandenburgische Flotte, zumeist geschöpft aus dem Königsberger Staatsarchiv, dem Geheimen Staatsarchiv und dem Archiv des Kriegsministeriums. Besondere Beachtung wird der Tätigkeit des Obersten von hille geschenkt. Das Buch bildet eine wichtige Ergänzung zu dem Berke Schücks und zeigt, daß der Ursprung der brandenburgischen Flottenpläne doch von der kolonialen Idee ganz unabhängig gewesen ist. Bansch.

Die Berdienste Papst Innozenz' XI. um die Befreiung Ungarns von den Türfen 1676—1689 werden in der civiltà cattolica, Heft 1286 geschildert.

Unter dem Titel "Aus dem Thomasischen Collegio" teilt A. M. Schiele in den Preußischen Jahrbüchern (Dezember 1903) handschriftliche Bemerkungen aus einem Kolleg des Thomasius über das "Decorum" mit, ein Mittelding zwischen Geses und Moral. Sehr charafteristich sind die historischen Beispiele aus der wörtlich verstandenen Bibel für seine Lehre.

Bortowsti schildert im hohenzollern-Jahrbuch 1903 die "Königin Sophie Charlotte als Mutter und Erzieherin" und verteidigt sie gegen den Borwurf, daß sie sich ungenügend um die Erziehung des Thronfolgers betümmert habe. Als Beweisstüde sind einige Briefe der Königin an den von ihr gewählten und gegen alle Feinde gehaltenen Erzieher Alexander zu Dohna beigegeben.

In den Banden 9—11 der Forschungen zur Geschichte Baberns stellt Rosenlehner aus den Archiven in großer Ausstührlichkeit die "Restitutionspolitit des Aurfürsten Max Emanuels von Babern" von den Haager Konferenzen 1709 bis zum endgültigen Friedensschlusse dar. Als Ergänzung hierzu macht derselbe Berfasser in der Festgabe für Heigel auf die "Stimme eines baberischen Batrioten über die Krätentionen des Kurfürsten bei den

Friedensverhandlungen zu Utrecht und Rastatt 1713" ausmerksam, d. h. den gutgemeinten Rat des mit der Offupation Münchens unter österreichischer herrschaft geratenen baberischen Kanzlers Lueger, unter Berzicht auf den reichsseindlichen Anschluß an Frankreich und die hochsliegenden Entschädigungswünsche den Frieden und einsache Restituierung für Kaiser und Reich zu suchen.

Derfelbe Berfasser behandelt in seiner Münchener Sabilitationsschrift von 1903 "Aurfürst Karl Philipp von der Pfalz und die jülichsche Frage 1725—1729", insbesondere die mannigsachen Versuche des Pfälzers, sich gegen die befürchtete preußische Otsupation Jülichs bei Eröffnung der berühmten Erbfrage am Kaiser oder an Frankreich Rüchalt zu sichern.

Der Auffat von hermelint über "Papit Klemens XII. und die Kirchengüter im protestantischen Ländern" (in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 24, 4) zeigt, daß der Bapft für seinen Bersuch von 1732, protestantische Fürsten dadurch zurüczusühren, daß er ihnen den Fortbesit der jätularisierten Güter verheißt, nicht den üblichen Spott verdient, sondern daß hierin z. B. mit der Kurie sich der Bunsch des württembergischen herzogs vereinigte, die behauptete freie Bersügung über das Kirchengut im Gegensat zu der ständischen Auffassung auch auf das klerikale Zugeständnis zu ftüben.

Auf Grund wesentlich des Tagebuchs des Grafen Lehndorff, Kammerherrn der Königin, schildert Koser im Hohenzollern-Jahrbuch 1903 den "Berliner Hof um 1750", d. h. den von der königlichen Umgebung geschiedenen Hof der Königin. Friedrich hat seit 1753sich nach Möglichkeit vor der monotonen Hosgesellschaft gedrückt und sich am Berliner Hofe, den er auch nicht recht kannte und an dem er sich erschrecklich langweilte, als ein Fremder gefühlt. Auch auf die wenig liebenswürdigen Seiten der armen Königin läßt Lehndorff einiges Licht fallen.

D. Beber läßt in den Mitteilungen des Vereins für die Geschichte ber Deutschen in Böhmen 41, I einen Vortrag über "Prag im Jahre 1757" erscheinen, der aussührt, daß vor Prag das Schickfal des ganzen Feldzuges entschieden wurde.

Rösch verössentlicht im Archiv für tatholisches Kirchenrecht 84, 1 einen zweiten Artikel über "das Kirchenrecht im Zeitalter der Austlärung", speziell den Josephinismus, d. h. den aus dem Interesse der weltlichen Machthaber entspringenden einseitigen Bersuch einer Abgrenzung geistlicher und weltlicher Machtsphäre. Bersasser gibt zunächst einen lehrreichen überblich über die Kirchenpolitit Maria Theresias, die in ihrer doch nur der Energie nach verschiedenen Ühnlichkeit mit der Josephs start hervortritt, handelt dann über Kaiser Josephs II. Ratgeber und firchenpolitischen Grundstäte, deren Sinn Bersasser in den irrigen Annahmen erblicht, die Kirche für eine Anstalt von nur geistiger Natur zu halten, die deshalb auch nur

rein geistige Bwede gu verfolgen habe. Berfaffer bezeichnet biefen Stands puntt als "widerfinnig".

Aus dem Korrespondenzblatt des Bereins für siebenbürgische Landesfunde 27, 2 sei insbesondere auf die Beiträge zur siebenbürgischen Agratgeschichte aus der Regierungszeit Josephs II. hingewiesen.

Frensborff berichtigt in einer aussührlichen Abhandlung: Über das Leben und die Schriften des Nationalötonomen J. H. w. von Juhi (Nachr. d. Kgl. Gef. d. Wissenich. zu Göttingen, phil.-hift. Klasse 1903, 4 und separat) von Grund aus unsere bisherige Kenntnis der äußeren Lebensschickselbed des "Baters der Berwaltungslehre"; der Artitel im Handwörterbuch der Staatswissenschaften erweist sich z. B. darnach sast in allen biographischen Angaben als unrichtig. Ebenso lernen wir dadurch Justi in seiner literarischen Tätigkeit von einer ganz neuen Seite kennen, nämlich als preußisch gesinnten Bublizisten während des Siebensährigen Krieges; besonders über eine von ihm projektierte Flugschrift, welche den Kamps mit eigentstunlich phantastischem Beiwerk als Religionskrieg charakterisieren wollte, erhalten wir sonderbare Ansichtisse. Sehr anziehend ist die allgemeine Bürdigung von Justis Stellung in der Staatsverwaltungslehre: er erscheint im ganzen als naturrechtlich räsonnierender, doch wohl überwiegend merkantilistisch gesinnter Theoretiker des ausgeklärten Absolutismus. Th. Ludwig-

Die Fürftin Orfini, Camerera-Mayor am Sofe Philipps V. von Spanien, von Conftance Sill. Uberjett von Friba Urnold (Rarl Bintere Univerfitats: budhandlung, Beibelberg 1903, 168 G.). - Bon einer Biographie, Die ausichlieflich auf fehr verbreiteten, gedrudten Materialien, por allem ben zeitgenöffifchen Memoiren von St. Simon, San Philipe und Louville, fowie den neueren Bearbeitungen von Geffron, Combes, Sippeau u. a. berubt, mußte man, foll fie wiffenschaftlich irgendwie berechtigt fein, doch wenigstens eine pinchologifche Bertiefung nach irgend einer Richtung bin vorausjegen dürfen. Solche Anspruche erfüllt die vorliegende Schrift in feiner Beife. Bielmehr fteht fie gang auf dem Boden der aus befannten Grunden hochft moble wollenden frangofifden Auffaffung von dem Charafter der Fürftin. Gelegentlid geht die Berfafferin in ihrer Bewunderung noch barüber binaus, und bod hatten fie Cores memoirs of the kings of Spain ju einiger Borfict veranlaffen follen; unbenutt blieb Roffeeuw = St. Silaires: Hist. d'Espagne (Band XII). Die fibrigens auch mit mehreren Bortrats gut ausgestattete Stubie ift leicht und gewandt geschrieben, aber rechtfertigt bas allein icon eine Uberfegung? Preufs.

Rene Bücher: A. Fischer †, Das beutsche evangelische Kirchenlied bes 17. Jahrh. Hrsg. v. Tümpel. 1. Bb. (Gütersloh, Bertelsmann. 12 M.) — A. Masson, La sorcellerie et la science des poisons an XVIIme siècle. [Bibliothèque variée.] (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) - Williams, Madame de Montespan. (London, Harper. 25 sh.) - Bliard, Dubois, cardinal et premier ministre (1636-1723). T. 2. (Paris, Lethielleux.) - Akstykker og oplysninger til statskollegiets historie 1660-1676 udgivne ved Lindbæk. 1 hæfte. Kobenhavn, Gad.) - Brivatbriefe Raifer Leopolds I. an ben Grafen 7. E. Bötting 1662-1673. 2. Il. Jan. 1669 bis Degbr. 1673. Grag. v. Pribram u. Landwehr v. Pragenau. [Fontes rerum austriacarum. II. Abtlg. Diplomataria et acta. 57. Bb.] (Bien, Gerolds Cohn. 7,40 M.) - Terlinden, Le pape Clément IX et la guerre de Candie (1667-1669). (Louvain, Peeters; Paris, Fontemoing.) - Riefl, Der Friedensplan bes Leibnig gur Biedervereinigung ber getrennten driftlichen Rirchen. (Baberborn, Schöningh. 6 Dt.) - Seufft, Die Rirdengeschichtschreibung Johann Loreng bon Mosheims. Geschichtliche Untersuchungen I. Bb. 4. Seft.] (Gotha, Berthes. 1,20 Dt.) - Tallentyre, Life of Voltaire. 2 vols. (London, Smith & E. 21 sh.) -Taylor, Life of Lord Fitzgerald, 1763-1798. (London, Hutchinson. 16 sh.) - Biovès, Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings. (1772-1785.) (Paris, Fontemoing. 4 fr.) - Mondaini, Le origini degli Stati Uniti d'America. [Collezione storica Villari.] (Milano, Hoepli. 6,50 fr.)

#### Meuere Befdichte feit 1789.

In der Nouv. Revue rétrosp. (Februar, dis April 1904) wird die Beröffentlichung der Briefe der S. Monnier an Mirabeau fortgesetht (H. B. 92, 176 u. 555). Bgl. auch in der Renaissance latine II, 4 die Briefe Mirabeaus sau don anges.

Eine neue Relation eines rohalistischen Augenzeugen über die Ereignisse vom 5. und 6. Ottober 1789, in der Lasangettes Berhalten sehr gunftig beurteilt wird, veröffentlicht die Revue hist. (1904, Marg-April).

Ein amujanter und charafteristischer Beitrag zur Geschichte der revolutionären Propaganda ist das Unternehmen der infolge eines populären
Schauspiels neuerdings vielgenannten Theaterdirektrice Montansier,
die nach dem Siege Dumouriezs bei Jemmapes in Brüssel durch theatralische Aufführungen revolutionäre Anschauungen unter der rückständigen
belgischen Bevölkerung zu verbreiten suchte. (Gailly de Taurines in der
Revue de d. mondes, 1. April 1904.)

Im Januarheft der Revol. française beendet Laurent seine Studie über die Berhaftung und die Ermordung des Bischofs Jean-Arnaud de Castellane, der mit den Gesangenen des Staatsgerichtshofs von Orleans am 9. Sept. 1792 in Bersailles getötet wurde; M. Bellet bringt einige bibliographische Rachrichten über die Entstehung und die verschiedenen

Ausgaben der Beschichte der frangofischen Revolution von Thiers. Dasselbe Beft enthält nahere Mitteilungen über ben von dem befannten fogialiftifden Abgeordneten Jaures angeregten Blan, die Atten gur Birticaftsgeschichte der frangofifchen Revolution zu erforichen und zu veröffentlichen, zu welchem Brede eine besondere Rommission neben bem Comité des travaux hist. et scient. unter bem Borfit bes Untragftellers eingefest ift. 3m Februarheft behandelt Gerbaux unter bem Titel: Le mètre de marbre de la rue de Vaugirard aftenmäßig die Ginführung bes metrifchen Sufteme in Frantreid und die gur Popularifierung Diefes Suftems an einigen Stellen bon Baris erfolgte Aufftellung von Metermagen in Marmor. C. Blod zeigt am Beifbiel bes Departements Loiret (Orleans), unter welchen Schwierigfeiten die Bahlen ju den burch die Direttorialverfaffung von 1795 eingeführten Rantonsvertretungen bei ber allgemeinen Abneigung gegen die Ubernahme unbefoldeter Gemeindeamter erfolgten. Lamougele veröffentlicht eine Statistit ber Primariculen im Departement ber oberen Garonne im Sabre VII (flägliche und unregelmäßige Befoldung ber Lehrer). In bemfelben Seft beendet Lie by feine gehaltvolle Arbeit über bie revolutionare Breffe und die Theater in ber Schredenszeit, indem er die Berfuche zur Republikanifierung und Moralifierung ber Theaterftude mahrend Robesbierres Regiment hervorhebt (vgl. S. B. 92, 370 u. 556).

Der 5. Band von Sorels Wert L'Europe et la Révolution française, von dem jest bereits auch der 6. und 7. Band (bis 1812 reichend) vorliegen, wird von R. Guhot und P. Muret einer scharsen Kritit unterzogen, welche auf die Lüden seiner archivalischen Forschungen hinweist und sehr dankenswerte Mitteilungen über die archivalischen Quellen zur Geschichte der auswärtigen Politik des Direktoriums enthält. (Revue d'hist. mod. et contemp. 1904 Januar u. Februar.)

Das Januarfieft ber Revue d'hist. red. à l'état-major de l'armée bringt die Aftenftiide über die Schlacht am Berg Tabor. (16. April 1799.)

Hiffer untersucht, auf Grund der umfangreichen Literatur der lesten Jahre von neuem die neapolitanischen Ereignisse vom Juni 1799. Er sindet, daß Russo bei Abschluß der bekannten Kapitulation seine Bollmacht überschritten habe, tadelt aber den Bruch dieser Kapitulation, nachdem deren Aussührung von der andern Seite bereits begonnen war, und macht in gleichem Maße Acton, die Hamiltons, die Königin und besonders auch den König und Relson dassür verantwortlich (Revae hist. 1903, November-Dezember; 1904, Januar-Februar. Bgl. auch die Literaturangaben in H. Z. 83, 563 u. 87, 179; wozu noch nachzutragen ist das von der Navy Records Society soeben verössentlichte Werk Gutteridges: Nelson and the Neapolitan Jacobins; gute Aftensammlung, apologetisch sür Relson.)

Die 100. Biederfehr des Tages der Erschießung des Herzogs von Enghien hat zu verschiedenen wenig bedeutenden Zentenarartikeln Anlaß gegeben. Bertvoll dagegen ist die von Boulay de la Meurthe sür die Société d'distoire contemporaine herausgegebene Aktenpublikation Correspondance du duc d'Enghien (1801—1804) et documents sur son enlèvement et sa mort, von der bisher der 1. Band erschienen ist. Der Herausgeber dieser Beröffentlichung, auf die noch zurüczukommen sein wird, konnte u. a. auch das Archiv in Chantilly und das Public Record Office in London benutzen.

Banning erörtert in der Revue de Belg, (Dezember 1903) die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Frankreich von 1810—1813, insbesondere das Konzil von 1811 und dessen Auflösung.

S. Cavaignac schilbert die deutschen Sympathien für Frankreich und Napoleon im Ansang des 19. Jahrhunderts und die allmähliche Reaktion dagegen. (L'Allemagne et Napoléon, Revue de d. mondes, 15. März 1904.)

In der Nouv. Revue retrosp. (Februarheft) wird der Abdrud der Campagnes et missions de Ch. St. Lefebvre beendet. (H. g. 92, 371 u. 558.)

D. Houssandelt höchst eingehend und anschausich, unter dem Titel La route de Ste Hélène, die Geschichte der letten Tage Napoleons in Frankreich, den Ausenthalt in Malmaison und Rochesort, die Einschiffung anf dem Bellerophon. Die schwankenden Entschlüsse Napoleons werden gut erläutert. Die endliche Abreise von Malmaison wird durch Beisungen Fouches an General Beder, nicht durch Nachrichten vom Anrücken der Breußen motiviert. Der Gedanke, sich den Engländern anzuvertrauen, lockt Napoleon schon lange, doch zögert er mit der Aussührung, da er immer noch auf einen Umschwung in Frankreich, eine Rückberusung rechnet. Houssand sich lägenhaft und treulos, und glaubt, daß eine Rettung nach Amerika möglich gewesen wäre. (Revue de d. mondes, 15. Februar und 1. März 1904.)

Frau v. Remusat hatte einen essai sur l'éducation des femmes geschrieben, den ihr Sohn Charles nach ihrem Tode 1824 veröffentlichte. M. Greard, der eine nene Ausgabe vorbereitet, hat dazu unter dem Titel Mme de Rémusat éducatrice eine Einleitung geschrieben, die eine schöne Bürdigung dieser edlen und bedeutenden Frau, namentlich in ihren Beziehungen zu ihrem Sohne Charles, enthält. (Séances et trav. de l'acad. d. sciences mor. et pol., Märzhest.)

Lehrreiche, auf archivalisches Material gestütte Studien über die "Berwaltung des Unterelfaß unter Napoleon I." hat B. Darm ft adter historische Zeitschrift (Bb. 93) R. F. LVII.

in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins zu veröffentlichen begonnen (R. H. XVIII, 2 u. 3; XIX, 1). Sie sind geeignet, die schematischen Borstellungen, die man von dem Drucke der napoleonischen Präsekturverwaltung sich leicht bildet, zu korrigieren. Es wird an der Tätigkeit des Präsekten Lezah-Marnesia und des Generalrates gezeigt, daß freiere Regungen möglich waren. Es gesang auch nach dem Urteil des Bersassers nicht, den elfässischen Partikularismus völlig zu zerstören. Der Französserungsprozes ist weniger durch die unmittelbare staatliche Einwirkung, als durch die Anziehungskraft der französsischen Kultur und durch die engeren sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Frankreich gesördert worden.

Sehr anziehend behandelt Frit Fleiners Baseler Rettoratsrede die "Entwidlung des tatholischen Kirchenrechts im 19. Jahrhundert" (Tübingen und Leipzig, Mohr 1902, S. 31). Es wird gezeigt, wie die Umwälzungen der Revolutionszeit und die Entwidlung der modernen Nationalstaaten et dem Papsitum gerade ermöglicht haben, das Kirchenrecht von den nationalen Besonderheiten des ancien régime zu besreien, ihm seinen alten internationalen und universalen Charafter zurüczugeben und es in direktem Widerspruch zu den Grundsähen des modernen öffentlichen Rechtes auszugestalten.

Emil Daniels charafterisiert in einem Essai Richard Cobben als ben bedeutenbsten Bertreter des bürgerlichen Raditalismus im 19. Jahrhundert. Seine politische Grundstimmung war der haß gegen die englische Aristotratie, deren herrschaft er durch politische und wirtschaftliche Reformen zu brechen suchte; in allen seinen Kämpsen, auch wo er irrte, bewährte er sich als Mann von Energie, reichem Wissen und idealer Gesinnung. (Breußische Jahrbücher. 115, 3.)

Obgleich Paul Matter Jurist ist, hat er in seinem Buche La Prusse et la Révolution de 1848 (Paris, Felix Alcan 1903) eine sehr eingehende und brauchbare Studie über die Revolution von 1848 geliesert. Besonders verdient die eingehende Kenntnis der deutschen Literatur dis herad auf die Schriften von Busch und Rachsahl hervorgehoben zu werden. In den mancherlei umstrittenen Puntten der Geschichte dieser Zeit entscheidet er sich sehr lonservativ und schließt sich meist Sybel an. Im ganzen ist sein Standpuntt ein sehr vernünstiger: er denkt frei, referiert aber obseltiv über die Borgänge und legt den meisten Wert auf vollständige und besonnene Schilderung.

In ber Sonntagsbeilage ber Bossischen Zeitung v. 20. Marz 1904 teilt Fr. Meufel ben Bericht bes Gymnasialbirettors August über ben Kampf um das Köllnische Rathaus in Berlin am 18 und 19. Marz 1848 mit, der wegen seiner prazisen Angaben Beachtung verdient und lehrreich ist für die Erbitterung, mit ber das Militär den Kampf führte.

Mit liebevollem Fleise hat h. b. Betersborff in den Baltischen Studien N. F. Bb. VII (1903) ein Bild von Bismards Beziehungen gur Proving Pommern entworfen.

Eine Bonner Dissertation von Bernhard Studt (1903) behandelt "Bismard als Mitarbeiter der Kreuzzeitung in den Jahren 1848/49". Außer den von Horst Kohl im Bismardjahrbuch bereits sestgestellten Artiseln Bismards werden und hier noch 125 verschiedene Artisel namhaft gemacht, die von Bismard herrühren sollen, — aber sast ohne jedes Beweismaterial dassir. Zum mindesten hätte der Versasser sich doch über die Grundsähe seiner kritischen Forschung ausführlich äußern müssen, um Vertrauen zu seinen Resultaten zu erweden. So sind wir nun aber sast lediglich auf seinen Abenstrischen Behauptungen und auf den sprachlich-stilissischen Eindruck der von ihm mitgeteilten Stellen angewiesen. Man müßte aber, um sich von diesem nicht täuschen zu lassen, auch Stil und Sprache der übrigen wichtigeren Mitarbeiter der damaligen Kreuzzeitung genauer kennen und vergleichen.

In der Deutschen Revue (April) sest hermann Onden (vgl. 92, 558) seine Publikation aus den Jugendbriesen Bennigsens fort und versöffentlicht hier einige Schreiben an seine Eltern aus dem Jahr 1848. Bennigsen entwidelt darin recht radikale Anschauungen: "er ist ein konstitutioneller Unitarier, aber sieht in der konstitutionellen Monarchie nur den übergang zu dem unvermeidlichen Ende, zur Republik hin". Besondere Beachtung verdient nach D. seine Beschäftigung mit sozialistischen Theorien.

Die "40 ungebruckten Briefe L. v. Rantes, herausg. von seinem Sohne Frieduhelm" (Deutsche Revue, Januar ff.) bilden eine willtommene Ergänzung zu dem Bande "zur eigenen Lebensgeschichte". Die Briefe erläutern namentlich Kantes Beziehungen zum bayerischen Hose, den er gelegentlich auch im Interesse der preußischen Politik zu beeinstussen sich bie Geschichte der Berusung nach München, die Kante ansangs geneigt war anzunehmen, das Urteil Kantes über Drousens Geschichte der preußischen Politik u. a.

Bahlreiche Briese Napoleons III. an seinen Lehrer, den General Dusour, aus den Jahren 1830—72 veröffentlicht E. de Bude in der Revue des 2 mondes (1. April). Die Briese geben Aufschluß über die militärischen und sonstigen Studien Napoleons und enthalten gelegentlich politische Bekenntnisse, aber für die wichtigsten Abschnitte in seinem Leben versagen sie sast gänzlich, so namentlich für 1848 und 1870. Nach dem mißlungenen Straßburger Butsch spricht er sich voll satalistischer Zuversicht auß; er werde nicht zögern, den Bersuch unter denselben Umständen zu wiederholen.

Die Deutsche Rundschau (Febr.-März) veröffentlicht einige Blätter aus dem Tagebuch des österr. Botschafters in Paris Graf hibner aus dem Ansang der 50 er Jahre. Napoleon erschien danach den meisten Diplomaten als energieloser Schwächling, Mornh und St. Arnauld waren die eigentlichen Leiter der Politik und des Staatsstreichs. Den von den Oftmächten auf Österreichs Betreiben unternommenen Versuch, Napoleon die Anrede "mein Derr Bruder" zu verweigern, verurteilt h. schaf; er ist überzeugt, daß Napoleon sich dafür zu rächen suchen werde. — Daß allerlei Interna aus der hof- und Diplomatenwelt nicht sehlen, ist selbstverständlich.

Die Erzählung der "Gedanken und Erinnerungen" 1, 256 über das Gespräch Bismarcks mit Rapoleon am 27. Juni 1862 beruht, wie man weiß, auf einem Berichte Bismarcks an Bernstorff vom 28. Juni 1862. Fester macht nun in der Beilage z. Allg. Zeitung 1904 Nr. 44 mit seiner Kritit wahrscheinlich, daß Bucher es gewesen ist, der diesen Bericht in die Form der Erzählung umgegossen' hat, die Bismarck dann redidiert und durch kleine Zusäße erweitert hat.

Unter dem Titel "Die Bahrheit über den Herzog Friedrich" bringt Carl Bohfen manche Einzelheiten über die Bolitit des Prinzen von Augustenburg i. J. 1864, aber ohne neue Tatsachen von Belang anzuführen. (Deutsche Revue, Januar.)

Freunde, Fachgenoffen und Schüler von Otto Ribbed werden bereits mit nicht geringem Intereffe und berglicher Dantbarfeit gegen feine Bitme feine Briefe gelejen haben, die fie 1901 in Stuttgart berausgab; boch möchten wir nicht unterlaffen, auch an diefer Stelle hervorzuheben, wie feine hier G. 165 ff. abgedrudten Schreiben aus Riel, wo er gerabe in bem Jahrgehnt von 1862-1872 wirfte, die bortigen Stimmungen in Diefer Beit wiederspiegeln. Besonders fei auf die Charafteriftit Friedrichs von Muguftenburg in ben Briefen an Ritichl vom 30. Dezember 1863 und an Ribbede Mutter bom 24. April 1864, auf die Schilberung ber unerquidlichen Folgen ber politischen Differengen für bie Universität in ben Sabren 1865/66 und auf R.s Bericht über den Beginn bon Treitichtes Lehrtätigfeit in Riel hingewiesen. "Er bat, ichrieb R. am 4. Rovember 1866 feinem Schwiegervater, eine ftaunenswerte Leichtigteit bes Bortrags, fpricht gang fo wie er ichreibt, ftromend, fast atemlos in rafendem Tempo, aber hochft eindringlich, anregend und intereffant. Das neuliche Thema war die frangofifche Julimonarchie, ein reiches Beitgemalbe, in dem bolitifde, jogiale, literarifche Buftande febr anschaulich und geiftvoll zusammengedrängt waren; perfonlich finde ich ihn auch jehr angenehm, obwohl feine ichredliche Taubheit ein eigentliches Gefprach leiber faum guläßt."

In ber "Deutschen Rundschau" (April) charatterifiert Eb. Bert. beimer Frang Deat als bas Mufter ber Burgertugend; allein burch

feine geistigen und moralischen Eigenschaften tam er, obwohl ohne jeben persönlichen Ehrgeiz, an die Spipe einer großen Partei. Als Politiker zwischen den raditalen Kossuthisten und seudalen Aristotraten stehend, versfolgte er unerschütterlich in allen Phasen seines Lebens das Ziel, einen Bund Ungarns mit Österreich auf konstitutioneller Grundlage aufzurichten.

In einem flar und überzeugend geschriebenen Aufsat "Blumenthal vor Paris" legt General v. Blume unter teilweiser Polemit gegen Müller (zur Beschießung von Paris 1904) noch einmal seine Anschauung dar, daß Bombardement von Paris auf die Kapitulation ohne Einstuß geblieben sei, und daß Blumenthal die Aussichtslosigkeit der Beschießung von Anfang an erkannt und an dieser Ansicht sestgehalten habe, als selbst Moltke sich von Bismard und Roon umstimmen ließ. (Preuß. Jahrbücher 115, 3.)

Das Februarheft ber Deutschen Revue bringt in dem Schlußartikel von Alberta und Max v. Puttkamer über Manteuffels Statthalterschaft eine Charafteristik des Feldmarschalls: "troß der geklärten Beisheit, zu der ihn Erfahrung und Nachdenken geführt hatten, blied er in seinem Gefühl bis an das Ende seiner Tage — ein Jüngling", ein Optimist des Gefühls und Bessimist des Berstandes. Aus diesem Zwiespalt seiner Natur erklärt sich das Schwankende seiner Berwalkung ebenso wie aus dem Charafter der Übergangszeit jener Epoche.

In Belhagen und Klasings Monatsheften (März) veröffentlicht Eugen Bolf sein Tagebuch über Zusammenkunfte mit Bismarck in den Jahren 1888—1893. Er schildert teils im angenehmen Plaudertone den Berkehr im Hause des Fürsten, teils gibt er Gespräche mit dem Fürsten über toloniale Dinge wieder.

In den Preußischen Jahrbüchern (Bb. 116, 1) schildert H. A. Fiedler die Geschichte der Negeremanzipation in den Berein. Staaten. Im allgemeinen hat sich seit der Freilassung die äußere Lage der Schwarzen eher verschlimmert, da sie ohne Kenntnisse und Mittel in den Kampf um die Existenz geschleudert worden sind und mit der politischen noch keine soziale Gleichberechtigung erhalten haben. Von besonderem Interesse sind die Bemithungen eines kleinen intelligenten Kreises von Schwarzen um die geistige Hebung ihrer Stammesgenossen. — Dasselbe Hest bringt mit einer Stizze der russischen Auswanderung nach Sibirien im letzten Jahrzehnt durch B. Simmersbach einen Beitrag zur Geschichte der russischen Kolonialpolitik.

Eine fehr lefenswerte Charafteriftit des ehemaligen englischen Rolonials ministers Josef Chamberlain gibt F. Salomon in der Deutschen Rundsichau (April, "Die leitenden Staatsmänner Englands"). Chamberlain ist nicht der Begründer des Imperialismus, aber originell ist er in der Betonung des sozialen und Rassegedankens, um einen Zusammenschluß

zwischen Mutterland und Kolonien herbeizuführen. In der Agitation für den Imperialismus folgt er im wesentlichen den Bahnen, die die Kolonien vorschreiben; das spezisisch-englische Interesse muß vor der Notwendigkeit, den Kolonien gefällig zu sein, zurücktreten.

Bon Schultheß' Europäischem Geschichtskalender, hrsg. von G. Roloff ist der neue Jahrgang erschienen (N. F. 19. Jahrgang 1903, der ganzen Reihe XLIV. Band; München, Beck 458 S.). Er weist dieselben Borzüge auf wie seine Borgänger; namentlich ist die vom Perausgeber am Schluß des Bandes gegebene übersicht der politischen Entwicklung des Jahres 1903 wieder vortrefsich. Nur etwa die Bemerkung, daß bei der Palastrevolution in Serdien die Ermordung "politisch bedeutungsloser Versonen wie der Königin und ihrer Brüder" besondere Abscheu erregt habe, gibt Anlaß zu einem Fragezeichen, da doch gerade die Erditterung über den Einstuß der Königin Draga nicht zum wenigsten die Katastrophe bewirkte. Im übrigen erfreut auch diesmal die Übersicht wieder durch ihre knappe und klare, alles Wesentliche zusammensassende Darstellung. So darf auch der neue Jahrgang des Geschichtskalenders, der ja bereits ein unentbehrliches Rüszeug für jede historische Bibliothet geworden ist, überall der besten Aufnahme sicher sein.

Rene Buder: Bu Rants Gebachtnis. 12 Feftgaben gu feinem 100 jahr. Todestage. (Berlin, Reuther & Reichard. 6 M.) - Conard, La peur en Dauphiné (juillet-août 1789). [Bibl. d'histoire moderne I, 1.] (Paris, Soc. nouvelle de librairie et d'édition. 7 fr.) - Fridericia, Revolutionen og Napoleon I. 1789-1815. [Den nyeste tids historie I.] København, Erslev.) - De Sérignan, Les préliminaires de Valmy. La première invasion de la Belgique (1792). (Paris, Perrin & Cie.) — Champion, La séparation de l'église et de l'état en 1794. (Paris, Colin. 3,50 fr.) — Lettres inédites de la comtesse d'Albany à ses amis de Sienne (1797-1820), publ. p. Pélissier. (Paris, Fontemoing.) - Rémond, Le général Le Grand, baron de Mercey 1755-1828. (Paris-Nancy, Berger-Levrault & Cie.) - Serr= mann, Marengo. (Münfter, Afchendorff. 6 Dl.) - Driault, La politique orientale de Napoléon. [Bibl. d'hist. contemporaine.] (Paris, Alcan. 7 fr.) - Morvan, Le soldat impérial (1800-1814). L (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 7,50 fr.) - Sévestre, L'histoire, le texte et la destinée du concordat de 1801. (Angers, Siraudeau.) -Cahiers de vieux soldats de la révolution, publ. p. Gridel et Richard (Paris, Chapelot & Cie. 3,50 fr.) - Sorel, L'Europe et la révolution française. VII, 1806-1812. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 8 fr.) -Mayerhoffer v. Bedropolje, Ofterreichs Rrieg mit Rapoleon I. 1809 (Bien, Seibel & Sohn. 10 Dt.) - b. b. Dften=Saden u. v. Rhein, Militarifd-politifche Weichichte bes Befreiungsfrieges im 3.

1813. Bb. II a. Der Fruhjahrafeldgug. Groß-Gorichen. (Berlin, Boffifche Buch. 16 DR.) - v. Lettow = Borbed, Napoleone Untergang 1815. 1. Bb. Elba-Belle-Alliance. [Geichichte ber Befreiungsfriege 1813-1815. In 4 Gingelwerten.] (Berlin, Mittler & Cohn. 14 D.) - Dorfel, Bervinus als historijder Denter. [Geschichtliche Unterjuchungen II. Bb. 2. Seft.] (Gotha, Berthes. 1,20 M.) - D. Beber, 1848. Mus Ratur u. Geifteswelt. 53.] (Leipzig, Teubner. 1 Dt.) - v. Selfert, Aufzeichnungen und Erinnerungen aus jungen Jahren. 3m Biener tonftis tuierenden Reichstag Juli bis Ottober 1848. (Bien, Solber. 4 D.) - Graf Schonfeld, Erinnerungen eines Orbonangoffigiers Rabeptys. hreg. b. Baron Torrejani. (Wien, Geibel & Cohn. 2,50 Dt.) -Schiemann, Beidichte Ruglands unter Raifer Nifolaus I. I. Bb. Raifer Megander I. und bie Ergebniffe feiner Lebensarbeit. 14 Dt.) - b. Müller, Bur Lebensgeichichte des General= pojtbireftors Schmudert. (Berlin, Mittler & Cohn. 3 D.) - Bahl= teich, Ferdinand Laffalle und die Anfange der deutschen Arbeiterbewegung. (München, Birt & Co. 1 M.) - End, Der Bereinstag beutscher Arbeitervereine 1863-1868. Ein Beitrag gur Entstehungs. geschichte ber beutschen Arbeiterbewegung. (Berlin, Reimer. 1,50 Dt.) -Mehring, Beidichte ber beutiden Gozialbemotratie. 4. (Golug-)Bb. Bis jum Erfurter Brogramm. 2., verb. Muft. (Stuttgart, Diet Rachf. 4 Dt.) - Cordemann, Die hannoveriche Urmee u. ihre Schidfale in und nach der Rataftrophe von 1866. Greg, v. Bolfram. [Quellen u. Darftellungen jur Weichichte Rieberfachfens. 15.] (Sannover, Sahn. 2 D.) - v. Beech, Staatsminifter Dr. Bilhelm Rott. (Beibelberg, Binter. 1 D.)

#### Deutsche Sandichaften.

Auf der Erfurter Sauptversammlung ber beutiden Beidichts= und Altertumsbereine hat Reutgen mit Recht betont, wie die Lolalgeschichte jablreichen Broblemen ber Sandelsgeschichte nugbar werden fonnte: ber Feststellung ber Strafenzuge, des Umfanges der allgemeinen Unficherheit, ber Grundfage bei ber Bollerhebung ober ber Mungpolitif, ber Musbehnung eventuellen Großhandels zc. Daß für die Bollerhebung die Entfernung bes Bertunftsortes nicht ber maggebende Besichtspuntt ift, betont Reutgen nebit feinem Schüler Scheller mit Recht; fie befinden fich babei in ungefannter Ubereinstimmung mit meinen alteren Ausführungen über bie Roblenger Rollrolle, Die fin ber Beitidrift fur Literatur und Gefchichte ber Staatswiffenichaften 1893 Commerlade Unficht gurudweifen follten. (Rorrefpondeng= blatt bes Wefamtvereine 1904, 1.) Un derfelben Stelle find übrigene ber Bortrag Beich orners über bas Sammeln von Flurnamen, fowie eine Mbbandlung bon Unthes über romijd-germanijde Funde und Forichungen veröffentlicht. Küntzel.

Im Korrespondenzblatt des Gesantvereins der deutschen Geschichtsund Altertumsvereine 1904, 2 sind von den Borträgen auf der Ersurter Hauptversammlung serner abgedruckt derjenige Göpes über das vorgeschichtliche Thüringen und Dragendorffs über die neuesten Ausgrabungen bei haltern. Ferner beleuchtet F. hirsch die engen Beziehungen Mommsens zu den Monumenta Germaniae, Berminghoff tritisiert ablehnend die Ergebnisse der Plantenschen Forschung über die Rolandfäulen.

Die von der Mülhauser Industriellen Gesellschaft preisgekrönte Schrift Theobald Balters: Alsatia superior sepulta (Gebweiler, Bolpe 1904. XV, 292 S.) vermittelt uns als Ergebnis unverdrossener Banderungen die Kenntnis der erhaltenen oberelfässischen Grabschriften vom Mittelalter die zum Jahre 1820. Die vielseitigen Interessen dienende, vornehmlich aber sür samiliengeschichtliche Forschungen eine willtommene Fundgrube bildende Arbeit ist deshalb besonders verdienstlich, weil sie den augenblicklichen, auch in jüngster Zeit seineswegs jeder Gesahr enthobenen Bestand genau festlegt. Über Einzelheiten voll. Zeitschr. s. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. 19, 173 f.

Mus Bb. 25 ber Beitidrift bes Machener Weichichtsvereins fei folgenbes hervorgehoben: Emil Bauls veröffentlicht einen Auffat über "bie Beiligfprechung Rarls bes Großen und feine firchliche Berehrung in Nachen bis jum Schluffe bes 13. Jahrhunderts" fowie "Erinnerungen an ben gu Machen 1278 erichlagenen Grafen Bilbelm IV. von Julich, Alf. Bad gibt Berichtigungen und Erlauterungen gu ber bon Roth in Bb. 18 ber Beitfchrift publigierten Brieffammlung bes Propftes Ulrich von Steinfeld aus ber Mitte des 12. Jahrhunderts, Al. Schoop vervollftandigt eine Rochiche Bublitation burd neue "Durener Rarmeliterurtunden" aus bem 14. bis 16. 3abrhundert, Ed. Teich mann fest feine Untersuchung über Machen in Bhilipb Moustets "Reimdronit" fort und fritifiert bie Beit von 814-1242, Belber giebt eine willtommene Uberficht über "bie Beziehungen Machens gu ben frangofifden Königen" und Rapoleon, in benen fich bas Berhaltnis Frantreiche jum Deutschen Reich getreulich abspiegelt, Grit endlich weift auf die Tätigfeit des Machener Bohltätigfeitsbureaus feit 1798 bin, das infolge bes frangofischen Gesetes von 1796 gegründet war, wonach von jeder Luftbarteit 10%, feit 1797 in genauer Scheidung von Luftbarteiten, vom Theater abgefeben, fogar 25% als Armenfteuer erhoben werben follte.

Im neuen Archiv für d. Gesch. d. St. Heidelberg u. d. rhein. Pfalz. Bd. V. Heft 3 u. 4 gibt K. Christ zu dem im I. Heft absgedrucken "Registrum exaccionis" von 1439 zahlreiche Erläuterungen zumeist topographischer oder sprachgeschichtlicher Art. — Die mannigsaltigen Schicksale bes bei heidelberg gelegenen, jest dem Fhr. v. Bernus gehörigen "Stifts Neuburg" — es war ca. 1130 als Benediktinerkloster gegründet und 1195 in ein Frauenkloster, unter Karl Ludwig in ein adeliges Frauen-

ftift verwandelt worden — schilbert K. Sillib. In einer I. Beilage ist der sehr umfang- und inhaltreiche Statutenentwurf Karl Ludwigs für das Frauenstift zum Abdruck gebracht. Die Urkunden zur Geschichte der Reuburg sollen in Bb. VI folgen.

Als Beilage zu ben Bürttembergischen Viertesjahrsheften für Landessgeschichte veröffentlicht der Historische Berein für das Bürttembergisch Franken eine Reihe von Heften mit dem Titel "Bürttembergisch Franken". In heft 8 schildert Bossert aktenmäßig die Geschichte der Reformation in der franksichen Kleinstadt Ereglingen und ihre teilweise trüben Erfahrungen mit ihren ersten protestantischen Pfarrern, und gibt biographische Stizzen zweier Schwäbisch-Haller Schullehrer, sowie eines Mesners in Orlach aus dem 16. Jahrhundert. I. Gmel in behandelt aussührlich "Hall in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts" unter Berücksichtigung auch der Steuers und Finanzgeschichte auf Grund reicherhaltener Steuerregister seit 1411.

E. Schneider weist in den Bürttembergischen Bierteljahrsheften zur Landesgeschichte 1904, 1 auf einen Borläuser der 1891 gegründeten historischen Kommission hin: Die Deputation für württembergische Landese geschichte von 1726, die den gewünschten Artifel "Bürttemberg" in einem zu Basel herausgegebenen histor. Lexison prüsen und weiterhin Erläuterungen einzelner Privilegien geben sollte. Bon letzteren ist freilich nichts erschienen.

Eine höchst lehrreiche und gründliche "Geschichte des allgemeinen Kirchenguts in Bürttemberg", die von der Tübinger Juristensakultät als Preisschrift anerkannt wurde, veröffentlicht Hermelink im Jahrgang 1903 der Bürttembergischen Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Berfasser behandelt zuerst die Bildung des allgemeinen Kirchengutes in Bürttemsberg (1534—1565), dann dessen Berwaltung von 1565 bis zur Aussehung des Kirchengutes 1806. Der Grundgedanke des Berfasser ist der Nachsweis, daß unzählige Streitigkeiten daraus entskanden, daß die Zeitgenossen sich nicht darüber klar gewesen sind, ob das Kirchengut Stiftungss oder Staatsbermögen war.

Die "Forschungen zur Geschichte Bayerns" erscheinen mit dem Beginn des 12. Bandes in verändertem Berlage (München, R. Oldenbourg) und verkleinertem Format als Bierteljahrsschrift, die Michael Doeberl und Karl v. Reinhardftöttner unter Mitwirtung der großen Mehrzahl der Münchener historischen Atademiker herausgeben. Das erste Doppelhest wird mit einer lebensvollen Charakteristik des berühmten Resormations-historikers Cornelius aus der Feder M. Kitters eröffnet. Th. Bitteraussteuert einige archivalische Nachrichten über "München und Bersaikles 1804" bei, zur Borgeschichte des Rheinbundes und speziell mit dem Zwede zu zeigen, daß Bayern an dem Mainzer Fürstentage von 1804 lediglich als

Beobachter teilgenommen hat. Doeberl zeichnet unter dem Titel "Innere Regierung Bayerns nach dem Dreißigjährigen Kriege" in großen Stricen die Regenerationspolitit des Absolutisten Ferdinand Maria, der vor allem in seinem Kanzler Kaspar von Schmid eine interessante staatsmännische Persönlichseit besit, die in der Zeit des Merkantilismus sich von übereifriger Borliebe sür Monopole und Fabriken in bemerkenswerter Beise freigehalten hat. B. Goet teilt eine genaue und lehrreiche Abrechnung mit, welche "die Kriegskossen Bayerns und der Ligastände im Dreißigjährigen Kriege" sür die Jahre 1619 — 1648 bzw. 1652 enthält und zeigt, daß dabei Bayern mit ½ fämtlicher Ausgaben, der Papst, Spanien und die anderen Ligastände mit sehr geringen Summen beteiligt waren. Eine literarische Rundschau über die historischen Bereinszeitschriften Bayerns, eine Bibliographie über die historische Bayerische Literatur sür 1903 und einige Rezensionen beschließen das Heft.

Die neue Bierteljahrsschrift "Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Borarlbergs", durch die Direktion des k. k. Statthalterei-Archivs in Innsbrud von M. Manr, dortigem Archivdirektor und Universitätsprosessor herausgegeben, soll das 1864—1869 erschienene "Archiv für Geschichte und Altertumskunde Tirols" fortsepen. Im L. Heft des L. Jahrgangs (Innsbrud, Bagnersche Buchhandlung 1904, Jahrgang zu 6 Kronen) handelt u. a. J. Hirn über langwierige Streitigkeiten zwischen dem gräflichen Hause Trautson und den Fugger, die sich um den Pfandbesih der Herrichaften Enn und Kalbiss seit 1606 erhoben. Manr selbst sührt neue Urkunden an, wonach Walter von der Bogelweide wahrscheinlich einem Dienstmannengeschlecht entstammte, dessen Hof Obervogelweide in Bayern ein Lehen der Herren von Säben war, und tritt außerdem gegen Busson sür die Echtheit der Maximilianischen Sage von der Martinswand ein. Schönach weist aus Spuren von tirolischen Herendrozessen aus den Jahren 1296, 1433 und 1436 hin.

In der Zeitschrift des Bereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde 14, 1 veröffentlicht his einen Aussauf "dur Rechtsgeschichte des thüringischen Abels", worin gezeigt wird, daß alle wesentlichen Ergebnisse der Zallingerschen Forschung auch auf Thüringen Anwendung sinden: die Ergebung zahlreicher freiherrlicher Geschlechter in die Ministerialität, die Scheidung der unsreien Nitter in die (hössischen) Ministerialen oder Diensteute und die einsachen Nitter oder Mannen (Knechte), die auffällige, scharfe, seit der Mitte des 13. Jahrhunderts zunehmende Sonderung dieser beiden Gruppen, die das Aussteigen der Ministerialen, zum Teil sogar zum Herrenstande, ja der Bögte von Mitweida schließlich sogar zum Fürstenstande (Neuß) andeutet. Jordan schildert "Kseisers und Münzers Zug in das Eichsseld und die Berwüstung der Klösser und Schlösser" 1525, weist auf die Gegensläte beider Männer hin und führt den interessanten Nachweiß, daß viele

Berwüstungen und Plünderungen zu Unrecht den Mühlhausenern i./Th. vorsgeworfen wurden und vielmehr den Anwohnenden zur Last fallen, die bet dem Herannahen der Mühlhausener die Greuel verübten. Eichhorn behandelt die vors und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft Camburg.

Im Jahrgang 4 der "Mühlhauser (i. Thür.) Geschichtsblätter" versöffentlicht Hendenreich Gedenkblätter an die Feier der 100 jährigen Zusgehörigkeit der Stadt zu Preußen und Regesten zu den im Stadtarchiv deponierten Pergamenturkunden. Jordan behandelt die Einnahme Mühlshausens 1525, serner den Sühnekrieg von 1525 und gibt Beiträge zur städtischen Bersassungsgeschichte Mühlhausens im 18. Jahrhundert sowie zum Jahre 1813.

Die von Baschte regelmäßig geplanten "Neujahrsblätter aus Anhalt" eröffnet der Herausgeber für 1904 mit einem kurzen Überblich über "Anshalt vor 100 Jahren", insbesondere über die Rüdwirkung des Lüneviller Friedens auf die anhaltinischen Gebiete und die vergeblichen Versuche, dei dieser Gelegenheit alte Ansprüche auf Lauendurg und Aschersleben durchspiehen. (Dessau, Berlagsbuchhandlung Baumann.)

Aus ben Mitteilungen des Bereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde 9, 2 sei erwähnt eine Abhandlung Dunkers über Audolf den Tapseren von Anhalt und den Krieg gegen den Herzog Karl von Geldern 1507 und 1508; aus Hest 3 die Mitteilungen Suhles über den Einfluß der Resormation in Anhalt auf den Besuch der Universität Wittensberg; aus Hest 4 die Besprechung der Fehde zwischen Hans von Dieskau und der Stadt Zerbst von 1484, des Verhältnisses Johann Albrechts I. zu Solm-Braunsels zu dem Wintertönige, endlich die Abhandlungen Bäsches sieber russische Kolonistenzüge in Anhalt und Suhles über die Vorsiteher der Kirchen und des Hospitals zu Berndurg im 16. Jahrhundert.

Auf Grund Dresdener Archivalien schildert G. Planit in Seft 17 der "Beiträge jur sächsischen Kirchengeschichte" die Ginführung der Reformation in ben Umtern Rochlit und Kriebstein."

Aus dem reichhaltigen Inhalt der Zeitschrift des hiftorischen Bereins für Riedersachien Jahrgang 1903 seien folgende Arbeiten erwähnt: Schuchardt handelt über den "Ursprung der Stadt Hannover", den er in der Burg Lauenrode erblickt, mit der der St. Gallen-Birtschaftshof in nächster Beziehung stand, möglicherweise ein Karolingsches Königsgut; Kühnelsetz sein Berzeichnis der "flavischen Orts- und Flurnamen im Lüneburgischen" fort. Baaichs Beitrag "zur Geschichte des Berkehrs zwischen Lüneburg und Hamburg" ist eine interessante Parallele zu den insbesonders von Schmoller gezeichneten Rivalitätstämpfen der Ober- und Elbestädte. Der Kamps des 17. Jahrhunderts endet im 19. mit der Niederlage Lüneburgs, als die Konturenz Harburgs und die Elbschissafte von 1821 Lüneburgs

Sandelsstellung untergruben. Ginen Blid in die finangielle Difere bes deutschen Rleinfürstentums gestattet Soogewege hinweis auf einen aus finangiellen Gründen ausgedachten Beiratsplan des Bergogs Johann Friedrich bon Braunichweig und Lüneburg mit Glijabeth, Tochter des Ronigs Guftav I. Baja von Schweden, Bitwe bes Bergogs Chriftof von Medlenburg, Die aber 1597 ftarb, noch bevor die Berhandlungen beendet waren. Unna Benbland will in ihren "Sannoverichen Erinnerungen an die Binterfonigin" die tragifche Frau an der Sand ihrer Briefe menigftens als pflichtbewußte, treue Mutter aufgefaßt wiffen. Ruftenbach unterfuct Urfprung und Charafter ber Sager und Sagergerichte in bem braunfdweigifden Befergebiet, die er als Recht ber nieberlandifden Rolonifien unter ihren Lande und Sagerjuntern auffaßt. Bobemann bat gur erleichterten Benutung aus dem "Aufschwörungsbuch ber Domberren zu Silbesheim 1632 bis 1801 ein Regifter ber Ahnentafeln bergeftellt. In den Miszellen bezweifelt Stempell Bradmanns Ergebniffe beguglich ber beiden alteften Bapftprivilegien für die Abtei Sfenburg von 1136 und 1148, antwortet Solicher auf die Frage, ob Boslar als Ort ber Erfindung des Schiegbulvers in Frage fomme, bag nach alter Quelle bas wenigftens nicht ausgeschloffen fei, jebenfalls aber Goslar wegen feines Bergbaues ber wohl altefte und wichtigfte Bulbermartt gemejen fei, und bubligiert B. Loewe einen Bertrag zwijchen Bergog Georg Bilhelm und bem Rapitaliften Johann Duol von 1666 über die Borftredung von Gelbern jum Unterhalt ber Lüneburgischen Armee. Auch biesmal wieder macht fich Bobemann durch die Bujammenftellung ber niederfachfifchen Bibliographie perdient.

Die Zeitschrift der Gesellschaft sür niedersächslische Kirchengeschichte, die unter Mitwirkung von Tschadert und Karl Kahser sortab von Lic Ferd. Cohrs herausgegeben wird, bringt zunächst eine Abhandlung Tschaderts über Johannes Amandus, den stürmischen christlich sozialen Demagogen, der in bester Absicht aber ganz gegen den Sinn Luthers in Königsberg 1523 bis 1524 und sonst Tumult erregte, bis er auf Bermittlung Luthers 1528 Superintendent in Gossar wurde. Ebendort behandelt Hölscher Gossar im Interim 1548, d. h. die drangvolle Lage, in der Gossar nach dem schmalkaldischen Kriege und der Unterwerfung Braunschweigs dem Kaiser gegenüberstand. K. Kahser stellt die protestantische Generaltirchen visitation von 1588 im Lande Göttingen-Kalenberg dar, deren Seele Basilius Sattler und Pros. Soetesseisch maren. Cohrs endlich teilt eine Dasseler Altarleuteordnung von 1536 mit.

D. Rohl fest im Jahrbuch für die Geschichte bes herzogtums Olbenburg Bb. 12 seine Untersuchungen "zur Entstehungsgeschichte der Stadt Olbenburg und ihrer Berfassung" fort. Er gelangt zu bem Resultat, daß bie Stadt Oldenburg fich gang allmählich aus einem Dorfe entwidelt habe und die Stadtgemeinde aus einer früheren Landgemeinde hervorgegangen fei.

Bur Ergänzung seiner Abhanblung über bas Hamburgische Lotswesen auf der Unterelbe (vgl. H. 28. 87, 376) bespricht Kurt Ferber in der Beilage zum Jahresbericht der Höheren Staatsschule in Curhaven 1904 die hamburgischen Lotsenordnungen, deren älteste vom Jahre 1656 von ihm auf holländische Berordnungen zurückgeführt wird. Die letzte Revision der Ordnung stammt aus dem Jahre 1844 und gilt noch heute trop der Erweiterung, die das Lotswesen seitdem ersahren hat.

Aus den Baltischen Studien A. F. 7 notieren wir "Beiträge zur Geschichte des Feldzuges von 1715 von H. Boges", Mitteilungen von F. Tehner über die "Kirchenziner Eide", d. h. das einzige Überbleibsel der lebakaschubischen Litteratur aus dem Kirchspiel Glowih von etwa 1700, einen ausführlichen Auffah D. Banselows zur Geschichte der pommerschen Städte unter Friedrich Bilhelm I., der unter unwesentlichen Berichtigungen ein breiteres Bild der Schmollerschen Darstellung von den heilsamen Reformen des Städtewesens unter Friedrich Wilhelm I. enthält. D. Heines mann veröffentlicht die Fasti Pomeranici des Stargarder Arztes und vielseitigen Gelehrten David Herlit, der 1615 für die einzelnen Monate die ihm wichtig erscheinenden historischen Ereignisse ohne besonderen Wert und sachliche Kritit notiert.

In der Altpreußischen Monatsschrift 40, 7/8 zeigt F. Koch, daß "der lette Drud des Lyder (lutherisch gesinnten) Erzpriesters Joh. Maletius" ein Bogen seiner unvollendeten polnischen Bibelübersetung von 1552 war. Ebendort veröffentlicht Barda "Beiträge zur Jugendgeschichte herders sowie eine Miszelle aus Kants Nachlaß, und Lohmener weist dorauf hin, daß die älteste bekannte öffentliche Bibliothek Europas nicht die Bodleiana, sondern die Königsberger Universitätsbibliothek, die Stiftung herzog Alberechts von 1534 war.

Die in H. B. 91, 187 bereits besprochene Arbeit Bruno Schumachers "Niederländische Ansiedlungen im Herzogtum Preußen zur Zeit Herzog Albrechts (1515 bis 1568) ist jest zum Buch erweitert als Publikation des Bereins f. Gesch. Dit- und Westpreußens erschienen (Leipzig, Dunder u. humblot. 203 S.)

Rene Bucher: Schiviz v. Schivizhofen, Der Abel in ben Matriteln der Grafschaften Görz und Gradisca. (Triest, Schimpss. 30 M.)

— Die Kärntner Geschichtsquellen 811—1202. Hrsg. v. Aug. v. Jaksch. [Monumenta historica ducatus Carinthiae. 3. Bb.] (Klagensurt, v. Kleinmayr. 30 M.) — Arens, Das tiroler Bolt in seinen Beisetümern. [Geschichtliche Untersuchungen. I. Bb., 3. Hest.] (Gotha, Perthes. 8 M.) — Keller-Escher, Das Steuerwesen in der Stadt Zürich im

13., 14. und 15. Jahrhundert. (Burich, Gufi & Beer. 3 DR.) -Alfr. Stern, Der Rurcherifche Silfeberein für Die Griechen 1821-1828. (Bürich, Gafi & Beer. 2,40 Dt.) - Gulger, Das Dominitanerinnenflofter Tog. 1. El. Gefchichte. Mitteilungen ber antiquarifchen Gefellichaft in Bürich XXVI. Bb., 2. Seft.] (Zürich, Fafi & Beer. 3,20 M.) Urfundenbuch der Stadt Bafel. 9. Bb., 1. Il. (Bafel, Belbing & Lichtens hahn. 8 DR.) - v. Bürtel, Die Bilber der füddeutschen breiten Pfennige (Salbbratteaten), ihre Erflärung durch Beziehung auf andere Runftgattungen (Münden, Buchholz. 6 M.) — Engel, Colmar im Feldzuge von 1813/14. (Colmar, Bettig. 3,50 Dl.) - Rindler v. Anoblod, Oberbadijdes Weichlechterbuch. II. Bb., 6. Lig. (Seidelberg, Binter. 6 D.) - Bild, Bilberatlas jur badifch-pfälgifchen Gefchichte. (Beibelberg, Binter. 4 D.) - Bismüller, Geschichte ber Teilung in Gemeinländereien in Bavern. [Münchener vollswirtschaftliche Studien. 62.] (Stuttgart, Cotta. 6 D.)-S. Grotefend, Der Ronigsleutnant Graf Thoranc in Frantfurt a. M. Altenftiide über die Befegung ber Stadt durch die Frangofen 1759-1762. (Frantfurt a. M., Bolder. 6 Dl.) — Bobiter, Das herzogliche Saus Arenberg. (Münfter, Coppenrath. 2 Dl.) - Road, Das Stapel- und Schiffahrterecht Mindens vom Beginn der preugifchen Berrichaft 1648 bis gum Bergleiche mit Bremen 1709. Duellen u. Darftellungen gur Weichichte Niedersachsens. 16.] (Sannover, Sahn. 2,40 M.) - Die Stadtrechte der Grafich. Mart. 2. Beft. Samm, Bearb. v. Overmann. öffentlichungen ber biftorifden Rommiffion f. Beftfalen, Rechtsquellen. Beftfälijche Stadtrechte. 1. Abtlg.] (Münfter, Afchendorff. 5 M.) -Depermann, Göttinger Sausmarten u. Familienwappen. (Göttingen, horstmann. 3,50 M.) - Ueder, Bommern in Bort u. Bild. (Stettin, Bittenhagen. 6 D.) - Bajdinsti, Befchichte ber Johannitertomturei u. Stadt Schoned Beftpr., m. e. Unh. v. Urfunden. (Dangig, Briining. 3 D.) - v. Brunned, Beitrage gur Gefchichte bes Rirchenrechts in ben bentichen Rolonisationslanden. II. Bur Geschichte des martischen Provinzialfirchenrechts. (Berlin, F. Bahlen. 3 D.) - Das Lehnbuch Friedrichs bes Strengen, Martgrafen von Meiffen und Landgrafen v. Thuringen 1349/50. Grag. v. Lippert u. Beschorner. [Schriften ber Rgl. Gadi Rommiffion f. Gefchichte.] (Leipzig, Teubner. 28 Dt.) - Urfunden gur Entstehungsgeschichte ber erften Leipziger Groghandelsvertretung. Drag. v. Moltke. (Leipzig, Twietmener. 10 Dt.) - Bartich, Schlefien an ber Schwelle und am Ausgang bes 19. Jahrh. (Breslau, Korn. -,25 M)

#### Bermifchtes.

Im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der beutschen Geschichtsund Altertumsvereine 1904, 1 wird ein Aufruf zur Mitarbeit veröffentlicht behufe Ermittelung noch heute gebräuchlicher beutscher Ramenssormen für Orte in fremden Sprachgebieten und um Übermittlung ber gemachten Beobachtungen an herrn Prof. Paul Langhans in Gotha ersucht.

Nach bem Jahresberichte über die "Allgemeine Staatengeschichte" sind im Jahre 1903 erschienen: Rieglers 5. und 6. Band der Bairischen Geschichte, Band 2 der Geschichte Italiens von L. M. Hartmann und Wehrmanns Geschichte Kommerns, Band 1.

Beiter sind zunächst zu erwarten: Band 1 ber Geschichte Rumäniens von Jorga, Band 2 der Geschichte der Niederlande von Blot in deutscher Übersetung, Band 7 der Geschichte Schwedens 1718—1771 von Staven ow (ebenfalls in schwer zu bewerkselligender deutscher Übersetung), die Geschichte Spaniens unter Karl V. von häbler, Serbiens von Jirečet, Benedigs von Krepschmahr, Japans (Band 1) von Nachod, Obers und Niedersösterreichs von Bancsa. Neu gesichert ist (vgl. H. B. 90, 565) die Fortsetung der mittelasterlichen Bände der Geschichte der schweizerischen Sidsgenossenschaft von Dierauer, die Geschichte Tirols von Boltelini, endlich eine zweibändige Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern von den ältesten Zeiten dis zur Gegenwart von R. Kaindl.

Rach bem Geschäftsbericht bes Siftvrifden Bereins für Nieberfachfen (erstattet am 26. Ottober 1903) find im Berichtjahre in ben "Quellen und Darftellungen gur Beichichte Rieberfachfens" ericbienen; Reinede: Lüneburgs älteftes Stadtbuch und Berfaffungeregifter; Doebner: Unnalen und Aften ber Briiber bes gemeinfamen Lebens im Luchtenhofe gu Silbesheim; E. Fint: Urtundenbuch bes Stifts und ber Stadt Sammeln, 2. Teil; Doogeweg: Urfundenbuch bes Sochftifts Sitbesheim und feiner Bijchofe, 3. Teil; B. Dehr: Landliche Berhaltniffe im Bergogtum Braunschweig= Bolfenbuttel im 16. Jahrhundert; Stube=Raufmann: Briefwechfel awijden Stuve und Detmold in ben Jahren 1848-1850; Schus von Brandis: Uberficht ber Beichichte ber Sannoverichen Urmee von 1617 bis 1866, bearbeitet von 3 Grhr. von Reigenstein. In Drud befinden fich: Rre Bichmar: Buftav Abolf und die Bergoge gu Braunfchweig und Lüneburg; G. Road: Das Stapel- und Schiffahrterecht Mindens bom Beginn ber preußischen Berrichaft 1648 bis jum Bergleich mit Bremen 1761; Bolfram: Die Samoverifche Urmee und ihr Schidfal in und nach ber Rataftrophe von 1866. Nach Aufzeichnungen und Aften bes Sannoverichen Beneralftabschefs Corbemann.

In Stuttgart verstarb im Alter von 69 Jahren am 9. März 1904 der Heraldiker Geh. Archivrat am Kgl. Haus- und Staatsarchiv Otto v. Alberti.

Mitte Mary ftarb in Burich der Privatdogent für praktische Theologie Meili, Herausgeber der insbesondere auch für die Schweizer Resormationsgeschichte wichtigen "Theolog. Zeitschrift aus der Schweiz"; in Wien ber Feldmaricalleutnant und frühere Direftor bes Kriegsarchivs von Beger, ber sich um bie wissenschaftlichen Arbeiten seines Instituts und bie Schulung seiner Angehörigen große Berbienfte erworben hatte.

Um 22. März ist in Braunschweig im 81. Jahre ber bortige Stadtarchivar Prof. Dr. Hänselmann gestorben, das Muster eines feinfinnigen Lotalhistoriters, bem wir die vortreffliche Ausgabe des Braunschweiger Urtundenbuchs sowie zwei Bände "Bertstüde" zur Geschichte der Stadt Braunschweig verdanken, die trop lokaler Beschränkung nie die Fühlung mit allgemeineren Gesichtspunkten verlieren.

Durch Unglücksfall verstarb am 29. März ber Generalmajor a. D. v. Lettow=Borbed, ber ausgezeichnete Bersasser ber Geschichten bes Krieges von 1806/7, 1813 und 1866, in dem auch die H. Z. einen treuen Mitarbeiter betrauert.

Aus den Kreisen der Jüngeren ist abermals eine begabte und rüstige Kraft uns entrissen worden durch den Tod des Oberlehrers Dr. Theodor Kükelhaus in Düsseldorf am 8. Mai, der sich durch tilchtige Studien zur französischen Geschichte im 17. Jahrhundert bekannt gemacht hat. Er stand im 38. Lebensjahre. Ferner ist noch der Tod des im 34. Lebensjahre stehenden Archivars am Kgl. Hausarchiv zu Charlottenburg, Dr. Edmund Bracht, zu bestagen, der nach seiner Dissertation über die Ständepolitik Joachim Friedrichs von Brandenburg eine Geschichte der märkischen Bollsindustrie sür die Acta Borussia ausgearbeitet hat, die noch nicht gedruckt ist.

Um 1. Mai ftarb in Gießen Prof. Konstantin Sohlbaum, geb. 1849, ber hochverdiente Forscher und Herausgeber auf bem Gebiete der Sanses geschichte. Noch unser heft bringt oben (S. 129 ff.) einen kleinen Beitrag von ihm.

Am 13. Mai starb in Jena Prof. Ottokar Lorenz (geb. 1832). Seinem wissenschaftlichen Lebenswerke, in dem Fruchtbares und Verfehltes sich so oft vermischt, gerecht zu werden, ist keine leichte Aufgabe. Jedenfalls werden ihm die Dienste, die er durch sein Buch über Deutschlands Geschichtsequellen im späteren Mittelalter geleistet, die Anregungen, die er in seinen Büchern über Ranke und die Generationenkehre ausgestreut hat, unvergessen bleiben.

|                                                            | Sette |                                 | Beite |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Dubols, De concilis et theu-                               |       | Loreng, Die firditid politifche |       |
| logicis disputationibus apud                               |       | Barteibildung in Deutichland    |       |
| Francos Carolo Magno reg-                                  |       | por Beginn bes Dreiftigjab      |       |
| pante habitis                                              | 152   | rigen Rrieges im Spiegel ber    |       |
| It. Schmidt, Die Sprache Ein-                              |       | tonfeifionellen Bolemif         | 169   |
| harbs                                                      | 153   | Roeffel, Die erfte branben-     |       |
| Dhr, Die Raiferfronung Raris                               |       | burgifche Rlotte im ichwebifch- |       |
| 5. Gr                                                      | 153   | polnifden Kriege 1658-1660      |       |
| Werland, Weichichte bes lateis                             |       | und ihr Rommandeur Cherit       |       |
| niiden Raiferreiche von Kon-                               |       | Johann D. Diffe                 | 172   |
| fiantinopel. 1. Teil                                       | 154   |                                 | 110   |
| Hartmann, Corporis char-                                   |       | Rojenlehner, Murfürft Mari      |       |
| tarum Italiae Specimen .                                   | 154   | Philipp von ber Pfalz und die   | 100   |
| Bellet, S. Thomas d'Aquin                                  | 155   | fülliciche Frage 1725—1729      | 178   |
| Bager, Rlofterleben im Mittel-                             |       | Grensborff, Uber bas Leben      |       |
| after                                                      | 156   | und die Schriften bes Ratio-    |       |
| Leclère, Les Avonés de                                     |       | nalöfonomen 3. D. 69 von        |       |
| Saine-Trond                                                | 156   | Bufti -                         | 174   |
| E. Maner, Die balmatiich-                                  | 200   | Still, Die Biltfiln Orfini, Ca- |       |
| Iftrifche Munigipalverfaffung                              |       | merera-Mayor am Doje Bhi-       |       |
| Im Mittelalter und ihre rom.                               |       | lipps V. von Spanien ilberi.    |       |
| Grundlagen                                                 | 156   | v. Arnoid                       | 174   |
| Breismert, Der Ginflug Vira-                               | -     | Bleiner, Entwidlung bes         |       |
| gons auf ben Brogen bes                                    |       | fotholifden Rirchenrechte im    |       |
| Baster Rongils gegen Bapit                                 |       | 19 Jahrhundert                  | 178   |
| Engen IV.                                                  | 160   | Mutter, La Prusse et la Ré-     | 2.500 |
| & b. Begold, Das Biindnis-                                 | 100   | volution de 1848                | 178   |
| recht ber bentichen Reichsfür-                             |       | Studt, Bismard ale Mitar-       | ****  |
| ften bis jum Beitfallichen                                 |       | beiter ber Rreuggeitung in      |       |
| Frieden                                                    | 163   | den Jahren 1848/49 .            | 179   |
| Sein, Der authentifche Ter!                                | 100   |                                 | 180   |
|                                                            | 164   | D. Ribbed, Briefe               | 100   |
| ber Leipziger Disputation .<br>Friedr. Mener, Der Urfprung | TOT   | Schulthen, Europäischer we-     |       |
| Berter bee ger, ber utiprung                               | 167   | ichichtefalender. R. F. 19, Bb  | 182   |
| bes jesuitischen Schulwesens                               | 101   | Herausg. v. Roloff              | 102   |
| Clauffen, Briefe bes 3oh.                                  | 168   | Walter, Alsatia superior se-    | 104   |
| Unjeling                                                   | TOG.  | pulta                           | 184   |
| Lingelbach, The internal                                   |       | Baichte, Anhalt vor hundert     | 107   |
| organisation of the Mer-                                   |       | Jahren Die Brown Wichen         | 187   |
| chant Adventurers of Eng-                                  | 100   | Gerber, Die hamburgifchen       | 100   |
| land                                                       | 169   | Lotfenordnungen                 | 189   |

Soeben erichien:

## von Lüten nach Nördlingen.

Ein Beitrag zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in Süddeutschland in den Jahren 1633 und 1634.

Von

### Karl Jacob.

(IA)

Preis 10 III.

verlag von Ed. van hauten in Straßburg i. E.

#### Bergeichnis ber im Liferaturbericht befprocenen Schriften.

| Allgemeines.                                                                                                                                                                                                             | Sette.         | 17. und 18. Juhrhundert. Gu                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Delbrüd, Erinnerungen, Auf-<br>jäge und Reden<br>Jähns, Geichichtliche Auffäge<br>Abler, Über die Epoche der<br>deutschen Handwerter-Politit<br>Wethabe.<br>Bernheim, Lehrbuch der hiftv-<br>riichen Methode und ber Ge- | 89<br>91<br>93 | Urfunden und Altenstüde jut Gejchichte des Ausfürsten Friedrich Wilhelm von Braudenburg 18. Ih. Pelit. Berhandt 11. Ih. Derausg v. Strick Vriese des Herzogs Ernst August zu Braunichweig-Lünedurg an Johann From Vedrich von Wendt aus den Jahren 1703—1726. Derausg v. |  |  |  |
| ichichtsphilosophie. 3. und<br>4. Aufl.                                                                                                                                                                                  | 95             | Kielmanbegg                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Mite Weichichte.                                                                                                                                                                                                         |                | 19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Holmes, Caesar's conquest<br>of Gaul                                                                                                                                                                                     | 97             | Friedrich, Gefchichte bes<br>Serbufeldguges 1818. 1. Bb. 114<br>v. Janian, Gefchichte bes Felb-<br>guges 1814 in Frankreich<br>L. 28b. 117                                                                                                                               |  |  |  |
| Diftelalter.                                                                                                                                                                                                             |                | Beng, Beichichte Bismards . 121                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Michael, Geschichte bes deut-<br>ichen Volles vom 18. Jahr-<br>hundert bis jum Ausgang<br>des Mittelalters. III.                                                                                                         |                | Deutsche Landschaften.<br>Rheinische Urbare. 1. Bb.<br>Herausg. v. Hilliger 126<br>Erneftinische Landrags Alten.                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Resormationszeit.<br>Weider, Die Stellung der Kur-<br>jürsten zur Wahl Karls V.<br>Braun, Kardinal Gasparo Con-                                                                                                          | 104            | Bd. I. Bearb. p. Burthardt 137<br>Die Chronifen der deutschen<br>Städte. 28. Bd. Die Chro-<br>nifen der niedersächsischen<br>Städte. Lübed. 3. Bd. 123                                                                                                                   |  |  |  |
| tarini ober ber "Reformfatho-<br>ligismus" unserer Tage im<br>Lichte ber Geschichte<br>Mailander Briefe zur bane-<br>rischen und allgemeinen Ge-                                                                         | 105            | Rugland.<br>Archiv des Grafen Wordwinew.<br>Bb. 1—6                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Mitget b Simonsfelb .                                                                                                                                                                                                    | 108            | witich, Graf Bawel Blegan-<br>browitich Stroganow . 134                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Perzeichnis der in den "Jotizen und Nachrichten" befprocenen                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Loeme, Bücherfunde ber bent-<br>ichen Geschichte<br>S. Mener, Das deutsche Bolls-                                                                                                                                        | 137            | Chuiteft, Berodes Ainins 148<br>Aruger, Kritif und Uberliefe-<br>rung auf bem Webiete ber                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| tum. 2. Huft                                                                                                                                                                                                             | 138            | Erforidung bes Urdriften 148                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Stein, Die jogiale Frage im Lichte ber Philosophie                                                                                                                                                                       | 138            | Raufden, Grundrig der Pastrologie                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

(Fortiegung Seite 3 bes Umichlage.)

# Distorishe Teilshri

(Begrünbet von Selnrich v. Subel.)

Unter Mitwirfung von

ul Baillen, Jouis Erhardt, Otto Sinke, Otto frauske, Max Jens, Bigm. Riegler, Morih Ritter, Sourad Barrentrapp, Sart Jenmer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Mene folge Siebenundfünfzigfter Band.

Der gangen Beihe 93. Banb.

Bweites Deft.

#### Inhalt.

| fine.<br>ig Wilhelm III., Bapern und die<br>riche Unlang 1701. Bon Georg Fried-<br>ch Bounh.<br>Deutter bes Kertheren vom Stein | 198 | Widzellen. Mant und Burfe. Bon + Baul Wit-<br>tichen Die Breußischen Gelbmittel während bes<br>Feldzuges 1813/14. Eine Aufzelchnung<br>Kotbers, mitgetellt bon Fr. Meinest ? |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nd Lauater Roch ihrem Briefwechfel<br>on Alfred Stern                                                                           |     | Literaturbericht f. S. 4 b. Umidlags.<br>Rotigen und Radrichten                                                                                                              | 385 |

#### Munden und Berlin 1904.

Drud und Berlag von M. Oldenbourg.

#### De Jur gefl. Beachtung!

Die Berienbung ber gur Beiprechung in ber Siftorifden Zeitidrift eintaufenben Bucher ut bon lest ab bon Straffburg t. G. aus.

Cenbungen bon Recenfione. Egemploren wir enweber an bie Rebaffion (Brofeffor Dr. Meinedie, Strabburg i. E., migthofmerftrage 14) ober an die Berlagsbuchhanblung von 31. Oldenbonen in niden. Bludftrafe 8. gu richten

In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgan ist soeben erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden

Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. Edidit Societas Goerresiana promovendis inter germanos catholicos litterarum studiis. 4º:

Tomus quartus. Actorum pars prima: Monumenta concilium praecedentia, trium priorum sessionum acta. Collegit edidit illustravis Stephanus Ehses. (CXLIV u. 620.) M 48.—; geb. Halbfranz M 54.40.

Prüher ist erschienen: Tomus primus: Biarjorum pars prima: Herculis Servoli commontarius, Angeli Massarelli Diaria I-IV. Collegit edulit illustratii Sibastianus Merkle. Cum tabula phototypica civitatis tridentinae saeculo XVI. (CXXXII und 92.) N 60.-; geb. N 66.40.

Die ganze Sammlung wird aus 12 Bänden besteben und in vier Abteilungen zerfallen: Diara (Bd. I-III); Acta (Bd. IV-IX); Epistular Bd. X-XI) und Tractatus (Bd. XII).

begrüßen, auf die die deutsche Wissenschaft und die katholische Theologie ein Becht haben, stolz zu sein. Es ist ein Wark, das für die katholische Theologie ein Becht haben, stolz zu sein. Es ist ein Wark, das für die katholische wie die protestautisch Theologie, für die politische Geschichte, für das Kirchenrecht wie für die Kulturgeschiebt von größer Bedeutung ist. Die kirchen und dogmangeschiehtliche Arbeit wird durch dieses großartige literarische Unternehmen um ein Monumentum nere perennius bereichen und vor eine Anzahl der fruchtbarsten geschichtliehen Probleme gestellt. Den großes literarischen Editionen der letzten Dezennien schließt sich das Concilium Tridenturen würdig an. Möchte dem Werk ein froher Fortgang, große Verbreitung und kräftige wisseschaftliche Wirkung beschieden sein. . . ." (Theolog, Literaturbiatt, Leipzig 1903, Nr. 1)

## REVUE

DE

# SYNTHESE HISTORIQUE

DIRECTEUR: HENRI BERR.

La revue comprend quatre parties: 1º Articles de fond (théorie de l'histoire de psychologie historique). 2º Revues générales (inventaire du travail historique fait et à faire). 3º Notes questions et discussions (intermédiaire entre les historiens, sociologues et philosophes). 4º Bibliographie (analyses, revue des revues, bulletin citique, répertoire, méthodologique. — Utiles aux savants, les Revues générales per mettent à tous les esprits curieux d'embrasser dans une seule publication tout l'horizon historique. Histoire politique, Histoire économique, Histoire des Religions, Histoire de la Philosophie et des Sciences, Histoire littéraire, Histoire de l'Art, Anthropogéographit. Anthropologie, Sociologie, y sont traitées pour les diverses époques et les divers pays, par les savants les plus compétents, Professeurs du Collège de France, de la Sorbonne, des Universités, etc. Leur ensemble constituera une précieuse encyclopédie historique toujours complétée et tenue à jour.

La Revue de Synthèse historique paraît tous les deux mois, depuis août 1900. Prix le l'abonnement annuel: France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr. — La Rédaction et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris ret arri

### Ronig Wilhelm III., Bayern und die Große Alliang 1701.

Bon

### Georg Friedrich Breug.

#### I. Die Gendung Montmolling.

Rätselhaft und finster mochte im Frühjahr 1701 bie Zukunst bem erscheinen, der abwägenden Geistes an die Beurteilung der Weltlage herantrat. Ein friegerisches Wassenspiel war eben zu Ende gegangen, ein neues, größeres stand bevor. Zum letzten Male, und — wie sosort erkennbar — zu großartigeren Entscheidungen als je, drängte sich die Rivalität der Hänser Habsburg und Bourbon in den Bordergrund des europäischen Lebens, ein Gegensat, welcher den ganzen politischen Entwicklungsinhalt zweier Jahrhunderte als Summe umfassend, in den Westen des Kontinents kaum minder umgestaltend eingegriffen hat, wie einst in alter Zeit der gigantische Kampf zwischen Imperium und Sacerdotium.

Und boch beruhte in diesem Gegensate schon nicht mehr das richtunggebende Moment der allgemeinen weiteren Entwicklung. Eher war es ein Kampf bereits absterbender oder doch im Riedergange befindlicher Gewalten, in welchen, erst den Späteren deutlich erkennbar, bereits völlig neue Prinzipien und Mächte hereindrängten.<sup>1</sup>)

Berioden voll eingreifender Entscheidungen pflegen naturgemäß reich zu sein auch an Entwicklungen zweiten Grabes, die in größerer oder geringerer, äußerer oder innerer Relation mit jenen stehend, deren Berlauf immerhin start beeinflussen, ohne sie geradezu hervorzurusen oder abzuschließen. Der große Staatsmann, der möglichst alle Faktoren in seine vorbedachten planmäßigen

<sup>1)</sup> Bgl. v. Noorben, Der fpanifche Erbfolgefrieg I (Duffelborf 1870) 164.

Bahnen zu leiten fucht, wird auch biefe fefundaren Rrafte nicht übersehen, ebensowenig barf es ber Sifiorifer, ber einen inhaltevollen Reitabschnitt in feiner Totalität begreifen will.

Es ift gerade für die praftische und umfichtige Urt Ronia Bilhelms III. von England charafteriitifch, wie er über bem Größten auch bes Beringeren nie vergaß, wie er im Streben nach einheitlicher Bufammenfaffung nicht nur ben leitenden Bedanten entwarf, fondern diefen auch im einzelnen felbsttätig burchzuführen unternahm. Go trat er nach bem Tobe Rarle II. von Spanien an Rurfürst Max Emanuel von Bagern beran mit ber Dahnung. fich der von ihm geplanten Alliang gegen die unmittelbar brobende Befahr ber romanischen Beltherrichaft anzuschließen.1)

Die perfonlichen Begiehungen beiber Manner reichen, wie wir wiffen, um ein volles Jahrgehnt gurud. Gin feltfames Schick fal batte einft die zwei febr ungleichartigen Charaftere, ben ernften, ftillen, bei allem inneren Teuer nach außen falten, fast abstokenben Oranier, ber wenig für fich, alles für fein Land wollte, und ben jungen, bem flüchtigen Benug ber Stunde hingegebenen, babei aber boch von unermeglichem Ehrgeige burchglühten Bittelsbacher zusammengeführt, eine tampferfüllte Beit fie bann im felben Deerlager gesehen.2) Das weite Felb europäischer Bolitif hatten

<sup>1) 3</sup>m Mittelbuntte der Berhandlung fteht, wie wir jehen werben, die Sendung Montmollins. Gine turge Bemerfung über dieje findet fich bereits bei D. Rlopp, Der Ball bes Saufes Stuart und die Succeffion bes Saufes Sannover, IX (1880) 297, fowie in meiner Schrift, Die breu-Bifche Mediation zwifchen Bagern und Ofterreich 1704 (Munchen 1897), 10 Unm. 2. Bon bier ift ein hinweis auch in bas Bert Doberls, Bagern und Franfreich. Bornehmlich unter Rurfürft Ferdinand Maria (München 1900), 561 Unm. übergegangen. - Für die in vorliegender Studie benutten Urchive find folgende Ubfurgungen angewendet:

M. A. = Rgl. Baper. Web. Staatsarchiv, München. W. A. = t. f. Saus-, Sof- und Staatsarchiv, Bien.

H. H. A. = Rgl. Rieberlandifches Reichsarchiv, Saag; Abteilung: Beinfiusardiv. Diefes ift bor einigen Jahren bon dem Erben bes lepten Rachtommen Beinfius', bem Ritter b. Batonn, bem erfteren überwiefen worben.

R. O. = Record Office, Conbon. Br. M. = British Museum, London.

Aff. Étr. = Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Paris.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Landmann, Bilhelm III. von England und Dar Emanuel von Bayern im niederlandischen Rriege 1692-1697 (Dunden 1901); neuerdings Staudinger, Geich. d. baber. Seeres, Bb. II Teil I (1904). 359-534.

fie, man barf fagen ohne viel gegenseitige Sympathie, lange in einer gewiffen Gemeinsamkeit burchmeffen: wie es fich aus ber Berichiebenheit von Stellung, Anlage und Charafter faft von felbst ergab, Max Emanuel stets als ber zweite, in bedeutenbem Abstande folgende. Gelegentlich war wohl auch aller äußeren Ubereinstimmung jum Trope ber tiefere Begenfat ber Raturen

und Intereffen offen hervorgebrochen.

Mus bem perfonlichen Berhaltnis ju Dag Emanuel fonnte aljo Konig Wilhelm ichwerlich große Soffnungen für ein baberisches Bundnis ichopfen. Noch weniger aus ber Renntnis feiner letten politischen Sandlungen, die längit an allen antifrangösischen Rabinetten die Geifter des Argwohns erregt hatten.1) Lange vor bem, auch von Konig Bilbelm aus fehr begreiflichen Grunden angeratenen Aufbruch des Rurfürften aus den Niederlanden waren mit der jeder Bahrheit innewohnenden Rraft fehr bestimmte Gerüchte über eine "Alliang ju Baris" in die politische Offentlichfeit gebrungen.2) Ihren erften Biberhall fanden fie in ben gut unterrichteten

<sup>1)</sup> Mar Emanuel hatte fofort nach Eintreffen ber Todesnachricht feinen Bweifel darüber gelaffen, daß er das Teftament Rarls II. anerfenne (Defret bom 18. November 1700, Ordonnances des Pays-Bas autrichiens I, 1; git. bei Gachard: Hist. de Belgique (Brux. 1880) 15. In Bien fprach man daber bald darauf von einem Bertrage, wonach Mag Emanuel die Niederlande ale Ronigtum erhalten follte (ber bayer. Bebeimfefretar b. Maltnecht an feinen im Saag unterhandelnden Rollegen Reichard, 12. Januar 1701, M. A. R. fcw. 527/1. Bgl. auch Sinzenborf an Leopold, 25. Ros bember 1700, bei Gabete, Die Politit Ofterreichs in der fpanifchen Erb= folgefrage (Leipzig 1877) Atten und Urlunden, II Rr. 161. Die Ubergabe ber niederländischen Festungen an frangofische Truppen bestärtte alle Belt in folder Meinung. Bwar ertlarte Mag Emanuel Anfang Marg bem in Bruffel mit ihm unterhandelnden faiferlichen Grafen Schlid, daß er bem Berfailler Sofe gegenüber noch feine bolle Entichlugfreiheit gewahrt habe (Bericht Schlide vom 5. Marg; W. A.), allein wenige Tage fpater ichlog er bas befannte, mehrfach gebrudte Reutralitätsbundnis mit Franfreich (die Inhaltsangabe bes Bertrages bei Boisliste in feiner Berausgabe der Memoiren St. Simons, VIII 249, 1 umfaßt bereits die erft am 15. April ftipulierten weiteren Bedingungen).

<sup>2)</sup> Befonderen Berbacht erregten die in Bruffel einlaufenden bedeutenben Gelbsendungen aus Franfreich (Bericht bes hollandischen Generals Seuclom an Beinfius, 20. Mars 1701, H. H. A. XXIV). Auch in Frantreich waren übrigens mancherlei Berüchte über einen Bertrag mit Dag Emanuel im Umlauf. Um 16. Dezember ichrieb Malfnecht an Reichard: Tout Paris veut que S. A. E. ayt este voir sa dite Majesté (- Philipp V. —) à Orleans, il n'y a jamais courru tant de mauvais discours

Gazetten Sollands. Mit höchster Spannung verfolgte man aller orten bas ratfelhafte Borgeben bes maghalfigen Bittelsbachers.1)

König Wilhelm ersuhr noch im März 1701, daß sich Max Emanuel vertragsmäßig geeinigt habe.2) Der Kurfürst selbst hat ihm den Abschluß nicht verhehlt, wenn er auch für gut besand, ihn über Dauer und Inhalt der Allianz als eines angeblich völlig harmlosen, nur auf sechs Monate geschlossenen Neutralitätsbündnisses gänzlich irre zu leiten.3). Wohl sand Wilhelm die Haltung Max Emanuels unentschuldbar, aber die Möglichseit, ihn wieder für die eigene Sache zu gewinnen, gab er infolgedessen keineswegs verloren. Daher galt es, möglichst rasch eine neue diplomatische Verbindung mit dem Münchener Hose herzustellen. Im Augenblick, da der französische Vertrag nach des Königs irre-

que presentement; M. A. R. schw. 527/1. Das Wahre hierbon bestand barin, daß Philipp auf seiner Reise nach Spanien in Orleans den baberischen Gesandten Monasterol empfangen, der ihm Briefe des Kurfürsten überbrachte (ebenda).

1) Dem englischen Diplomaten Stepnen gegenüber, der damals, um die Stimmungen zu studieren, die rheinischen höfe bereiste, sprach der Bfälzer vertraulich in Düsseldorf die ernstesten Besorgnisse über die zukünftige haltung seines Betters und Rivalen aus. Stepnen an König Bilhelm 18./7. April 1701. R. O. Germany 167, 5.

2) Bilhelm an heinfiuß, 25. März 1701; bgl. Sirtema de Grobestinß, Hist. des luttes et rivalités politiques entre les puissances maritimes et la France durant la seconde moitié du XVIIe siècle, VIII

(Paris 1854) 57 f.

8) Es ift Tatfache, bag Dag Emanuel fowohl Schlid (beffen Bericht bom 19. Marz, W. A.) als Bilhelm bon dem Abichlug bes Bertrages Mitteilung gemacht hat. »J'ay fait dire au Roy d'Angl. que j'ai trouvé convenir de prendre quelque engagement par un temps - mais je n'ay pas dit quel temps — et que je suis et reste gouverneur des Paysbas . . . . ; M. Em. an Monasterol, 10. August 1701. M. A. R. schw. 280/12. Um Bilbelm zu taufden bat ber Rurfurft ihm fogar feinen Beitritt gu einem Bundnis bes Raifers mit ben Geemachten in Musficht gestellt. Benigftens Schreibt Montmollin am 7. Juli an Stepnen (Br. M. 9720): sje l'ay invité de la part de S. M. d'entrer dans une alliance étroite avec l'Empereur, l'Angleterre et la Hollande, comme il l'a fait esperer à S. M. lorsqu'il s'engagea avec la France pour six mois. Bei ber Belegenheit fpricht Montmollin auch von einer "Broteftation", welche Dar Emanuel an ben Ronig überichidt habe. In biefer hatte ber Rurfürft die ponitive Erffärung abgegeben, bag er ber Cache Bourbons fein Schwert weber icon verpflichtet habe, noch dies fernerhin zu tun beabsichtige. Allerdings fei er unter bem allfeitigen Drude ber Ereigniffe einen Reutralitatepertrag mit Ludwig eingegangen, boch nur auf die Dauer von feche Monaten (man

geführter Meinung erlosch, mußte Max Emanuel für die Allianz

ber großen Mächte bereits gewonnen fein.1)

Rein Geringerer als Lord Albemarle, der damals Portland längst aus der Gunst Wilhelms verdrängt hatte, ist das vermittelnde Organ der Annäherung an Bahern geworden. Aus seiner im März anknüpsenden Korrespondenz mit dem durch mehrsache diplomatische Sendungen, zuletzt als Resident in London im Kreise der holländischen und englischen Politiser wohlbekannten baherischen Geheimrat von Mahr geht soviel hervor, daß man im Haag wie in St. James die Hindernisse und Schwierigkeiten zunächst noch unterschäft hat.<sup>2</sup>) Erst Ansang Inni brachte ein Schreiben Mahrs, der Ansang April in Nürnberg ersolgreich über den Anschluß des fränkischen und schwäbischen Kreises an Bahern verhandelt hatte, einige Klarheit. Obwohl oder gerade weil es wenig mehr enthielt

bemerft bier einen Biberipruch ju bem oben gitierten Schreiben Dar Emanuels an Monafterol bom 10. Muguft) und ohne weitere Berpflichtungen. Sobald diefer Termin vorüber, fei er frei von allen Berbindlichkeiten und werbe wieder die Unhanglichteit betätigen, die er immer für "bas gemeine Bejen" gehabt habe. Much in bem Schreiben Albemarles an Montmollin, 9. Auguft 1701 (H. H. A. XXIV), ift diefe Brotestation erwähnt. Gie felbit vermochte ich nicht aufzufinden. Infolgebeffen fehlt uns die Datierung. Ein farter Grad innerer und augerer Bahricheinlichfeit fpricht trop jenes Biderfpruches dafür, daß Dag Emanuel fie gur Beit bes Abichluffes bes Bertrages abgeschidt bat, um allen über ben mabren Inhalt bes Bertrages etwa auftommenden Gerüchten die Spipe abzubrechen. Tatfachlich war ja der Bertrag nicht auf 6 Monate, fondern auf 10 Jahre geichloffen worden (Urt. X); als Reutralitätsbund fonnte er feinem gangen Inhalte nach fchwerlich mehr bezeichnet werben. Abgedr. ift er bei Abreu, Coleccion de los tratados de paz etc. I (XIII; Madrid 1796) 31-40; Martens, Supplément au recueil des principaux traités etc. I (1802) CXI-CXV. - Jene "Broteftation" ift offenbar identisch mit bem bon Bibmann, bem Nachfolger Mayrs in London, dem Konige Anfang Marg überreichten Demoire, beffen Albemarle im Schreiben an Magr, 14. Marg, Erwähnung tut. Bgl. die wichtige neue Bublitation von Al. v. Dw, Beitrage gur Geschichte Max Emanuels; in: Altbaperifche Monatsichrift, IV. Jahrg. (1903/4) 106.

<sup>1)</sup> Bgl. dazu außer dem oben zitierten Briefe Wilhelms an Heinsius den Bericht des Grafen Bratislaw vom 3. August 1701, bei D. Klopp a. a. D. IX, 297.

<sup>2)</sup> Bir sehen nicht, wo zuerst das mit aller Bestimmtheit austretende Gerücht entstanden ist, der Kursürst werde sich zur Schlichtung aller offenen und heimlichen Streitsragen persönlich nach Bien begeben. Albemarle legte am 3. Mai Mahr dringend ans Herz, die baldige Berwirklichung des Gesbankens zu betreiben, in welchem in der Tat die sichersten Bürgschaften

als allgemein gehaltene Bersicherungen, daß der Kurfürst ebenso wie sein Bolf des Friedens bedürse, es sich aber doch im Falle einer Kriegserklärung des Reiches zum Ruhme anrechnen werde, bei allem tätig mitzuwirken, was die Erhaltung des Reiches und das Gleichgewicht Europas ersordern könnte. 1)

Wer, wie Wilhelm, aus langjähriger, schwerer Erfahrung wußte, wie reich ber diplomatische Stil der deutschen Fürstentanzleien an mehr oder weniger schwülstigen und unwahren patriotischen Formeln war, der bewertete sie auch richtig. Das gerade Gegenteil aber von dem aller Welt bekannten Ziele des Königs bedeutete es, wenn Max Emanuel die Hoffnung aussprechen ließ, Wilhelm werde durch Anerkennung Philipps V. das Zeichen zu einem Übereinkommen geben, wie es in aller Interesse gelegen sei. Bu der unerfreulichen Erkenntnis, sich getäusicht zu haben, mochte in der Seele des Königs das ärgerliche Erstaunen treten darüber, daß der Bahernfürst versuchte, zwischen ihm und Ludwig XIV. gleichsam eine Art indirekten Vermittlers zu spielen.

Für manchen anderen würde diese Ersahrung genügt haben, den ganzen Plan entmutigt beiseite zu legen.3) Nicht für König Wilhelm. Vielmehr reifte gerade jest der Entschluß in seiner Brust, die schon vorher geplante Entsendung eines Vertrauten an den Münchener Hof sofort ins Werk zu sehen. Zusammen mit

für den Gewinn Baherns gegeben schienen. Roch weiter darüber hinaus slogen die Hossinungen. Albemarle sprach zugleich die sichere Erwartung aus, daß auch der Kurfürst von Köln dem leitenden Einflusse des Bruders solgen werde. In seiner Erwiderung vom 1. Juni mußte Mahr das Gerücht in aller Form dementieren und erklären, daß Max Emanuel keinerlei Einfluß auf die Entschließungen des Bruders besitze. Brieven van den Heer Montmollin. H. H. A. XXIV. Bgl. auch Dw, a. a. D. 107 ff.

<sup>1)</sup> Mayr an Albemarle, 1. Juni 1701. H. H. A. XXIV.

<sup>2)</sup> So übertrage ich die nicht gan; flare Stelle desselben Schreibens:
Elle (— S. A. E. —) espere, que S. M. ayant aussi reconnu le nouveau Roy d'Espagne cela pourroit bien etre une marque d'un accommodement, que S. A. E. souhaitte pour la satisfaction et le bien de tous les interessez.
S. auch Dw., 109.

<sup>\*)</sup> Um so mehr als inzwischen die Nachricht von dem Scheitern der zweiten Berhandlung Schlicks (Anfang Mai in München) eingelausen war. über diese Berhandlung selbst wird sich an anderer Stelle noch einiges mehr sagen lassen, als wir bis jest wissen.

Beinfius, dem erprobten diplomatischen Kampfgenoffen, legte er die Grundlinien für die Berhandlung feft.1)

Am 5. Juli stieg im "Goldenen Hrich" zu München ein holländischer Kriegsmann, Oberst Montmollin aus Neuchätel ab.2) Um den wachsamen Spähern des französischen Gesandten, Herrn von Ricous,2) zu entgehen, in aller Heinlichseit und Stille4), sans caractère et comme voyageur. Dieser Mann war der Unterhändler Wilhelms. Schon am solgenden Tage hatte er die erste geheime Audienz beim Kurfürsten5), dem er die Anträge seines Herrn entwickelte.

Sie lauteten in der Hauptsache furz zusammengefaßt: Das Gouvernement ber Nieberlande, ein Geschent von 300 000 Gulben,

1) Eine Justruktion Montmollins liegt uns nicht vor. Bas er May Emanuel zu überbringen hatte, erfahren wir aus seinen späteren Berichten.

— Wilhelm hatte seine Absichten bezüglich Baherns auch dem Biener Hofe vorgelegt. Bon hier war an den kaiserlichen Gesandten im Haag, Grasen Goeß, der Besehl ergangen, sich bei den Beratungen zu beteiligen. Mit dem ernsten hinweis, daß von einer Landabtretung an Max Emanuel auf Kosten des Kaisers nicht geredet werden dürse!

2) Diefer hatte erst vor turgem aus nicht beutlich erfennbaren, vielleicht religiöfen Grunden feine schweizerische Seimat mit feiner gangen

Familie verlaffen, um in hollandifche Dienfte gu treten.

\*) Bgl. die Inftrustion Micous' vom 14. April, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, VII, Bavière (1889) 104—117. Auf Micous' wichtige Tätigkeit gehen wir hier nur so weit ein, als sie unser Thema berührt. Seine wertvollen Be-

richte finden fich Aff. Etr. Corresp. Bavière, XLIV. ff.

4) Daraus erklärt sich wohl auch die Wahl dieser völlig unpolitischen Persönlichkeit. Das Geheimnis der Sendung wenigstens für einige Zeit zu wahren, schien eben nur dann möglich, wenn man keinen der in der diplomatischen Welt bekannten Männer wählte, und die geräuschvollen offiziell-äußerlichen Formen beiseite ließ. Daß die Unterhandlung auf die Vauer geheim bleiben würde, war in jenem Zeitalter politischer Allwissenscheit natürlich nicht zu hossen. Aur um seine wahre Aufgabe zu maskieren, erhielt daher Montmollin Besehl, dem Kursürsten ein eigenhändiges Schreiben Wilhelms auszuhändigen, in welchem dieser Max Emanuel zur Heimkehr in seine Erblande beglückwünschte.

be Bezeichnend sind die Alagen über den Biener Hof, mit denen Mag Emanuel die Audienz erössete: Il m'a allegué un grand nombre de raisons qui l'ont porté à traitter avec la France, l'embarras de sortir de Bruxelles avec sa famille, la lenteur de la cour Impérialle qui l'a toujours laissé dans l'incertitude, trois millions d'écus qui luy sont dus par l'Espagne et enfin la douceur de toucher 160 mille Ecus par an comme Gouverneur des Pays-Bas. Outre 170 mille écus, que la

entsprechende Subsidien für die Truppen, endlich noch als Rongeffion an feinen friegerischen Chrgeig, ein Beerfommando unter dem Oberbefehl Wilhelms.1)

Das war alles und war wenig genug. Bon finanziellen Geringfügigfeiten abgesehen, ift es nicht mehr gewesen, als mas vor gang furgem Bilhelm bem herrn v. Mapr,2) Schlid dem Rurfürften felbst angeboten hatte.3)

Fragen wir uns bem gegenüber, in welcher Stimmung Mar Emanuel in die Unterhandlung eingetreten fein mag. Unzweifel-

France devoit à feu son père quelle luy a payez (falfch Albemarle, 14. Marz; bei Div, a. a. D. 107) sont en substance ses raisons. Der Rurfürft gablte bann auf, was er alles für ben Raifer geopfert habe - allein 30 Millionen in Ungarn -, und wie ichlecht es ihm biefer vergolten babe, que S. M. J. le chagrine dans toutes les occasions jusques là même qu'on luy dispute la dotte de feu Made. l'Electrice ; Montmollin an Stepnen, 7. Juli. Br. M. 9720.

1) Diefe Untrage finden fich auf einem besonderen undatierten Blatte, welches die Beilage ju bem Schreiben Montmollins vom 6. Juli bilbet

H. H. A. XXIV. Gie lauten wörtlich:

1. Le gouvernement perpetuel, c'est à dire la vie durante, des Paysbas;

2. une gratuité d'environs m fl. d'Allemagne;

3. des Subsides honorables pour les Trouppes;

4. un traittement genereux et paternel touchant les joyaux de feu Madame l'Electrice;

5. le Commandement soubs le Roy d'Angleterre, et pour fin ce

que S. A. E. pourra demander raisonnablement.

2) b. Dw, a. a. D. 107 publiziert in Überfetung ein Schreiben Magre an Albemarle bom 5. April. Danach habe ihm (Mayr) Bilhelm in ber Abichiedsaudienz erflart, "daß er erft bann in der Lage mare, fur ben Rurfürsten bas Gouvernement perpetuel zu begehren, wenn ber Raifer ober fein Cohn herren bes Landes geworben maren, daß aber ber Raifer, jo lange er nicht im Befit bes Landes ift, nicht zu einer bestimmten gujage vermocht werben tann." Run fteht aber burchaus feft, baf fomobi Bilhelm bem fich in Renfington verabschiebenben Dayr, wie etwa gleich zeitig Schlid in Bruffel bem Rurfürften bie lebenslängliche Statthaltericaft angeboten hat. Bas jedoch biefer bom Raifer wollte, war vielmehr ber Befit der Riederlande. Run ift ein Irrtum Mapre über das, was ibm damals ber Ronig gefagt hatte, ziemlich ausgeschloffen, besgleichen bei ber Sorgfalt der Publifation wohl auch ein Berfeben des Berausgebers. Da ber bem letteren vorgelegene Brief jebenfalls tein Original ift, mochte ich noch am eheften an einen Fehler ber Ropie glauben.

8) Es ift nicht richtig, wenn Doberl (a. a. D. 560) meint, Schlid babe im Marg 1701 ein felbständiges Rommando angeboten. Bielmehr ließ ber Raifer nur verfprechen, "weillen man die benbringung bes S. Rurfürften Berion haft war er in Bruffel, wo er, burch die Lodungen bes von ihm auch perfonlich bewunderten Frangosenkonigs gewonnen, durch Die Rabe ber frangofischen Streitfrafte ficher gemacht, die volle Befahr einer Loslöfung bom Raifer nicht überfah und überfeben tonnte, bamals mit feinem gangen Bergen und Berftande bei ber Sache Bourbons. Run erblicte er nach neunjähriger Abwefenbeit jum erftenmal die alte Beimat wieder, wo ihm alles fremd geworden mar. Wie viel verlorene Muhe und Arbeit, wie viel Sorge und Enttäuschung lag zwischen bem einstigen hoffnungsfreudigen Aufbruch aus ben Erblanden und ber Rückfehr. Und boch follte die schickfalsvollste Epoche diefes an bramatischen Rontraften überreichen Lebens mit feinen jaben Bechfeln von höchfter Sobe und tiefftem Falle erft noch beginnen. Die Berührung mit ber mütterlichen Erbe hat ihm feine frischen Rrafte gegeben. Welch erschütternder Begenfat zwischen dem vielumworbenen Fürsten, der jest, verjährter Bunden vergeffend, neuer Entwurfe voll, bas lange vernachläffigte Stammland betrat und bem Flüchtling, ber vier Jahre fpater die Trummer feines geschlagenen Beeres über die Grenze führte!

Bunächst sahen sich die Dinge von München aus, wo der Kursürst, dem Schutze Frankreichs entrückt, der kaiserlichen Waffensüberlegenheit preisgegeben war, doch anders an, als von Brüssel. Daß jett die unverhältnismäßig größere Gesahr in einem Bündnis mit König Ludwig lag, konnte Max Emanuel keinen Augenblick verkennen. Unzweiselhaft wäre er für die in der Bildung begriffene Allianz gewonnen worden, wenn die Zugeständnisse von dieser Seite Frankreichs Versprechungen überboten hätten. In jedem Falle lohnte es sich, die beiderseitigen Vorschläge anzuhören und gegeneinander abzuwägen, die endliche Entscheidung blieb ihm darum doch stets vorbehalten. Möglichst große Vorteile — Gewinn

weith mehrers als bessen macht schätzete u. wohl vermuten könne, daß Er ben einer so tapsern Begebenheit nicht würde müssig bleiben wollen, dahin bearbeithet zu sehn, damit Ihme das commando der Englisch und hollandischen armée, sedoch unter undt nach dem König von Engelsand ist (im Original unterstricken) anvertrauet werde". Schlids Bericht vom 5. März W. A. Es sei besonders bemerkt, daß der Wiener Hof sich stets auf das Allerhartnäckigste gesträubt hat, dem Kursürsten eine Armee anzuvertrauen. So war auch dieses Zugeständnis nur gemacht, um "aller Berwirrungen, die sein begehren an einiges commando etwa an dem ObersRhein hätte geben können, enthoben" zu sein. Ebenda.

von Land und Leuten, gleichviel wo — mit möglichst geringer Gesahr zu erringen, das war gleichsam das diplomatische Axiom, in welchem die divergierenden Neigungen seiner unruhig begehrlichen Seele zu einer Art Kompromiß gelangt sind. Und damit war doch immerhin für die Unterhandlungen mit Wilhelm eine gewisse Geneigtheit, wenn der Ausdruck gestattet ist, eine politische Prädisposition gegeben.

Aber gerade bei solcher Voraussetzung bedeutete die neue Enthüllung für ihn eine schwere Enttäuschung. Wie konnte man ihm nicht mehr als erneut die niederländische Statthalterschaft anbieten, die ihm doch tatsächlich schon von der Macht zugesprochen worden war, die unzweiselhaft hierzu das bessere Recht besatz und, was weit mehr sagen wollte, das Land infolge der Besetzung seiner Festungen militärisch vollständig in Händen hielt.

Der Kurfürst hat Montmollin zunächst ohne Antwort gelassen. Zwei Tage später begab er sich nach Schleißheim, wohin Ricous ihm folgte. Am 10. Juli berief er Montmollin zu sich.<sup>1</sup>) Er beteuerte ihm abermals, nichts als Ruhe und Frieden zu wünschen, — Worte der Resignation, die seltsam genug aus diesem Munde klangen. Nur dann sei er bereit, seine Haltung zu ändern, wenn er sich damit verbessern könne, der Kaiser versichere ihn also eines Teiles der spanischen Erbschaft, etwa Mailands oder der Niederlande und er werde »tête baisée« mit den Alsierten gehen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Montmollin an Beinfius, 13. Juli, H. H. A. XXIV.

<sup>\*) •</sup>Que si l'Empereur vouloit luy assurer quelque portion de la monarchie d'Espagne, comme le Milanois ou les Pays bas, ... qu'alors, il entreroit et iroit teste baissée avec les Alliés et qu'il tascheroit d'entrainer avec luy d'autres puissances dans le party, mais que pour se fier à l'Empereur ou à son ministere sans des assurances reelles quil nen feroit rien. « Montmollins Bericht, 13. 3uli, H. H. A. über biese » assurances réelles « hat er sich bann noch beutsicher aus gesprochen. «Il prétendoit même qu'en attendant qu'on le mit en possession de la portion qui luy seroit destinée que Sa. M. J. luy donnât en gage quelque Province comme on sit à son Grand Père à qui on donna la haute Autriche en attendant qu'on le mit en possession du haut Palatinat«; Montmollin en Stepney, 11. Juli, Br. M 9720.

Bon Interesse sind die Außerungen des Kursürsten über die preußische Standeserhöhung: L'Empereur croit que parce que depuis longtemps l'Empereur demeure dans sa famille quil est en droit de tout; je suis d'aussi bonne maison que d'autres et il y a eu des Empereurs dans ma famille. J'avoue que l'elevation de l'Electeur de Brandebourg mest très sensibles; Montmollin an Heinsius, 13. Juli, H. H. A. XXIV. Ahnlich 16. Juli, ebenda.

So enbete auch diese zweite Besprechung ergebnisslos, ebenso wie eine dritte, welche Montmollin wenige Tage später dadurch herbeizusühren wußte, daß er wie zufällig im Schleißheimer Parke den Weg des Kursürsten freuzte. 1) Max Emanuel lehnte jede weitere Erklärung ab, bevor ihm nicht Wilhelms Erwiderung auf seine Wünsche zugegangen sei.

Offenbar wollte er bamit nur Zeit gewinnen. Bei der Lage seiner Erbstaaten zu Österreich und deren relativer Schwäche konnte er seine letten Entscheidungen nicht aus der eigenen Brust greisen, sondern er mußte sie sich durch die Konjunkturen der Weltlage bestimmen lassen. Nun waren unterdessen die kaiserlichen Truppen in Italien von Ersolg zu Ersolg geeilt. Im Mai hatte Prinz Eugen den Besehl übernommen, im Juni den ersahrenen Catinat durch seinen berühmten Gebirgsmarsch völlig getäuscht, Ansang Juli die Etsch überschritten und den von der Hauptarmee getrennten Heerhausen Tesses bei Carpi am 9. Juli vernichtend auss Haupt geschlagen.

Schon die ersten Gerüchte von dieser ungeahnten Wendung hatten, wie Montmollin triumphierend und Ricous voll Sorge bemerkte, den Kursürsten betroffen gemacht. Bestätigten und mehrten sich diese Unglücksbotschaften, so war bei einer so impulsiven Natur bis zur Umwandlung aller politischen Ziele nur ein Schritt. Noch stand der Kursürst selbständig und aufzrecht zwischen den Parteien, der nächste Augenblick schon konnte stärker werden als sein eigner Wille.

## II. Die erfolgreiche Gegenwirkung ber frangofischen Diplomatie.

Dag in München geheimnisvolle Unterhandlungen mit einer ber antifrangösischen Machte im Gange seien, wußte bald alle

<sup>1)</sup> Montmollin an Heinflus, 23. Juli, ebenda. Er hat hier diese saft ibhalische Szene aussührlich geschildert. Der Kursürst promenierte mit ihm durch die neuen Anlagen, die Herren des Hoses folgten in angemessener Entfernung. Ungezwungen traten Bauern und Bäuerinnen aus der ländlichen Umgebung des Schlosses heran, die dem leutseligen Landesherrn Blumen boten, ahnungslos, daß in diesem Augenblide vielleicht über ihr und des Landes Geschief entschieden wurde.

Welt. 1) Ricous fühlte sich schwer beunruhigt. 2) Ungestümer als je drang er in Bersailles darauf, den ichon oft erwogenen Übergang über den Rheinstrom auszuführen und dadurch die versprochene Bereinigung französischer Hilfsvölker mit den bayerischen Streitfräften anzubahnen.

Die Politif ber Wiener Hofburg selbst arbeitete ihm in die Hände. Mit der Achtung des Mantuaner machte sich der Kaiser am Münchener Hof wenig Freunde. Ricous ließ es nicht an sich sehlen, das Feuer zu schüren.<sup>8</sup>) Anderseits ging Ludwig, der wenigstens vorgab, dem Kurfürsten rüchaltlos zu vertrauen,<sup>4</sup>) dessen Bünschen Schritt für Schritt entgegen. Max Emanuel hatte Ricous von seinen alten, angeblich gut begründeten Ansprüchen auf Tirol und Böhmen gesprochen und der König ließ ihm durch diesen erwidern: "Selbst wenn er noch weiter aussichauende Pläne versolgt, kann er meines Beistandes versichert sein."

<sup>1)</sup> Man jagt auch, daß Ihro Kaif. Maj. sowohl als Ihro Königl. Maj. in England . . . . Ihro Churf. Drtl. zu Ihrer Partei zu bringen sich bemühen, u. Ihro zu solchem End vorteilhafte Conditiones worunter auch das Palatinat im Königreich Hungarn anerbieten lassen werden"; Schreiben aus Bonn, 4. August, M. A. K. schw. 14/3.

Einige Jahre später ist bekanntlich die Stephanskrone von ungarischer Seite dem Kursursten tatsächlich angeboten worden; vgl. die interessanten Mitteilungen bei heigel, Kursurst Max Emanuel von Bapern und Franz Ratoczy; in: histor. Borträge und Studien, 3. Folge (1887) 86 ff.

<sup>2)</sup> Am 23. Juli fragte Ricous den Kurfürsten offen nach dem Zwede der Anwesenheit Montmollins: "Je le priois de me dire s'il scavoit la raison du sejour du Colonel Montmollin a Munik. C'est un franc espion, ma til repondu, d'abord en riant il m'a attaqué une fois ou deux par des complimens d'amitié de la part du Roy d'Angre, a quoy j'ay repondu que i'avois toujours les mesmes sentimens pour sa personnes; Aff. Étr. Bav. XLIII. Auch in Paris suchte Mag Emanuel das ausseinende Mißtrauen zu zerstreuen. (Mag Emanuel an seinen dortigen Gesandten Monasterol, 10. August, M. A. 280/12.) Lange vergebens. Zwat schriebt Ricous gesegentlich, er würde ruhig schlasen, ob auch hundert Montmollins am Hose wären, allein der tapsere Graf Arco urteilte über ihn spöttisch, er sei ein Mensch, "der die Fliege und ihren Schatten fürchte." Berichte Ricous und Montmollins.

<sup>8)</sup> Ricous an Torch, 14. und 27. Juli; an Ludwig XIV. 30. Juli; Aff. Étr. Bav. XLIII. »Ce n'étoit que des préliminaires contre luy [Max Emanuel] mesme«, stellte er dem Kurfürsten vor; Bericht an Ludw., 26. Aug., ebenda.

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. Monasterol an Mag Emanuel, Sommer 1701, bei Dw. a. a. D. 109.

<sup>5)</sup> Ludwig XIV. an Ricous, 30. Juni, Aff. Étr. Bav. XLIII.

Dagu fam Ricous noch bon anderer Geite eine ebenfo un=

erwartete wie erwünschte und wirffame Silfe.

Es war bei ben zwischen München und Baris obwaltenden Beziehungen nur natürlich, daß Billars, ber frangofifche Gefandte am Raiferhofe, nachbem er am 28. Juli Wien verlaffen hatte, feinen Weg über die bagerische Refibeng nahm, diefelbe Stadt, welche er einst por langen Jahren in äußerster Erbitterung mit bem Gefühle töblich verletter Gitelfeit verlaffen hatte. Um Abend des 31. Juli traf er bafelbft ein, am nächften Mittag marb er bon bem Rurfürften empfangen, ber fich burch offenes und vertrauliches Entgegentommen beftrebt zeigte, Die schlimmen Erinnerungen an jene lette peinliche Berabschiedung vom 5. Januar 1689 bei dem ehrgeizigen Frangosen vergeffen zu machen. Nicht so fehr politische Bespräche voll fühler nüchterner Erwägungen find es hier wohl gewesen, die beibe in ber Ginfamfeit bes Schleigheimer Schloffes miteinander pflogen, als fich ins Beite verlierenbe friegerische Brojefte voll phantaftischer Kombinationen, aber gerade beshalb von ftarfer Birfung auf die füdlandische Phantafie bes Rurfürften.

Mehrere Tage verbrachten beide — verwandte Naturen in ihrem Ehrgeize und bem Uberichwange ihrer Gefühle - in lebhaftem Austausch ihrer militärischen Blane und Ibeen, in ftetem Befprache über ben bevorftebenden Baffengang Max Emanuels an ber Seite Franfreiche, von bem ber Rurfurft, nach eigener Berficherung, "alle Tage traumte".1)

Mle Billars die baberische Hauptstadt verließ, nahm er die Uberzeugung mit, ben Rurfürften fest für bas frangofische Bundnis gewonnen zu haben. Andere waren ähnlicher Meinung. 2) Bobl tann es fraglich erscheinen, ob nicht Max Emanuel vielleicht in diplomatischer Berechnung mehr zu fühlen vorgab, als er ge-

1) Ricous an Ludwig, 3. August, ebenda; Montmollin an Beinfins,

3, 6. August. H. H. A. XXIV.

In ben Mémoires du Maréchal de Villars (Baris 1884) findet fich über Billars Aufenthalt in Munchen nichts, wohl aber bei Bogité, Villars d'après sa correspondance et des documents inédits, I (Paris 1888) 137.

<sup>3)</sup> Roch im felben Monate verlautete in Bien mit Bestimmtheit, bag bei Billars' Unwesenheit in München bas Bundnis "geschloffen ober getraftiget" worden fei. Go Stepnen ju Mormann; nach beffen Bericht an Mag Emanuel, 31. August, M. A.

fühlt hat. Gründe, in einem Manne von Billars' persönlicher Bedeutung, der binnen furzem vor Ludwigs Antlitz treten sollte, jeden Argwohn an der Ehrlichseit seiner politischen Absichten zu ersticken, gab es für den Kurfürsten genügend. 1) Allein anderseits können wir es doch wohl als wichtige Frucht des Ausenthaltes Billars' in München bezeichnen, daß der Kurfürst am 10. August Wönasterol, seinem Gesandten in Paris, den Zwedder Sendung Montmollins ausführlich mitteilte, indem er es ihm überließ, in geeigneter Stunde auch Torch darin einzuweihen. 2)

Mit steigender Ungeduld erwartete inzwischen Montmollin die Entscheidung seines Königs. 3) Am 1. August, also dem Tage der ersten Konferenz Billars' bei Max Emanuel, hatte Wilhelm in seinem Lustschlosse Loo, dessen Mauern so manches bedeutsame diplomatische Geheimnis umschlossen, mit dem kaiserlichen Gesandten Grasen Bratislaw eine ernste Unterredung über die europäische Gesamtlage und Bildung der neuen Allianz gegen Frankreich.

<sup>1)</sup> Bir erwähnen hier nur die Tatsache, daß soeben Ludwig voll Erbitterung über die Langsamkeit der Rüstungen, in denen May Emanuel weit hinter seinen Bersprechungen zurücklieb, nach vielsachen vorangegangenen Drohungen die Subsidienzahlungen dis auf weiteres eingestellt hatte. Es war bereits zu unerfreulichen Auftritten zwischen May Emanuel und Nicous gekommen, dessen Berichten der Kursürst mit Recht das Borgehen des Königs zur Last legte. Berichte Ricous vom Juli und 3. August. Aff. Etr. Bay. XLIV.

<sup>2) . .</sup> quand vous le trouveréz convenir, vous en puissiéz informer Mr. de Torcy. Mag Emanuel an Monasterol, 10. August, M. A. K. schw. 280/12. Ob es in der Tat geschehen ist, wissen wir nicht.

<sup>5)</sup> In seiner Ratlosigleit ist Montmollin auf seltjame Gebanten geraten. So schreibt er am 3. August an Heinsius (H. H. A. XXIV):

Je supplie tres humblement V. E. davoir la bonté de me faire scavoir si au cas que S. A. E. demandat quon luy entretint en temps de paix dans les Paysbas le mesme corps de trouppe quil y avoit en dernier lieu si on peut le luy promettre; ou mesme si ie ne puis pas le luy offrir au cas que ie remarque que cela put faire un bon effect.

Man könnte lächeln über den Einfall, der jedenfalls soviel bezeugt, daß seinem Urheber der Blick in den Ernst der gegenwärtigen Situation durchaus mangelte. Bon nicht viel größerem Berständnis zeugt es, wenn Montmollin als wichtigste Punkte der Berhandlung bezeichnet: de quelle maniere on pretait luy bonisier sa dette sur l'Espagne et de quelle maniere on fera subsister ses trouppes. Car ie ne doutte point que ce ne soit les points fondamentaux et sur lesquels il voudra voir clair. Montmollin an Heinsius, 10. August, ebenda.

Much Mag Emanuels Rame wurde hier genannt. Bilhelm war betreff Bayerns guter Hoffnung; "an feiner Sitelkeit" vermeinte er ben Rurfürsten auf ben rechten Weg zurudauführen. 1)

In biefer geringichätenden Borausfegung lag bereits ber Diperfolg. Bir brauchen auf die bementsprechenden Inftruttionen, welche Albemarle am 9. August an Montmollin fandte, gar nicht einzugeben, fie erhielten fein einziges neues Bugeftandnis, fonbern nur billige Borichlage, wie man die alten dem Rurfürften annehmbarer machen fonne. 2) Das Bange erscheint wie ein höfliches Spiel mit inhaltlofen Borten. Diefes Berhalten Bilbelms mare ichwer begreiflich, wußten wir nicht aus früherer Beit, daß er feine Berfuche, Max Emanuel die Souveranetat ber Niederlande ju überlaffen, erft bann aufgegeben, nachdem er mit biefem Brojeft am Raiferhofe auf leidenschaftlichen und unüberwindlichen Biberftand geftoßen war. Um aber aussichtslofe Ansprüche anderer, mochten fie auch beffer funbiert fein als ber baperische auf die Dieberlande, fonderlich zu respektieren ober gar ernithaft gu berfechten, bagu war ber Dranier als Realpolitifer doch nicht gefühlvoll genug.

Am 17. August hielt Montmollin die neuen Anweisungen in Händen<sup>3</sup>), drei Tage später unterbreitete er sie dem Kurfürsten. Die Versagung des souveränen Besitzes der Niederlande hatte Wilhelm damit begründet, daß diese noch in fremdem und vorsausssichtlich bald seindlichem Besitze seien. Mit gutem Grunde hätte Max Emanuel erwidern können, mit welchem Rechte und welcher Sicherheit man ihm dann auch nur die Statthalterschaft versprechen könnte. Allein er hat die Vorschläge gar keiner Debatte für wert gehalten. Es war nur Maske, wenn er sich

1) Bgl. den Bericht Bratislams vom 3. August, bei D. Klopp, Der Sall bes Saufes Stuart, IX 297.

<sup>2)</sup> Albemarle an Montmollin, 9. August, H. H. A. XXIV. Gleichzeitig hiermit sandte Albemarle noch eine zweite, geheime Instruktion. Diese stellte Montmollin anheim, das erste Schreiben May Emanuel auszuhändigen, um damit das Bertrauen des Königs auszudrücken. Es zeigt auch, welchen Bert Bilhelm auf das baherische Bündnis legte: Vous n'ignores pas le besoin que nous avons de ce Prince, n'épargnés aucun soin pour le ramener. M. sollte daher den Kursürsten noch besonders erinnern sa la parole positive qu'il avoit donnée qu'il nestoit engagé que pour six mois, et que ne l'ayant conclu que parce que la necessité l'obligeoit a cela. S. Montmollins Bericht, 17. August, H. H. A. XXIV.

bie lette Entscheidung vorbehielt, benn im Inneren war er über die Ablehnung sosort mit sich einig. Dem von Frankreich vielumworbenen und verwöhnten Fürsten schien das Ganze so unbegreiflich, daß er zu Mahr äußerte, Wontmollin müsse noch weitere Zugeständnisse bei der Hand haben.

Wenige Tage später machte Mayr bem Gesandten die offizielle Eröffnung, daß der Kurfürst die Borschläge ablehne; "als Freund, nicht als Minister", sprach er zugleich seine persönliche Überzeugung aus, daß auf dieser Basis nichts mehr zu hoffen sei. ")

Salten wir hier einen Augenblid inne, um einen Blid auf Die Berhältniffe bes Münchener Sofes zu werfen. Der alte noch aus der Zeit Ferdinand Marias übernommene Begenfat ber "Savoyards" und ber "Gutgefinnten", wie man bie munchener Barteien in Bien, der »bien Intentionnés« und der »Autrichiens«, wie man fie in Berfailles nannte, jener Begenfat, wie er fpater, allerdings in anderen Formen und mit anderen Bielen, bem innersten Wesen nach aber ber gleiche, vor und nach Raiser Rarls VII. Ableben die Physiognomie bes Sofes bestimmte, Diefer Gegenfas, nicht etwa zwischen national und antinational, sondern zwischen habsburgisch und bourbonisch, war zwar auch damals lebendig, boch ohne erfennbar gur Bildung von Fattionen auf Grund Diefer Tendenzen geführt zu haben. Das hauptmotiv bafur burfen wir wohl barin feben, daß Max Emanuel in eifersüchtiger Bahrung feiner Berricherwürde trot aller inneren Schwantungen boch ftets nach außen felbständig gehandelt hat. 3) In jeder Ent-

<sup>1)</sup> Mr. l'Él. luy (— Mayr —) a parlé des depuis et luy a dit que ie luy faisoit des offres inferieurs a ceux que luy Meyer luy avoit fait a son retour d'Angleterre qu'il ne pouvoit pas comprendre cela qu'il faloit que ieusse des propositions encore par devers moi.« Montmollin an Mibemarle, 24. Mugust, H. H. A. XXIV.

<sup>2)</sup> Ebenba.

Tharakteristisch hierfür ist die völlige Bedeutungslosigkeit der vier großen Hoschargen. Ricous schreibt am 30. April unmittelbar nach seiner Antunst in München, am 25. April sei "der erste Minister" Bayerns gestorben (Aff. Étr. Bav. XLIV.); allein seinen Namen kennt er nicht. Bon dem Oberstämmerer (Max Brehsing?) hören wir nur einmal, er habe die Kurfürstin von den Niederlanden nach Bayern begleitet. So bedeutungstos war die Charge oder ihr Inhaber. Die Obersthosmeisterstelle scheint noch Ferdinand Joseph Tattenbach innegehabt zu haben. Obersthosmarschall war Graf Sansré. Einst ein Mann von Einstuß (vgl. Villars' Brief vom 13. Mai 1687, bei Bogüé Villars d'après sa correspondance et ses lettres I 17), jest ohne sedes Ansehen.

scheidung ist seine Berson Kurbayern gewesen, daher trägt er selbst ganz allein Berdienst und Berantwortung jeder Tat, kein anderer mit ihm. 1)

Die Aufgaben fremder Minifter am Sofe wurden baburch

nicht erleichtert.

Wenn aber Ricous anfangs klagte, daß der Kurfürst feinen einzigen "treuen und geschickten Minister" besitze, so hat er später seine Ansicht geändert. Ist es ihm auch trot mancher Ansätze nie recht gelungen, um sich herum eine feste französische Partei zu bilden, auf die er sich in den verschiedenen Wechselsällen verslassen, ober damals die erste Stelle im Vertrauen des Kurfürsten einnahm. Es war der Geheimsekretär Baron von Reichard, von dem hier nur so viel gesagt sei, daß er die rechte Hand Max Emanuels gewesen ist, das Ideal eines Geheimsekretärs, treu, umsichtig, vers

<sup>1)</sup> Mar Emanuel hat feine gesamte Bolitit tatjächlich mit einer Gelb= ftandigfeit geführt, bon ber wir bisher feine Uhnung hatten. Schon aus den Berichten de la Sanes ergab fich mir, wie bitter der alte Rechberg und Rafpar Schmid über die Berichloffenheit und Unzugänglichleit des jungen Gurften geflagt haben. Spätere Mitteilungen befräftigen bas. Gine fleine Beschichte fei bier ergablt. Unfang Darg 1701 unterhandelte befanntlich Schlid in Bruffel mit dem Rurfürften. "Mis ich - fo ergablt er in feinem Berichte bom 5. Marg (W. A.) - in bem Sinausgehen Ge. Drolt. befragte, wan etwa jemandt bon ihren Ministris zu mir tommen undt von afairen reden wolte, weme ich mich anvertrauen fonte? antworthete Sie mit einer fer significativen aussprach: 3ch habe feine Minister, ich habe gar feine Minister." Diese Erfahrung blieb auch anderen nicht erfpart. . C'est un malheur pour moi, que S. A. E. n'aye personne en qui il se confie et a qui je puisse parler d'affaire : jo Montmollin an Seinfius, 23. Juli, H. H. A. XXIV. Die baperifchen Minifter waren es wohl zufrieden, an der maghalfigen Bolitif feinen Teil zu haben. Tout le monde trouve que lon joue gros ieu et plusieurs Ministres sont ravi de ce quon ne les consulte«, Montmollin, 21. Oftober, ebenda, und berfelbe, 2. November (ebenda): Mr. l'Electeur continue a ne parler d'aucune affaire estrangere a son Conseil d'Estat; sans cela il trouveroit des opinions contraires a sa Conduite qu'il tient. An anderer Stelle (Montmollin an Beinfius, 11. September, ebenda) heißt es: . Il me paroit touiours quil [Mayr] nest plus en credit et que personne ny est pour les affaires estrangeres. Un de ceux qui presse pour en avoir le plus a ignoré fort longtemps que le Baron Zindt fust à Heilbronn [auf dem ichwäbischen Rreistage). C'est le genie de cette cour de ne se fier qua soy mesme et de ne faire des confidences qua demy. Dem Charafterbilde des Rur= fürften wird damit ein neuer, wie mir icheint, fehr wesentlicher Bug eingefügt.

schwiegen und, soweit wir sehen, dem Interesse serrn selbstlos ergeben. 1) Diese Freundschaft war der französischen Bolitik um so wichtiger, je weniger Garantien man dem undeständigen Charakter Max Emanuels selbst entnehmen konnte. Die Launen des Kurfürsten ertrug Ricous allerdings stets mit Gleichmut, hier hatte er es sich zum Prinzip gemacht, "diese kleinen Gewitter unbeachtet zu lassen". Bedenklicher war, daß er die Gewißheit von der Aufrichtigkeit und dem Ernste Max Emanuels nicht zu gewinnen vermochte. Wie dieser hin- und herschwankt im Sturme widerstreitender Gesühle, so wechselt auch Ricous in seinem Urteile über ihn. 2)

Außer Reichard ist noch eine andere gewichtige Persönlichkeit Frankreichs Sache ergeben gewesen. Der Baron von Zündt war ein alter gewiegter Politiker, der einst vor zwei Jahrzehnten am Münchener Hose eine bedeutende Rolle als Parteigänger Frankreichs gespielt hatte, deshalb in Ungnade gesallen war<sup>3</sup>) und erst jest mit der neuen Wendung der bayerischen Politik nach Frankreich hin wieder aus dem Dunkel hervortrat.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Die Stellung eines Geheimsefretars war in ber bamaligen Beit an und für fich von hoher Bedeutung. Sie murbe es hier um fo mehr, als Mag Emanuel, wie wir wiffen, dem vieltopfigen Geheimrat nichts von feinen Blanen mitteilte. — Reichard hatte bereits eine rühmliche Diplomatenlaufbahn hinter fich. Dehrfach war er in Spezialaffairen im Saag tatig gemejen, am 20. Marg 1701 murbe er bon bort in die unmittelbare Rabe feines herrn berufen (Malfnecht an Ricous, 20. Marz, M. A. R. fcm. 533/19). Spater hat er mit Benehmigung bes Rurfürften eine frangofifche Benfion bezogen. Montmollin bestätigt uns am 18. September von ibm: sil a l'oreille de S. A. E. e, nennt ihn am 28. September, :le secretaire favori c. (H. H. A. XXIV.), vgl. auch Recueil des Instr. données aux Ambassadeurs et Ministres de France, VII Bavière, 129 f. Mm 30. Juni 1702 forieb Max Emanuel an Schlid, daß er Reichard wie fich felbft bertraue ( je puis me fier à la main qui l'a écrite autant qu'à la mienne«) W. A. Man tonnte Reichards Stellung zu Mag Emanuel vielleicht am beften mit jener Gichels zu Friedrich bem Großen bergleichen.

<sup>\*)</sup> So schreibt er am 12. August: Son ardeur s'ésteint quelque fois, et ie crains souvent que ses Idées militaires ne soient qu'un feu d'Imagination. Aff. Étr. Bav. XLIV. Ühnliche Urteile wiederholen sich. Es gibt wenigstens sür diese Beit die Stimmung nicht ganz richtig wieder, wenn Bogüé, Billars a. a. D. I 136 meint: il [M. E.] attendait avec impatience la rupture de l'Empire et de la France.

<sup>3)</sup> Bgl. Recueil des Instructions, VII Bavière, 131.

<sup>4)</sup> Er ging September 1701 als Nachfolger Tattenbacks nach Regensburg, sans que l'Electeur en aye parlé a son Conseils, Montmollin

Biel weniger klar war die Haltung des Bizekanzlers von Bampl 1) Damals, wie es scheint, auf Ludwigs Seite stehend, hat er sich später aus wohl nicht ganz einwandfreien Motiven

ber Sache Habsburgs zugewandt.2)

Es hat auch sonst an charafteristischen Erscheinungen in der bayerischen Politik nicht gesehlt; genannt seien nur Prielmayr und Simeoni, Berthier und Monasterol, Malknecht und Widman; wir brauchen sie im einzelnen hier nicht zu stizzieren, sie sind in unserer Frage sehr wenig hervorgetreten. Nur einer spielte eine, freilich wenig beneidenswerte Rolle; es war der geheime Kriegsstanzleidirektor von Mayr, der dem englischen Gesandten zum "Kommissär" bestimmt war, trozdem er selbst, in der halben Ungnade seines Fürsten lebend, die wichtigsten politischen Borsange nach eigener Aussage gar nicht gekannt hat.3)

Auch Montmollins Hoffnung auf andere Hilfe erwies sich sehr trüglich. Im Sommer hatte sich der Kreis fremder Diplomaten in München um zwei Männer von Ansehen erweitert. Der eine war der savohische Gesandte Graf Tarini<sup>4</sup>), den alte Bekannt-

an Heinsius, 20. November, H. H. A. XXIV. In den wichtigen Kreisverhandlungen hat er Bahern mehrsach sehr geschickt vertreten. Ricous
urteilt über ihn, wohl nicht ohne Übertreibung, die sich aus jenes Parteisiellung erklärt: oc'est sans comparaison le plus habile homme de tout
le pays icy et qui a été persecuté pendant XXII ans par tous les
ministres de l'Empereur et de Bavière comme attaché à la Frances;
an Torch, 14. Juli. Aff. Étr. Bav. XLIII. Nach der Restitution May
Emanuels war er als baherischer Gesandter sür den Reichstag in Aussicht
genommen, starb aber Sommer 1715 hoch bejahrt in München; Withworth
an Townshend, 11./22. August 1715. Rec. O. Ratisbonne, German States.

Bgl. serner über ihn Heigel, Kurfürst Joseph Clemens von Köln 2c. in:
Quell. u. Abhandl. I 212, Anm. 30.

1) Dieser hatte mahrend ber Abwesenheit seines herrn die Regierung ber Kurlande geleitet. Un der Berwahrlofung der Berwaltung hatte er

feinen guten Unteil

2) In 'est pas insensible aux recompenses; Ricous, 3. August, Aff. Étr. Bav. XLIII. Ein Jahr später sautete bessen Urteil schon schrosser: c'est un homme d'une avidité sordide qui peut aisement oublier un bienfait considerable par l'esperance d'un beaucoup moindre qu'il croit ensuitte obtenir«; Ricous an Torch, 11. August 1702. Aff. Étr. Bav. XLVII.

<sup>&</sup>quot;) Berichte Montmollins vom 30. Juli, 3. u. 10. August, 11. September. H H. A. XXIV.

<sup>4)</sup> Kleinschmidt, Bapern, Pfalz und Sardinien von 1700 bis 1800; in: Forich. 3. Gesch. Baperns, VIII (1900) 145 nennt ihn Tarino.

ichaft von Bruffel ber und Bleichheit ber politischen Riele mit bem Rurfürften, gejellichaftliche Banbe - fein Schwiegerfohn, Graf Berita, mar turbaberischer Oberft gemejen - mit dem Soje in nahe Fühlung gebracht hatte 1), wie fich bei ber bamaligen Saltung feines Bebietere von felbit verfteht, ein marmer Berteidiger bes frangofischen Bundniffes; ber andere, welcher fofort eine Art politischen Begengewichtes bilbete, mar ber faiferlich gefinnte Abbe Stephany als Befandter hannovers; ein geiftvoller Diplomat von vielfeitiger Bildung, der Mag Emanuel bereits in Bruffel wertvolle Dienfte geleiftet hatte 2) Er erbot fich fofort, die Sache bes Raifers bei bem Rurfürften zu führen. Allein auf die erfte Andeutung, welche Anfang September Mayr diefem biervon machte, wies ihn Max Emanuel in schrofffter Form gurud; er wünsche nicht, daß die fremden Bertreter an feinem Sofe fich mit anderen Dingen befaßten als mit ben Angelegenheiten ihrer Berren, und er muniche ebenfowenig, bag man glaube, Stephani ftehe bei ihm in höherer Gunft als irgend einer ber übrigen Minister.3)

1) Ricous an Lubwig, 20. August. Aff. Etr. Bav. XLIV.

9) Montmollins Bericht vom 7. September. H. H. A. XXIV. Als Stephany darauf den Kurfürsten an die Konfidenzen erinnern ließ, die er, Mag Emanuel, ihm einst in Brüssel gemacht habe, gab dieser die scharfe

<sup>2)</sup> Geine offizielle Aufgabe war bamale gewesen, ben Rurfurften in feiner ber neunten Rurwurde gunftigen Stimmung gu erhalten. Bon feiner Reise nach München war schon bor ber Anfunft Montmollins gerebet worden. Raunit hatte ibn gebeten, bort über die faiferlichen Intereffen au machen. >L'Abbé de Stephany - ichrieb Montmollin am 24. Anguit avoit esté prié (avant mon arrivée) par Mr. de Kaunitz de veiller quand il seroit icy aux Interests de S. M. J. : Mus bemfelben Schreiben erfeben wir, daß Georg Ludwig von Sannover damit einverstanden war. Dan wird baber faum irre geben, in ber Gendung Stephangs bas Refultat einer bon langer Sand borbereiteten Aftion gu erbliden, an ber auch Bilhelm feinen Unteil gehabt bat. Geine Antunft in München läßt fich mit einiger Sicherheit auf Unfang August bestimmen. Um 3. August bittet Montmollin um Berhaltungemagregeln bezüglich feiner Berjon, am 24. fdrieb er: Mr. Stephany fera plus sous main qu'un Envoyé public ne pourroit faire. Ubrigens war St. bem Rurfürften icon aus beffen jungen Jahren befannt. Er war einft Rammermufitbireftor in Dunden gemefen. Bgl. Boter, Mus ben Bapieren bes furpfalgifchen ffeit 2. Darg 1703] Miniftere Agoftino Steffani; in: Bereinsichriften ber Gorreegefellichaft (Roln 1885). herrn Silfenbed, Gefr. an b. tgl. Staatsbibl, berbante ich bie Renntnis biefer im folgenden Jahre bon bemfelben Berfaffer ebenda fortgefesten Biographie bes feltenen Mannes.

Das war beutlich. Stephann, ber bie berbe Abfertigung gewiß mit Recht auch als perfonliche Kranfung empfand, bat Georg Ludwig um feine Abberufung, Mayrs Ungnade war augenfälliger als je, er jog fich jest abermals aufs Land gurud, Deontmollin aber fprach in richtiger Uhnung jum erstenmale bie Bermutung aus, Ludwig fonne Bapern die Souveranetat ber Niederlande fowie feine Unterftugung in der Raiferwahlfrage veriprochen haben.1) Das einzige Mittel, ben Rurfürften "zur Raifon ju bringen", erblidte er barin, ben Blan ber Aufftellung eines ftarfen faijerlichen Beeres am Oberrhein endlich zu verwirflichen. 2) Er felbst fab feine diplomatische Rolle ausgespielt, er hatte in ber Tat auch das lette Unsehen verloren. Bon aller Belt vernachläffigt und bireft gemieben, bem Rurfürften felbit nicht mehr unverdächtig 3), befand er sich in nichts weniger als beneibens: werter Lage. Go beichrantte er fich barauf, die weiteren Borgange am Sofe als ftummer, aber aufmertfamer und icharfer Beobachter zu verfolgen. Es gereicht ihm gur Chre, bag er fich entichloffen erflärte, ben balb verlorenen Boften noch weiter gu

Untwort, equil avoit eu ses raisons de luy en parler a Bruxelles, que ce quil luy disoit a present estoit une affaire generale pour tous les ministres ; ebenda.

<sup>1)</sup> Ebenda. Im Schreiben Montmollins vom 29. Ottober heißt es:
Le secretaire Reikart a lasché quelque mot a un de mes amys qui font connoistre que la france fait esperer des pays a l'Electeur.
Die Berichte Ricous' aus dem September atmen erhöhte Zuversicht.

<sup>2)</sup> Montmollin an Beinfins, 11. September, H. H. A. XXIV; 18. und 28. September, 16. Oftober.

<sup>&</sup>quot;) Unmittelbar nach der entscheidenden Konserenz vom 20. August hatte Ricous dem Kursürsten ein wirkliches oder singiertes Privatschen Montmollins vorgelegt, welches absällige Urteile über die Persönlichteit Max Emanuels enthielt, vor allem über dessen Unzuverlässigkeit Klage führte. Sine Charasteristis, die, gerade weil sie nicht ohne Berechtigung war, diesen auf das Allertiesse verletze. In der Hitze der ersten impulsiven Erregung erklätte er, Montmollin sosort vom Hose zu jagen; ruhiger geworden, ließ er ihn durch Mahr zur Rechtsertigung auffordern. Es scheint nicht, das diese trop aler Beteuerungen völlig gelungen sei. Max Emanuel versicherte ihm zwar schließlich, von seiner Unschuld überzeugt zu sein, allein Ricous erklätte er am 23. August, Montmollin unverzüglich vom Hose zu entsernen, sobald Ludwig es für geboten erachte. Bericht Montmollins, 24. August. H. A. XXIV. Ricous, 24. August und Ansang September. Aff. Etr. Bay. XIIII.

behaupten, es sei denn, daß ihn der Kurfürst "ausdrücklich fortjage ober sein König ihn abberufe." 1)

Der große Anlauf ber englischen Politik ift damit gescheitert. Sigentlich hatte man sich von Ansang an auf falschem Geleise bewegt. Bayern war für die Allianz nur dann zu haben, wenn sich ihm ein sicherer Ausblick auf umfaffende staatliche Erwerbungen eröffnete. Hierfür freilich lag die letzte Entscheidung nicht bei den Seemächten, sondern bei dem Kaiser.

### III. Die Saltung bes Raiferhofes.

Das Frühjahr 1701 sah Westeuropa in einem Zustande, für den das Bölkerrecht der Zeit keinen adäquaten Ausdruck wußte. Überall bei wachsender Berschärfung der gegenseitigen Beziehungen starke und eifrige Rüstungen, in den Niederlanden und am Oberrhein schon eine Art militärischen Ausmarsches, in der alten lombardischen Schlachtenebene bereits blutige Zusammenstöße, und das alles noch im halben Frieden, jedensalls ohne offene Kriegserklärung, von parallel laufenden, mehr oder minder ernst gemeinten diplomatischen Verhandlungen begleitet.

Bielleicht nirgends fam die allgemeine Unsicherheit deutlicher zum Ausdruck, als in der wechselnden Haltung des Wiener Hoses zu Bahern. Die unverhüllte Abweisung Schlicks in München hatte bei den Ministern der Hosburg zunächst weniger Enttäuschung als Erbitterung hervorgerusen.<sup>2</sup>) Der Haß König Josephs gegen alles, was Wittelsbach hieß, drohte zu siegen, man schien

<sup>1)</sup> Um diese Abberufung hat er allerdings mehrsach gebeten. So am 7. und 11. September. H. H. A. XXIV. In septeme Schreiben mit der Begründung: J'ay de plus en plus lieu de conjecturer que je ne reussirai pas et de craindre que l'on a pris une autre party. An anderer Stelle (18. September) heißt es: Il semble que l'on doit inferer de la de plus en plus quil y a des engagements que l'on ne scait pas. Ühnsich in den Berichten vom 2. und 16. Oftober.

<sup>2)</sup> Man meinte, da ber Kurfürst doch längst mit Frankreich einig sei, hätte er Schlid die Reise ersparen können. Mörmann an Mar Emanuel, 4. Juni. M. A. Im kaiserlichen Rate hieß es, "der liebe Gott wird zu seiner Zeit Mittel schiden, einer solchen maßlosen Ambition zu steuern-Konsernzprotokoll vom 3. Juni, vgl. Klopp, Der Fall des Hauses Stuart, a. a. O., IX 181.

einen Augenblick entschloffen, das politische Schickfal Baperns gewaltsam zur Entscheidung zu bringen. Allein bann famen im Sinblid auf die geräuschvollen, die brobende Rriegebereitschaft mächtig fteigernden Ruftungen bes unruhigen Nachbars fehr bald wieder die besonneneren, ober vielleicht richtiger angitlicheren Elemente zu Borte. Man hatte Max Emanuels friegerischen Ehr= geig und feine perfonliche Mannhaftigfeit tennen gelernt, ba er noch ale Berbundeter faiferliche Deere führte, ale Feind war von ihm Schlimmes zu fürchten. 1) So hat man fich bann mit ber Intervention Wilhelms doch noch einverstanden erflart, und um jo eber, als Graf Raunit wie ftets, jo auch biesmal, die Sache Bagerns führte.2) Dazu tam, bag Bilhelm durch feinen neuen Bejandten, George Stepney"), in Bien auf bas Birfjamfte vertreten war. Zwischen ibm, Beinfins, Albemarle und Montmollin murbe eine rege Rorrefpondenz gepflogen, beren Faben bes Ronigs Meifterhand vereinigte. Auf Diefem Wege erhielt ber Raiferhof von dem hoffnungevollen Anfang der Unterhandlung Montmollins Runde4); am 13. Juli trat man baraufhin gur Konfereng gujammen, an der auch Leopold teilnahm. 5) Deren Resultat gibt ber Beichluß wieber, man werbe Max Emanuels Bunfchen bereitwillig entgegenkommen, vorausgesett, daß biefe nicht auf Landerwerb

<sup>1)</sup> Man fürchtete vor allem einen bayerischen Borftoß gegen Tirol oder die österreichischen Baldstätte. Bericht Mörmanns an Max Emanuel, 2. Juli, P. S. M. A.

<sup>2)</sup> Diese Anhänglichkeit des Grasen Kaunit an die Berson Mag Emanuels bietet einen seltsamen Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte der Beit, wenn man sich erinnert, daß der Kurfürst ehedem jahrelange, fast weltbekannte Beziehungen zu seiner Gemahlin unterhalten hatte.

<sup>3)</sup> Im Dictionary of National Biography (LIV 191) ist seine Antunst in Wien irrtümlich in das Jahr 1702 verlegt. Eine, so weit ich sehe, bisher unbekannte Biographie des auch als Dichter bedeutenden Mannes sindet sich im Br. M. 9387. Sie schließt mit dem schönen Worte: "Sein Leben war kurz aber arbeitsam." Nach seinem Tode (1707) ward er in der Westminster-Abtei beigesetzt und so der höchsten Ehren teilshaftig, welche das englische Bolt seinen großen Söhnen zuerkennt. Kein Geringerer als Johnston hat sein Epitaph geschrieben.

<sup>4)</sup> Stepney hatte das uns bekannte Schreiben Montmollins Kaunits mitgeteilt, dieser den anderen Ministern. Briese Stepneys an Montmollin. Br. M. 9720. Bruyning an Heinsius, 15. Juli, H. A. XXII.

<sup>5)</sup> Stepnen an Bedges, 13. Juli, Br. M. M. S. 9720.

gerichtet seien. 1) Sogar ber Gebanke an eine neue Sendung Schlicks ward lebendig. 2)

Mitten in diese hoffnungsvolle Stimmung fiel erkältend und ernüchternd die Nachricht von der Konserenz Montmollins am 10. Juli.3) Es läßt immerhin den aufrichtigen Friedenswunsch der Mehrheit unter den kaiserlichen Ministern erkennen, daß man hierin noch nicht Max Emanuels letztes Bort sehen wollte, vielmehr annahm, er habe nach alter Diplomatenpraxis nur so viel gesordert, um wenigstens etwas zu erhalten. Anderes schien diese Meinung zu bestätigen.4) Wenn der Kursürst — so änßerte Kaunit zu Mörmann, sich besser als bisher erkläre, so wolle

<sup>1)</sup> Il m'est permis de vous assurer qu'on ne songera plus au passé et que S. A. E. trouvera dans cette Court icy des dispositions tres favorables à son égard et qui ne seront pas inferieures à celles dont il pourroit se flatter de la France, bien entendu que ses pretensions ne s'étendent pas sur des terres ni dans les Pays Bas Espagnols ni dans le Brisgau. Stepney an Montmollin, 13. Juli; ebenda.

<sup>9)</sup> Bericht Mörmanns, 13. Juli, M. A. Anfang des Monats waren in Bien Gerüchte über eine Mission des Grafen Kaunit nach München im Umlauf, Mörmann an May Emanuel, 2. Juli, M. A.

<sup>&</sup>quot;) Selbst Stepnen erklärte auf dieser Grundlage weitere Berhandlungen für "fast unmöglich"; Schreiben an Montmollin, 16. Juli, Br. M. 9720. "Die Sendung Schlids ist verschoben", berichtet Bruyning am 20. Juli an Heinsius; H. H. A. XXII.

<sup>4)</sup> Als gelegentlich der offiziellen Mitteilung von der Geburt eines banes rischen Prinzen der Uberbringer auch Raunit ein Kompliment des Kurfürsten ausrichtete, vermeinte diefer, bierin ben Berfuch zu einer neuen Annaberung au erfennen, . . . which he willing to interpret as a desire the Elector may still have to treat with the Emperore; Stepnen an Debges, 20. Juli, Br. M. 9720. Es tauchten fogar Gerüchte auf, sas if Preyelmeyer (- Prielmayr -) was arrived here but there is no such thing nor any likelyhood of his coming as the Electors Resident Mr. Meermann assures me who received this morning notice by a Staffette that his Master at the Emperors desire had consented to supply the army in Italy with a good quantity of Powers at reasonable rates from Munich which will gain hime and save the expence it would have required to transport the like from hence . . . . from this freindly office one would hope the Elector inclines toward us. Ctepnen an Bedges, 17. August, Br. M. 9720. Stepnen tat fein Doglichftes, Diefe Stimmung gu verftarten. Eben noch, am 9. August, hatte ihm Albemarle geschrieben: »Le Roi a cette affaire fort a coeur et souhaite qu'on ne neglige rien de tout ce qu'on croit qui pourra la faire reussir. Cbenda.

er sein ganzes Ansehen bafür einsehen, damit berselbe zu aller Satisfaktion, die nur immer möglich, gelangen könnte.1)

Inzwischen war Graf Schlick bereits für eine Gesandtschaft an die südwestdeutschen Fürstenhöse bestimmt worden. Ob er auch in München unterhandeln sollte, das war der Punkt, über den man sich erst nach langem Schwanken<sup>2</sup>) und mühsamen Debatten in bejahendem Sinne entschied.<sup>3</sup>) Allein unmittelbar darauf machte die Nachricht Montmollins über die Konserenz vom 20. August abermals und diesmal gründlicher als zuvor alle Erwarstungen zunichte.<sup>4</sup>)

Für den Stolz des Wiener Hofes, vor allem König Josephs und seiner Umgebung, war der Gedanke unerträglich, der Kurfürst könne es gewagt haben, mit den ernsten Angeboten der Alliierten — so dürfen wir die Höse von London und Wien jest bereits nennen — sein Spiel zu treiben.

Nun endlich war man fest entschloffen, alle weiteren schwächlichen Kompromigversuche über Bord zu werfen und den vollen

<sup>1)</sup> Bericht Mörmanns.

<sup>\*)</sup> Noch am 17. August berichtet Stepnen an Hebges, Schlick werbe für den Münchener Hof nicht instruiert werden; Br. M. 9720. Über seine, Stepnens, eigene Tätigkeit in dieser Angelegenheit schrieb er am 20. August an Montmollin, ebenda.

s) Den Hre grave van Slick staet eerstdaegs weder met commissie van den Keyser naer het Chur Beyersche Hoff te vertrecken, om aen syne Churf. Doorlt de voor dees van wegens Syne Keyserl. Majt aen deselve gedaene avantageuse aenbiedingen te vernieuwen ende nogh egns by denselve alle mogelycke efforten te doen om Syne Doorlt in 't interest van den Keyser over de trecken, synde men alhier tegenwoordig daer de betaelinge van de Fransche subsidien aen dat Hoff wat langsaem by komt, nogh eenigsints goede hoop daervan hebbende. Bruhning an Seinjius, 24. Muguft. H. H. A. XXII.

<sup>4)</sup> Stepney an Albemarle, 27. August, an Montmollin, 27. August, B. M. 9720.

<sup>5)</sup> Ein anderes Ereignis schien diese Annahme noch zu bestätigen. Der "burgundische" Gesandte in Regensburg, Revesorge, hatte die Bestätigung Philipps V. für die Niederlande nachgesucht. Infolgedessen war er auf Betreiben des kaiserlichen Prinzipalkommissäns der Stadt und des Reiches verwiesen worden. Der Borgang, der sich in sehr drastischen Formen abspielte, erregte ungeheueres Aussehen. Nevesorge begab sich zunächst nach Stadtamhof, von da nach München, um sich dei Ricous und durch diesen dem Kurfürsten weitere Instruktionen zu holen. Berichte Ricous' aus dem August und September. Aff. Etr. Bav. XLIII und XLIV. Bgl. auch Ralknecht an Mörmann, 16. und 19. September, bei Ow, 111.

Ernst ber Lage sprechen zu laffen.<sup>1</sup>) Die Mission Schlicks erhielt jest eine ganz andere Bedeutung. Ursprünglich als eine weitere Friedenssendung an den Münchener Hof geplant, sollte sie nunmehr dem Kurfürsten vor allem in den süddeutschen Kreisen neue Widersacher erwecken.<sup>2</sup>)

Am 9. September traf der Graf auf der Durchreise in München ein. Max Emanuel suchte er mit beabsichtigter Berletzung der diplomatischen Form nicht auf, wohl aber Stephand, bei dem er zwei Stunden in politischem Gespräche verweilte. Ter gab ihm zu erkennen, daß man durchaus nicht etwa auf Baherns Bündnis angewiesen sei, er entwarf ihm ein Bild der politischen Situation Süddeutschlands, betonte, daß man sich des Mainzers sicher fühle, daß noch im selben Jahre eine starte kaiserliche Armee am Rheine stehen werde.

Wie erfolgreich Schlick seine Aufgabe bei den füddeutschen Kreisen und Fürstenhösen gelöst hat, brauchen wir hier nicht darzustellen; vorerft ftand so viel fest, daß der schwache Faden

einer Berftandigung mit Babern gerriffen war.5)

XXIV.

<sup>1)</sup> Bilhelm versuchte auch jest noch, allerdings vergebens, im Haag bei Bratislav für seine alten Pläne Stimmung zu machen. Er erhielt dieselbe Antwort, welche dieser und Goes am 29. August Heinsus gaben: Der Kaiser werde weitere Schritte in dieser Sache nicht tun, so lange keine begründete Aussicht auf Ersolg bestehe. Stepnen bestand auch jest noch darauf: Schlid sollte bei dem Kurfürsten vorsprechen, \*comme en passant et sous le pretexte de lui kaire un Compliment sur la naissance de son Princes; Stepnen an Montmollin, 27. August, Br. M. 9720. Selbst das wurde abgelehnt.

<sup>2)</sup> Schlid voraus eilte der treukaiserliche pfälzische Kanzler Biser, um seinem Herrn, dem alten Gegner Max Emanuels, das Scheitern der Berhandlungen mitzuteilen. Schid selbst verließ Wien am 5. September (Stepeneh an Montmollin, 7. September, Br. M. 9720). Sein erster Auftrag lautete dahin, sich nach Offenbach zu begeben, um den ganzen Einsluß Ludwigs von Baden zur Bekämpfung der kurbaherischen Machinationen bei den Kreisen aufzubieten.

a) »Mr. le comte de Schlick qui a passé avant hier au soir icy en poste et qui s'arresta deux heures chez Mr. l'abbé Stephany et y remonta en chaise pour continuer sa routte, fait esperer que l'El. de Mayence fera bien. « Montmollin an Seinfins, 11. September, H. H. A.

<sup>4)</sup> Bgl. Schlids ausstührlichen Bericht an den Kaifer aus Frankfurt, vom 26. September 1701. W. A.

<sup>5)</sup> Das gab felbst Stepnen bem baberifchen Gefandten gegenüber gu. Mörmann an Mag Emanuel, 30. August. M. A.

Man darf sagen, daß die Hoffnungen diesseits wie jenseits vom Anfang an der realen Basis entbehrten. Sie beruhten darauf, daß jeder bei dem Gegner größere Opserfreudigkeit und Geneigtheit des Entgegenkommens vorausgeseth hatte, als er selbst besaß. An dem Ernste der beiderseitigen Stimmung zu eventueller Verständigung zu zweiseln, liegt darum aber kein Grund vor.

Ebenjo unzweifelhaft hatte ber Wiener Sofpolitisch, und wenn man will, auch moralisch das beffere Recht für fich, feinen ursprünglichen Standpunft nicht zu verlaffen. Ein perfonliches Motiv bafür lag freilich in der individuellen Abneigung gewiffer Kreife gegen Max Emanuel, aber es war nicht bas ausschlaggebenbe. Böllig einleuchtend erscheint uns bas andere politische, einer so bedeutenben reichsfürftlichen Gewalt bei ihrem ehrgeizigen Emporftreben nicht noch felbst die Sand zu bieten. Es war ja in der inneren Politif gerade ein durch alle Jahrhunderte festgehaltener Brundfat ber Sofburg gewesen und mußte es fein, jeder Erhebung eines ber großen Reichsstände als für die eigene Dacht gefährlich ben Beg zu vertreten. Diesmal aber war es boch noch und war es vor allem etwas Anderes. Bagern als Lohn für feine Baffenhilfe Konzessionen an Land und Leuten zu machen, bieß bas nicht die Begehrlichkeit ber anderen beutichen Militarmachte auf ähnliche Unsprüche bireft hinzuweisen? Und ferner, mar benn bas Saus Sabsburg zur Zeit überhaupt in ber Lage, Länder zu vergeben? Man ftand an der Schwelle eines Riefentampfes. beffen Musgang fein Sterblicher ju überblicen vermochte. Bie tonnte also eine einsichtsvolle Politif einer anderen Macht vertragemäßig einen Teil ber Erbmaffe zusichern, Die bas Objett bes fommenden Rrieges bilben follte? Das bedeutete ben Breis bes Ringens vorausbezahlen, beffen Erfolg mindeftens ungewiß erschien, es hieß Bagern für Leiftungen belohnen, Die es noch schuldig war.1)

Machen wir uns schließlich noch flar, worauf Ofterreich selbst im besten Kalle zu hoffen hatte. Im Juni wollten bie

<sup>1) »</sup>Vous pourrez étre asseuré Mr. qu'on ne Lui offrira pas une seule pouce de terre veu que S. M. J. ne se flatte pas d'avoir toute la Monarchie en quel cas on le pourroit accommoder d'un Roiaume de Sardaigne ou quelque morceau semblable. Etaphan an Montmollin, Br. M. 9720.

Seemächte ihm nicht mehr als die Niederlande und Mailand bewilligen. Allerdings hat Wilhelm dann doch eine erhebliche Steigerung dieser Angebote durchgesett. Ansang August lag der Bertragsentwurf in seiner neuen Form in Wien vor. Zu den Niederlanden und Mailand waren als kaiserlicher Anteil noch Neapel, Sizilien und die toskanischen Küstenstädte geschlagen worden.<sup>1</sup>) Gewiß ein bedeutender und vor allem wichtiger Teil der ungeheuren Wonarchie, aber doch lange nicht das, was man in der Hosburg erwartet hatte. Wenn man sich aber schon zu diesem bescheideneren Maße des Gewinnes bequemte, konnte man sich dann noch selbst weitere Opser auserlegen?

Anderseits ist uns freilich auch Max Emanuels Haltung feine unbegreisliche. Wir sinden für diese entschuldigende und erklärende Womente genug in der Zeit und Umgebung, in der er lebte. Wir sehen die deutschen Dynastien in mächtigem und erfolgreichem Ausgreisen über die Grenzen des Reiches. Ofterreich sicherte sich Ungarn, die Hohenzollern, Wettiner, später die Welsen errangen sich königliche Würde und Stellung. Noch höher flogen die Träume. Karl Ludwig hatte einen Moment die Errichtung eines "austrasischen Königreichs" im Sinne<sup>2</sup>), Johann Wilhelm sogar die eines armenischen.<sup>3</sup>) August des Starken "vaste Desseins" aingen nach dem Erbe Habsburgs und dem Kaisertum.<sup>4</sup>)

Max Emanuels Chrgeiz litt es nicht, sich nach großen Anfängen von anderen überflügelt zu sehen. Nun schienen sich ihm noch einmal die Schranken zu Macht und Größe zu öffnen. Er wähnte damals die Balanze zwischen den Weltmächten zu halten. So wurde die Überzeugung, daß ihn der Kaiser unter allen Umständen nötig habe, zum Grundirrtum seines politischen Spstems,

<sup>1)</sup> v. Noorden, Der spanische Erbfolgefrieg I (Duffelborf 1870)

<sup>2)</sup> Bgl. Erdmannsborffer, Deutiche Beichichte I 556.

<sup>2)</sup> Bgl. Heigel, Über den Plan des Kursürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, die armenische Königskrone zu gewinnen (1698—1703); in: Sipungsberichte der K. bayer. Arademie der Wissenschaften, Serie II, Heft III (1893) 273—319, und der selbe: Ein armenischer Abenteurer am kurpfälzischen Hofe 1698; in: Geschichtliche Bilder und Stizzen (München 1897) 37—57.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rante, S. W. 27/28, 187 f.; Saate, Ein politifches Testament König Augusts bes Starfen; in: hiftor. Beitschrift 87 (1901) 1 fi.; Sallenborff, Konung Augusts politik aren 1700—1701 (Leipzig 1898).

in dem ihn seine Umgebung gelegentlich noch bestärkte.1) Nichts begreislicher, als daß sein Sanguinismus sich durch das wetteisernde Werben der Mächte um sein Bündnis über dessen Wert und Bichtigkeit getäuscht und den in der Situation liegensen Versuchungen um so weniger zu widerstehen vermocht hat, als er Frankreichs Macht und Größe noch immer mit dem Auge der Väter maß.

# IV. Der Abichluß ber Großen Alliang und Baherns Beitrittsverweigerung.

Wer nicht hinter die Koulissen zu schauen vermochte, nicht wußte, welche gewaltige Entscheidung dem Kurfürsten von zwei gegnerischen Seiten ausgedrängt werden sollte, würde an dessen äußerer Haltung schwerlich gemerkt haben, wie gesährliche Entschlüsse damals in seiner Seele um die Herrschaft rangen. Seine Lebensweise schien unveränderlich die gleiche, sorglose wie früher. Vielleicht nur noch leidenschaftlicher als sonst pflegte er des Waidwerks, das ihn Tage und Wochen lang von der Residenz sernshielt. So häusig wechselte er den Ausenthalt auf den nahe gelegenen Schlössern und Landhäusern, daß man oft selbst am Hose nicht wußte, wo man ihn gerade zu suchen hatte. 2)

Die Ursachen hierfür mögen mancherlei gewesen sein. Bielleicht beabsichtigte der Kurfürst eine doch wohl vorhandene innere Spannung und Unruhe zu verbergen, indem er sich der Beobachtung anderer entzog, vielleicht auch — und dieser Gedanke liegt jedenfalls näher — wünschte er vor allem ungestört mit Ricous verhandeln zu können, der sein steter Begleiter war. Im

<sup>1)</sup> Reichard selbst gab zu, »que ceux qui le conseillent luy font entendre que de quelles manieres que les affaires tournent, l'Empereur aura tousiours besoing de luy, sans faire attention sur le plus et le moins ny sur le desagrement quil peut recevoir dans la suitte veu la situation de ses Estats«; Montmollin an Heinsiuß, 29. Oftober, H. H. A. XXIV.

<sup>\*)</sup> Montmollin an heinfius, 21. September, H. A. XXIV. Am 2. Ottober berichtet der englische Gesandte es als etwas Auffallendes, daß der Rurfürst zwei Nächte nacheinander im Münchener Schlosse zugebracht habe; ebenda.

übrigen blieb er öffentlich babei, daß fein einziges Ziel fei, Reutralität zu halten. 1)

Wen hoffte er damit zu täuschen? Die nach kurzer Unterbrechung wieder eifrig aufgenommenen Rüstungen verrieten jedenfalls seine wahren Absichten deutlicher, als sie seine Worte versbergen konnten.2)

Am 7. September kamen die zähe geführten Berhandlungen zwischen den Seemächten und dem Kaiser zum glückringenden Abschluß in der Großen Allianz. Bahres und Falsches darüber sand, zu seltsamen Gerüchten verwoben, seinen Beg bald auch an den Münchener Hof. Allein gleichzeitig damit trasen Nachrichten von der schweren Erkrankung König Wilhelms ein. Das Eine beruhigte über das Anderes;

<sup>1)</sup> Montmollin an Heinsins, 24. September, H. H. A. XXIV. Ühnlich 28. September: Mr. l'Electeur disoit il y a quelque iours a une personne qu'il ne songeoit qua demeurer en repos a batir et a faire des canaux (gemeint ist ber damals in Arbeit besindliche Rhumbhenburger Kanal) si seulement disoit il on veut me laisser en repos. Il a tesmoigné en differente sois la crainte quil a quon ne le laisse pas en repos. Auch Männer von Einsuß auß der Umgebung des Kursürsten urteilten ähnlich: Le General d'Arco croit toujours que l'on y est convenu de demeurer neutre«, Montmollin an Heinsins, 11. September. Derselbe am 16. Ottober: Monsieur Meyr me dit il y a deux jours quil ne voyoit encore aucun changement depuis quil me dit que S. A. vouloit demeurer neutre et attendre ce que seroit l'Empereur. Dabei bleibt freilich die Frage ofsen, ob diese Männer den Gesandten täuschen wollten, oder, wie mit sast wahrscheinlicher diinkt, selbst getäuscht waren.

<sup>2)</sup> Genaues freilich konnte Montmollin nicht erfahren. Zwar war er durch einige erkaufte Hösslinge gut bedient (an Heinsige K. November, P. S.), allein sie konnten ihm nur sagen, was die Minister wußten, und die Minister wußten sehr wenig. Einen Bestechungsversuch Reichards hat Montmollin als aussichtslos gar nicht erst unternommen. Er schreibt darüber am 28. September: "J'ay voulu faire sonder les sentiments du Sr. Reikart ... on le trouve porté pour la conduitte que l'El tient. Ainsy on ne luy a fait les ouvertures que iavois concertées qui estoit de luy faire esperer une bonne recompence au cas quil put le saire rentrer dans les interets de la cause commune.

<sup>3) . . .</sup> On n'en est pas inquiet parce dit on que le Roy est tres mal. Les lettres de Bruxelles disent quil a esté a l'extremité et que celles de la Haye disent quil est tres mal et quainsy dans lestat ou il est les Anglois et les Hollandois ne voudront pas commencer une guerre«; Montmollin an Seinsius, 4. November, P. S.; ebenda.

schied ber König jest aus bem Leben, fo schien bem Widerstande gegen Ludwig bie Seele genommen.

Während man bereits jo kaltblütig die Chancen eines eventuellen Todes Wilhelms erwog, wagte diefer noch einen letten,

den entscheidenden Burf um Bagerns Freundschaft. 1)

Am Nachmittage bes 19. November übergab Montmollin bem Kurfürsten mit ber Bitte einer entschiedenen Resolution: Ja ober Nein, ein eigenhändiges Schreiben des Oraniers, in welchem dieser Max Emanuel Abschluß und Inhalt der Haager Allianz offiziell mitteilte und ihn im Hinweis auf die europäischen Gesahren eines vereinigten französisch-spanischen Weltreiches zum Beitritt aufforderte. 2)

Zwei Tage brauchte der Kurfürst, um sich in der durch die Allianz neugeschaffenen Situation zurechtzusinden. Dann berief er am Abend des 21. November Montmollin zur Audienz. Er betonte, daß viele in der ganzen Frage nur eine Partifularsache Österreichs, keine Reichssache erblickten, versicherte Wilhelm seiner Anhänglichkeit, bekannte aber zugleich ehrlich, daß politische Unsgelegenheiten nicht nach persönlichen Gefühlen beurteilt und betrieben werden könnten, daß jeder Fürst vor allem den eigenen Borteil suche. 3)

Bor dem Urteile Montmollins fand der Gedanke keine Gnade. Er hat, als neue Nachrichten aus Augsburg das Gerücht zu bestätigen schienen, heinsigs mit Nachdruck abgeraten. 28. September, H. H. A. XXIV.

2) Die aussührliche Darstellung ber Konferenz in den Schreiben Moutmollins an heinfius, 23. November, H. H. A. XXIV, an Stepnen, 21. November, Br. M. M. S. 9721.

<sup>1)</sup> In der Zwischenzeit scheint vorübergehend im Haag von einer Sendung Lord Gallways nach München die Rede gewesen zu sein. Stehhany glaubte, Montmollin bereits die Angebote desselben mitteilen zu können: Le degagement des Pierreries, 50 mille escus par mois de subside et 40 autres mille escus pour estre general et 36 mille escus par mois a l'El. de Colognes; Montmollin, 11. September. Ühnlich 24. September, H. H. A. XXIV.

<sup>\*)</sup> Dieser Brief liegt nicht vor; datiert ist er vom 31. Ottober. Seinen Inhalt gibt das lateinische Antwortschreiben Max Emanuels vom 26. Rosvember wieder. Br. M. 9721. Zugleich hatte Montmollin auch ein ähnsliches Schreiben Heinsus' zu übergeben; Montmollins Berichte vom 12., 16. und 20. November. Wie tief die in dem Briese Wilhelms ausgesprochene Besorgnis vor der Universalmonarchie Ludwigs auch im deutschen Bolke wurzelte, dafür vgl. besonders die publizistische Sammlung bei Thuscelius, Reichsstaatsacta I (Leipzig 1715), Kinghoffer, Die Flugschriftensliteratur zu Beginn des spanischen Erbsolgetrieges (Berlin 1888).

Mit dem definitiven schriftlichen Bescheid hielt er allerdings auch jetzt noch zurück. Was ihn dazu bewog, war gewiß teine Furcht und brauchte auch zunächst noch feine Furcht zu sein. Bei der relativ geringen Kriegsbereitschaft der Kaiserlichen, der ungünstigen Jahreszeit, der noch seineswegs klaren Hatung des Reichstages wären Zwangsmaßregeln gegen ihn zurzeit völlig unmöglich gewesen. Allein, da der Wortlaut der Allianz eine eventuelle friedliche Teilung des Erbes mit Frankreich ja gar nicht aussichloß, sah er auch für sich selbst die Notwendigkeit offener Parteiergreifung noch nicht gegeben.

Um so hartnäckiger drängte Montmollin 1), zur Abreise mar er längst bereit.

Bu allebem traf am 28. November am Hofe die Nachricht ein, daß Kurfürst Joseph Klemens — übrigens troß mehrsacher Abmahnungen seines Bruders — die wichtigen Rheinsestungen seines Landes den Franzosen überliesert habe. Damit war der Schleier von der kurkölnischen Politik geriffen. Für Max Emanuel kam das Ereignis so unerwünscht wie möglich. Bohl konnte er mit gutem Rechte beteuern, durch die Tat seines Bruders nicht minder überrascht zu sein wie ganz Deutschland?), allein den Glauben dafür fand er nicht.

Um so weniger, als die unzweideutige Handlung des Kölners zeitlich zusammenfiel mit der endlichen Erklärung Max Emanuels Anfang Dezember. Sie entsprach allen Befürchtungen Mont

2) Bericht Montmolling, 30. November, H. H. A.

<sup>1) »</sup>J'ai du depuis parle a Mr. l'El. en passant et luy donnay part du depart de S. M. [nach England, 14. November] et luy dis que lon me reiteroit les ordres de le prier de me donner une reponce positive. Il me dit, on y travalle, la chose est de grande consequence, celle que ie vous donneray de bouche ie vous la donneray par escrit. Je luy demanday quand il souhaitoit que ieusse l'honneur de luy en reparler. Il me dit quand les lettres seront faites . Montmollin an Beinfius, 27. November, H. H. A. XXIV und ebenda: Je le [Mayr] priois de scavoir de S. A. E. sil veut entrer dans l'alliance ou non. Que cest la toute la reponce que ie demande, afin que sil y veut entrer ieu donne adois incessamment et que sil ny veut pas entrer ie parte de mesme. Im Rreife ber eingeweihten baberifchen Diplomaten mar man von der Entschiedenheit Montmollins wenig erbaut. . La fierte, avec 18quelle Mr. de M. l'a demandé [ben Eintritt in bie Milianz] ne m'a pas surpris sachant que dans cette grande alliance il n'y a pas d'autre langage. Malfnecht an Reichard, 10. Dezember, M. A. R. fcw. 527/1.

mollins. Der Kurfürst berief sich darauf, daß sich eine Affoziation ber Kreise vorbereite, der ja auch der Kaiser seine Billigung nicht versagt habe. 1) An dieser Bereinigung beabsichtige er, der Kursfürst, sestzuhalten, dis zur Entscheidung des Reichstages. Dann aber werde er der Erste sein, dahin zu wirken, daß alle Beschlüsse zum Wohle des Reiches ausgingen. 2)

Anstatt der erbetenen kurzen Erklärung viele und schöne Worte, um zu versagen. Der Andere hörte auch hier nur das Nein. 3) Montmollin erbat unverzüglich die Abschiedsaudienz, die sich, da der Kursürst gerade auf der Jagd war, noch einige Tage verzögerte. 4) Etwa am 9. Dezember scheint er dann der bayerischen Hauptstadt den Rücken gekehrt zu haben, mit dem kränkenden Bewußtsein von der völligen Ergebnislosigkeit seiner sechsmonatlichen Mission. 5)

Der politischen Zähigkeit und der Charaktergröße, mit der Wilhelm, allen Mißerfolgen tropend, liebgewonnenen und ihm wertvoll dünkenden Projekten nachging, verdankte er die besten Erfolge seines großen Lebens. Wenn er unter dem ersten Ein-

<sup>1) \*. . .</sup> Ipsum Augustum Imperatorem associationem illam tanquam solis S. R. Imperij legibus fundamentalibus innitentem non solum non improbasse sed ei expresse annuisse«; Max Emanuel an Bilhelm, 26. November, Br. M. MS. 9721. Das Datum fönnte aufjallen. Daß der Brief (ebenso wie ein anderer an Heinsius) tatsächlich erst Ansang Dezember an Montmollin ausgehändigt wurde, sagt bessen Bericht an Heinsius vom 3. Dezember.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>3)</sup> Je luy [Mayr] ay dit la dessus apres quelque compliments que ie ne pouvois regarder cette reponce que comme un refus honneste que S. A. E. faisoit d'entrer dans l'alliance que les Affaires de l'Empire pouvoyent traisner longtemps, que dalleurs S. A. E. faisoit la dessus une reponce equivoque (; Montmollin an Seinfius, 3. Dezember, H. H. A. XXIV.

<sup>\*)</sup> Berichte Montmollins, 3. und 7. Dezember, ebenda. Ende des Jahres ift auch Stephany abgereist (sein Schreiben an Montmollin, 24. Dezember, ebenda). Derselbe hat bald darauf sein Berhältnis zu Hannover gelöst und ist in kaiferliche Dienste getreten.

<sup>\*)</sup> Am 15. Dezember ist er in Köln nachweisbar, wenig später traf er im Haag ein. Es blieb ihm erspart, dem Könige mündlichen Bericht abzulegen. Bohl noch Ende Dezember hat ihn ein jäher Tod ereilt. Bom 24. Februar 1702 liegt uns noch ein Schreiben seines Bruders an Albemarle vor (H. H. A. XXIV), worin dieser eine Geldunterstützung für die verwaiste Familie des Obersten erbittet.

druck der Abweisung Max Emanuels zu Bratislaw äußerte, er gebe die Sache verloren, da sich der Kurfürst offenbar "völlig an Frankreich verkauft habe".1), so hat er sich doch bald eines anderen besonnen. Noch Ende des Jahres erging die abermalige Beisung an seine Gesandten in Wien, zu neuen Versuchen der

Gewinnung Mar Emanuels die Sand zu bieten. 2)

Es sollte nicht mehr bazu kommen. Ein mächtigerer Wille trat bazwischen. Am 2. März 1702 verschied König Wilhelm und nahm alle Pläne mit sich ins Grab, die er noch bezüglich Baherns gehegt haben mochte. Sein Werk war tropdem gerettet: der Grundstein gelegt, so durste er die Aussührung anderen Händen übergeben. Wie ganz andere Bahnen würde die Entwicklung Europas gegangen sein, wäre der König ein Jahr früher von der Szene abgetreten. Nur selten in aller Geschichte sind einem einzelnen Menschenleben ähnlich nachhaltige Wirkungen entsprungen.

Wenn aber der Tod Wilhelms ohne die von seinen Freunden befürchteten, von den Gegnern gehofften Folgen vorüberging, so hatte diese, dem ersten Blicke auffallende Erscheinung noch ihre besondere Ursache. Die Allianz vom 7. September ist vielleicht der erste Bertrag großen Stiles gewesen, in welchem nicht allein dynastische Wünsche den Ausschlag gaben, sondern auch gewisse

<sup>1)</sup> Bal. Rlopb, a. a. D. IX 434.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Den Hre Stepney heeft van wegens Syne Brittannische Majt met de post van gisteren ordres ontfangen, om aen het overtrecken van den Hre Churfurst van Beyeren is't nog doenlyck ins Keysers parthye door goede officien so alhier als by de Ministers van Syne Churfurstl. Doorlt. de hand te blijven houden, daer ik mede voor so veel als in my is op hope van Haer Ho. Mog. approbatie toe sal concurreren. Brugning an die Generalftaaten; Januar 1702; H. H. A. XXV. Auch Stepney hatte feine Beziehungen gu Mormann nicht abe gebrochen, ba, wie er in feinem Berichte vom 14. Dezember meinte, Dielleicht boch noch alles gut werden tonne; Br. M. 9721. Bie gering die Aussicht hierzu in jedem Falle war, beweift, bag Dag Emanuel, bet bisher die Berhandlung mit den Geemachten vor Frantreich augitlich gebeim gehalten batte, nunmehr burch Monafterol in Berfailles bie Ropien aller hierauf bezüglichen Schriftstude vorlegen ließ; Bericht Ricous' an Torch, 16. Dezember, Aff. Etr. Bav. XLV. Huch ber überfall von Ulm ift ba mals bereits erwogen worden. Am 1. Dezember ichrieb Ludwig XIV. an Ricous: S'il pense effectivement a se rendre Maistre de la ville d'Ulm, vous devez le confirmer dans ce dessein. Enfin l'essentiel est de l'engager a quelque entreprise : cbenda.

Notwendigkeiten der europäischen Staatenwelt, sowie der zunächft noch im hintergrunde stehenden menschlichen Gesellschaft übershaupt zu Worte kamen. Diese Ideen haben Wilhelm überdauert und seine politische hinterlassenschaft gesichert.

Im Vergleich zu der Gesamtsumme der politischen Erfolge Wilhelms wog das Scheitern der baherischen Verhandlung nicht allzuschwer. Weit empfindlicher waren seine Konsequenzen für das enger begrenzte Schicksal Max Emanuels. Dieser hatte den Gedanken genährt, einer Union mittels und norddeutscher Fürsten die Hand reichen zu können 1), allein der nächtliche Übersall Braunschweigs (20. März 1702) zersprengte die in der Bildung begriffene Koalition, — er hatte gehofft, sich durch die Kreisassoziation zum gebietenden Herrn des beutschen Südens erhoben zu sehen 2), die Reichskriegserklärung fast am Jahrestage des Falls von Straßburg (28. September 1702) vernichtete auch diese

<sup>1)</sup> Bur Geichichte biefer Union val. außer ben betreffenden Abichnitten in den befannten Berten von Rlopp, Roorden, Erdmannedorffer, Beper: Feldzüge bes Bringen Eugen, Serie I. Bb. III (Bien 1876) 35 ff.; Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne IV (II. Aufl. 1896) Chap. IX 332-394. Aus bem reichhaltigen Barijer Material über Bagerns Stellung zu diefer Frage fei bier nur eines um= fangreichen Memoires Max Emanuels Erwähnung getan. Dasfelbe ift ein undatiertes chiffriertes Driginal, welches mit bem Schreiben Ricous' vom 22. Ottober abging (Brajentatvermert: 1. November). Aff. Etr. Bav. XLIII. Dar Emanuel entwirft bier feine eigenften Grundgebanten: Bolfenbüttel im Norben, Sachjen-Botha in der Mitte, Bagern im Guben, follen ihre Truppen vereinigen, wenn es Rot ift. Um die Berbinbung biefer disiecta membra au erleichtern, follen auch die bagwijden liegenden Fürften und Reichsftande gewonnen werden. Muf Beffen und Burgburg feste man viele Boffnungen. Dann werbe man die . Superiorité de force im Reiche besiten. Que si peutestre l'on ne pouvoit pas parvenir a cette superiorité et quil y auroit trop de difficulté a faire joindre et agir les d.tes Trouppes avec efficace pour le bien de la cause commune, du moins l'exemple et l'appuy de ces trois Princes pourra servir de fondement a former un troisieme party dans l'Empire pour une espece de Neutralité armee. Giner folden Bartei wurden fich viele friedliebende Fürften anichließen, pour se tenir hors de jeu. Rame es bann gur Reichstriegs= erffarung, fo wurden biefe gezwungen fein d'agir pour leur propre deffense. Auf diefe Beife gelangte man um fo leichter gum Biele.

<sup>2)</sup> Benn nicht mit dem Willen der Kreise, so wider ihn. Ende 1701 sandte Max Emanuel einen hochinteressanten Entwurf nach Bersailles, wie er sich den ersten Feldzug dachte. Darin heißt es bezüglich der Kreise: Le dessein de cette premiere campagne doit estre a mon advis de

Allusion. Je unabweislicher die schnelle Folge der Ereignisse jett zur letten Entscheidung drängte, um so unklarer und unzuverlässiger wurde abermals seine Haltung. Es solgten Beiten schwerster innerer und äußerer Spannung, da alles um ihn herum zu schwanken schien, da sich die Nebel vor seinem Auge verdickteten, und ihm den klaren Ausblick über die Weltlage und damit die Zuversicht auf sich selber raubten. Neben dem ernsten Spiele mit Frankreich läuft ein halbernstes mit den Alliierten; auf deren Seite winkten kleine aber augenblickliche Borteile, auf jener Ludwigs große aber zukünstige, die nur durch Übernahme höchster

Befahren zu erringen waren.

Montmollin hat oft betont, Max Emanuels einziger Lehrmeifter fei ber Zwang. Bie nun Ofterreich in Diefer fpaten aber richtigen Erfenntnis ihm feinen Willen aufzuzwingen fucht, ohne ihm dabei doch den Bugang gur Berftandigung völlig gu berschließen, wie in ablosender Folge die Seemachte, Savohen, mehrere Reichsftande, vor allem Maing, Preugen, Ludwig von Baben die oft gerriffene Rette wieder zu verfnüpfen suchen, wie Max Emanuel feinerjeits, nachdem jede Soffnung auf beutiche Bundesgenoffenschaft geschwunden ift, ratlos, wohin er, Diterreichs Rache über bem Saupte, ben Schritt fegen foll, ohne zu verfinten, im schwer laftenben Gefühle ber Bereinsamung und wohl auch perfonlicher Berantwortung, aber ftete ungeminberten Chrgeizes por der bangen Bahl immer wieder zaudert und zagt, wie er die Entscheidung ersehnend und doch auch in ahnungsvoller Geele fürchtend, den gunftigften Augenblick abwarten will, bis er gulett boch gerade in verhängnisvollster Stunde an Frankreichs Seite die verwegene Sahrt magt, das alles bietet uns, abgesehen von ber Bebeutung ber Frage für die politische Geschichte jener Tage, nicht nur echte Buge allgemein menschlichen Strebens und menich. lichen Frrens, sondern und vor allem auch ein freilich meift wenig

se maintenir tant pendant la campagne que l'hyver d'apres dans le Pays entre le Rhyn et le Danube advancer du côté du Necker aussy avant qu'on le pourra et y étendre ses contributions comme les quartiers d'hyver et mettre les cercles hors d'estat de pouvoir entretenir leurs trouppes s'ils les employent pour le parti contraire. Aff. Étr. Bav. XLIII. Zu der Geschichte der Kreisassosiation vgl. außer den eben genannten Werfen die ältere Arbeit von Kopp, Gründliche Abhandlung von der Association derer vorderen Reichs-Crahsse... (Frankfurt 1739).

erfreuliches aber stets bebeutsames Bild vom Beifte jener verworrenen, muhsam ringenden Zeit und ber Art ihrer Manner.

Bäre ber Kurfürst ber Großen Allianz beigetreten, er würde sich und dem Lande unendlich Schweres erspart haben. Welches dann auch immer die Wege Bayerns gewesen wären, auf das Höchstätter Feld hätte keiner geführt. Underseits ist leicht zu sehen, daß sich das Ganze zulett doch durchaus so entwickelt hat, wie es sich psychologisch aus der inneren Natur des Handelnden und dessen Umgebung, aus dem Zusammenwirken persönlicher Kräfte und unpersönlicher Verhältnisse heraus entwickeln mußte. Welche andere Lösung hätte das Schauspiel: Max Emanuel, finden können als eine tragische und gewaltsame?

Durch unruhvolle, bange Jahre zieht sich die vorbereitende Entwicklung — in die wenigen kampferfüllten Nachmittagsstunden eines großen Schickfalstages brangt sich die zermalmende Ents

icheidung.

### Die Mutter bes Freiherrn bom Stein und Lavater.

Rach ihrem Briefwechfel

non

#### Alfred Stern.

In feiner ausgezeichneten Biographie des Freiherrn bom Stein beflagt Dag Lehmann, bag wir "nur wenige Briefe" ber Mutter bes großen Mannes befigen. "Sie zeigen, fagt er (1, 12). ebensofehr Berrichaft über bie Sprache wie Tiefe ber Bilbung. Lavater hat mit ihr forrespondiert und ihr Bild in seine Phyfiognomischen Fragmente aufgenommen." Er verweift auf einen Brief Lavaters an Frau vom Stein vom 14. Marg 1777, in bem es heißt: "Der 3. Teil ber Physiognomif ift nun auch fertig. Gott fei gepriefen. 3ch muß jum Boraus abbitten, bag 3hr Bild gang unvolltommen auch drinn erscheint und daß ich gewiß gu wenig und zuviel bavon fage." Ein früherer Brief Lavaters an Frau bom Stein vom 8. April 1775 enthält bie Worte: "Wenn ich bitten barf inst lein gezeichnete genaue Gilhouetten von Ihnen und allen in Ihrem mir unvergeglichen Saus." Un ber Tatfache, bag Lavater bas Bilb ber Frau vom Stein in ben britten Teil feiner Physiognomit aufgenommen bat, ift bemnach nicht ju zweifeln. Auch wurde die Charafteriftif, die daselbst S. 284-286 der dreifachen Biedergabe eines weiblichen Bortrats beigefügt ift, jene ichone Charafteriftit, die Dar Lehmann mit famt bem Portrat auf Steins Mutter bezieht, an fich fehr wohl auf Dieje paffen. Dennoch wird fich Lehmanns Unnahme nicht festhalten laffen.

Berdächtig ift schon das gedruckte B, welches sich an der bezeichneten Stelle der physiognomischen Fragmente sowohl in der Aberschrift im Text wie unter dem schattierten Porträt findet.

Denn Lavater pflegt mit folchen gedruckten Buchftaben die Initiale des Namens der abgebildeten Berfonlichfeit zu bezeichnen. Außerdem aber wird in einem ber Ruricher Stadtbibliothet geborigen Exemplar von Lavaters Werf, das viele wertvolle handichriftliche Bufügungen von Ramensangaben zu ben Bilbern enthalt, jenes gedruckte B burch einen fundigen Erlauterer vollfommen erflart. Richt "Frau vom Stein" lautet ber handichriftliche Bermert über dem betreffenden Bortrat, fondern "Frau von Brunn" und berjelbe Rame "von Brun" tehrt handichriftlich noch einmal S. 286 unter ber Bignette wieder, an der Lavater befonders das "länglichte bennahe perpendifulare Rinn" bemerkenswert fand: "fo rein von aller Bewaltthätigfeit und Barte." Eine Korrespondenz Lavaters mit Frau Dr. von Brunn gu Schaffhaufen ift noch vorhanden. Gie erstreckt fich über bie Jahre 1772 bis 1798. Lavater nennt in ihr 1774 bie Abreffatin "Meine werteste Freundin, Schwester, Mutter". Der Ton feiner Briefe ftimmt recht gut mit ber Beschreibung, die er in der Physiognomit von Frau von Brunn gibt, überein. Ebenfo paßt bagu alles, was wir fonft von der ausgezeichneten Dame, einer geborenen Stofar, Frau bes Dr. med. Johann Jafob von Brunn in Schaffhaufen wiffen.1)

Da das erwähnte in Zürich befindliche Exemplar von Lavaters Werf leider keinen handschriftlichen Eintrag "Frau vom Stein" enthält, so bleibt der Vermutung ein ziemlich weiter Spielraum überlassen, welches der unbezeichneten weiblichen Porträts und welche der dazugehörigen Charakterskizen auf sie zu beziehen seien. Man könnte versucht sein, ihr Vild in einem der "Vier Prosilporträte von Frauen" zu sinden, welche die LXXXIX. Tasel des dritten Bandes einnehmen. Denn nach dem dazugehörigen Text S. 317 sind alle vier "Damen von Stande." Allein da eine dieser Damen handschriftlichem Eintrag zusolge eine Züricherin war und da alle vier "von demselben Zeich-

<sup>&#</sup>x27;) S. Karl Stolar: Johann Georg Müller, Dottor der Theologie, Prosession und Oberschulherr zu Schafsbausen, Johannes von Millers Bruder und Derders herzensfreund Baiel, C. F. Spittler 1885. Personenregister s. v. "von Brunn". Gefäliger Mitteilung von herrn Dr. Karl henting in Schafsbausen verdanke ich die Notiz, daß auch in dem der Schassbauser Stadtbibliothet gehörigen Exemplar der Physiognomischen Fragmente beim ersten Bild der betressenden Tasel eine Notiz sich befindet, mit Bleistift eingetragen: "Frau von Brun zur Platte Schafsbausen".

ner" gezeichnet sind, so kann Frau vom Stein nicht darunter sein. Möglicherweise verbirgt sie sich unter dem mit Nr. 10 bezeichneten Porträt auf der Tasel neben S. 328. Lavaters Worte (S. 329) zu diesem Bilde lauten: "Ein Gesicht, das, ohn' alle Prätension auf Schönheit, Achtung und Liebe fordert. Es enthält viel Wahrheit und Natur. Es hat mehr Bescheidenheit, als Eitelseit, und seine Eitelseit scheint von einer aufrichtigen und liebenswürdigen Art zu sehn. Daß die Dame zart und schwächlich, ist besonders auch im Umrisse der Kinnlade sichtbar. — Mit einem Wort — zärtlich — edel — frömmlich". Man erinnere sich der Entschuldigungsworte Lavaters, "er sage gewiß zu wenig und zu viel" von dem Bilde seiner Nassauer Freundin.

Bas immer ber Züricher Physiognomiter in feiner poetischen, überschwänglichen Art von ihr gefündet haben mag: man ift jum Blud nicht auf feine Angaben beschränft. Baren Dag Lehmann Die Briefe befannt gemejen, Die Benriette Raroline bom Stein an Lavater gerichtet hat, fo hatte er ihnen wohl noch diefen und jenen Bug für die Charafteriftit der trefflichen Frau und fogar einiges für die Schilderung der Umgebung, in der fein Beld aufwuchs, entnehmen fonnen. Erfreulicherweise hat fich eine Ungahl biefer Briefe unter Lavaters Papieren, Die fich im Befit ber Stadtbibliothet gu Burich befinden, erhalten. Sie umfaffen gwar nur einen furgen Beitraum: vom 10. Juli 1774 bis gum 4. Februar 1777. Aber ihr Inhalt ift mannigfaltig und bietet, weit über bas perfonliche Intereffe hinausgehend, einen bemertenswerten Beitrag zur Geiftesgeschichte ber damaligen Zeit. Da Lavater feiner Bewohnheit gemäß Rongepte ober Ropien feiner eigenen Briefe gurudbehielt und aufbewahrte, fo hat man bie Möglichkeit, in Zürich nach fo viel Menschenaltern bas schriftliche Zwiegespräch zu belauschen, das er mit seiner Naffauer Freundin führte.

Gine wörtliche Wiedergabe sämtlicher Aftenstücke würde jedoch zu weit führen. Es genüge, in dankbarer Anerkennung der Liberalität, deren die Leitung der Züricher Stadtbibliothek sich nühmen darf, Auszüge aus den Briefen der Freifrau vom Stein mitzuteilen. Ein paar Stellen aus Lavaters Konzepten oder Kopien, die in Kleinigkeiten von den Originalen abweichen mögen, werden in erwünschter Weise zur Erläuterung dienen.

Bie die perfonliche Befanntschaft Lavaters und ber Freifrau bom Stein fich antnupfte: barüber belehrt uns fofort ihr erfter Brief vom 10. Juli 1774. Es geschah mahrend jener Sommerreife, die Lavater bamals mit Goethe und Bafedow in die Rheinlande führte. Lavaters Tagebuch (Fund: Goethe und Lavater. Schriften ber Goethe-Gesellichaft, Beimar 1901, XVI. 294) gebentt zum 29. Juni 1774 bes erften Besuches in bem "prächtigen Saufe" ber Familie Stein zu Raffau und ber Sausfrau, "einer großen gang originellen Dame von wohl funfgig Jahren." Da= nach tam es vom naben Ems aus, wo Lavater bie Rur gebrauchte, ju weiterem Bertehr mit Raffau. Gine Freundschaft entspann fich, bie bald in der gefühlvollen Sprechweise der Reit Ausbrud fand. Alle Lavater nach Burich gurudgefehrt war, feste ber Bedankenaustausch zwischen ihm und ber neugewonnenen Freundin fich fort. Sie nimmt an allen feinen perfonlichen Erlebniffen und an allen feinen geiftigen Beftrebungen teil. 3m Mittelpunft ihres Intereffes fteht die Arbeit an den "Physiognomischen Fragmenten." Die Mutter Steins verfolgt ben Fortgang bes Berfes mit Spannung, fendet bem Berfaffer Materialien, bemuht fich um die frangofische Uberfetjung. Bei aller Bewunderung bes Buricher Freundes bewahrt fie jedoch ihm gegenüber eine anertennenswerte Freiheit des Urteils. Sie warnt ihn davor, fich mit Johann Jafob Bagner "einzulaffen", bem vielgenannten Teufelsbanner und Bunderboftor, ju beffen Blaubigen Lavater lange Zeit gehörte. Sie mahnt ihn, "ben Schein ber Schwarmerei ju meiben." In ihren Betrachtungen über Menschen und Dinge mifchen fich mabre Frommigfeit und verständiger Ginn. Es fehlt nicht an gahlreichen Sindeutungen auf die Beroen der deutschen Literatur, unter benen bie, welche Goethe betreffen, gang befonbers hervorftechen.

Bas nicht am wenigsten bemerkenswert erscheinen mag: dieser Briefwechsel belehrt uns, daß einmal ernstlich davon die Rede war, den künftigen Reformator des preußischen Staates nach Bürich zu senden und Lavaters Leitung zu übergeben. Man weiß, daß während Steins Göttinger Studienzeit, im Herbst 1774, sein Berhältnis zu seinem Hosmeister, dem Elsässer Friedrich Rusdolf Salzmann, sich löste. Salzmann ging nach Straßburg zurück, wo er später als Buchhändler und Schriftsteller wirkte. Noch ehe ein Ersasmann für Salzmann gefunden war, jedenfalls nicht

lange nach der Beimkehr von der deutschen Reife1), schrieb Lavater Steins Mutter: "Wenn nach dem nächften Neujahr, unvorhergesehene Sauptveranderungen abgerechnet, der Berr vom Stein Luft haben, ein halbes Jahr Quartier zu nehmen und fich unfere einfache, boch gefunde und hinreichende Tafel, ein Zimmer ohne schone Musficht und unfere außerft burgerliche Saushaltung wollen gefallen laffen (oben auf'm Saufe ift eine prachtige Ausficht, wo fo manche Morgen- und Abendstunden zubringen könnten), fo fteht ihm mein Saus und mein Tifch ju Dienfte. Gefellichaft guter Jünglinge und Lehrer verschiedener Art wurde ich ihm bestmöglich zu verschaffen suchen. Wegen ber Benfion fann ich nichts bestimmen. Gie verlaffen fich aber barauf, bag ich feinen öfonomischen Bortheil suche. Herr Pfenninger2) bestimmt, wie Gie leicht benfen fonnen, nichts. 3ch glaube, daß die Berren, Die zu ihm geben, ihm für die Lehrstunde monatlich einen Dufaten bezahlen". Lavater fam noch einmal in einem Brief vom 3. November 1774 auf die Cache gurud: "Nicht mahr, meine theuerfte Frau vom Stein, wenn meine geräuschhaffenbe, ftille, etwas furchtsame Frau Besorgniffe außert, bag fie ben Berrn Baron nicht anders als mit ber burgerlichften Ginfalt bedienen fonne, wenn fie fagt: ""Mit allen Freuden, wenn wir bei unferer Ordnung bleiben fonnen"", - fo barf ich gang ted in Ihrem Ramen, meine gnabige Frau, verfichern, bag bas fur Gie und Ihren herrn Sohn feine Abhaltungen, feine Bedenflichfeiten find. -Noch ein Wort wegen bes Zimmers, 4 Treppen boch fonnten wir ihn weit bequemer für ihn logiren, aber bie Treppen!" Man wird feben, wie bantbar Frau vom Stein bas Anerhieten Lavaters aufnahm. Indeffen zerschlug fich die Sache. Auch aus einem Aufenthalt ihres jungften Sohnes in Lavaters Saufe, ber halb und halb geplant war, wurde nichts.

Warum die Korrespondenz mit dem Frühjahr 1777 abbricht, bleibt dunkel. Daß die Aufnahme des Bildes der Schloffran von Nassau in das physiognomische Werk nebst dem beigefügten

<sup>1)</sup> In ber Buricher Sandichrift fehlt bas Datum.

<sup>2)</sup> Johann Jakob Pfenninger (1747—92), Pfarrer in Zürich, einer ber vertrautesten Freunde Lavaters, s. Allg. Deutsche Biographie XXV, 660, und J. C Lavater. Denkschrift zur hundertsten Wiederkehr seines Todestages, herausg. von der Stiftung von Schnyder von Wartensee. Bürich 1902, Register.

Kommentar, wie er auch gelautet haben möge, eine verletzende Wirkung ausgeübt haben solle, wird man doch nicht annehmen wollen. Da es ein kulturhistorisches Interesse hat, zu sehen, wie eine Frau von der Bildung der Mutter Steins die deutsche Rechtschreibung handhabt, so mögen die Auszüge aus ihren Briefen ganz ohne Anderung folgen.

Raffau den 10. Juli 74.

Unsere Bunsche sind eitel. Konten sie sich realisiren, so wurden die Stunden, die ich das Bergnügen gehabt, mit Ihnen zuzubringen, wieder zurückgerusen werden. Bieles bleibt noch übrig, worüber Ihre Meinung wünschte zu wiffen.

Die Briefe von der Fraulein Kletenberg haben Nachdenken ben mir erweckt.<sup>1</sup>) Letterer ift trefflich, in dem ersten findet man Spuren, daß sie Umgang mit dem seligen Fresenius gehabt. Das Urteil über den Tod der Moralisten ist ein Zeichen davon.

Erlauben Sie, daß ich die Schreiben, die Sie so gütig waren, mir gestert zu schicken, bis auf übermorgen frühe 9 Uhr behalte, daß ich Sie an H. Göde Manuscript2) erinnere, Sie bitte mir nicht zu antworten, sondern mich zu lieben, wie ich Sie liebe. Gott lege 1000 Segen auf Ihren heutigen Bortrag3) und alle Hand-lungen, die Sie zu Ehren des Herrn thun.

Bon Stein.

11. Julli 74.

Mit Bergnügen habe ich liebster Herr Lavater die Briefe besorgt. Geben Sie mir den Namen, der die Empfindung, so ich auf ihr Herz gemacht, ausdrückt. Ist es Freundschafft, Liebe, so komt sie der, so ich vor Sie spühre, gleich.

<sup>1)</sup> Gemeint werden sein die beiden Briese Susanna Katharinas von Klettenberg vom 2. und 7. Juli 1774, die Lavater in Ems empfing. S. Goethe-Jahrbuch XVI, 93. Daselbst Näheres über das Verhältnis der "schönen Seele" zu Lavater. Bgl. Erich Schmidt: Die schöne Seele in der Viertelziahrsschrift für Literaturgeschichte VI, 592—597. Über den Franksuter Prediger Johann Philipp Fresenius (1705—1761) s. Allg. Deutsche Viosgraphie VII, 353 und J. M. Lappenberg: Reliquien des Fräulein S. C. v. Klettenberg S. 121 ff., S. 227 ff.

<sup>&</sup>quot;) Ohne Zweifel ift das Manustript von "Berthers Leiden" Teil I gemeint. S. Fund a. a. D. S. 390.

<sup>\*)</sup> Die Predigt: "Erwedung gur Liebe über Joh. V, 12" f. 3wo Bredigten von J. C. Lavater, gehalten ju Ems im Julius 1774.

Hier folgen die Briefe zurud, mit aufrichtigem Dank. Wenn ich versichert ware gewesen, daß es mit Ihrer Genehmigung hatte geschehen können, so würde ich die mehreste davon haben abgeschrieben. Ungewisheit hat die Lust untertruckt. Das Manuscript behalte noch etliche Tage. Gestert hatte ich keine Zeit zu leßen, ob heute was übrig behalte, weiß ich noch nicht. Oft muß ich mir zurusen Gedult, warthe Deines Beruf ab und laß alles andere liegen.

Gott stärke die Gesundheit meines Freund, ich sage nicht neuen Freunds, denn ich kenne Sie seit 6 Jahr. Die personliche Bekantschafft verschafft mir aber das Bergnügen daß ich Ihnen versichern kan daß ich Sie als einen Sohn und Bruder liebe. Ich bin voll Berlangen, solches bald, ja gar bald mündlich zu wiederhollen.

Raffau ben 6. Sept. 74.

Wie erfreut bin ich zu vernehmen, daß mein theurer Freund Lavater die Beschwerlichkeiten der Reise glücklich überstanden, die seinige gesund angetrosen und sich meiner beh dieser Gelegenheit erinnert. Nun sehe der Herr noch serner dazu, daß der Endzweck der Kur erreicht und genugsame Krästen zu der Arbeit sich sinden. Diese müssen aber nicht verschwendet, oder allzu start angespant werden. Wir sind ja über alle Gaben nur Haushalter und müssen genan damit wirthschaften. Ich bitte Sie versichert zu sehn, daß weder ich noch mein ganzes Haus Sie jemals vergessen. Anstat dieses Gedanken, vor welchem ich erröthen würde, empfinden wir aufrichtige Liebe für Sie, mein Freund, auch Dank sir das Gute, so wir von Ihnen gehört, gesehen und noch tägelich leßen . . . .

Meine Gesundheit ist wankend und hat mich abgehalten, Heninger den Empfang seines Schreiben und der Aufsäße ehenter zu berichten. Entschuldigen Sie mich beh Ihrem Freund. Wie lehd sollte es mir sehn wann mein Verzögern Ihm zu antworten eine widrige Gesinung von mir behbrächte. Vielmehr wünschte ich die Achtung Ihrer Freund und Freundinnen zu

<sup>1)</sup> Der erste Band von Lavaters "Aussichten in die Ewigkeit" war 1768 erschienen.

erwerben, absonderlich ersuche ich um dieße Geneigtheit die Frau Lavatern. Mich freut, daß Ihr das Bild meiner älteste Tochter<sup>1</sup>) angenehm ist. Bielleicht ist dieße junge Frau, die die Schweiz vorzüglich liebt, gerne reißt, noch einmal so glücklich Sie sämtlich

in Burich zu feben.

Hier folgt die Antwort von H. Lipert in Dresden.?).... Fürst Taxis hat sich nicht zu der Postfreyheit verstehen wollen... Den Domherrn von Hohenseld, den Sie in Speher gesprochen, habe ich in Schlangenbad gesehen. Ihre Bekantschaft ist ihm sehr interessant... Die Zeichnungen, die er Ihnen versprochen, werden Sie erhalten haben. Was halten Sie von dem Mann und wie geselt Ihnen der Antrag an Basedow nach Homburg beh den Prinzen als Hossmeister? Das ist sein Fach nicht. Er wird ihn auch nicht annehmen. Mein Mann und Kinder empsehlen sich bestens. Der gute Gott seh Ihnen und beh uns, mein werther Freund, ich bleibe ohnveränderlich Ihre

Treue Freundin

Bom Stein.

Den 5. Oft. 74.

pert erhalte, werde gleich übersenden. Wegen H. von Hohenfeld bin ich Ihrer Meinung.<sup>4</sup>) Das einige, das ich an ihm auszusetzen sinde, ist daß er allzusehr Bossusich ist. . . . . Was wird uns

\*) Zeichner und Prosessor der Antike in Dresden. Bgl. Allg. Deutsche Biogr. XVIII, 736. — Lavater an Frau vom Stein 22. Febr. 1775: "Für die Lippertschen Abdrilde danke ich Ihnen nochmals recht sehr. Ich brauche

fie oft."

3) Uber S. v. Hohenfeld, Dombechant zu Speier f. Allg. Deutsche Biogr.

XII, 672 Bgl. Fund a. a. D. S. 320.

<sup>1)</sup> Johanna Luife, vermählt mit dem sächsischen Geheimrat von Werthern, Gesandten in Madrid. S. Berh, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein I, 8. Beide sind Urbilder von Graf und Gräfin in Wilhelm Meisters Lehrjahren. S. Goethes Briefe an Frau von Stein, herausg. von Adolf Schöll. Zweite vervollständigte Ausgabe von Fielit 1883 I, 310. 449. 484 und Register s. v. Berthern. Bgl. Bahrheit und Dichstung, den Ansang des 20. Buches.

<sup>\*)</sup> Lavater an Frau vom Stein 14. Sept. 1774: "H. v. Hohenfeld ist einer der heitersten Köpfe und besten Menschen, die ich auf meiner Reise angetroffen. Ich habe noch bei keinem Katholiken so viele Freiheit bes Geistes mit jo viel religioser Empsindung vereint gesunden."

Basedow Feber, die er in Franksurt führt, schenken? Sehnlich wünschte ich, daß der Mann nach seine Berdienste belohnt, und dann ruhig und glücklich wäre. Meine Tochter, welche über Ihres Andenken höchst erfreut ist, hält sich nicht Stärke genug in der Französische Sprache, um einige Kapitel von dem Physionomischen Bersuch zu übersehen. Schicken Sie aber geschwind, was Sie ihr zugedacht haben. Mein Sohn, der in Göttingen studirt und dermalen in den Ferien hier, will es mitnehmen, Herrn Bläsing!) von Strasburg, der sich auf dortiger Universität besindet geben und host, daß er die Arbeit übernimt. Solte aber dieser Mann, der zu dem Geschäfte die nötige Geschicklichkeit besitzt, sich dessen nicht unterziehen wollen, so weiß ich noch zweh andere zu Strasburg, die ich ohnverzüglich will sondiren lassen.

Frau von la Roche?) ist bermalen in einer sorglichen Ungewisheit. Der Kanzler an dem Trierischen Hof ist gestorben, sie wünscht, daß ihr Mann dessen Stelle ersetz, aber er hat zwey Kompitenten, die die Sache erschwöhren. Gott wird alles zum besten wenden . . . Loben Sie nicht den Margrasen von Durlach, daß er sich den treslichen Klopstock zum Gesellschafter gewählt? Gehet der Mann klug zu Werk, wie ich nicht daran zweisle, wie

viel gutes tan er nicht stiften . . . .

Den 28. Det. 74.

Beyde Paquet, eines mit etlichen Kapitel Physiognomische Bersuche und das andere mit zwo Exemplar Christliche Lieder für Kinder, habe ich zu seiner Zeit erhalten. Zürnen Sie nicht theurer Freund, daß ich von dem Empfang nicht ehenter Nachricht gebe. Sagen Sie nicht die Frau von Nassau ist nachlässig und was dergleichen mehr sehn könte. Hören Sie die Gründe meines Ausschlaß Ihnen zu schreiben, und urtheilen Sie mich

") Sophie v. la Roche (1731—1807) f. Allg. Deutsche Biographie

XVII, 717 ff.

<sup>1)</sup> Gemeint ist der Straßburger Johann Lorenz Blessig (1747—1816), Steins Studiengenosse in Göttingen, später Projessor der Philosophie und Prediger in seiner Baterstadt. S. Froipheim: Zu Straßburgs Sturm- und Drangperiode 1770—1776 (Beiträge zur Landes- und Bolkeskunde von Essaß-Lothringen, Straßburg 1888) II, 37. 39. R. M. Fritz: Leben Blessigs, Straßburg 1818.

immer nach Ihrem mir unvergeflichen Bahlfpruch: 3ch mag wohl warthen. Als ich das erfte unter bem 12. dieses erhielte, war mein Sohn in bem Begrif wieder gurud nach Göttingen unter bem Geleite bes S. Chriftlieb1) zu reifen. - S. Salamann hat fich entschloffen Autor zu werden und glaubt unter dem Titel gemächlicher auf ber Universität gu leben, ale Auffichter eines jungen Menschen2), ein ander mal mehr hiervon - ich gabe alfo was Sie mir zu überfeten zugeschickt meinem Sohn, um es S. Blafig zu zeigen und fragen, ob er diefes Bert übernehmen wolte. Beute habe ich die Antwort, welche ich abgewartet, um gleich was Buverläffiges berichten zu konnen, er= halten . . . Wann Sie, befter Berr Lavater nicht allzusehr mit bem Bert eilen, fo will Blafig Ihr Uberfeger werben, verspricht Gifer, Treue und Fleis. Auch follen Gie ruhig fenn: Rein Buchftaben wird davon in fremde Sande fommen. . . . . Gott gebe, bag Bafedow von feinem Borurtheil abgehet. 3) Wie wurde ich mich freuen, wenn Sie außerfeben maren, biefen irrenten auf ben rechten Beg Jeju gu führen. 3ch bente febr oft an ben Dann. Unter und gejagt in hiefiger Begend hat er fich nicht bie Achtung erworben, bie man vermuthen follte.

Das freundschaftliche Anerbiethen, wenn keine unvorhergesehene Hauptveränderung bei Ihnen vorgehet, meinen Sohn zu sich in das Haus und an den Tisch zu nehmen, erkenne mit Dank und nehme es auch so an. Ich will sehen wo mit seinem Hofmeister hinkomme und suchen den zu versorgen. Das andere wird sich alle gewis zu unserer gesamte Zufriedenheit schon geben. . . . Weine elende Gesundheit erlaubt mir keine anhaltende

<sup>1)</sup> Ein "alter Diener des Saufes" f. Mag Lehmann: Freiherr bom Stein I, 27.

<sup>2)</sup> Friedrich Rubolf Salzmann (1749—1821) f. Allg. Deutsche Biogr. XXX, 299, als Hofmeister mit dem jungen Karl vom Stein im herbst 1773 nach Göttingen gesandt, 1775 auf Berwendung der Familie Stein vom Meininger Hof geadelt und zum Geh. Legationsrat ernannt. S. über sein Zerwürfnis mit dem jungen Stein: Max Lehmann I, 18 ff.

<sup>&</sup>quot;) Lavater an Frau vom Stein 14. Sept. 1774: "Mit dem Fürsten von Homburg, der gestern mit seiner Gemahlin und der Prinzessin Louise von uns verreiset, hab' ich wegen Basedow geredet wie Sie. Er ist zu alt und hat zu wenig Sentimens zur Herablassung beh aller Redlichkeit seines Herzens und Stärke seines Geists, um junge Prinzen zu bilden." Über Lavaters Beziehungen zum Landgrasen Friedrich von Hessenschunge (1768—1820) s. bessen Biographie von K. Schwart, Rudolstadt 1878.

Bemühung des Körpers oder des Geistes. Seit 14 Tagen bin ich wieder in den nehmliche Umstäntte worin ich war, als Sie diesen Sommer von uns sind gegangen. Ganz entfräftet, vie-

leicht ruft ber Berr balb gur Rub.

Sehr dankbahr für die christlichen Lieder für Kinder. Sie sind trefflich. Wenn Sie Muße [finden], so vergessen Sie nicht, Ihr Versprechen zu erfüllen und den 2. Theil der Welt zu schenken. Gottsried ist entzückt über das Lied auf die Erndte. Ich habe das ben einem Donnerwetter mir gewält. So sind die Geschmack verschieden. )

Die Recension über Ihre vermischte Schriften, werther Freund, in der Göttinger Gelehrten Zeitung habe ich gelesen. I. Ich versichere Sie, daß die Sie kennen, beh der Recension den Neid an allen Eden hervorsieht leuchten. Wie ist das anderst möglich. Liebe und Zutrauen, die Sie sich von Inheimische und Fremde erworben, kan von falschen Brüdern nicht mit kaltem Blut angesehen werden. So war es zu Zeiten unseres Hehlandes, der Apostel und so wird es bleiben, dis der Herr komt, der den Weltkreiß richten wird. Fülen, was man sagd und nur wissen, was man austrückt ist sehr verschieden. Erster strengt alle Kräste an andern behzubringen, was er empfindet, und jener befriediget sich mit seuchte Worte seine Meinung an Tag zu legen. Das ist dann freylich eine verschiedene Sprache, worüber mehr Streit entstehet als über die Sache selbst, die man behandelt.

Raffau den 11. Dob. 74.

Threm letten Schreiben. .. Warum muß ich gnädige Frau von Ihnen genent werden, finden Sie keinen andern Austruck in Ihrem Herzen für mich? Der ist gewis so frostig als das der malige Wetter. Gesetzt es ware auch keine Harmonie in unserer Denkungsarth und Sie mich nicht zur Freundin begehren, benn

<sup>1)</sup> Christliche Lieber der vaterländischen Jugend besonders auf der Landschaft gewidmet von J. C. Lavater. Zürich 1774. S. 41 "Beb einem Donnerwetter". S. 44 "Herbstlied". Unter "Gottsried" ist der jüngste Sohn Ludwig Gottsried verstanden, "das Schmerzenskind" s. Max Lehmann I, 15.

<sup>2)</sup> Göttingische Anzeigen 1774, 23. August, 101. Stüd. Lavater sprach fich am 3. Nov. 1774 in seiner Antwort an Frau bom Stein barüber aus.

diese Reigung will sich nicht zwingen, so sind wir doch alle in Christo Brüder und Schwestern. Nicht wolte ich rathen, ben alle und jede die lehre Titel zu verbannen. Kleinigkeiten, Schimeren<sup>1</sup>) dultet der Bernünstige; ich aber verzichte auf die Dinge welche keine realitaet in sich haben. Solten Sie aber sinden, daß ich mir schmeichse und wirklich nicht so über dieses hinaus din als wie ich vermuthe, so sagen Sie es Freund. Ich liebe die Wahrheit und kann sie ertragen. Sehen Sie mich auf die Probe.

Nun fomme ich an das Übersetzungwerk. Es ist an H. Blässig bereits geschrieben, auf die Antwort getrieben, bald hofe sie zu erhalten und schnel schiede ich sie Ihnen zu. Zu Strasburg hat sich auch ein Übersetzer angegeben, Namens Kraus, er wird selbst an Sie schreiben, will eine Brobe machen. 2) . . .

Mir ist lieb, daß Hasedow Frau glücklich niederkommen, aber leyd sollte es mir für ihn seyn, wenn er auf den Gedanken käme, sich der Solitude zu widmen. 3) Wer Ehr liebt kan mit dem Herzog von W. [ürtemberg] nichts zu thun haben. Ich besdaure seine arme Unterthanen von so einen Mann beherrscht zu werden.

Nicht soll Ihre Frau Liebste die geringste Unruhe von meinem Sohn zu befürchten haben, wenn er das Glück genießt, von Ihnen aufgenommen zu werden. Sie sollen beh Ihrer Ordnung bleiben und nicht anderst als Ihr eigenes Kind halten. Versichern Sie dieses die würdige Frau und grüßen Sie solche zärtlich meinetwegen. Die 4 Treppen sind gesund für junge Füße. Lassen Sie uns nur den Hosmeister versorgen, alles andere wird

<sup>1)</sup> So ftatt "Chimaren".

<sup>&</sup>quot;) Lavater an Frau vom Stein 3. Nov. 1774: "Bas die Übersetzung meines Berkes betrifft, so muß ich dieselbe verschiedenen geben" usw. 22. Febr. 1775: "Wit der heutigen Post geht das XIII. Fragment oder etwa der 12. Bogen meines Berkes ab. — Krausens Übersetzungsprobe ward auch nicht ganz gut gesunden. Ich din in Ansehung der Übersetzung in der größten Berlegenheit. Noch hab' ich keinen Mann gesunden, dem ich die Sache ganz ruhig übergeben kann. Bon Meister in Paris erwart ich nun Antwort." Unter Kraus ist wohl zu versiehen Franz Joses Krauß, der bei Froizheim a. a. D. S. 411 als Mitglied der Deutschen Gesellschaft in Sträßdurg erwähnt wird. Er bestand am 10. Dez. 1774 die juristische Brüfung daselbst.

<sup>&</sup>quot;) Lavater an Frau vom Stein 3. Nov. 1774: "Man schreibt mir,

fich finden. . . Daß H. Salzmann wantelmüthig ift, läßt sich baraus schließen, weil er von der Theologie zu den Jura übergegangen. Er bereuet schon wirklich, daß er von meinem Sohn ist. Die Hosnung, gleich als Professor in seinem Batterland anzukommen, auch eine gute Heyrath zu thun, dieses waren die Tried-Federn seiner Beränderung. Behdes hat sehlgeschlagen. Ich bedaure Ihn, aber es war sein Wille. H. Christlieb hat ihn ersetz. Wenn mein Sohn seine Studien geendiget, dann kommt er wieder hier in die Geschäften. Salzmann beschäftiget sich in Göttingen mit Französche Musen Almanac zu schreiben. Füns Exemplar hat er mir überschickt, ihm mein Gutachten davon zu geben. Ich bin ja keine Kunstrichtesviln. Nichts als eine Hausmutter, und dann Freundin von meinen Freund.

Mein Mann, meine Tochter, der Gottfried, H. Chriftlieb und Rosenstiel sind für Ihr gütiges Andenken sehr verbunden... Da Chriftlieb in Göttingen, so habe ihm gemeldet, daß Sie, werther Freund, sich seiner erinnert. . .

Den 30. Nob. 74.

. . . S. Blaffig in Göttingen mird fich zu der Uberfegung gerne verstanten haben und findet daß 3 Thaler übrig bezahlt mare. Bor Oftern fan er nicht anfangen wegen anderer Arbeit fo er unter Banben bat. Er jagb man mußte gang Lavater fenn, um eine gute Uberfetung ju machen, Die Geele bes Uberfetere mußte eben fo ichopfrisch fenn in bem Mustrud feiner Bedanten als bes S. Autor . . . Er versichert weiter, daß ohnerachten er fich Lavater nicht gleich schäte, nicht besto weniger es magen eine Brobe zu machen, allein er mußte feine gange Beit barauf anwenden und in dem furzen Termin etwas zu liefern, daben er fich ichamen mußte, wolte er nicht unterfangen. . . . Dan bat versichern wollen Wieland ware von Beimar weg, nun ift es Der Reid erdichtet viel, tragt nicht allein ein wieder ftill. ichwarzes Rleid, fonbern auch ein vielfarbiges, ju Beiten auch ein weißes, die Bulle ber Unschuld, aber feine Bahne, die fpis scharf find, gleich ber Tiger ihrer, baran erfent man ihn bald.

<sup>1)</sup> S. o. S. 239 über Christlieb. An Salzmanns Stelle trat dann der Jurist Rosenstiel, der in diesem Brief erwähnt wird. S. Max Lehmann I, 20, 32.

Berlephet der Herr Leben und Gesundheit, so sehen Sie die alte Mutter von Nassau gewis mit ihrem Knaben Gottfried im Hause zum Waldreis. 1) . . . . Was hören Sie von Basedow? Und welch ist der Endzweck des H. G. beh dem Pupenspiel? 2) . . .

Den 12. Dec. 74.

Mir ist geholsen, mein Herz ist frölich und ich will banken mit meinem Lied. Die Schmerzen im Kopf verwandelten sich in eine große Geschwulft, die noch anhaltet, mich zu Bette haltet und erfordert abgewartet zu werden. . . Ohne die entsesliche Geschwulft . . . sagen die Doktores würde ich diesesmal nicht zu retten senn gewest. Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Raffau den 14. Februar 75.

... Meine Gesundheit ist sehr wankend. Ich kann sagen, daß ich ein tägliches Sterben in meinen Gliedern spühre. In der andern Spistel an die Corinther, Kapitel 5 Bers 1 bis 7 finde ich Trost die Fülle. Herrliche Aussichten!

Der schnelle aber boch selige Hintritt der Fräulein Klettenberg wird Sie gerürt haben. 3) Für Herrn Göde halte es für ein Unglück. Nichts ist dem zu gleichen, einen Freund zu haben der sich beschäftiget uns den Weg der Tugent zu zeigen. Sie wissen, daß Herr Nicolai eine Satir versertiget, die den Titel hat, die Freuden des jungen Werthern und dessen Leyden als Wann. Ohnsehlbahr ist Ihnen besand, daß in hiesiger Gegent zweh resormirte Prediger, einer in dem Schaumburgischen, der ander aus dem Dizisschen sich erschossen haben. Diese und die Schröpserische Geschicht in Leipzig sind besonders. 4) Wenn ich

<sup>1)</sup> Lavaters väterliches Saus "Zum Baldries". S. die Dentschrift: Lavater, Burich 1902, S. 322.

<sup>&</sup>quot;) Gemeint ist jedenfalls Goethes "Neueröffnetes moralisch-politisches Buppenspiel" 1774, enthaltend "Künstlers Erdenwallen", "Jahrmartissest Blundersweilen", "Fastnachtsspiel vom Pater Brey".

<sup>5)</sup> Gie war am 16. Dez. 1774 geftorben.

<sup>\*)</sup> Johann Georg Schrepfer, der "Geisterbeschwörer", erschoß sich, von allen Seiten in die Enge getrieben am 8. Okt. 1774 im Leipziger Rosensthal. S. Allg. Deutsche Biographie XXXII, 490 nach Sierke: Schwärmer und Schwindler des 18. Jahrhunderts, 1874. Im übrigen s. Appell: Werther und seine Zeit.

nicht vermuthete, daß alle Umstentte Ihnen davon bewußt, würde ich Sie hier beysügen. Ganz fürzlich hat sich auch eine Frau in Coblenz in den Rhein gestürzt und ein Bedienter von einem guten Freund von mir in seinem Zimmer an das Bette aufgehängt. Warum nimt der Selbstmord so überhand? Und warum wird er so sehr vertheidiget? Der Autor von Apollonius spricht der Verwegenheit auch das Wort! Das ganze Wert ist eben von keiner Erheblichseit und ich zweisele daß es aus einer Königlichen Feder fließt. Wes verlaut, als wären etliche Geistliche zusammen getretten es zu wiederlegen. Ich glaube, man thätte besser, solche aufgewärmte Dinge gar nicht zu beandworten. Durch Widerspruch bringt man die Freydenker und Religionspötter nicht zur Erkenntnis. Exempel, thättiges Christenthum sind für unsere Welt die beste Wasen, die Lehre Jesu zu vertheidigen.

Der ehemalige Hofmeister von meinem Sohn, der in Göttingen, ist dermalen hier, ein Wirtemberger mit Namen Görik. Das Consistorium hat ihn reisen lassen, war also auch in Berlin, wo er Spalding?) gesprochen. . . Sind Sie zusrieden mit der Krausischen Übersetzung in dem Physiognomik Wert? Bekommet das Publikum den ersten Theil auf Ostern zu sehen? . . . Das Porträt von Ihrer theuren Haußfrau hat mich über alle maßen ersreuet. Solte Gott meine Tage fristen, welches aber weder begehre noch wünsche, sondern stelle es dem heim, der allein weiß, was uns gut, so sehrne ich gewis das Original kennen. Tausend Dank für das Present. Heute erwarthe ich meine Tochter aus Sachsen mit ihrem Mann?), von hier gehen sie nach Paris, dann auf Madrid. Das ist gewis das letztemal, daß ich sie hier sehe, aber wir sinden uns alle wieder, und dann auf ewig.

<sup>1)</sup> Unspielung auf das Werk: Vie d'Appollonius de Tyane par Philostrate avec les commentaires donnés en anglais par Charles Blount sur les deux premiers livres de cet ouvrage, le tout traduit en Français. Berlin 1774. Die Übersehung von Castillon war durch Friedrich den Großen veranlaßt, und vom König selbst rührte die "Bhilaslethes" unterzeichnete Bidmung an den Papst Klemens XIV. Bgl. Oeuvres de Frédéric le Grand, XV, S. 188 und S. XXVI (Berlin 1850). Apolsonius bildete schon während Lavaters Ausenhalt in Goethes Esternhause ein Gesprächsthema, s. Fund a. a. D. S. 286, B. 30.

<sup>9)</sup> J. J. Spalbing (1714—1804), der bekannte Theologe und Moralphilosoph f. Allg. Deutsche Biographie XXXV, 30.

<sup>3)</sup> Oben G. 237 Unmerfung 1.

Den 31. Merg 75.

. . . Es ift mir leib, bag Rraus Uberfetung nicht gut gefunden wird. Schwehr foll es halten jemand zu finden, der die Stärke in 3hr Frangofisches Wert bringt, bag in bem Teutschen ift. Lavaters Arbeit zu überfegen gehört auch Lavaters Beift und Ginbilbungefraft bagu. Leuchsenring melbet von Baris, bag Sie ihm ben Auftrag gegeben haben, für ben bortigen Truck gu forgen . . . . Begen Apollonius bin völlig Ihrer Meinung.1) Nicht biefes Buch braucht Wiberlegung; aber das Betragen vieler unferer Lehrer, benn bie geben Belegenheit jum Spott und Unglauben. Die Ernbe ift noch allemal groß wie gur Beit bes Deplandes, nur treue Arbeiter fehlen . . . . Bas mein Gemuth ben dem Abschied meiner Tochter, die ihrem Mann nach Spanien folgt, erlitten, tan ich nicht austruden. Morgen fomt fie in Lion an, ben 1. Mai gebenfen fie in Dadrid einzutrefen. Den 30. Juni ift das Biel ihrer Niederfunft. Bas für eine Aussicht ben einer Ankunft in einem fo fremden Land wie uns biefes ift. Bo bliebe Troft, wenn ich nicht mußte, daß wir alle in die Sande des herrn gezeichnet find? Das fleine Rind von einem Jahr haben wir hier behalten. . . .

Den 27. April 75.

3hn zu sehen. Vermuthlich haben Sie einen Schritt thun Ihn zu sehen. Vermuthlich haben Sie sein armseliges Geschmier gelesen, sonsten würde ich es hier benschließen. Hier folgt ein Schreiben und etliche Anecdoten, woraus wenig Trost zu schöpsen ist. Die Meinung dieses Mannes kann redlich sehn, nur müßte man sie läutern, welches beh Aberglauben so keine leichte Sache ist. Ich bin überzeugt, daß Gott täglich Wunder thut, viele

<sup>&#</sup>x27;) Lavater an Frau vom Stein 22. Febr. 1775: "Apollonius lese ich eben. Es ist für mich eine merkwürdige Lektüre. Die Eclaircissemens find ganz entbehrlich. Der Herausgeber scheint ein Pedant und schwacher Kopf zu sein. Ich denke, daß das Buch keiner Widerlegung bedürse. Aber Apollonius verdient Beleuchtung."

<sup>&</sup>quot;) Über ben "Teufelsbanner" und "Bunderdottor" J. J. Gasner (1727—1779) und Lavaters Berhältnis zu ihm s. Sierke: a. a. D. Allg. Deutsche Biographie VIII, 407 und die o. S. 234 Ann. 2 angeführte Denkschrift: Lavater (Zürich 1902), Register. Unter dem "Schreiben" ist vielleicht gemeint: "Beurtheilung der Gasnerischen Bunderkuren von einem Seelsorger und Eiserer für die Catholische Religion 1775."

bleiben verborgen und andere bemerken wir nicht. Warum foll aber ber Teufel fo viele Bewalt über ben Rorper haben? Bir haben freglich Erempel bavon in der Schrift, doch find auch viele Rrante geheilet worden, zu benen ber Behland gejagd, gehet hin, fündiget forthin nicht mehr. Suche man die Gunbenseuche zu heilen, auszurotten, dann werden bes Teufels Bafen ftumpf. ... Mir murbe es fehr leid fenn, wenn Gie, befter Freund, ben ber bermaligen Epoce fich mit Gagner einliegen. Lafterungen, Borte und Ginn-Berbrehungen find ohnehin viel. Es ift Ihnen fo gut als mir befant. Ein Domherr von Speper, ben Sie auch fennen 1), schreibt mir letthin, bag es verlauten thatte, bag Lavater einer Magb aus bem Ranton Bern ben Beift ber Allwiffenheit beplegte.2) 3ch habe es wiebersprochen und geandwortet, daß wenn ber Mann noch jo viel gutes beb einer Berfon antrefe, er ihr besfals weber Allmacht noch Allwiffenheit zuschreiben wurde, benn er lehrte ja täglich, daß alle Gaben von oben herab famen. . . Hierzu fomt noch bas abentheuerliche Genbichreiben über einige Belehrten aus Burich, das aber nur Ihrentwegen verfaffet worden. 3) Ber mag ber Autor Diefes elendes Geschmiers fenn? Die Erinnrung Pauli, feid klug wie die Schlangen ift für uns alle. Die Tauben Ginfalt, die ich über alles hochschäte, ift nicht hinlanglich zu ben Sandlungen eines Mannes auf ben die Welt die Augen richtet und der einem jeden alles muß werden. Theurer Freund ich fpreche mit Ihnen als wie mit einem Sohn. Ich geftebe, daß es fühne ift, einem Lavater fo aufrichtig feine Meinung zu fagen, bie faft bas Unfeben eines Raths hat. Gie werden benten: Beib was habe ich mit dir ju schafen? Ich erlaube Ihn Diefes; aber bann vergeffen Sie auch nicht, daß Sie mir nabe an dem Bergen liegen und es mir eine große Angelegenheit ift, bag Gie

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel Berr b. Sobenfeld f. o. G. 237.

<sup>3)</sup> Anspielung auf Lavaters Interesse für die "Gebetserhörungen" der Katharina Rindertnecht oder für das "Hellsehen" einer Frau aus Biel, die jedoch auch dem damaligen Kanton Bern nicht angehörte. S. die Dentschrift Lavater (Zürich 1902) S. 229. Gehner: Lavaters Lebensbeschreibung II, 55 und a. m.

<sup>3)</sup> Gemeint ift Johann Jatob Hottingers: Sendichreiben an den Berfasser der Nachrichten von den Bürcherischen Gelehrten in der Allg. theologischen Bibliothet usw. 1775, eine beißende Satire auf Lavater, f. Allg. Deutsche Biographie XIII, 196.

das Zutrauen des Publifum erhalten, ferner viel Gutes stiften und helsen würcken, folglich alles, was den Schein der Schwärmeren, der Sie ohnehin so seind sind und die Ihnen schon so viel Berdrus zugezogen, sorgfältig suchen zu entgehen und ganz meiden.

In diesem Augenblick erhalte Nachricht von meinem ältesten Sohn<sup>1</sup>), der beh dem Herrn Land-Kommanteur und Stadthalter von Epling zu Mergentheim in dem Noviziat. Dieser Herr, der bekanntlich katholisch ist, will auch zu Gaßner reisen und seine Wunder ansehen, mein Sohn wird ihn begleiten und vor allem, soviel er beobachten und ersahren, sogleich melden, welches ich Ihnen, lieber Freund, mittheilen werde.

Den 22. Mai 75.

. . . Bon Lavater ju reben ift bes Steinischen Saufes Lieblingsgeschäfte. Dich erfreuet die Genejung ber lieben Frau und nicht weniger bienet mir zu dem größten Bergnugen, daß Sie an mich benten werden, wenn Ihnen Bott ein Rind ichenten wird. Gerürt bin ich über bas Butrauen und mit Bahrheit fan ich fagen, daß mir noch feine Gevatterschaft fo angenehm war als diefe mir jenn wird. 2) . . . Bergeffen wollen wir das Gendichreiben. Blauben Sie man verabscheuet ben Berfaffer, er mag fenn wer er will . . . Bieben Sie fich, lieber Freund, alle die Bogheiten nicht zu Bergen. Wir miffen ja, welche bie find, Die Berfolgung muffen bulben. Bagners Rredit falt und wird balb gang verspottet werben. Bie froh bin ich, bag Gie nicht gu ihm gegangen . . . . Bringe und fchice ich meinen Gottfried, Freund, fo frage ich erftlich an, bamit es nicht zur Unzeit geschiehet. Bas mich freuet, ift, daß der Rnab fein fehnlicheren Bunich hat, als ben Ihnen ju fenn. Bie gehet es mit ber Berausgabe bes Physiognomitswert? Man ift voll Berlangen es zu feben. Ift bas Bublitum zu finden, wie ich nicht zweifele, jo habe ich ben Auftrag auf mehrere Eremplar zu prenumeriren . . . Unter uns

<sup>1)</sup> Johann Friedrich vom Stein wurde Mitglied des Deutschordens.
2) Lavater hatte Frau vom Stein gebeten, Batenstelle bei dem zu erwartenden Kinde zu übernehmen. Um 29. Juli 1775 meldete er ihr die am Tage zuvor erfolgte Geburt seines Sohnes David und fügte bei: "Unser liebe Zimmermann, weil er eben diese Woche bei uns war, hat sich gern erbitten lassen, neben Ihnen des lieben Kindes Tauspathe zu sein." Das Kind starb im Mai 1776.

gesagd, theurer Freund, Alopstock hat viel von der Hochachtung verlohren, die man bisher für ihn gehabt, auch selbst in Karlstruhe. 1) Mir ist es leid, seine Berdienste sind allemal groß. Alle Nachrichten, so ich aus Spanien erhalte, sind gut und muß mein Herz Gott dafür preisen wie auch für die Herstellung meines Sohnes in Göttingen, der frank war . . . Sie wissen, daß ich Ihnen ganz ergeben und Sie, theurer Freund, mütterlich liebe.

Den 15. Juni 75.

In Gedanken bin ich jederzeit viel bey Ihnen, theurer Freund, aber dermalen kommen Sie mir gar nicht mehr aus dem Sinn. Ich sehe Sie besorgt — doch voller Hosnung auf die Hüsse des Herrn — wegen der nahen Entbindung Ihrer lieben Hausfrau. Höchst erfreuet über die Anwesenheit einiger gute Freunde. Wirklich ist H. Göde beh Ihnen und bald komt Zimmermann. Wwas für Abwechslungen! . . Ich will Ihrem Exempel folgen, wegen Gaßner abwarthen. Doch kann ich mich nicht überreden, daß er Ihre Exwarthung erfüllen wird. Fünfzig und mehr Jahren bringen Ersahrung und ersehen einigermaßen was an den Verstantkräften sangt [an] abzugehen. Man hat mehr Dinge gesehen die Verwundrung verursachet, aber kein Bestant gehalten. Ist es aus Gott, so laßt es sich nicht dämpsen.

#### Schlangenbad ben 5. Auguft 75.

Glück, Heil und Segen zu bem neugebohrnen Sohn. Dank für die Mitgevatterschaft, mein theuerster Freund und lieber Ge vatter . . . Ich habe eine ganze Litanei Silhouetten gesamlet und andere Abrisse von merkwürdige Gesichter . . . Hier folgen zweh Suscriptionen auf die Physiognomick . . . Haben Sie noch gleiche Meinung von Gasner? Mein ältester Sohn, der seine Kuren mit angesehen, haltet ihn für einen Bundermann. Doch fallet sein Ruhm täglich. Sie haben mir gerathen ich möchte warthen und dem will ich folgen. Ich halte Sie mit Ihrem Lieblingswerk die Physiognomick sehr beschäftiget. Sie thun wohl

<sup>1)</sup> Unfpielung auf Rlopftods plopliche Abreife von Rarlerube.

<sup>&</sup>quot;) S. Fund a. a. D. S. 395: "Auf ber Deimreise bon Burich war Goethe in Strafburg mit dem Leibarzt Zimmermann aus Hannover, der in die Schweiz reiste, zusammengetroffen."

ferner mit Fleis daran zu arbeiten. Der erste Theil hat die Erwarthung des Publikum übertrofen. Auch die große Gelehrten sind sehr damit zufrieden, absonder H. Jerusalem 1), höre ich etwa ein oder den andern der dagegen spricht, so kent er das Buch nicht . . . .

Den 19. Gept. 75.

nung von dem Pfarrer Gaßner? Biele schreiben seine Kur einer magnetischen Kraft beh. In dem ganzen werden Ihnen Ihre Feinde, sie mögen immer so boßhaft sehn als sie wollen, nichts schaden. Handlen Sie nur klug. Der Neid ist eine Furie, für welcher man sich entsetz, in die Länge thut sie kein Schaden, man fliehet für ihrer Scheußlichkeit . . . In Neuwied wird auf das neue an einem Philantropinum gearbeitet. Wieland, Leuchsenring, alle Jakobi, Merck aus Darmstadt, Basedow und Wolke? werden alle daran arbeiten. Der Graf soll großmüthige Anerbiethungen gethan haben. Ich glaube nicht an das Werk bis ich es in dem völligen Stande sehe . . .

Raffau den 12. Nov. 75.

interessante daben. Für Sie, theurer Freund, habe ich die Nammen beybehalten. Schneiden sie solche aber weg, ehe Sie anderen gezeigt werden . . . Was macht Göde ben Wieland? Wollen die beyde nach allem möglichen Übel, so Gelehrten sich mit der Feder haben thun können, nunmehr versöhnen? Das Urtheil so letzterer über die Physiognomik gefült macht ihm Ehre. Bas halten Sie von dem Borschlag, das Werk nun zu verwolseilern, nachstrucken zu lassen? . . . . Etwas, worüber ich, unter uns gesagt,

1) Der berühmte Braunschweiger Theologe und Schulmann (1709 bis 1789), dessen Sohn in gewissem Sinne Modell des "Berther" war. S. Allg. Deutsche Biographie XIII, 779 ff.

2) Bie bekannt, kam es schon vorher, 1774, in Dessau zur Errichtung einer solchen Anstalt, wennschon nicht nach Basedows ursprünglichem Plan. Über seinen Mitarbeiter und späteren Gegner Christian Heinrich Wolke (1741—1825) s. Allg. Deutsche Biographie XLIV, 134. Über die Bersuche, Leuchsenring nach Neuwied zu ziehen, s. Goethe-Jahrbuch VI, 97.

\*) S. Bielands Anzeige des erften Berfuches der physiognomischen

Fragmente im Teutiden Mertur 1775, Gept., G. 281.

mit Wieland nicht zufrieden, ist daß er in Neuwied einen Erziehungsplan angegeben, und da man zu der Sache schreitten will, gehet er zurück. Dem Poeten verzehhet man eine gewisse Ungleichheit, aber dem Weltweisen stehet sie nicht zu Gesicht . . . . Bey uns ist es still von Gaßner. Mein ältester Sohn war 5 Tag beh ihm hat sein Exorsismum mit angesehen und bewundert den Mann, aber übrigens fält er kein Urtheil . . . .

Den 5. Mars 76.

.... Wollen Sie noch mehr Silhouetten? und ware es Ihnen zuwider mir Ihr Gutachten über die lette zu senden?... Wird Wielands Briefwechsel sowie der Semlersche gedruckt werden? Wer hätte glauben sollen, daß ersterer ein Herzensfreund von Göthe würde.1)

Dieser hat nun Herber versorgt.2) Goethe ist ber Liebling bes Herzogs von Weimar. Ich hose er soll einen guten Gebrauch von ber Gunst dieses jungen Fürsten machen. Erhalten

Sie noch öfters Nachricht von ihm? . . . .

Den 6. April 76.

Ich habe Deinet<sup>3</sup>) in dem Monath November ein Schreiben an Sie werther Gevater zugeschicket, das enthalten den Schattenriß der Frau verwittibte Herzogin von Wehmar, ein gleiches von H. Stadhalter von Ersurt H. von Dahlberg, Wielands, Gleim, Bertuch und das von seiner Braut. Auf meine Anfrage wo der Brief hingekommen, heißt es, er müßte auf der Post verlohren sehn gegangen! Unangenehme Begebenheit und sichere Warnung,

<sup>1)</sup> Sammlungen von Briesen und Aufsähen über die Gaßnerischen und Schröpferischen Geisterbeschwörungen 1776. S. die Denkschrift: Lavater S. 234. Lavater an Frau vom Stein 16. März 1776: "... O nein, Wieland und ich wechseln immersort vertraute Briese, an denen das Publikum keinen Antheil nehmen soll. Goethe und Wieland vertragen sich gut. Goethe hat doch würklich ein großes Herz. Er schreibt mir dann und wann und ich hab ihm viel zu danken."

<sup>2)</sup> hindeutung auf herders Berufung als General-Superintendent nach Beimar.

<sup>3)</sup> Über den Waldedschen Hofrat Johann Konrad Deinet, Leiter der "Franksurter Gelehrten Unzeigen" s. Goethe-Jahrbuch X, 171 und Register. Fund a. a. D., Register. Deutsche Literaturdenkmale des 18. Jahrhunderts, in Neudrucken herausg. von Seuffert. Franksurter Unzeigen vom Jahre 1772, Heilbronn 1882/1883, Register zur Einleitung. Lavater stand seit 1772 mit Deinet in Berbindung.

daß durch diesen Weg ich Ihnen nichts mehr zuschicken werde!... Haben Sie schon jemand ausersehen, dem Sie den III. Theil der Fragmenter zueignen werden? Wo nicht, so verdienet die Königin von Engeland den Borzug für vielen anderen großen Weibern oder auch die Russische Kanserin. Erste wegen Ihrer Tugend, zweyte weillen sie wirklich ein menschenliebendes Herz bestiget, viel gutes thut und besördert<sup>1</sup>)...

Den 20. Juni 76.

Den Berlust theurer Freund, Ihres jüngsten Sohnes, meines lieben Pathen bedauer ich von Herzen. Gott stärke, tröste die Eltern dieses Engels . . Abraham und Isaac wird sehr goutirt.2) Es sind unnachahmliche Stelle darinen. Aber wie oft habe ich mich unter dem Lesen gefragt: Warum mußte der Glaubensheld eine so ganz unnatürliche Versuchung ersahren? Gott kante ja sein Herz, seinen Gehorsam, Glauben, Zuversicht. Ich antwortete mir selbst, dieses alles durch ein Exempel für andere zu bestättigen . . . Das Schreiben von meinem Sohn aus Göttingen habe ich für 3 Wochen erhalten. Ich empsehle Ihnen diesen wie meine ganze Familie zu einer immerwährenden Freundschaft . . .

Raffau ben 4. Febr. 1777.

... Nun werden wir bald den Iten Theil der Phisiognomick zu sehen bekommen. Sie erhalten dieses durch H. Steiner<sup>3</sup>), den ich noch um ein Exemplar des Werkes ersuche. Hat es soviel Abgang als es verdienet? Soeben habe ich Ihre behde Predigten über die unerhörte Geschichte in Zürich von dem 12. Oct. gelesen.<sup>4</sup>) Der Thätter, welcher, wie es scheint, noch verborgen

2) Lavater: Abraham und Ifaat. Ein religiofes Drama, Binterthur 1776.

<sup>1)</sup> Lavater bedigierte jedoch den dritten Teil der Physiognomischen Fragmente dem Landgrafen Friedrich von heffen-homburg.

<sup>\*)</sup> H. Steiner, Buchhändler in Binterthur, s. Jund a. a. D. Register.

\*) Frau vom Stein schreibt irrtümlich "12. Oct." statt "12. September".
Sie spielt an auf Lavaters "Zwo Predigten ben Anlaß der Vergistung des Nachtmahlweins. Nebst einigen historischen und poetischen Behlagen. Leipzig 1777. Bgl. über die Sache, die großes Aussehen machte, Georg Gehner:

<sup>1777.</sup> Bgl. über die Sache, die großes Aufsehen machte, Georg Geßner: 3. K. Lavaters Lebensbeschreibung II, 171. 255. 262. Physiognomische Fragmente III, 237 si. Fund a. a. O. S. 108. 113. Lavater hatte eine Zeitlang Heinrich Waser in Berdacht, der "Nachtmahlvergister" gewesen zu sein, bat ihm aber diesen Berdacht unmittelbar vor Wasers hinrichtung 1780 ab.

bleibt, muß entweder wansichtig sehn oder ein menschenfeindliches irrelioges [sie] Herz haben, vermischt mit der schwärzesten Mesankoli. Aus der betrübten Ersahrung weiß ich, daß dergleichen Geschöpfe in den greulichsten Thatten ihr Bergnügen suchen... Über behfommende Silhouette erbitte ich mir Ihre Gedanken aus. Wenn Sie es verlangen, so will ich Ihnen den Mann nennen. Sind denn die Schattenrisse, die für etwa 15 Monath durch Herrn Deinet überschicket und wo viele interessante mit unter waren Ihnen nicht zu Handen gekommen? Alles, was mich umgibt, empsehlet sich meinem hochgeschäpten Freund . . . Bergessen Sie und hören Sie niemal auf zu lieben

Ihre getreue Freundin v. Stein.

# Miszellen.

#### Rant und Burfe.

Bon

#### † Paul Wittiden.

Dag die politischen Schriften Rants ihrem Inhalt nach nicht gu feinen bedeutenoften gehören, darüber dürfte mohl wenig Meinungs= verschiedenheit bestehen. Gein Tieffinn, der in fo viele Bebiete bes Wiffens eindrang, bewegte fich auf dem Gebiete ber Politit borwiegend in befahrenen Beleifen, nur bag er es berftand, befannten Bedanken und Theorien eine neue dialektisch icharfere oder auch wirfungsvollere Form gu geben. Um fo größere Bedeutung haben einige biefer Schriften fur Die Beitgeschichte. Es ift nicht zu weit gegangen, wenn man einen guten Teil ber unheilvollen Friedens= feligfeit ber neuentftanbenen "öffentlichen Meinung" in Preugen nach bem Bafeler Frieden ber Wirfung bon Rants Schrift "Bum ewigen Frieben" gufchreibt. Und eine faum minder große Wirfung hatte fein noch mahrend bes Rrieges gegen Frankreich erschienener Auffag: "Uber ben Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig fein, taugt aber nicht für die Braxis". Es war das erfte Mal, daß fich Rant, deffen Philosophie feit einigen Jahren die nordbeutschen Bilbungsftatten erfüllte, zu den weltbewegenden Fragen außerte, die bas Sahr 1789 auch ben unpolitischiten Denichen aufgebrangt hatte. Entftehung, Form und Inhalt bes Auffages find gleichermagen mertwurdig und bezeichnend fur die Stellungnahme des Philosophen. Längft hatte man ihn gebrangt, auf ben Rampfplat ber Meinungen su treten, aber noch im Frühighr 1793 antwortete er einem Berehrer, der ihn wenigstens jum Reudruck alterer, das politische Gebiet ftreifender Abhandlungen ju bestimmen fuchte: "Benn bie Starfen der Welt in einem Buftand bes Raufches find, jo ift einem Bogmaen, bem feine Saut lieb ift, ju raten, bag er fich ja nicht in ihren Streit mifche, follte es auch burch die gelindeften und ehrfurchtsvollften Bureden gefchehen." 1) Bas bewog Rant, im Berbite besfelben Sahres boch hervorzutreten? Die Abhandlung felbft gibt feine Antwort barauf. Sie zerfällt in brei Teile, in benen bas Berhaltnis von Theorie und Brazis in der Moral, im Staatsrecht und im Bollerrecht erörtert wird: eine Bolemit gegen die Anschauungen bes im übrigen Rant befreundeten Philosophen Garve, gegen den verftorbenen Menbelsfohn, und eine, wie wir hier nicht naber barlegen wollen, nur icheinbare Auseinandersegung mit Sobbes Theorie. In auffallenbem Gegensatz zu dem ruhigen Ton Dieser, fachlich freilich unhaltbaren Darlegungen fteht die ungemeine Leidenschaftlichfeit einer furgen Einleitung, die ber Abhandlung vorangestellt ift. Rant wettert bier gegen einen "über Theorie und Spftem ted absprechenden Ehrenmann" und fpricht bon einer Anmagung, "die mit Maulwurfsaugen, die auf die Erfahrung geheftet find, weiter und ficherer feben gu fonnen glaubt, als mit Augen, welche einem Befen guteil geworben, das aufrecht zu ftehen und den himmel anzuschauen gewohnt mar." Ben meint Rant mit Diefen icharfen Borten? Ein Bufall flart uns barüber auf. Um die Anfichten bes "Chrenmanns" von ber Un= brauchbarteit bes fpetulativen Philosophen für die Brazis des Staatslebens gu charafterifieren, gitiert Rant ben fonderbaren Salbvers: illa se iactet in aula. 3) Berständlich wird das Zitat nur burch die Fortsehung: Aeolus et clauso ventorum carcere regnet; es ist ein befannter Bers bes Bergil, ben ber größte publigiftifche Gegner ber frangofifchen Revolution und einer der größten politifchen Denter ber Reuzeit, Edmund Burte, in feinen "Betrachtungen über Die frangöfische Revolution" auf die propagandiftische naturrechtliche Spetulation anwendet: fie folle fich in ihre Belehrtenftube vertriechen, anftatt fich die Leitung ber Staaten anzumagen. Rante ehemaliger Schüler, Friedrich Bent, hatte die "Betrachtungen" Ende 1792 überfest, und in biefer, bas größte Auffeben erregenden Bearbeitung hat Rant fie mohl gelefen. 4) Wir laffen bahin geftellt, mas Rant bagu bermocht hat, anftatt einer Biberlegung ber "Betrachtungen",

<sup>1)</sup> S. Rants Briefwechfel II, 402 f. und 477 f.

<sup>2)</sup> S. Berte herausgegeben von Rosentranz und Schubert VII, 1. Abt. S. 179 f.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 180.

<sup>4)</sup> Bent' Betrachtungen I, 79.

burch die die politischen Aspirationen des herrschenden Naturrechts allerdings ins Berg getroffen murben, fich mit ben wenig murbigen, groben und berftedten Musfällen gegen Burte gu begnügen. Ginem philosophischen Jugendwert bes Politifers, bas in Garves Bearbeitung großen Ginfluß auf die beutsche Afthetit gewann, hat er feine Anerkennung nicht berfagen tonnen. Auf dem politischen Bebiet mochte er feine eigene Schwäche ebensofehr fühlen wie bie Befahr, die dem Naturrecht durch Burtes Angriff brohte, und es beswegen für geraten halten, den offenen Rampf zu vermeiden, aber ben Rennern über feine Stellungnahme feinen Zweifel zu laffen. Bir durfen wohl vermuten, daß Burtes Schrift der eigentliche Unlag ber ganzen Abhandlung gewesen ift1), obwohl fich in ihr nur noch bie folgende bezeichnende Beziehung auf Burte findet. Burte hatte ben Anhangern ber Revolution in England nachgewiesen, daß in ber englischen Berfaffung von einem Recht bes Boltes, Die Ronige abaufegen, nicht die Rebe fei. Rant bemerkt bagegen - wieder ohne Burtes Namen zu nennen - in hochft fophiftifcher Dialettit, bas Bolf habe fich eben, da, aus Gründen der Logit, eine Konstitution ein Recht auf Rebellion nicht enthalten tonne, im geheimen ein jolches Recht vorbehalten. 2)

Der unscheinbare und nur durch einen Zufall bemerkte Ausfall Rants gegen Burke bezeichnet die beginnende Entwicklung der Parteizgegensähe, die das öffentliche Leben Preußens bis in die Neuzeit beherrscht haben.

# Die preußischen Geldmittel während bes Feldzuges 1813/14.

Eine Aufzeichnung Rothers, mitgeteilt von Fr. Meinedte.

Bu Ende des Jahres 1842 wurde den preußischen Ministern bei den Berhandlungen über die Fortbildung der ständischen Institutionen und über die fünstige Behandlung des Staatsschuldenwesens unter anderem auch die Frage vorgelegt, ob für den Fall eines

<sup>1)</sup> Eine Polemit mit Garve beabsichtigte Kant icon längere Zeit; fie follte aber "bloß moralisch" sein (f. Briesw. II, 336).

<sup>3)</sup> S. a. a. D. S. 214 f.

plöglich ausbrechenden Krieges genügende Mittel vorhanden seien. (v. Treitschle, Deutsche Geschichte im 19. Jahrh. 5, 188). Aus dieser Beranlassung entstand nachfolgende, vom 28. November 1843 datierte Aufzeichnung des Staatsministers v. Rother, die unsere dürftige Kenntnis von den preußischen Finanzen und hilfsquellen während der Befreiungskriege wenigstens etwas vermehren wird.

Uber die Magregeln, welche in den Jahren 1813/14 behufs ber Gelbbeich affung genommen werden mußten, habe ich folgendes anguführen:

Alle erbenklichen Bersuche, im In- und Auslande das damalige bringende Gelbbedürfnis zu beseitigen, blieben ohnerachtet ber taglichen Beratungen und der vielen gehaltlofen Brojette fruchtlos, und die Soldzahlungen fur bas Seer, fowie die Unichaffung ber bor allen Dingen nötigen Munition tamen ins Stoden. Bei den immer brangender werdenden Berhaltniffen mußte in Schlefien, gum größten Teile in Breslau, eine Zwangsanleihe bei ben mobilhabenben Rapis taliften ausgeführt werden, beren Ertrag von ungefähr 11/2 Millionen ju den gedachten erften Bedürfniffen verwendet murbe. Das beer rudte ins Feld, und als das Hauptquartier Gr. Diajeftat des Königs folgte, waren in der bamaligen interimistischen Generaltaffe, aus welcher alle Geldbedürfniffe ber Urmee beftritten werden follten, nicht volle 3000 Taler vorhanden. Alle weiteren Soldzahlungen mußten bemnach unterbleiben und erft auf bem Rudjuge ber Urmee burch Dresben nach ber Schlacht bei Groggörichen erhielt ich endlich und zwar erft am vorletten Tage vor dem Abzuge, abends, auf mein dringendes Bitten von der damaligen oberen Berwaltungsbehörde der offupierten feindlichen Brovingen, bem Minifter Freiheren bon Stein, welcher die frühere Ausführung diefer Magregel verhindert hatte, weil er immer der Meinung war, daß fich Sachfen mit ben berbundeten Machten vereinigen murbe, die ichriftliche Erlaubnis, Die bortigen öffentlichen Raffen mit Gulfe ber mir beigegebenen fechs Rofaten in Befchlag zu nehmen. Ich tonnte nur ohngefähr 100 000 Taler bar fortichaffen, mußte aber andere in Befchlag genommene 100000 Taler, zu deren Transport es an Bagen fehlte, zurudlaffen. 3ch nahm baher, am Morgen furg bor ber Berftorung ber Elbbrude, mit Buftimmung ber fachifchen Beborben, die meine Berlegenheit megen ber Transportmittel nicht fannten, ben aus Leipzig bort anwesenden Bantier Frege mit auf bas rechte Elbufer und ficherte nur badurch

die gedachten letten zurückgelaffenen 100 000 Taler, indem ich ben p. Frege vermochte, mir biefe Gumme in Bechfeln auf Berlin gu überliefern. Mit biefen 200 000 Talern und ben ferner in Baugen, Gorlig und allen bis zur ichlefischen Grenze in Sachfen zu erreichenben Städten in Befchlag genommenen Raffenbeftanden fonnten ben Truppen Die Goldrudftande gezahlt und bas erfte Bedurfnis im Rriege, Bulver, an welchem ichon mahrend ber Schlacht von Baugen Mangel ein= getreten und bon ben Ruffen erborgt worden war, angefauft werden. Es wurde in großen Quantitäten, im gangen gegen 3000 Btr. aus Ofterreich, obgleich bie Ausfuhr von ber jenseitigen Regierung verboten war, bezogen, mo es jenseits an ber oberichlesischen Grenze bon Lieferanten niebergelegt, nur gegen vorherige bare Bezahlung unter ber Rubrit: Rolonialwaren, ausgeführt murbe. 33 000 Stud neue Infanteriegewehre und 5000 Stud Ravalleriefabel mit eifernen Scheiben murben auf gleiche Beife acquiriert und als altes Gifen über die Grenze nach Reiße gebracht. Uber die Bulberangelegen= heiten fann ber Beneral ber Infanterie, von bem Rnefebed, die ge= naueste Austunft geben. In Bauben fonnte bie Beschlagnahme ber Gelder auch erft im letten Augenblick, als die Truppen den Ort ichon verlaffen hatten, erfolgen, das Geld lag zusammengehäuft auf bem Marktplate, und wenn nicht ber bamalige vortragende Abjutant Gr. Majeftat bes Ronigs, ber jegige Geheime Staatsminifter v. Thile, ber für den Transport der Bleffierten forgte, gufällig im Borbeireiten Die Not erfannte und zwei bespannte Brettermagen herbeischaffte, fo mußte ich foldes gurudlaffen. Der Transport wurde burch einen bei mir habenden Beamten und zwei fachfischen Deputierten, welche lettere die Burudgabe des Geldes bei den verbundeten Machten bemirten wollten, vollführt; ber eine verlor fich ichon nach ber erften jurudgelegten Deile, weil ihm ber Gip auf bem Bretterwagen unter Begleitung von Rofaten gar ju unangenehm geworden mar, ber aweite, ein Landfundifus, ging mit bis Gorlit, mo das Geld in feiner Begenwart gezählt und bem ichon erwartenben Urmeegahlmeister fofort ausgehändigt wurde. Er begnügte fich endlich mit meiner Quittung über den Betrag und verließ Görlig.

Mit dem Eintritt des Waffenstillstandes fingen auch im Sauptsquartier die Beratungen wegen der Geldbeschaffung wieder an, sie wurden bis turz vor dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten ohne Erfolg fortgesetzt und selbst die vielen Projektenmacher, welche sich inmitten des unentschiedensten Krieges im Hauptquartier zu Reichen-

bach mit allerhand Borschlägen und einem unausstührbaren Plane zur Errichtung einer Nationalbank eingesunden hatten, konnten keine klingenden Münzen herbeischaffen. Eine an den Staatskanzler 8 oder 10 Tage vor Ablauf des Waffenstillstandes gerichtete kurze Allerhöchste Ordre, deren Konzept sich in den Militär-Rabinettsakten vorsinden muß, und die, soviel ich mich erinnere, ungefähr folgende Worte enthielt:

"Ich besehle Ihnen und mache Sie persönlich bafür verantwortlich, daß der schon seit mehreren Bochen rückständige Sold sämtlicher Truppen Meiner Armee bis zum Tage des bevorstehenden Ausmarsches gezahlt werde."

gab ber Sache eine andere Richtung. Meine früheren Bota, Die dahin gingen, bag die augenblicklichen Geldbedürfniffe nur burch Bwangsanleihen geschafft werben fonnten, fanden nun endlich bei bem Staatstangler, nicht ohne Wiberfpruch von anderen Seiten, Gingang. Ich eilte mit ben nötigen, furggefaßten Bollmachten nach Berlin, um mit ben Beheimen Staatsraten von Benbebred und Staegemann bei den reichen Rapitaliften und wohlhabenden Raufleuten der Sauptftadt und ber nahen größeren Städte zwangsweife Beld anguleiben. Mit vielen Mühen und Umftanden, durch ftarte militarische Erefutionen und Arretierungen wurden gegen 2 Mill. Taler in einigen Tagen zusammengebracht, welche bon mir mit Rurierpferben gum Teil ins hauptquartier gefandt, jum Teil an bas bei ber Nordarmee befindliche v. Bulowiche und an die übrigen Armeetorps gezahlt und beforbert murben, bergeftalt, bag namentlich die Truppen in Schlefien einen Tag bor bem Ausmarich nach Böhmen, bem Befehl Gr. Majeftat bes Ronigs gemäß, befriedigt werden fonnten. In den übrigen Provinzen wurde zwar auch diese Dagregel burch die Militar-Gouvernements in Ausführung gebracht, die nicht bedeutenben Betrage mußten indeffen an Ort und Stelle fur die Beeresausruftung berwendet werden.

Alle diese von der Not gebotenen Erpressungen wurden aber als eine heilige Schuld betrachtet und in den ersten Jahren nach dem Kriege mit 5 % Binsen an die Darlehnsgeber bar zurückgezahlt.

Erst viel später, gegen bas Ende bes Aufenthalts bes Hauptquartiers in Teplit, gingen einige nicht bedeutende Anweisungen auf bare Subsidien von England, welches indes eine große Aushülse burch die zur See nach Pommern übersandten vielen Armaturftude, Bekleidungs= und andere Gegenstände gewährte, ein. Diese SubsidienDie preußischen Gelbmittel mahrend bes Feldzuges 1813/14." 259

anweisungen konnten nur in Wien zu dem allerniedrigsten Kurse verfilbert werden.

Dit Diefen Geldmitteln und Abichlagszuhlungen bon Rugland für die Berpflegung feiner Truppen in Schlefien murben die bringenoften Bedürfniffe bis jur Schlacht von Leipzig und bis jur Un= tunft in Franffurt a. DR. beftritten. Rach bem errungenen glüdlichen Siege fanden fich an beiben Orten mehrere Raufleute, welche fich gu freiwilligen Unleihen und Borichuffen blog gegen einfache Bechfel, obgleich ju eben nicht geringen Binfen und Roften, erboten. Diefe Boricbuffe murben bantbar angenommen und es tonnten nunmehr Die Truppen befleibet und megen ihrer ferneren Golbforberungen befriedigt werden. Die in Rummer und Not verlebte Beit mar vorüber, als die Urmee in Feindes Land für alle ihre Bedürfniffe felbit forgte. Bahrend des Aufenthalts im eigenen Lande waren die übrigen Armeebedürfniffe größtenteils auf Requifition gegen Beicheinigungen und jum Teil gegen Bargahlungen aus ben laufenden Landesrevenuen beftritten worden. Begen ber in Bohmen entnommenen Lieferungen wurden fpater mit Ofterreich bollftandige Abrechnungen gehalten.

## Literaturbericht.

über Besen und Ziele der Boltstunde. Bon Albrecht Dieterich. über vergleichende Sitten= und Rechtsgeschichte. Bon hermann Usener. (Sonderabdrucke aus den hefsischen Blättern für Boltstunde. Band I, heft 3.)

Die Bolfstunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode. Bon Raimund Friedrich Raindl. (Die Erdfunde. Eine Darstellung ihrer Bissebiete, ihrer hilfswissenschaften und der Methode ihres Unterrichtes. Herausgegeben von Maximilian Klar. XVII. Teil).

Der Auffat von Albrecht Dieterich gibt einen Bortrag wieber, ben diefer in der erften Beneralversammlung der heffischen Bereinigung für Bolfstunde zu Frantfurt a. Dt. gehalten hat. Er zeichnet fich burch herzerfrischende Großzügigfeit und Driginalität aus. Der Stoff ber Boltstunde ift nach ihm jene Unterschicht bes geiftigen Bebens bei ben Rulturvölfern, innerhalb beren von der Birtfamleit ber Individualität nicht mehr bie Rede ift, vielmehr nur von Rolleftibgeift und Rolleftivichaffen gesprochen werben fann. Jebe grundliche Betrachtung ber höheren Rulturguter führt ben Siftorifer ober Philologen ichließlich aber auf biefe Unterschicht gurud. Deswegen bleibt ihre Betrachtung, folange es fich um ein einzelnes Bolf handelt, am beften ber Philologie überlaffen. Aufgabe einer Boltstunde foll nur Die vergleichende Betrachtung ber einschlägigen Erscheinungen bei berichiedenen Bolfern fein. Man fann die Bolfstunde baber als eine philologifch-pinchologifche Disziplin bezeichnen, beren Aufgabe in ber Erfcliegung jener Grundzüge ber menfchlichen Ratur, in ber Mufhellung jenes Mechanismus ber geistigen Prozesse besteht, welcher an ben verschiedenften Stellen abnliche Gebilde im Bebiet ber Sitte, bes Aberglaubens, bes Marchens uim. erzeugt. Aber auch in biefem Sinne foll die Boltstunde feine besondere Biffenschaft ber Urt fein, bag fie fich jum ausschließlichen Betriebe für Belehrte empfiehlt: "vor Leuten, die nur Bolkskunde als ihre Biffenschaft betreiben, mag uns der himmel in Gnaden bewahren"; vielmehr sollen für diese Tätigkeit vor allem die hiftoriker und Philologen berufen sein, für die D. eine Erweiterung ihres Gesichts= und Arbeitskreises nach der Seite der Bolks= und Bölkerkunde hin ebensosehr fordert wie im umgekehrten Sinne für die Ethnologen.

Das Große in diesen Betrachtungen liegt wohl vor allem in dem Gedanken, daß bei den Geisteswissenschaften von einer so scharfen Absgrenzung und Sonderung der Arbeitsgediete, wie wir sie von den Naturwissenschaften her disher gewohnt sind, — überhaupt nicht die Rede sein kann. Sicherlich bereitet sich hier eine neue Art der Gliederung und Arbeitsweise vor, die wir heute noch nicht zu übersblicken vermögen. Insbesondere scheinen dabei auch der Kollektivarbeit und dem Zusammenwirken von Gelehrten verschiedener Gebiete ganz neue Ausgaben gestellt zu sein. Angesichts dieses unbestimmten, aber verheißungsvollen Zustandes der Entwicklung ist es heute offenbar für alle werdenden Disziplinen die Hauptsache, den Blick ohne Angstlichseit auf die großen Ziele zu richten. Aus diesem Geist heraus ist der Bortrag gehalten.

Der Auffat von Ufener zeigt an einigen Beispielen, wie wichtig für die Philologie die vergleichende Sittenfunde badurch werden fann, baß durch Berangiehung von völlig aufgehellten Brauchen Licht auf an fich unverftandliche fallt. Das erfte Beifpiel Diefer Urt bilbet Die Sitte, bei ber Stadtgrundung mit bem Pfluge eine Furche um bas fünftige Stadtgebiet ju gieben. Ausgeprägtere, bermandte Gebrauche bei den Glaven zeigen, daß es fich babei um die Abwehrung von Damonen handeln foll. (Auch bei ben Raturvolfern tommt übrigens ähnliches bor; bgl. Bartels, Medigin der Raturvolfer G. 250.) Ein zweites Beifpiel bilben die Erscheinungen ber Bunde ber jungen Manner bei ben flaffischen Boltern, für die ausgeprägtere Parallel= ericheinungen in ben alteren beutschen Buftanben fich finden, die einen religiofen Rern erfennen laffen. Dag es fich bier um eine univerfelle Ericheinung handelt, hat befanntlich jungft Beinrich Schurt in feinem letten Buch "Altereflaffen und Mannerbunde" gezeigt. 11. hatte jedoch, unabhangig von ihm, bereits früher auf die entfprechenden germanischen Erscheinungen hingewiesen und hat auch in Diefem Auffat feinen Bezug auf ihn genommen.

Das umfassendere Buch von Raindl trägt im Gegensatz zu ber turgen Programmrede von Dietrich mehr den Charafter eines technisch=

praftifden Sandbuches. Die Erörterungen im großen Stile über Die Aufgaben ber Boltstunde treten gurud bor ber Dethobit und ben Literaturangaben. Die Erörterungen des erften und zweiten Rapitels über Aufgaben ber Bolferfunde und Bolfstunde bieten bemgemag wenig Reues; belangreicher ift ber Uberblid über die ber Bolfstunde gewidmeten Beitschriften ber berichiebenen europäischen Bolfer am Schluß bes zweiten Rapitels. In erfreulicher Beife erörtert fobann bas britte Rapitel die Bedeutung der Bolfstunde fowohl für die Bertreter anderer Beifteswiffenschaften wie auch für bas prattifche Beben, insbesondere für den Juriften, Argt und Beiftlichen. Die Quinteffeng diefer letten Ausführung bedt fich mit bem ber Borrebe vorangeftellten Motto: "alle mahren Bolfsfreunde empfinden immer bringlicher bie Bflicht einer genauen Befanntichaft mit ben Buftanben und Unschauungen bes gemeinen Mannes." (E. S. Meyer.) Die lichtvollen Musführungen des vierten Rapitels über bie Methodit des voltsfundlichen Sammelns und Forichens innerhalb bes Boltes zeigen, wie es auf diesem Gebiet noch an allem gebricht, was etwa ber hiftorifden Quellenfritif entsprechen wurde. Das fünfte Rapitel behandelt bie Methoden ber Berarbeitung bes Besammelten, insbesondere bie (befonders von Max Muller her befannte) linguiftifchetymologische, die fog. analogische und die ethnologische Methode. Berurteilt auch ber Bf. mit Recht die zu weitgehenden Afpirationen der Richtung Mar Müllers, jo scheint er boch ben neuerdings bei ben Philologen entwidelten Methoden, wie fie etwa von U. und Rofcher gehandhabt werden, nicht hinreichend gerecht zu werben.

Berlin. A. Vierkandt.

Edward A. Freeman, The Historical Geography of Europe. Third Edition by J. B. Bury. London, New York, Bombay, Longmans, Green and Co. 1903. Wit Kartenband (Mtlas).

Dieses Buches ist in seinen beiben ersten 1880 und 1901 erschienenen Auflagen in der H. B. feine Erwähnung geschehen. Der Herausgeber der neuen Auflage, Geschichtsprosessor in Cambridge, führt es mit der Bemerkung ein, daß es nicht zu Freemans wichtigften historischen Werken gehöre, seht aber hinzu, daß man nicht zu viel sage, wenn man es für das originellste von allen erkläre. Er meint, daß es "ein Buch sei, das niemals veralten sollte"; man könne vorhersagen, daß es in hundert Jahren dem Studierenden gerade so frisch und nütlich sein werde wie heute; durch geringe

Bufage tonne es ftets aufs Laufende gebracht werden, ohne daß man fein Gefüge andere. Diefer Aufgabe hat fich ber Herausgeber untersgogen.

Und man muß ihm dafür dankbar sein. Denn es handelt sich um ein eigenartiges, ungewöhnlich anziehendes und gedankenreiches Buch, wie es ein ähnliches in der deutschen Geschichtsliteratur nicht gibt. Man muß schon auf Heeren zurückgreisen, um einen Autor zu finden, dem geschichtlich-geographische Busammenhänge und Einzelwissen auf beiden Gebieten in ähnlicher Weise zur Verfügung stehen, und der damit das Bedürsnis verbindet, alles tunlichst zu einer einsheitlichen Aussalfung zu gestalten, auch den Mut sindet, über den gesamten Verlauf der europäischen Geschichte die gewonnenen Ansichauungen vorzutragen.

Fr. fieht in ber hiftorifchen Geographie nichts weiter als bie Beidichte ber Berichiebung ber politischen Grengen. Demnach ift ber Inhalt bes Buches im wefentlichen auch nur eine Darlegung ber wechselnden Berteilung Europas unter bie bestehenden politischen Be= walten. Aber die Aufgabe wird in einer Ausbehnung gefaßt, in ber fie deutscherfeits nie in die Sand genommen worden ift. Bon gwölf Raviteln werden drei ben Griechen und Romern einschließlich ber Bergange aus der Beit der Bolfermanderung gewidmet. Beiter ber= folgt Fr. dann die Schicffale ber abend= und morgenländischen Staaten, Die fich auf dem Boben bes romifchen Reiches ober im Bufammen= hange mit feiner Rultur entwidelten. Auch ber firchlichen Ginteilung, foweit fie unter der Leitung des Papftes fteht, wird ein Rapitel ge= wibmet, das die Berhaltniffe bis auf die Begenwart herab berfolgt. Das mittelalterliche Imperium ber romifchebeutschen Raifer ift als eine Ginheit gefaßt und in einem außergewöhnlich umfangreichen, faft ein Biertel bes Banbes umfaffenden Rapitel behandelt. Deutschland, Italien und Burgund, Die Schweig, Savoben, Die Niederlande und die gefamten Besitzungen des Saufes Sabsburg find darin befprochen. Much die augereuropäischen Erwerbungen der tolonifierenden Machte find berüchfichtigt bis auf das Allerneuefte, für Großbritannien einschließlich ber fübafritanischen Republit und bes Dranje-Freiftaate. Dag bei einer berartigen Beitschichtigfeit bes Materials mancherlei Schiefes, Unrichtiges, Untlares mit unterläuft, ift wohl unvermeidlich, auch wenn man Unterftugung bei Spezialiften findet (für Deutschland richtet Fr. feinen Dant an Reinhold Bauli). Billige Beurteilung wird bor allem die Menge felbftanbiger, treffender und anregender Bemerkungen hervorheben, die sich in die Darstellung (denn nirgends geht der Text in ein bloßes Aufzählen über) einzgestreut finden. Überall kommt der zugleich kenntnisreiche und die Fülle der Tatsachen mit Nachdenken sichtende und ordnende Gelehrte zur Geltung.

Rur für eine Bartie muß bas Urteil anders lauten. Es ift bas erfte als Introduction bezeichnete Rapitel, bas bezeichnenberweise auch nur 17 Geiten bon 572 umfaßt. Bas Fr. hier über hiftorifde Geographie im allgemeinen, über die Beziehungen ber Geographie gur Beschichte und beider gur Ethnographie und Philologie portragt, ift bon ber allerdürftigften und oberflächlichsten Urt und gebort mobl ju bem Schwächften, mas aus ber Feber bes großen Belehrten gefloffen ift. Bang befonders enttäufchen die Bartien über Die Ginwirfung ber geographischen Berhältniffe auf die geschichtliche Entwidlung durch ihre Magerfeit und Gedanfenarmut. Griechenland wird groß als ein fonbenfiertes Europa! Rom beherricht die Belt, weil Stalien in ber Mitte bes Mittelmeers liegt! Deutschland ubt einen maßgebenden Ginfluß auf Stalien und bas Bapfttum, weil es bas zentrale Land Europas ift! Die westeuropäischen Boller tolonifieren in fremden Erdteilen, weil fie am Atlantischen Dzean wohnen ufm. Barum heute bas gentrale Deutschland im fontinentalen Europa Die erfte maritime Sandelsmacht ift, warum Frankreich und Spanien nacheinander in Italien an Deutschlands Stelle getreten find, warum bas jest meerbeherrichende England burch anderthalb Jahrtaufende feiner Beschichte ein agrarischer Staat war und ein übers andere Mal übers Meer her erobert und von Fremden bezwungen murde, folde und ähnliche Fragen legt Fr. fich nicht bor. Wer eine hiftorijche Geographie in der umfaffenden Anlage Fr.'s ichreiben will, wird feinen Plan in der Durchführung der Gingelbesprechungen gum Dufter nehmen fonnen, nicht aber feine Behandlung ber allgemeinen Fragen Und ohne eine eingehende, immer an das Tatfachliche anlehnende Befprechung biefer wird eine "Siftorische Geographie" nie mehr merben fonnen als ein mehr ober weniger gutes Lehr= ober Nachschlagebuch. So ift Fr.'s Arbeit trop ihrer unleugbaren Borguge boch feineswegs bas, mas in diefer Richtung erreicht werben tann, wenn fie auch nach Art und Umfang ber Anlage einzig dafteht. Die 65 Rarten und Rartchen, die ben begleitenden Atlas ausmachen, find fauber ausgeführt. Dem Altertum find burchweg Rarten jugebilligt, auch wo nur fleinere Bebiete gur Darftellung gelangten. Mittelalter und

Neuzeit haben sich mit Kärtchen begnügen müssen. Ein anderes Versfahren wäre durchführbar und am Plate gewesen. Doch muß zusgestanden werden, daß das unmittelbare Nebeneinander auch bei den sehr summarischen Eintragungen der noch nicht handgroßen Kärtchen manchmal für den Anfänger instruktiv sein mag. Und der vorgesschrittene Geschichtsbestissen wird ja überhaupt historische Karten nicht allzu sleißig handhaben, sondern gute Atlanten und Spezialsblätter vorziehen.

Berlin.

Dietrich Schäfer.

Graf v. Hoensbroech, Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Birksamkeit. Zweiter Band: Die ultramontane Moral. Erste bis dritte Aufl. Leipzig 1902. XXI u. 621 S.

Nachdem der Bf. in dem 1. Band (vgl. S. B. Bd. 89, 94 ff.) die Stellung des Papfttums innerhalb der tatholifden Rirche bargeftellt und nachgewiesen "bag in Leben und Lehre ber tatholischen Rirche nichts von Bedeutung und von eingreifender, nachhaltiger Birffamfeit ohne und noch viel weniger gegen das Papfttum geschieht," gieht er hier die Folgerung, daß das Bapfttum wie für die Greuel der Inquisition und Begenversolgungen so auch für die ultramontane Moral Die volle Berantwortung zu tragen hat. Der Umfang diefer Moral ift erstannlich groß, "fie enthält alles, was im menschlichen Leben portommen, berührt jedes Berhaltnis, in bas ber Menich eintreten tann" (G. 45). Da bie Berichterftattung des Autors bas gefamte Bebiet zu umfpannen fucht, mag die lehrreiche, bem Buch vorangeschickte Inhaltsangabe bier folgen: I. Ginleitendes. - II. Der Probabilismus. - III. Alfons Maria von Liguori (2. ber Inhalt ber Liguorischen Moraltheologie; 3. Gine Gerichtsberhandlung unter ben Aufpizien bes bl. Alfons von Liguori). - IV. Formalismus (1. Die Safra= mente; 2. Die Meffe; 3. Das Meffftipendium; 4. Die Conntags= meffe; 5. Das Breviergebet; 6. Sonntagsheiligung; 7. Das Faften; 8. Das Bücherverbot). - V. Die Gunde (1. Unterscheidung ber Sunden: 2. Ergöhung und Freude an Sunden; 3. Beihilfe gur Sunde. Sunde des Argerniffes. Anraten ber Sunde). - VI. Berhalten ju Gott (1. Die fog. theologischen Gunben; 2. Orbensftand und Gelübde). - VII. Berhalten jum Nächften (1. Bahrhaftigfeit: Bweideutigfeit, Luge, Mentalrefervation; Berleumdung; Falichung; Berfprechen; 2. Almofen; 3. Dulbfamteit; 4. Diebftahl; 5. Wild= Dieberei; 6. Beheime Schadloshaltung; 7. Schadenserfat; 8. Die Bulla de la santa Cruzada; 9. Tötung und ben Tob wünschen; 10. Bertrage: Gunbhafte Bertrage, gefehlich nichtige Bertrage, Spiel, Bette, Rauf, Berfauf). - VIII. Berhalten jum Staat (1. Beiftliche und Bivilgejege; 2. Steuer, Boll, Schmuggel; 3. Rrieg und Militarpflicht). - IX. Berichiebenes (1. Beugeneib. Richterbeftechung; 2. Flucht aus bem Befangnis; 3. Truntenheit; 4. Findelhaufer; 5. Tange, Theater; 6 Frauenfleibung; 7. Geschäftspraftifen; 8. Freubenmabchen). - X. Das fechfte Gebot (1. Ungucht im allgemeinen; 2. Gelbstbeflecfung; 3. Außereheliche Entjungferung; 4. "Erbauliche" Tatfachen aus bem Bebiete bes fechften Bebotes. Beftrafung bon Unguchtsfünden; 5. Entmannung). - XI. Das Saframent ber Che (1. Cheversprechen, Berlobung; 2. Jungfernschaft; 3. Bon bem in ber Che Erlaubten und Unerlaubten; 4. Runftliche Befruchtung; 5. Che amifchen Zwittern; 6. Chebruch: 7. Chehinderniffe; 8. Muflojung ber Che; 9. Cheprozeffe bor romifchen Rongregationen). -XII. Jehlgeburt, Frühgeburt, Raiferschnitt. - XIII. "Gemiffensfülle". - XIV. Umgehung papitlicher Berurteilung moraltheologifder Behren. - XV. Baftoralmedigin. - XVI. Das Burgerliche Gefete buch und die ultramontane Moral. - XVIL Frauenverachtung in ber tatholischen Theologie. - XVIII. Der Bolibat. - XIX. Die Beichte.

Dag die bier geschilderte Moral in ihrer Totalität fein anderes Urteil verdient als bas vernichtende von dem Bf. geubte, ift ein Ginbrud, dem fich wohl taum ein Lefer entziehen wird; auch als Materialiensammlung tann bas ftoffreiche Buch bei berftandigem Bebrauch febr gute Dienfte tun. Doch barf nicht berichwiegen werben, daß bas Recht ber Theje: "Für bie ultramontane Moral wie für ben Ultramontanismus überhaupt gibt es feine Bericiedenheit ber Beit, gibt es fein Mittelalter und feine Rengeit" und das Recht bes darauf gegrundeten Berfahrens, unter Ignorierung jeder zeitlichen Ordnung Schriftfteller bes 11. ober 14. Jahrhunderts neben bie bes 18., 19. ober 20. ju ftellen (Borm. VIII.) erwiejen merben mußte, nicht vorauszuseben war. Auch batte ber Autor manchen Digverftandniffen borgebengt, wenn er burch einen fraftigen Sinweis auf die neben biefer "ultramontanen" Moral in der fatholifchen Rirche wirtfamen fittlichen Rrafte ber irrtumlichen Meinung ben Boben ents jogen batte, als fei diefe Rarifatur von Moral ber erichopfende lehrhafte Ausbrud ber tatholifchen Moral überhaupt.

Marburg i. H.

Carl Mirbt.

Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. Bon Ludwig Salomon.

1. Band: Das 16., 17. und 18. Jahrhundert. Oldenburg und Leipzig, 1900. X u. 265 S. 2. Band: Die deutschen Zeitungen während der Fremdherrschaft (1792—1814). Napoleon I. und die deutsche Presse. Ebenda 1902. X. u. 272 S.

Die Geschichtsforschung hat ber Zeitungspresse schon seit längerer Beit ihre Aufmerksamkeit zugewandt, fie hat fich bemuht, diese wich= tige Quelle gu erichließen und auf ihre Brauchbarteit gu prufen. Roch ift viel auf biefem Gebiete gu tun, bas Material liegt gum Teil noch verstedt in Archiven und Bibliothefen. Es bestand aber ein gewiffes Bedürfnis nach einer Busammenfaffung beffen, mas bisher auf biefem Bebiete geleiftet worden ift. Diefem Bedurfnis fommt Salomon entgegen. Wir werben in feinem Berte, ba Brug' Beschichte bes beutschen Journalismus einft nicht über bie Anfange hinausgefommen ift, die erfte vollftandige Befchichte bes beutschen Beitungswesens erhalten. Die beiben bis jest vorliegenden Bande reichen bis jum Sturge Rapoleons. Der Bf. hat es verftanden, ben fproben Stoff geschickt zu gruppieren und anziehend zu behandeln, trop unvermeiblicher Biederholungen wirft feine Darftellung nie langweilig ober ermubend. Das Befentliche hat er mit gutem Blide ausgewählt, aber die Bollftandigfeit läßt auch taum etwas zu munichen übrig. Denn es ift ja ficher burchaus zu billigen, wenn er außer ben Beitungen nur noch bie Beitschriften berüchfichtigt, fich alfo auf Die periodifch ericheinende Literatur beidrantt und die Flugschriften unberudfichtigt lagt. Allerdings gibt infolgebeffen fein Buch fein vollständiges Bild von der öffentlichen Meinung, die gerade in Beiten der Knebelung ber Breffe auf anderen Wegen Ausbrud zu finden fuchte.

Eher könnte man es vielleicht als eine Lücke des Werkes empfinden, daß der Bf. sich nicht etwas aussührlicher über die technische Seite des Beitungswesens, über die Herstellung der Beitungen, ihren Bertried u. dgl. verdreitet. In den ersten Abschnitten hat er sich zwar auch über derartige Fragen ausgesprochen, aber auch für die späteren Beiten wäre ihre Behandlung erwünscht gewesen. Hier und da findet sich bei den einzelnen Beitungen gelegentlich etwas über die Kosten der Herstellung, Abonnementspreise u. dgl., ein zusammensassender Abschnitt darüber hätte sich empsohlen. Wie start war serner die Abhängigseit der Beitungen voneinander, wurde viel mit der Schere gearbeitet, gab es Beitungskorrespondenzen, deren sich

mehrere Redaftionen bedienten? Auch das find Fragen, auf die man gerne eine Antwort haben wurde. Bielleicht hat der Bf. im britten Bande noch Gelegenheit, fich über biefe Dinge auszusprechen.

Ber nicht fur biefe mehr technischen Fragen Intereffe bat, mer bie Breffe nur als Literaturproduft und als politisches Befen fennen lernen will, ber wird aus bem Sichen Buche reiche Belehrung icopien. Bor allem wird er bas Bachstum ber politifchen Unteils nahme der Ration beobachten tonnen, er wird einen Begriff be tommen bon ben gewaltigen Biberftanden, Die gu überwinden maren, ebe eine unabbangige Breffe entiteben fonnte, er wird fich freuen über bie erften Regungen wirflicher Gelbitanbigfeit ber Beitungen und wird den Mut und die Uberzeugungstreue, die einige Redals tionen feit bem Ende bes 18. Jahrhunderts bemahrten, bewundern. Er wird fich aber bor einer Unterschatzung ber Bedeutung ber öffents lichen Meinung in Deutschland in den früheren Jahrhunderten buten muffen, er wird nie vergeffen durfen, bag wir hier nur einen Teil ber Bubligiftit fennen lernen. Diefer Teil aber wird uns in borgug. licher feffelnder Beife nabe gebracht, und es wird für ben, ber etwa einmal die Beschichte ber öffentlichen Meinung in Deutschland ichreiben wollte, jebenfalls eine febr anerfennenswerte Borarbeit geleiftet.

Sena. G. Mentz.

John Richard Green. Historical studies. London, Macmillan. VIII u. 365 S.

Reunzehn Auffähe, 1862—73 erschienen in Saturday Review, Somerset proceedings, Archaeological journal, Old London und Druid, werden hier von Greens Bitwe, der bekannten Geschichtsschrieberin, unverändert abgedruckt. Sie besihen Wert zunächst sür des Bs.s Biographie. So fündet sich der fünstige Meister der Short history of the English people in dem Sahe: "Roch bleibt eine nie disher geschriebene Geschichte zu schreiben, die des englischen Bolkes" (250). Er tritt in demokratisch-christlich-sozialem Geiste sür den kleinen Mann auf gegen Feudalität, Oligarchie, Kapitalismus. Religiös ist er liberaler Anglikaner, dem Calvinismus seind. Er verrät weite, lebendige Sympathie mit allem Menschlichen, echt historischen Blick sürs Wichtige und schreidt überall glänzend. Sodann wird man hier erinnert, was alles Oxsord noch vor einem Menschesalter sür nötig fand, in Englands Geschichtswissenschaft als erstrebensewertes Ziel hinzustellen oder als Irrtum zu widerlegen. Festländische

Methode der Zeitgenossen seinem Bolke zu empsehlen, hielt Green weniger als Stubbs und Acton für nötig. Endlich regen seinsinnige Urteile, überraschende Bergleiche, kühne Berallgemeinerungen zu philosophischem Nachdenken an und verdienen selbst dann Erwägung, wenn sie, wie durch die Berechnung auf die periodische Presse erklärlich, Übertreibungen, ja wenn sie Irrtümer des Genius darstellen. Der Bs. ermangelte nur der Zeit und Ruhe, keineswegs der kritischen Gabe, um, bevor er glänzende Häuser baute, die Steine auf die Sicherheit zu prüsen. Dreißig Jahre vor den allumspannenden Übermenschen die heute Kulturgeschichte schreiben, schleudert G. die Rakete: "Die Geschichtschreibung nach Gibbon machte den wunderbaren Fortschritt mit in Poesie, Kunst, Musik von Pope zu Bordsworth, von Gainssborough zu Turner, von Haydn zu Beethoven." Der verschiedenartige, das 6.—18. Jahrhundert umsassende Inhalt kann hier nur angedeutet werden.

"Gilbas" wird im Berhaltnis zu ben Germanen geiftvoll mit Gregor von Tours verglichen. Mit Unrecht aber ericheint ber Relte bes 6. Jahrhunderts besonders orthodox und Bildas ohne heidnische Rultur: fannte er boch lateinische Dichter. - "Die Befehrung Englands" durch Rom und Canterbury Schaffe das Borbild für Reichseinheit, Parlament und Gefet, bedeute weniger [?] für die Rirche. - "Moberlys Baeba"=Ausgabe: Beba lagen feine Annalen ber Angelfachfen bor. - "Dunftan in Glaftonbury". Diefer Auffag, fcon 1862 gefdrieben, zeigt vollendete Erzählerfunft, aber auch den Fallftrick für den geift= vollen Effaniften, nämlich das allgemein intereffante Urteil in moderner, turger, icheinbar icharfer Form, bas fich bei Brufung ichief und vielbeutig erweift: "Der große Staatsmann erftrebte verfrüht jene Berbindung nationaler Ginheit mit provinzieller Freiheit, aus welcher Englands heutige Ginheit und Abneigung gegen Bentralifation erwuchs." Befentliche Buge wie Dunftans Beziehung ju Franfreichs Monchstum und ftrafrechtliche Strenge fehlen. Die Quellenfritit ift zu beffern, namentlich durch Stubbs. - "Graf Barold und Bifchof Gifo": Sarold, ber fpatere Ronig, fei freizusprechen bom Rirchenraube an ber Diogefe Comerfet, beren Gutergeschichte ber frembe Bijo migverftebe. -Die Anzeige von "Freemans Norman Conquest", 106 Seiten lang, follte man mit ber Paulis in Diefer Beitschrift vergleichen. . ber= mißt mit Recht die Rritit einiger Quellen, ben Blid für gefellichaftliche, firchliche, literarische, rechtliche, Berfaffungsentwicklung und tabelt Die Breite in Rebenfachen, die Berehrung für Godwin und Barold,

bie Eintonigfeit bes Pathos. Aber unrichtig meint er, Methelred II. und Comund II. handeln provinziell als Beftfachfen, und Bilbelm beanspruche 1066 als Recht nur bas Auftreten als Bahlfandibat für Die Rrone. Er beidreibt bie Ortlichfeit von Saftings mit ftrategifdem Muge, wurde aber über bie Schlacht anders urteilen nach Rounds Forschungen, von beffen Fortschritten er nichts vorausahnt. - Durch Round und Rögler überholt ift die Abhandlung "London und feine Erwählung Stephans". Die fromme Stadt neige jum Begner ber Anjous, weil diese an erblicher Irreligiofitat litten. Schief! Drudfehler 1761)]. - "Die Chroniten von Anjou" ftellen ben Fortidritt von Annaliftit gur Siftorie bar. Rur hierzu vermertt bie Gregin. forrigierende Literatur. - Bu Stubbs "Benedictus abbas" fühlt B. nicht, wie biefe faubere Musgabe Epoche machte fur Englands Ebitionsmethobe, und erbreiftet fich, ichnell fertig in ber Bewertung Beinrichs II. von Stubbs abzuweichen. B.'s burchgebenbe Unterichatung bedeutender Ronige, auch Edwards I., verrat ber Gat: "Bon Johann bis Beinrich VII. lag die Regierung Englands nicht bei ber Rrone." Stubbs irrige Bermutung, ber Chronift fei Richard Fit Real, heißt G. gut. - "Die Proflamation von Renilworth" nach bem Baronenfrieg wird in tiefer Auffaffung und mit Benutung ungebrudter Archivalien erörtert. - Die Auffage über "Beter von Langtoft" und die "Unnaliften bon Dinen" bergen literarbiftorifd hübiche Bemerfungen. Quellenfritit ergange 3. B. aus Mon. Germ. 28, 647. - In der Angeige von "Longmans Edward III." gelten die Siege von Crecy und Boitiers als unwichtig fur Englands Entwidlung und verderblicher benn Niederlagen, wird aber icarifichtig bas Emportommen bes Großtaufmannes feit etwa 1290 und bie Entstehung des Bauperismus im 14. Jahrhundert betont. - "Gir 2B. Raleigh" (eine Anzeige von Edward's Biographie) endete als Opfer, bas Jatob I. ber Freundschaft mit Spanien brachte. - "Der erfte englifche ,Murrant" (b. h. Reifeführer wie Babefer) war Sowell's Buch von 1642: "Lehre für Reisen" durch Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, wo man die Sanfeftabte fich anfebe. Man erftrebte Renntnis von Leben und Menschen, nicht von Runft und Landschaft. - "Margarete, Bergogin von Newcaftle" fcbrieb eine panegprifche Biographie ihres Gemahls Wilhelm Cavendifh, ber feit 1642 für Rarl I. im Norden tommandierte und bon Rarl II. die Bergogswürde erhielt. - "Der Dichter Baughan" († 1695) wird literarijch gewürdigt, mit Bugen von der Lotalgeschichte Orforde,

besonders des Jesus-Kollegs und vom Theologenstreit des 17. Jahrhunderts. — "Bizarro" ist der früheste Thy der siegenden, selbstgeschaffenen, bildungslosen Männlichkeit Amerikas im Gegensatz zum Einflusse, den in Europa gesellschaftliche Stellung und Erziehung üben. Spaniens Fischen nach Gold änderte die Welt durch den Ansporn der wirtschaftlichen Interessen und Klassen. — "Cowper" wird in Leben und Dichtung mit seiner Psychologie gezeichnet; eine philologischhistorische Erklärung ist nicht erstrebt.

Berlin.

F. Liebermann.

Solgapfel, B. Beribert: St. Dominicus und der Rofenfrang. 47. 0,60 M.

Der f.: Die Anfänge ber Montes pietatis (1462—1515). VIII, 140. 3,60 M. (Beröffentlichungen aus bem firchenhistorischen Seminar München Nr. 11 u. 12.) München 1903. J. J. Lentner.

1. Die fleine Schrift Solgapfels ift die Berteidigung einer für Seminarübungen aufgestellten These: Rosarium a S. Dominico neque institutum neque propagatum est. Der Beweis wird methodisch gut und geschickt geführt. Die alten Biten bes Dominicus wiffen nichts bon einer Stiftung bes Rofenfranges burch ihn, ebenfowenig die gleichzeitigen Beschichtschreiber ber Albigensertriege ober Die Orbensichriften einschließlich Konftitutionen bes 13. und 14. Sahrhunderts. Bielmehr taucht erft am Ausgang bes 15. Sahrhunderts bei Alan be la Roche (Alanus de Rupe, beffen Schriften allerdings noch einer fritischen Untersuchung bedürften) die Buweisung ber Rojenfrangandacht an ben bl. Dominicus auf. Die angeblichen, von Alan gitierten Quellen haben tatfächlich nicht existiert! Alan hat fo hatten icon die Bollandisten bemertt - "alles a capite ad calcem erdichtet"! Benn Man noch ben Dominicus nicht fowohl als inventor, sondern vielmehr als restaurator des Rosenfranzes bezeich= nete, fo gilt feit ben erften Dezennien bes 16. Jahrhunderts Dominicus ohne weiteres als inventor. Rosenfrangbrüderschaften reichen nicht über Alan hinauf, 1478 empfiehlt Girtus IV. bas Rofenfranggebet. Positiv über bas tatfächliche Alter bes Rosenfranges gibt D. nur einige Andeutungen; er möchte die Entstehung "früheftens ins 12. Jahrbundert" fegen.

Ift H.S. Studie auch zunächst nicht mehr als eine den Durchschnitt etwas übertreffende Seminararbeit, so hat fie doch in ihrer Art prinzipielle Bedeutung, die hervorgehoben werden muß, zumal H.

selbst wiederholt sich darüber ausspricht (vgl. S. 2 ff., 37). Sie ist ein Angriff auf die katholische Legende im Namen der Geschäckte, auf jene unzähligen mitgeschleppten, ja von oben her ost gerung gestederten katholischen Traditionen, die sich um die praktische Frömmischi geschlungen haben. Hier ist — man denke nur an die Reliquien — unendlich viel Schutt angehäuft, den auszusegen man leider sich stem. Hit von der Notwendigkeit, hier reine Bahn zu schaffen, überzeugt. Wöchte er sortsahren, wie er begonnen! — Die Geschichtssorschung wird ihm danken.

2. Biffenichaftlich viel tiefgrabenber ift S.S. Untersuchung über bie jog. Montes pietatis. Mit großem Gleiß bat D. fein Material aus ber gebrudten zumeift italienischen Literatur und ungebruchten Alten, jumal Stadtarchivalien, jufammengetragen und fo ein gwar nicht ludenlofes - bas ift gurgeit unmöglich - aber flares, moblabgerum betes Bilb von ber Beschichte ber montes pietatis bis ju ihret amtlichen Legitimierung auf bem Laterantongil bon 1515 geboten. Dieje firchlichen Leibhäufer find ein febr intereffantes und bisber unter diefem Befichtspuntte noch nicht genugend gewurdigtes Dentmal ber fogialen Birtfamfeit bes Frangistanerorbens; er ift ber Trager des Inftitutes, der bedeutenofte Borfampfer Bernardin b. Feltre (1439-1494). Die Leibhäuser wollen als firchliche Liebesmerfe gewürdigt fein, ichugen bor ber Musbeutung burch jubifden Buder und den Bechselbanten ber Lombarden. Das Rapital murbe burd Schenfungen ober auch durch Ablaffe u. bal. aufgebracht und bann gegen Sinterlegung eines Pfandes Bedürftigen ausgelieben. Uripringlid "ohne Intereffe" (b. h. Bins)! Go entsprach es ber tanonifchen Inichauung von der Unproduftivität bes Belbes. Aber bas mar nicht burchzuführen, die "Belt" machte ihr Recht geltend, Die Leibbantbeamten (beren Dienft S. eingehend ichilbert), mußten befolbet werben, bas Rapital wurde aufgebraucht, - fo brudte fich bas .. Intereffe" burch, immerhin nur ca. 10% gegenüber ben 40% ber Juden. Aber naturgemäß feste bei diefer Binsforderung die Oppofition ein, mobei auch der Rivalitätshaß der Dominifaner gegen die Franzistaner mitgespielt haben mag. Die endlosen Streitigfeiten beendigt bas Lateranense durch den Beschluß: Montes pietatis . . . in quibus pro eorum impensis et indemnitate aliquid moderatum ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservationem . . . pertinentium accipitur, neque speciem mali praeferre, nec peccandi incentivum praestare neque alio pacto improbari, quinimo meritorium esse ac laudari et probari debere tale mutuum et minime usurarium putari . . .

Im Anhang hat H. eine Tabelle über die einzelnen montes beisgegeben (der älteste ist 1462 in Perugia errichtet worden). Als eine Schranke der tüchtigen Arbeit H.S. empfinde ich es, daß die kirchelichen montes zu sehr isoliert werden, das Berhältnis zu den montes profani, den städtischen Banken, nicht näher beleuchtet wird (sie werden von H. nur kurz als "Borläuser" erwähnt). Zum mindesten hätte doch start betont werden müssen, daß hier die letzte Burzel des ganzen Institutes lag, das die praktischen Bettelmönche dann dersfirchlichten. Und waren es nicht die Stadtobrigseiten, die durch ihre Legitimation die montes zur Blüte brachten? — Übrigens ist, wie H. zeigt, in Deutschland im 15. Jahrh. nur in Nürnberg ein mons pietatis gegründet worden, die übrigen 87 Stiftungen sind italische.

Giegen. W. Köhler.

Mag. Jo. Hus Opera omnia. Tom. I. Fasc. I. Magistri Joannis Hus Expositio Decalogi nach neuentdedten Handschriften zum erstenmal herausg, von Benzel Flajshans. Prag 1903. Jar. Bursit.

Man tann das Unternehmen des Herausgebers, uns mit den lateinischen Schriften bes Sus vornehmlich auch mit ben ungebruckten ju beichenten, auf das lebhaftefte begrugen. Dem borliegenden Schriftchen foll als zweites Seft ber Traftat De Corpore Christi1), als brittes De Sanguine Christi folgen, ein zweiter Band bie größte bisher unbefannte Schrift bes hus Super Quatuor Sententiarum enthalten. Es ift befannt, bag die lateinischen Schriften bes bus, fo weit fie gedruckt find, in gang ungulänglichen gubem fehr felten gewordenen Ausgaben vorliegen. Diefer Umftand legte mir ichon bor zwei Sahrzehnten ben Bedanten nabe, die wichtigeren lateinischen Berte bes bohmifden Reformators in neuer Bearbeitung borgulegen. 3ch hatte die Materialien für De Ecclesia gesammelt, ließ fie aber in Anbetracht ber Schwierigfeiten, die mit ber Arbeit an einem fo un= gunftig gelegenen Ort, wie Czernowit, vertnüpft waren, ichließlich liegen. Maggebender mar noch ein anderes Moment. Seitbem man weiß, in welcher Art Sus bie Berfe Biclifs fopiert baw. erzerpiert hat, darf fein Berausgeber feiner Berte dies Berhaltnis unbeachtet laffen. Im Jahre 1884 lag aber erft der fleinfte Teil der Werte

<sup>1)</sup> Inzwischen bereits erschienen. Diftorische Beitschrift (Bb. 98) R. F. Bb. LVII.

Biclifs im Drud vor: Der Duellennachweis in den Berfen des bus mußte fich bemnach zu einer Arbeit gestalten, bei ber bie Ergebniffe oft nicht ben Unftrengungen entsprochen hatten; es fcbien baber geratener gu fein, gugumarten, bis die Biclif-Society in London ibre Arbeit vollendet hat. Und ichließlich ift bas auch heute noch bei Editionen Bus'icher Schriften die Sauptichwierigfeit und an ihr and ber vorliegende Berfuch, fo gut gemeint er ift, fo gut und fachgemäß bie Einteilung, fo forrett ber Drud und fo entfprechend - eber noch ju breit - ber Kommentar ift, im wesentlichen gescheitert. Die Frage, inwieweit die Expositio Decalogi von Biclifichen Ideen beeinflußt, ober vielleicht aus größeren Bicliffchen Berten erzerpiert ift, ift nicht erörtert worden. Ich werbe an anderer Stelle - in ben Mitteilungen bes Bereins für Geschichte in Bohmen - als Ergangung zu ben Ausführungen bes Berausgebers ben Rachmeis et bringen2), bag auch bier nicht blog Anklange an Biclif, fondern wortgetreue Entlehnungen ftattgefunden haben. Bei bem vorliegenden Berte wird man den fehlenden Nachweis nicht fo ichwer vermiffen, da der Expositio Decalogi weder an sich noch im Zusammenhang mit anderen Schriften Sugens eine besondere Bedeutung gutommt, aber bei den weiteren Traftaten, deren Ausgabe ber Berausgeber angefündigt hat, wird das, was hier fehlt, unbedingt nachgetragen werden muffen. J. Loserth.

Andreas von Regensburg. Sämtliche Berke. Herausg. v. Georg Leidinger. Auf Beranlassung und mit Unterstühung Sr. Majestät bes Königs von Bayern herausg. durch die hist. Kommission bei der Kgl. Atademie der Wissenschaften. [Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte. N. F. I.] München, 1903. Riegersche Universitätsbuchhandlung (G. himmer). OXX u. 752 S.

Die neue Folge der Quellen und Erörterungen hätte nicht besser als mit der trefslichen Ausgabe der Werke des Andreas von Regensburg eröffnet werden können, die oft geäußerten Wänschen in angenehmster Weise entgegenkommt. Bisher waren weder alle Werke des "baherischen Livius" publiziert noch gingen die veröffentlichten unter ihrem richtigen Titel, manches dagegen segelte unter der Flagge des Andreas, was er niemals in dieser Form abgesaßt hat, endlich konnte

<sup>2)</sup> S. Loferth, gur Kritit ber Iat. Schriften bes Sus. Mitt. XLII. 53-62.

taum jemand über ben mahren Bert ber Geschichtswerke biefes Autors ein festes Urteil abgeben. Das wird nun nach ben Ergebniffen ber porliegenden Studien alles anders: man wird finden, daß die Ungaben, die bei Potthaft, Loreng u. a. verzeichnet werden, nicht ftichhältig find, daß, um bies von vornherein zu betonen, Andreas von Regensburg höher eingeschätt werben muß, als es bisher ge= icheben ift. Wenn irgend etwas, fo fonnten icon bie gablreichen Altenftude und Briefe aus Berten bes Andreas, Die Balady in feine Urfundlichen Beiträge aufgenommen bat, den Bunich nach einer Befamtausgabe biefer Schriften rege machen und wenn man beute etwas bedauern mag, ift es ber Umftand, daß ber Berausgeber eben die bon Palady edierten Stude beifeite liegen ließ. Die vorliegende Ausgabe enthält zunächst die Chronica pontificum et imperatorum Romanorum (G. 1-158), die jest erft gegenüber ben Ausgaben bon Beg und Edardt in ihrer forretten Beftalt befannt wird. Ihre handschriftliche Überlieferung (f. b. Gruppierung ber Sandichriften, S. XXXVII), ihre Quellen und ihr fachlicher Wert wird in der Gin= leitung ausführlich erörtert. Bas ber Berausgeber über ben Bufammenhang mit der Kremsmunfterer Befchichtschreibung vorbringt, Scheint mir in hohem Grabe beachtenswert; ich habe gelegentlich auch (f. Sigmar und Bernard S. 11 bes S .= A.) auf die naben Begiehungen awischen Altaich und Kremsmünfter aufmertfam gemacht. Die Ungabe bei Botthaft "nur von 1410 an wertvoll" - fie ftammt übrigens von Loreng - ift gang irreführend. Wir danten Andreas eine Menge Nachrichten, über beren Benefis fich freilich nicht immer etwas Sicheres fagen lagt, die aber fehr wertvoll find und jum Teil Duellen entnommen find, die heute verloren find. Die Ausgabe Leidingers ift eine treffliche; indem fie bas hiftorifch Wertlofe beifeite lagt, bebt fie die Bufate aus unbefannten Quellen, mefentliche Ubänderungen aus befannten ufm. heraus, verzeichnet am Rande die Quellenvorlagen und gibt in ben Noten einen Kommentar, der nur felten zu Ausstellungen Unlag gibt. (G. 107 ift bas Buch Richards bon Armagh, De Pauperie Salvatoris gemeint, das nun in der Ausgabe von Reginald L. Boole, London 1890, porliegt. Die Borte: Quem patrem patrum fecit discordia fratrum gehen ichon auf Gregor X.) - Richt unbefannt aber ungebruckt maren bisher die fieben Reihen bes Concilium Constantiense (S. 159-286), eine Sammlung von Rongilsatten und =urtunden, zeitgenöffischen Berichten, Babitapitulationen, Ronvotationsbullen, Dentschriften ufm., von benen

jene vollinhaltlich mitgeteilt werden, die bisher durch ben Drud noch nicht befannt geworben find. Betreffen fie bornehmlich das große Schisma und die Rongilien bon Bifa und Ronftang, fo reichen fie boch felbft in die Beiten Friedrichs II. jurud. Gingelne Rummern, wie die bisher unbefannte Dentschrift über die Rechtmäßigfeit ber Bahl Urbans VI., die Rede eines Ungenannten über die Aufgaben bes Ronftanger Rongils, find bom bochften Bert. Bir maren bem Berausgeber noch mehr verpflichtet, hatte er ben von Sofler veröffentlichten Traktat bes Andreas de Brod De origine Hussitarum vollständig abgedruckt. Wichtiger als das Concilium provinciale, b. h. die Salzburger Provinzialspnode von 1418 (S. 289-289), ift bas feit Ofele fogen. Diarium Sexennale (1422-1427), bedeutender allerdings noch die Chronica Hussitarum, die jest zum erstenmal (S. 343-459) in ihrer wirklichen Geftalt ericheint, nachbem Soffer fie nach einer unvollständigen Sandichrift, die nur einen willfürlichen Auszug aus dem Ganzen enthielt, publigiert hatte. Bon welchem Belang einige ber in die Chronica aufgenommenen Briefe und Dotumente find, habe ich feinerzeit icon in meinem Auffas über den Rirchen= und Rlofterfturm der Suffiten herausgehoben. Die Ergahlung ber Breslauer Ereigniffe G. 345 gibt jest eine gute Erganjung ju bem, mas aus Ludolf von Sagan befannt ift. An die Chronica Hussitarum schließt fich die Fortsetzung best Chronicon pontificum et imperatorum (463-501) an. Bon großem Intereffe ift hier die auf die Jungfrau von Orleans bezügliche Rotig. Auf dieses Stüd folgt die Chronica de ducibus Bavariae mit ihrer Fortfegung und Ubertragung; über ihre Uberlieferung, bas gegenfeitige Berhaltnis und ihren Bert wird alles Befentliche in ber ausführlichen Ginleitung forgfam erörtert, fo namentlich die Frage, ob Andreas der Aberfeger der Chronit ift, was aus gutem Grund bejaht wird. Der Dialogus de heresi Bohemica ift bier (S. 657 ff.) beffer abgebruckt als bei Sofler, wo fich nicht bloß formelle fonbern auch grobe fachliche Berftoge finden. Das Compendium de condicione civitatis Ratisponensis et de diversis haereticis (S. 693 ff.) mar bisher ungedruckt. Da es nur einen Auszug aus dem Chronic, pontiff. et impp. enthält, werben nur jene Stellen mitgeteilt, Die fich bort nicht finden. Bon ben Beilagen ift Rr. 2 wichtig, benn fie erweist, daß die als fundationes monasteriorum Bavariae befannten Excerpte nicht von Andreas gemacht find. Auger ber trefflichen Einleitung, welche namentlich bas Sandschriftliche forgsam behandelt, enthält die Ausgabe noch ein Gloffar und ein gutes Inhalts= verzeichnis.

Graz. J. Loserth.

Studien zur Borgeschichte der Resormation. Aus schlesischen Quellen. Bon Dr. Arnold Oscar Meher. historische Bibliothel. herausg. von der Redaktion der hist. Zeitschr. 14. Bd.. XIV u. 179 S. A. u. d. T. München u. Berlin, R. Oldenbourg. 1903.

Bahrend die Beziehungen des Oftens zum humaniftischen Geiftes= leben bon B. Bauch grundlichft burchforicht worden find, fehlte es an einer als Grundlage für eine fchlefische Reformationsgeschichte unent= behrlichen Darlegung ber porreformatorifchen Berhältniffe, Die ber Bf. nun in zwiefach willtommener Beife gegeben hat. Einmal find bisher unbenutte Quellen, besonders die Alten bes Domfapitels herangezogen, und zugleich ift ber fprobe Stoff mit bemerfenswerter barftellerifcher Gewandtheit behandelt worden. Bo die guftandlichen Ericheinungen fich mit benen im übrigen Deutschland beden, wobei als Maßstab die Centum Gravamina zwedmäßig zugrunde gelegt wurden, find fie boch mit einer Fulle braftifcher, individuell ober provinziell gefärbter Buge belegt worden. Das Urteil ift energisch und wohlbegründet, aber ftets magvoll. Aus ber Schilderung ber firchlichen Difftande wird mit einleuchtender Konfequeng die ben Sohepuntt der Entwidlung bilbenbe Staatsaftion abgeleitet, ber aus einer außerft gespannten Situation, ber allgemeinen Erbitterung ber Stände gegen ben völlig ifolierten Rlerus hervorgegangene Rolo= wratische Bertrag von 1504. Für die hierzu in Aussicht gestellte weitere Forschung wird es fich empfehlen, bem höfischen Delegierten, ber 1502 einen bisher unauffindbaren Ausgleich vermittelte (G. 122), bem ranfevollen Benetianer Girolamo Balbo de Uggelinis befondere Aufmertsamteit zu widmen; daß diefer Bertrag unfruchtbar blieb, ift vielleicht auf Intriquen gurudguführen, wie fie Diefer humanistische Emporfommling besonders in der Umgebung bes schwachen Ludwigs II. gesponnen hat, auf das Diftrauen, das er bei den Schlefiern hervorrufen mußte. Die Darftellung flingt feffelnd aus mit ber bon bem panegprifchen Porträt des Erasmus (Er. opp. ed. Clericus III, col. 429 sq. 571 sq. 668.) freilich fehr abstechenden Charafteriftit bes Bischofs Johann Turgo († 2. Auguft 1520), beffen Ginfchatung als eines bon ben Tendengen ber beginnenden Reformation ganglich unberührten, finnlich läffigen, firchlich indifferenten Epituraers einen mahren Fortschritt bedeutet gegenüber dem bestenfalls verschwommenen Bilde ber landläufigen Überlieferung.

Ein Unterschied bon der Lage der westbeutschen Rirchen zeigt fich befonders auf dem Bebiete des Provifionsmefens: Die Bfrundenjager maren bei ber Armut und Unwirtlichfeit des Oftens bier gurudhaltender; Die wenigen bier auftauchenden Rurtifanen maren im Bufammenhang mit einer Gruppe nordoftdeutscher Rurialen gu behandeln, die fich um ben fpateren Erzbischof von Riga, Joh. Blandenfeld (G. 72), icharte, wobei auch die Beziehungen bes in der Beichichte bes Kolowratischen Bertrags erwähnten Bischofs von Brandenburg (S. 145), bes furfürftlichen Rates Sieron. Schulg gu feiner ichlefifden Beimat (geb. in Oberglogau) zur Sprache tommen wurben. Auch einige andere hohe Rlerifer, fo ber Spanier Ifualles, als "Kardinal Reginus", b. h. Erzbifchof v. Reggio in Ralabrien, Dombechant bis ju feinem Tobe 1511, fonnten etwas naher getennzeichnet werben; anderen Fragen ftand allerdings die Dürftigfeit der Quellen im Bege, fo baß fich alfo über ben Stand ber miffenschaftlichen, fpeziell ber theologischen Bilbung bes Klerus, jumal im Domfapitel und ben Bfarren von Breslau, das Berhältnis ber Theologen zu ben Jurifien, welch lettere ja besonders geschickt an ber Korruption der firchlichen Buftande arbeiteten, u. a. bal. nichts ernieren ließ. Bei foldem Berfagen ber lotalen Aberlieferung fei ber Berfuch geftattet, bier noch eine merkwürdige Dotig als gut beglaubigt gu fichern, die bisber in ihrer Ifolierung an weit entferntem Fundorte unbeachtet geblieben ift.

Im Hochstratus ovans, jener satirischen Darstellung des Reuchlinischen Handels, lehrt der Kölner Kehermeister, daß es für einen Inquisitor das Sicherste sei, alles, wodon er gar nichts verstehe, als verdächtig zu verdrennen: so habe ein "ehrwürdiger Bater", also höchst wahrscheinlich ein Dominisaner und Inquisitor, in Breslau einen mit geometrischen Figuren versehenen Euklid in der Kirche in seierlichem Aufzuge verdrannt, da der fromme Mann die mathematischen Beichnungen in heiligem Eiser und geistiger Beschränktheit für magische Charaktere gehalten habe (Böding, Ukr. Hutten, oppsuppl. I, p. 476). In einer vom Archiv f. Ref.=Gesch. I. gebrachten Untersuchung habe ich nun bewiesen, daß die im Oktober 1520 in Köln entstandene Flugschrift sicher, was disher nur vermutet wurde, von Hermann v. d. Busche herrührt, doch unter starker Beteiligung des Erasmus, der besonders für die seine englischen und Löwener Gegner betr. Abschnitte das Material geliesert hat und so auch diese

Breslauer Nachricht als verburgt vertreten tonnte. Denn einmal ftand er mit bem Gefretar Bifchof Johanns V., bem Domherrn Urfinus Belius, in freundschaftlicher Berbindung, wie er ja auch bon ben Turgonen felbit hochgeehrt und beichentt murbe; fobann aber hatte er foeben im August = September 1520 in Bruffel mit einem weltfundigen herrn berfehrt (Er. opp. l. c. col. 668 E. F.), ber ihm aus ben Briefen feiner Brestauer Freunde zweimal Dit= teilungen über das Befinden bam. ben Tod feines bortigen Mäcens machte, mit bem Breslauer Dombechanten, bem Ermländer Dichael Sander (vgl. meine Rachweisungen in ben "Briefen, Dep. u. Berichten über Luther, Schr. d. Ber. f. Ref. B. 59, S. 75 f.), diplomatifchem Agenten bes bem Erasmus wohlgefinnten Rarbinals Schinner. Den Berjaffern bes H. ov. ftanben alfo unmittelbare Nachrichten von mohl= unterrichteten Breslauer Korrespondenten gur Berfügung, und ber Borgang burfte fich benn auch nicht lange vorher erft abgespielt baben.

Breslau.

Paul Kalkoff.

Andrea Zamometić und der Baseler Konzilöversuch vom Jahre 1482 von Joseph Schlecht. Erster Band. Paderborn, 1903. 8° 170 u. 163 S. Breis 12 M.

A. u. d. T.: Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. In Berbindung mit ihrem historischen Institut in Rom herausg, von der Görres-Gesellschaft. 8. Bb.

Der vorliegende Band hat eine weit zurückliegende Vorgeschichte. Seit 1887 mit Studien zur Geschichte der papstlichen Nuntiaturen des 15. Jahrhunderts beschäftigt, hat der Bf. im Jahre 1894 die ersten Bogen einer breit angelegten Darstellung der Lebensschickslale des Erzbischofs Andrea Zamometic von Granea als Münchener Jnauguraldissertation erscheinen lassen, die in unschöner und für den akademischen Dissertationen-Tauschverkehr wenig rücksichtsvoller Beise am Schlusse des 3. Bogens mitten im Sate abbricht. In den nächsten Jahren wurde der Druck sortgesetzt, kam in der Folge aus nicht mitzgeteilten Gründen ganz ins Stocken und wurde erst 1902, dank der Unterstützung der Görresgesellschaft, wieder ausgenommen. Aber auch so ist das Werk zur Zeit kaum dis zur Hälfte seines beabsichtigten Umfangs gediehen; die Darstellung der Schicksale Zamometics vom Juni 1482 ab ist einem weiteren Bande vorbehalten. — Die beiden ersten Kapitel, die aus der Dissertation von 1894 unverändert überserften Kapitel, die aus der Dissertation von 1894 unverändert überserften Kapitel, die aus der Dissertation von 1894 unverändert überserften Kapitel, die aus der Dissertation von 1894 unverändert überserften

nommen find, führen die Biographie des froatifchen Ergbifchofs bis jum Jahre 1479. Die G. 8 vorgetragene Bermutung, bag Bamometic einem griechischen ober albanefischen, einft auf ber Baltanhalbinsel feghaften Fürftengeschlechte angehörte, fteht, wie uns icheinen will, auf recht fcmachen Fuffen. Die Darftellung ber Schicffale Bamometics als taiferlichen Gefandten in Rom im Jahre 1480, feiner Gefangenschaft und Biederbefreiung, bildet ben Inhalt des 3. Rapitels (S. 45-72). Bon Papft Sixtus IV. auf bas icharffte angefeindet und auch von seinem früheren Patrone, Raiser Friedrich III., aufgegeben, hat Bamometic befanntlich im Jahre 1482 den abenteuerlichen, von vornherein aussichtslofen Berfuch gemacht, in Bafel ein allgemeines Ronzil zur Reformierung der Kirche an Saupt und Gliebern zu versammeln, ein Unternehmen, bas er mit abermaliger Ginterferung und einem jammervollen Lebensenbe bugen follte. Diefer Rongilsverfündung, ben Begiehungen des Ergbischofs zu ben Städten Bafel und Bern, Lorenzo von Medici, Raifer Friedrich III. ufw. fowie ben erften von Bapft Sixtus IV. getroffenen Dagregeln gur Unschädlichmachung Zamometics find bie beiben folgenden Rapitel (S. 73-148) gewidmet. Ein wichtiger Anhang (S. 148-170) gibt ein Berzeichnis der bon bem Bf. zumeift aus romifden Sandidriften ausgezogenen Inftruftionen ber Muntien Girtus' IV., beren größter Teil bisher unbefannt geblieben ift. Mit neuer Baginierung fest ber zweite Teil bes Bandes ein, ber 116 urfundliche Beilagen enthalt (S. 1-147); die weitaus meiften werden hier erftmals veröffentlicht. Des ausführlichen Regifters ift mit besonderer Unerfennung gu gebenten. - Dag ber Bf. bem von ihm bearbeiteten Stoffe eine gang außerordentliche Singabe gewidmet hat, lagt jede Seite feines Bertes ertennen. Die gedruckte Literatur ift in weitestem Umfang berangezogen; aus ben Aften und Sandidriften ber Archive gu Rurnberg, Bafel, Abmont, Genua, ber Münchener Sof= und Staatsbibliothet. ber Nationalbibliothet gu Floreng, ber Buricher Universitätsbibliothet, ber Biblioteca Angelica ju Rom, besonders aber bes Batifanischen Archivs ift eine erstaunliche Menge neuen Quellenftoffs gufammengebracht. Für jede nur irgendwie zu Bamometic in Begiebung getretene Berfonlichfeit erhalten wir erschöpfende Literatur= und Quellen= nachweise, aus benen eine Reihe ausführlicher Erfurse erwachsen ift, fo über ben Lebensgang bes Rarbinals Begler, über Zamometics Gefretar Rumagen und feinen Progeg gegen ben Buricher Munfterpfarrer Konrad Sofmann vom Jahre 1500, über die Finanapolitik

bes Bapftes Sixtus IV. und feine mit ber Sammlung von Ablaggelbern in Deutschland betrauten Rollettoren ufw. Much diefen Exturjen find im Anhang in extenso wiedergegebene urfundliche Beilagen angefügt. - Bei aller Anerfennung der Gründlichfeit des Bf. vermögen wir boch nicht mit ben Bedenfen gurudguhalten, ju benen die außerorbent= liche Breite feiner Darftellung und ber umfangreiche Quellenanhang Unlag gibt. 3mei bide Bande von Studien und Quellen über ben abenteuernden froatischen Erzbischof, beffen Rongilsberfuch nach feiner Seite bin tiefergebende Birfungen hervorbrachte, find bes Guten benn doch zu viel! Sier wie in anderen Fallen mußten die Berausgeber von Sammlungen, wie es die "Quellen und Forschungen" find, bei den Bearbeitern mit Entschiedenheit auf eine ftraffere Bestaltung ber Darftellung und auf die Beschränfung des Umfangs ber urfund= lichen Beilagen auf bas Unumgangliche bringen. Rur fo wird es möglich fein, daß namentlich die öffentlichen Bibliotheten, beren Rauf= fraft ohnehin eine ungemein beschräntte ift, mit bem fortgefetten Un= wachsen ber Bahl umfangreicher Quellensammlungen einigermaßen gleichen Schritt halten.

Biegen.

Herman Haupt.

Luther und Luthertum in der ersten Entwidlung quellenmäßig dargestellt von Beinr. Denisse. Bb. I. XXIX u. 860 G. Mainz, Franz Kirch= beim. 1904. 10 M.

Denifles "Luther" hat bereits eine kleine Literatur hervor= gerufen. Seine Rritifer, bon ben Theologen Seeberg, Saufleiter, Rolde, Balther und der Unterzeichnete, von den Profanhiftorifern Fester, haben ihr Urteil in selbständiger Bublifation der weiten Offentlichfeit unterbreitet. Denifle hat einem Teile bon ihnen in einer Brofcure (Luther in rationaliftifcher und driftlicher Beleuchtung, Maing, Rirchheim 1904) geantwortet. Daneben geht in Zeitschriften und Beitungen der Rampf noch ununterbrochen weiter, die Erregung über die jungfte Rongeffion der Regierung an bas Bentrum tragt bas Ihre bagu bei. Geit Janffens "Beschichte bes beutschen Bolles" hat fein Buch die protestantische Belt fo bewegt wie Denifles "Luther". Das Bert ift in den Parteifampf hineingeraten und wird noch lange barin bleiben. Rach feiner eigenen Ausfage (G. XVI, vgl. in ber Broichure G. 6) hat bem Bf. Diefe Abficht, "eine Brandfchrift unters Bolf zu merfen", ferngelegen, nach bem Inhalte bes Buches aber wird man es bem Brotestantismus nicht verübeln tonnen, daß er es als eine über die wiffenschaftliche Debatte hinausgeheude Provotation empfand und dementsprechend behandelte.

Den Ausgangspunft für fein Buch hat D. in feiner Brofdure in aller Deutlichkeit florgelegt. Ihm hat die Bezeichnung Luthers als "Reformator" Unftog bereitet, er will fie auf ihre Berechtigung prüfen. Ein "Reformator" muß nach D. "bem ordentlichen, jugeftandenermaßen im Boffeg d. i. Befit begriffenen Lehramt gegenüber eine göttliche Sendung aufweisen, und gwar eben burch jene übernatürlichen Belege außergewöhnlichen Jugendlebens und wunderbarer Beichen, die er felbit bon anderen Reuerern forderte. Ja gerade aus dem Titel Reformator, den die protestantischen Siftorifer in bem befannten Ginne bem Bittenberger Monch zuerfennen, aus dem Pradifat reformieren, das Luther fich wiederholt felbft gufchreibt, und in dem Ginne, wie er es fich beilegt, geht die Berechtigung biefer Forberung mit zwingender Notwendigfeit berbor (G. 19 f. der Brofcure). Luther muß, wie es anderweitig (G. 9 f.) beißt, ein zweiter Jefus fein und burch Beichen und Bunder fich beglaubigen. Diefer Brufung, ober fagen wir beutlicher: Diefem Ranonifationsprozeffe nun tann Luther nicht ftandhalten, es fehlt an allen Eden, fein Leben zeigt Menschlich=Allzumenschliches, feine Theologie Schwachen, Die Brufungenote lautet barum: "Luther, in dir ift nichts Gottliches!" (S. 763). Mit allem Grimm, über bas miffenschaftliche Dag einer Polemit hinaus, wird biefes Beugnis ausgestellt, alter Schmut und alte Berleumdung wieder aufgewühlt. Darüber aber fann fein Bweifel fein, daß jene pringipielle Faffung des "Reformators" wiffenschaftlich rudftandig ift. Das ift die alte supranaturaliftische Geschichts auffaffung, nach welcher bas Bottliche über ber Beschichte ohne ben Relativitätstonner nach vorwarts und rudwarts eine Sondereriftens führt, nicht in ber Geschichte angeschaut wird. Diese Beschichteauffaffung fennt in rebus divinis feine Entwidlung, vielmehr nur die maffige Eins, daber benn folgerichtig Luther als Reformator mit Jefus ibentifch fein muß. Dag biefe Beschichtsauffaffung eine andere ift als die bon den Protestanten geubte, hat D. richtig herausgefühlt, eine andere Frage freilich ift es, ob bie Formulierung: rationaliftisch=driftlich ben Gegenfat richtig fennzeichnet.

Aber davon einmal abgesehen, ein zweiter methodischer Fehler liegt in der Anlegung jenes Maßstabes gerade an Luther. Das wäre doch nur dann berechtigt, wenn Luther in dem von D. angegebenen Sinne ein Resormator hatte sein wollen. D. behauptet das

zwar und kommt von der Fiktion, Luther sei den Protestanten ein Heiliger, nicht los, aber den Beweis ift er schuldig geblieben. Der Wittenberger Doktor hat doch mit beiden Füßen auf der Erde gestanden, stehen wollen, wie kann man ihn auf seine Fähigkeiten für die überirdische Sphäre prüsen? Das wäre genau so, wie wenn man Franz v. Ussis auf seine Militärtüchtigkeit prüsen wollte! Die Maßstäbe der Beurteilung müssen an den Objekten selbst orientiert sein, diese Grundregel hat D. schnöbe verletzt.

Dag neben biefen pringipiellen Gehlern im einzelnen D. ebenfalls grundlich entgleift ift, haben feine theologischen Wegner ihm überreichlich nachgewiesen; es wird nicht nötig fein, bier barauf noch einmal einzugehen, ber allgemeine Sinweis, bag D.s Brund= auffaffung ber Lutherichen Theologie als eines aus franthafter, finn= lich überreigter Bemütsverfaffung geborenen Machwerts ben Quellen in feiner Beife entipricht, genüge. Geine Angriffe auf die Moralität Luthers hat felbft die tatholifche Breffe migbilligt, beggl. ben munder= lichen (milbe ausgedruckt) Beweis für die Berberblichkeit bes Luther= tums aus des Stifters Physiognomie. Dag die fatholifche Befchicht= fchreibung die moderne, mit ber Aufflarung allmählich burchge= brungene hiftorifche Auffaffung nur bedingt mitmachen tann (f. oben), zeigt fich beutlich in bem häufigen Arbeiten D.s mit bem polemischen Material aus ber Reformationszeit. Es ift trop des gewaltigen Umfanges bes Bertes fein allzugroßes felbständiges Material, mit bem D. arbeitet. Gehr banfenswert find feine gablreichen Auszuge aus ben bon Fider wieder entbedten Kommentaren Buthers gu Romer= und Bebraerbrief, die auf die Bublifation berfelben in der Weimarer Butherausgabe febr gefpannt machen.

Damit deuten wir schon an, daß wenigstens nicht nur Versehltes in dem Buche stedt. D.s kritischer Scharssinn und glänzende Beherrschung der Literatur des Mittelalters hat ihn einige glückliche Textforrekturen an der Weimarer Lutherausgabe vollziehen sassen sie sind von Kawerau in Theol. Stud. u. Krit. 1904, sowie in meiner Broschüre zusammengestellt) und auch Luther eine Reihe falscher patristischer Zitate und falscher Berständnis derselben nachzewiesen. Den Glauben an die Echtheit der Vorlesungen Luthers zum Richterbuche (Weimarer Ausgabe Bd. IV) hat D. sehr start erschüttert. Und wiederum, was D. an Luthers Theologie, speziell seiner Rechtsertigungs- und Sündenlehre, auszusehen hat, trifft, so viel Schieses, Berzerrtes und Falsches sich darunter findet, doch schwache

Bunkte der Lutherschen Gedankenwelt. Die Luthersche Rechtfertigungslehre ist in der Tat sehr gefährlich, weil sie zu quietiftischer Sicherheit
und Bernachlässigung moralischer Billenstätigkeit nicht nur führen
kann, sondern auch tatfächlich geführt hat. Und auf eine Apologie
des Lutherschen Beichtrates zur Doppelehe Philipps v. Hessen sollte
endgültig verzichtet werden; er bleibt ein dem Angriff bloß gestellter Bunkt.

Hatte D. seinen Angriff nur in sachlich-wissenschaftliche Form zu kleiden verstanden (sine ira et studio!), die Lutherforschung hatte von dem Renner des Mittelalters viel lernen können. So aber wie es ift, hinterläßt das Buch den satalen Eindruck, daß der Katholizismus selbst in seinen wissenschaftlich tüchtigsten Mitgliedern Luther gegensüber schlechthin versagt und an die Stelle kritischer Auseinanderssetzung das Bamphlet setzt.

Giegen.

W. Köhler.

Johann Friedrich der Großmütige 1503—1554. Erster Teil: Johann Friedrich bis zu seinem Regierungsantritt 1503—1532. [Beiträge zur neueren Geschichte Thüringens Bd. I]; bearb. von Dr. Georg Mens. 142 S. Jena, Gustav Fischer. 1903.

Die Thüringische Historische Kommission hat den 400. Geburtstag Johann Friedrichs nicht vorübergehen lassen, ohne uns eine Festgabe zu bescheren: die Biographie des Kurfürsten bis zu seinem Regierungsantritt im Jahre 1532. Prosessor Ment in Jena wurde mit der Aufgabe betraut. Die Arbeit, welcher ein Bildnis Johann Friedrichs als Bräutigam sowie mehrere bisher unbekannte Attenstücke im Anhang beigefügt sind, beruht im wesentlichen auf ungesdrucktem Material, vorzugsweise aus dem Gesamtarchiv zu Weimar.

Bisher ist — dies sei vorausgeschickt — nur der eine Teil der Aufgabe gelöst: die Persönlichkeit Johann Friedrichs zu bestimmen, seine Beziehungen zu seinen Beitgenossen, seine Stellungnahme zu den politischen und religiösen Fragen der Epoche in den Jahren seiner Entwicklung sestzulegen. Die Kürze der für die Vollendung der Arbeit zugemessenn Beit legte es dem Bs. nahe, nicht alle Fragen, die sich ihm auch innerhalb des enger bezogenen Rahmens ausdrägten, zu erörtern. Der — wie mir scheint — wichtigere Teil steht noch aus: Die Einwirkung der inneren Berhältnisse auf die auswärtige Politik, den jeweiligen Einfluß der Räte und Theologen zu bestimmen, die Haltung der Kursächsischen Regierung gegenüber

ben nachbarlichen Irrungen mit den Albertinern klarzulegen, die Beziehungen zum Reich und zum Schmalkaldischen Bund zu fizieren; auch hier werden die Fäden der Darstellung noch oft in die kurprinzliche Zeit Johann Friedrichs zurückgreisen müssen. Erst die richtige Abwägung all dieser Machtsaktoren wird die volle Bürdigung der Katastrophe in den Jahren 1546 und 1547 möglich machen.

Johann Friedrichs Lebensgang war ein durchaus geregelter, ohne tiefe innere Konflikte. Seine freundschaftliche Stellung zu Luther und zur Resormation widersprach nicht der Politik seines Oheims und stand in vollstem Einklang mit der Haltung seines Baters. Nach gutem Unterricht durch ausgezeichnete Lehrer, mit dem eine vortreffliche Ausbildung in allen ritterlichen Künsten Hand in Hand ging, ließ man ihn zunächst genaueren Einblick in die innere Berwaltung gewinnen, die er in fleißiger Arbeit gründlich kennen lernte, und an deren Mängeln freimütige Kritik zu üben er sich nicht scheute.

In politischer Beziehung treten zwei Puntte immer wieder schärfer hervor: seine Stellung zu den Habsburgern und seine reservierte Haltung gegenüber dem feurigen Landgrafen Philipp von Sessen.

Zunächst war auch er im Auschluß an die Politik seines Oheims gelegentlich der Kaiserwahl vom Jahre 1519, wie als präsumtiver Schwager Karls V. mehr auf ein freundliches Berhältnis zum Kaiser angewieseu. Doch das Scheitern des Eheprojektes durch die Schuld der Habsburger, mehr noch die Entwicklung der religiösen Frage drängten ihn von selbst zu einer Opposition gegen das Reichse oberhaupt. Der entschlossene Gegner der habsburgischen Machtspolitik wurde er erst in den Jahren 1530—1531. Reigung zu dieser Richtung in der Politik wird jedoch dis zu einem gewissen Grade, wenn auch vielleicht noch halb unbewußt, stets vorhanden gewesen sein: die Tradition des kursächsischen Hauses wies dahin.

Die akute Frage, um welche sich bamals alles drehte, war die Königswahl von Karls Bruder Ferdinand, oder in Johann Friedrichs Gedanken gesprochen, die Preisgabe der freien Wahl des Kursfürstenkollegiums, die Bereikelung der Bestrebungen der Habsdurger, die Herrschergewalt über Deutschland in ihrer Familie erblich zu machen. Es ist eins der politischen Biele, an denen Johann Friedrich, so lange er Kursürst war, unentwegt sestgehalten hat; noch nach dem Abzuge von Giengen (Rovember 1546) wies er Vorschläge des Landsgrafen, des Kaisers Gnade durch Zusicherungen über die Habs-

burgifche Erbfolge im Reich zu ertaufen, mit Berufung auf feine Bflichten als Rurfürft entschieden gurud.

Auch für den Kurprinzen find die Erfahrungen des Augsburger Reichstags vom Jahre 1530, wie für so viele seiner Glaubensgenossen, von höchster Bedeutung geworden: noch im Jahre 1529 hatte er darauf gedrungen, Karl V. durch friedliche Mittel zur Beobachtung seiner Bahlkapitulation zu veranlassen; ein Jahr später meinte er, der Widerstand gegen den Kaiser sei rechtlich zu verteidigen; und wieder ein Jahr später ging er so weit, die Hinzuziehung von auswärtigen Mächten für statthaft zu erklären, lediglich um Ferdinands Bahl zu vereiteln. Man wird wohl nicht sehl gehen in der Annahme — sicher beglaubigt ist dieselbe freisich nicht —, daß hier zunächst der Einsluß Luthers mitgewirkt hat, wenn auch Johann Friedrich, wie Ment unzweiselhaft nachgewiesen hat, eine viel selbständigere Haltung gegenüber dem Resormator einnahm als sein Bater Johann.

Bereits in den Jugendjahren Johann Friedrichs vermögen wir einen gemiffen Wegenfat zu Philipp bon Seffen zu beobachten. Derfelbe beruhte jedoch trot mannigfacher Abweichungen in ber Beurteilung von Berfonen und Begebenheiten nicht fo febr auf pringipiellen Fragen, als auf der verschiedenen Naturanlage beider Fürsten. Berade biefer Begenfat hatte etwas tiefer herausgearbeitet werden muffen, hat er boch mahrend bes Schmaltalbifchen Rrieges nicht jum wenigsten die Rataftrophe mit berbeigeführt. Auf ber einen Seite ber Landgraf, bon fast fublandischem Temperament, in jungen Jahren zur Berrichaft gelangt, ein eifriger Brotestant, zugleich aber Territorials herr burch und burch, begierig feine landesfürstliche Dacht bie ibm fo fehr verhaften Bifchofe fühlen gu laffen; leichtgläubig bis gut Dberflächlichkeit; jederzeit bereit, bas Schwert in bie Bagichale gu Auf der anderen Seite der an die Inftruftionen feines Baters ftets gebundene, pedantische Kurpring; bes frischen Bagemutes, perfonlich die Berantwortung für eine Sandlung zu übernehmen, vollig bar; in feinem Denten und Leben fehr im Gegenfat zu Philipp burchaus forrett; nicht unmilitärisch, aber boch wohl mehr geneigt, über militärische Dinge theoretische Erörterungen anzustellen, als praftifch mitzuwirten; ichon damals beobachten wir an ihm eine gewiffe Beranlagung zu Rechthaberei und Gigenfinn, Gigenschaften, welche fich mit ben Jahren immer ftarter entwidelt haben.

Aus der Arbeit von M. geht unzweiselhaft hervor, daß Johann riedrich bei Antritt seiner Regierung für seinen Herrscherberuf nach der Richtung hin wohl vorbereitet war. Aber diesem Fürsten sehlte as Eine, was ihm als dem vornehmsten und vorläufig noch einzigen rotestantischen Kurfürsten die Führung der evangelischen Partei hätte chern müssen: jede Spur von Genialität. Bas er leistete, beruhte ediglich auf seinem eisernen Fleiß, der denkbar größte Gegensaß zu einem glücklichen Nebenbuhler in der Kur, zu Herzog Moris von Sachsen, der, wenig vorbereitet auf seinen hohen Berus, einige Jahre väter als Johann Friedrich die Regierung antrat, aber durch die im innewohnende Genialität und das impulsive Vorwärtsdrängen iner Natur die hohen Ziele, welche sich sein Ehrgeiz gesteckt hatte, trücksichsen Kingen erreichte.

Bonn.

Adolf Hasenclever.

Brivatbriefe Kaifer Leopolds I. an den Grafen F. E. Pötting 1662 bis 573. Herausg. von A. F. Pribram und M. Landwehr. Wien, 1903. 5. XCIV, 430 u. 495 S. (Bilden Bd. LVI u. LVII der Fontes rer. ustr., Diplom. et Acta.)

Es liegt eine Edition bor, die mit unfäglicher Mühe vor= ereitet, reichlich mit erläuternden Unmerfungen verfeben murbe und iefer Mühe in Bahrheit recht fehr bedurfte. Denn Raifer Leopolds nmer flüchtig hingeworfene, teilweise chiffrierten Briefe, Die gangden Mangel an Fefthaltung aller Regeln ber Orthographie, Gramratif, Sontar zeigen und großen Uberfluß an Sprachenmengerei, eutsch, dialettal wienerisch, italienisch, spanisch, waren außerst schwer s entziffern. Sie auch benen verftändlich zu machen, die fich nicht B Spezialftubium ber leopoldinischen Beit vertieft haben, brauchte ber vielen, den Text begleitenden Roten. In einem Buntte freich mochte Ref. mit den Berausgebern rechten: fie wollten durch en vollständigen Abdrud aller Schreiben des Raifers den "Reig biefer riefe gur vollen Geltung" bringen; ich fürchte, ber Reig wird eber bgeftumpft burch viele biefer Schriftstude, beren Wiebergabe in bloger tegestenform genügt und der Berwertung des Dargebotenen nicht efchadet hatte. Man gelangt im Laufe folder Berwertung zu über= ifchenden Ergebniffen: nicht nur mit Bezug auf Charafteriftit bes aifers, auch in fulturbiftorischem Betracht werben uns neue Lichter ifgestedt, neue Mussichten eröffnet. Der Charafter Leopolds ericheint ich Außerungen, mit benen er feinem Freunde Botting gegenüber

fich teinen Zwang angutun hatte, als ber eines Berrichers voll bingebenben Bottvertrauens. Das ift ber Grundton feines Befens, bem als Migton beigemischt find: ber Beren- und Damonenglauben feiner Beit, eine an Wertheiligfeit mahnende außerliche Devotion und probehältige Jesuitenfreundschaft, die Beugnis ablegt für die große Runft, mit der fich der Orden bei den Sofen in Bunft gu fegen und gu erhalten mußte. Mus Leopolds Gottvertrauen flog in ben Jahren, welche die Brieffammlung umfaßt, ein immerbar reges, nie fich genugtuenbes Pflichtgefühl. Er legte ichwere Arbeitslaft auf fich, ichrat in Bewältigung berfelben bor feiner Unftrengung gurud, faßte feine Entschlüffe ohne Bogerung, wo rafches und fraftiges Gingreifen vonnoten war. Mus biefen Briefen lernen wir eben einen gang anderen Leopold tennen als er im Greifenalter geworben, in bem fich feiner jenes "Bollen und nicht Bollen" bemächtigte, bas bem Bapfte Riemens VII., nach Buicciardinis Ausfage, Berberben gebracht bat. Dem Raifer brachte es Siege, bant bem Genius Bring Gugens und ber Aftionsfraft ber Seemächte. Richt Die Spur folder Schwache im Sandeln und folder Beharrlichfeit im Uberlegen läßt ber Briefwechsel mit Botting erfennen. - Eine große Bahl biefer an ben taiferlichen Botichafter in Dabrid gerichteten Schreiben bezieht fich auf Borgange in Spanien, beren augenblickliche Geftaltung aus bem jedem Briefe beigegebenen Rotenapparate erfichtlich gemacht wird. Die Berausgeber haben überdies auf 53 Seiten ihrer Ginleitung eine fnapp gehaltene, aber völlig genugenbe Rundichau gegeben, mit bet fie die Buftande Spaniens, die guten und ichlechten Gigenschaften ber am Madriber Sofe maggebenden Berfonlichfeiten ins Licht ftellen. Ber immer bie Ereigniffe ber elf Jahre, aus benen bie Briefe batiert find, bes Raberen verfolgen will, ber wird bieje Ausgabe ju Rate gieben muffen. Gin forgfam gearbeitetes Regifter erleichtert Die Benugung.

Benedig.

M. Brosch.

Der mabrifche Feldzug Friedrichs II. 1741/42. Roftoder Differtation von G. Bleich. Berlin, 1901.

In allen Feldzügen Friedrichs bes Großen greifen Politif und Strategie des Königs eng ineinander, in teinem aber ift das Gewebe seiner dahingehenden Entschlüsse und Magnahmen ein so tompliziertes wie in seinem ersten mahrischen Feldzuge vom Jahre 1742. Es ift das Berdienst ber Untersuchung von Bleich, flar und überzeugend

nachgewiesen zu haben, daß ber Konig biefen Feldzug "mehr egoiftisch als glanzend" angelegt hat, "mehr erpicht auf politische Erfolge als ernfte Baffenenticheibung erftrebend und mahrhaft hilfsbereit." Gein politisches Sauptziel war babei, an Stelle Frankreichs ber Schieds= richter von Europa zu werben, indem er, er allein, Maria Therefia ju einem allgemeinen Frieden zwingen murbe, ber feine Berbundeten nicht zu mächtig, die Gegnerin nicht zu wehrlos machen follte. Des= wegen verfagte er fich der Bitte bes frangofischen Marichalls Broglie, im Berein mit Frangofen, Bayern und Sachfen gegen die öfterreichische Sauptmacht in Böhmen vorzugehen, sondern unternahm mit nur 1/6 ber preußischen Truppen einen Bug nach Mahren, auf welchem ihm jugleich die burch ihr Intereffe mehr an Franfreich gefetteten Sachfen Silfstruppen ftellen mußten. Deshalb unterhandelte er, taum in Mahren angefommen, mit einem öfterreichifchen Abgefandten über ben Frieden. Deshalb rudte er trot Schwering Rat nicht gleich gegen Brunn bor, fondern ließ es vielmehr eingeftanbenermaßen gu, bag Dieje zuerft fehr ichlecht armierte und verproviantierte Feftung immer mehr verftartt murbe. Deshalb forgte er nicht genügend für die Berproviantierung feines Expeditionstorps. Erft als Maria Therefia trot ober viemehr wegen diefes ju fanften militarifchen Drudes auf feine Friedensbedingungen nicht einging, follte aus ber blogen Demonftration ein wirklicher Feldzug mit Schlachtentscheibung werben. Aber ba war es ju fpat, und ber Ronig mußte mangels genugenber Bor= bereitungen fich aus Mähren gurudziehen. Es war eine überfühne, übertluge Politit, bie ihm biefen militarifchen Fehlichlag eintrug, benn ju gleicher Beit feinen Berbundeten nicht ernftlich zu helfen und Maria Therefia nicht ernftlich zu ichaben, bas war unmöglich. B. meint nicht mit Unrecht, daß die Aufregung, in die ber junge Ronig burch bas Ringen um die Erwerbung Schlefiens verfett wurde, ihn über Diefe Unmöglichkeit getäuscht bat.

Auch die unparteisische Beurteilung der Marschälle Broglie und Schwerin sowie der Sachsen, die Friedrich aus Arger über die Erfolgslossigkeit seines mährischen Feldzuges in seinen Memoiren als Urheber des Mißersolges hingestellt hat, berührt in B.s. Schrift sehr ansgenehm. Der Verfasser weicht hierin, ebenso wie in der Auffassung und Beurteilung des Königs, nicht unwesentlich von Koser und dem Generalstadswerke ab, wie ich in einem Artikel der "Jahrbücher sür die deutsche Armee und Marine" (Juli 1904) näher ausgeführt habe.

O. Herrmann.

Johann Kaspar Lavater 1741—1801. Dentschrift zur hundertien Wiedertehr seines Todestages. Herausgegeben von ber Stiftung von Schnyder von Bartensee. Zürich, Alb. Müller. 1902. 500 S.

Die Säfularerinnerungen an die große, nunmehr gegen 100 Jahre gurudliegende Literaturperiode haben bas Andenten nicht nur ber Großen, sondern auch der neben ihnen ftehenden und mit ihnen eng Bufammengehörenden Rleineren in den letten Jahren vielfach neu belebt. Einem der berühmteften, aber bann auch bald meift verfannten Ramen jener Tage ift die vorliegende Dentschrift gewidmet. Die gangbare Literaturgeschichte fteht beute noch unter bem Ginfluß bes Urteils ber Renien, wenigstens in bezug auf die von Goethe und Schiller abgestoßenen Bertreter ber genialen Religiofität und Chriftlichkeit. Serber wird unter biefem Befichtspuntte mehr nur als Runftler, Rrititer und Siftorifer betrachtet und die Theologie ihm verziehen, obwohl feine Chriftlichfeit in ihren berichiedenen Phajen zweifellos bas Bentrum feiner Exifteng und feines Dentens bilbet, und obwohl fie im letten Grunde die Differeng mit Goethe begrundend, Die Gegenfage in der geiftigen Bewegung fehr bedeutsam beleuchtet. Jacobi fteht fast nur in bem Lichte ber befannten brieflichen Außerungen Goethes und bes Gedichtes über die Diana ber Ephefer. Claudius, Schloffer, Georg Müller treten gang gurud. Jean Baul ericheint als Berichmenber feiner reichen Phantafie und nicht als Bertreter einer fachlich bebeutenden, originellen Beltanschauung. Lavater erscheint als Schwärmer ober gar als Schwindler, jedenfalls als leichtgläubiges Opfer eigener und frember Gitelfeit. Goethe befand fich nun aber in ben Jahren jener Urteile in ber größten Ferne von der driftlichen 3bee, Schiller ift ihr innerlich immer fremd gewesen. Go fteben alle bie Berteter einer ftarfen subjektiven Religiofitat und eines personaliftifden Gottesgebantens unter bem Schatten Diefer Urteile, obwohl fie hiftorisch einen ftarten Anteil an der hervorbringung der gangen Beistesbewegung ber Genialität haben, und obwohl ihrem Einfluß ein guter Teil des im 19. Jahrhundert eintretenden Rudichlages ber verinnerlichten Chriftlichfeit gegen die theoretifierende und moralis fierende Aufflärung zu danten ift. Die Romantit ift nicht ein ploblicher Umichlag, fondern hängt mit jenen Mannern gujammen, und die Romantit hat ben Umichlag feineswegs allein bewirtt. Die in ber Aufflärung und in der Genieperiode enthaltene Chriftlichkeit ift ftarter und wirtfamer gewesen, als es die gewöhnliche Meinung fich gegenwartig halt. Auch Boethes fpatere Stellung jum Chriftentum ift nur zu verstehen, wenn man den starken und dauernden Anteit christlicher Gedanken an der Epoche im Auge behält. Die Außerungen der Xenien sind daher durchaus nicht maßgebend, sondern vor allem Zeugnisse momentaner Stimmung und besonders Berstimmung, wie das ja auch von ihren Außerungen über die Ausklärung, vor allem von Schillers unschönen Versen über Kicolai, gilt.

Unter Diefen Umftanden ift eine Darftellung Lavaters, für ben wir bisher außer einigen alteren Arbeiten auf Belgers "National= literatur" und Sedwig Bafers fleine Studien angewiesen waren, eine Leiftung, die weit über ihren nächsten lotalpatriotischen 3med hinausreicht. Es ift feine Biographie, es ift vielmehr eine Bereinigung mehrerer Abhandlungen von verschiedenen Fachmännern, die Die wichtigften Themata mohl erichopft. Man bermigt nur eine Abhandlung über fein Berhältnis jur Runft, ben Runftlern und bem Aftheticismus überhaupt. Der Mangel einer folden ift fehr bedauerlich und fehr verwunderlich, und man entbedt benn auch ichlieflich in einer fleinen Anmertung (S. 487), daß eine folche Abhandlung geplant mar, aber leider nicht guftande getommen ift. Es mare fehr gu munfchen, baß fie boch noch zustande tame. Die Abhandlungen feten fich folgendermaßen zusammen: Finsler behandelt Amt und Brivatleben, Meger von Anonau den Burger Burichs und der Schweig, von Schultheß-Rechberg die religiofe Berfonlichfeit, Funt bas Berhaltnis ju Goethe, Beinrich Maier ben Philosophen und Physiognomifer. In allen Abhandlungen find neben ben gedruckten Materialien aufs ausgiebigfte die handichriftlichen Schape ber Buricher Bibliothet benutt, benen man die Intimitat und genaue Aftenmäßigfeit der Darftellung perbanft.

Die beiben ersten Abhandlungen sind etwas trockene Bujammenstellungen, geben aber einen sehr tiesen Eindruck von Lavaters
moralischer Tüchtigkeit. Angesichts einer solchen ausopsernden, dem
allgemeinen Besten rückhaltloß gewidmeten Tätigkeit muß die immer
erneuerte Rede von dem eitlen Persönlichkeitskultuß und der Unwahrhastigkeit Lavaters verstummen. Bei allen Ezzentrizitäten und
allen Taktlosigkeiten ist das doch ein Leben ohne Falsch und ohne Selbstsucht, ja der außerordentliche persönliche Einfluß und Zauber muß
gerade auf diesen mit einer staunenswerten Menschenkenntnis verbundenen moralischen Eigenschaften beruht haben. Funk schildert
die Tragödie seines Berhältnisses zu Goethe durch Borsührung sast
aller dieses Berhältnis betreffenden Äußerungen von beiden Seiten. Es ift flar, daß die fchroffe Abweifung Lavaters burch Goethe lettlich in bemfelben begibierten Dichtchriftentum ber mittleren Goetheiden Jahre feinen Grund hat, in welchem auch bie Augerung über Rant begründet ift, "er habe feinen philosophischen Mantel, nachbem er ein langes Menfchenleben bagu gebraucht habe, ihn von manderlei fubelhaften Borurteilen gu reinigen, freventlich mit bem Schanbfled bes raditalen Bofen befchlabbert, bamit boch auch Chriften berbeigelodt werben, ben Saum gu fuffen" (S. 346). Bemerfensmert ift auch, bag Lavater biefe ibn tief fcmergende Abweifung mit bot nehmfter Rube, ja faft mit findlicher Demut und Ergebenheit getragen bat. Er unterläßt von nun ab die Außerungen ichwarmerifcher Bewunderung, aber er bewahrt überall bie vollkommenfte Sochachtung por bem Benius und ber moralischen Perfonlichfeit Goethes. Er bat Goethe gegenüber fein Chriftentum jedenfalls praftijch ernftlich betätigt. Aber biefe, in ber gewöhnlichen Literaturgeschichte meift allein beachtete, Seite feines Lebens ift boch nur eine Episobe in einem überaus ernften und bedeutungsvollen Gangen. Diefes Bange tritt uns aus ber Dentschrift in einer mabrhaft feffelnben und vielfachft intereffierenben Lebendigfeit und Fulle entgegen. Es fallen Streiflichter auf bie Rultur der Aufflärung, von der Lavater fich logriß; intenfiv beleuchtet wird die Benieperiode, an ber Lavater einen fehr ftarten Unteil bat; es fommen jum Schlug die praftifchen Aufgaben und Rote, die bie Revolution mit fich brachte, und in benen Lavater als Burger und Beiftlicher fich großartig bewährt bat. Ber die religiofe Binchologie tennt und weiß, welche Formen eine ftart erregte Frommigfeit bei der Abmesenheit ftrenger, intelleftueller Bucht und dem Mangel eines flaren und einfachen Willens annimmt, wird fich über Lavaters viel genannte und viel übertriebene Schwarmereien nicht wundern, fondern vielmehr in ihm einen mabrhaft bedeutenden religiöfen Genius bewundern. Die bedeutendften Arbeiten der Dentichrift find baber bie fein religiojes und damit eng verwobenes philojophisches Denfen barftellenden von Maier und b. Schultheg = Rechberg. Dier find wirklich eindringende und erleuchtende Analyjen gegeben. Namentlich die lettere Arbeit hat ihre Aufgabe, soweit es ein fo beschränfter Raum erlaubt, vortrefflich geloft. Erftaunlich bebt fich bier bie Originalität und Spontaneitat ber religiofen Berfonlichfeit berbor, die aus eigenem Antrieb in die Geniedewegung hineinsteuert, in ihre religioje Phantafie fast alle Bilbungselemente ber Beit einmeht, ihren festen Salt immer mehr in einem unbedentlichen Offenbarungsglauben findet, diefen Offenbarungeglauben in einer ganglich originellen Bibelauslegung entwidelt und bas Bunder ber Bergangenheit am Bunder ber Begenwart bewähren will. Uber feinen Autoritätsglauben trennt er fich ichließlich von Berber, über feinen Bunberglauben gerät er in Differeng mit den Benoffen feiner Beniegeit. Aber immer blieb er Dabei auf fich felbft geftellt; Orthodore und Bietiften blieben ibm fern. Es ift ein Religionstreis gang eigener Urt, ben er um fich gieht und bem er in einer gang individuellen Theologie, in ber Lehre von der Entwidlung ber Menschheit durch die Gemeinschaft mit Chriftus jur mabren Sumanitat und jum geiftleiblichen Reiche ber jenseitigen Bollenbung, bas geiftige Bentrum gibt. Den Untergrund Diefer Theologie bildet eine allgemeine Religionsphilosophie, die die fühnften Bedanten Berbers und Schleiermachers ftreift, Die nur freilich bon feinem pofitiven Offenbarungsglauben bann gufebends gurudgeschoben wird. Er sucht eben immer mehr die feste Bafis feiner paftoralen Birffamteit und bat in allgemeinen Dingen ichlieflich unter den bedeutenden Mannern ber Epoche nur mehr Jacobi gum Bertrauten.

Diese Arbeiten erregen den lebhaftesten Bunsch nach einer Biographie, die all die persönlichen Berbindungen und Trennungen zeigt, in denen die kämpsenden Lebensanschauungen der Epoche in ihrem Berhältnis sich darstellen würden. Eine solche Arbeit ist ein ähnliches Bedürfnis, wie eine wissenschaftliche Biographie des letzegenannten Jacobi. Erst wenn auch die Gegenspieler gegen den "Spinozismus" deutlich geworden sind, wird man den ganzen Gedankengehalt der Epoche vor sich haben. Einstweilen aber sei wenigstens für diesen hocherfreulichen Beitrag herzlich gedankt.

Beibelberg.

Troeltsch.

Briefwechsel zwischen heinrich Prinz von Breugen und Katharina II. von Rugland. Bon Dr. R. Krauel, Kaiserlichem Gesandten z. D. (Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des hauses hohenzollern. herausg. unter Mitwirkung namhafter Gelehrter von Ernst Berner). Bb. 8, 1. Reihe: Briefwechsel. II. Berlin, A. Dunder. 1903. VIII u. 178 S.

Diese Bublikation, die fast gang aus dem im Rgl. Hausarchiv zu Charlottenburg aufbewahrten Nachlaß des Prinzen Seinrich geschöpft ift, bildet eine erwünschte Erganzung sowohl zu dem schon vor Jahren

im Sbornit veröffentlichten Briefwechfel Ronig Friedrichs bes Großen mit Raiferin Ratharina II., wie zu bem hier fürglich besprochenen Berfe Rrauels über "Bring Seinrich bon Preugen als Bolitifer. (S. 3. 90, 476.) Der Briefwechfel ber Raiferin und bes Bringen, bem auch Briefe bes Großfürften Baul Betrowitich, Gregor Orlowe und Botemtins eingefügt find, beginnt im Auguft 1770, unmittelbar por ber für ben Urfprung ber polnischen Teilung fo bebeutungsvollen erften Betersburger Reife Des Pringen, und führt in 111 Rummern bis zu ber Reife bes Bringen Friedrich Wilhelm (II.) nach Betersburg im Berbft 1780. Ohne ber politischen Beschichte neue Befichts puntte zu erichließen, bilbet ber Briefwechsel boch einen nicht unwichtigen Beitrag gur Beschichte ber preugisch-ruffischen Begiehungen und ber ihnen eigenen Berflechtung ftaatlicher und bynaftifcher Momente, bie auch hier überall vorwaltet. Die biographische Bedeutung bat ber Berausgeber in feiner ausführlichen Ginleitung treffend charafterifiert. Rein Zweifel, Ratharina führt in Diefem Duett Die erfte Stimme; fie gibt bas Thema an, bas ihr Bartner antwortend pariiert - mag es fich um Bolen, Turfen und Schweden ober um "eine Bartie Bitet" mit der Gemablin des englischen Befandten in Betersburg handeln. - Die Ausgabe ber Briefe ift gut, bis auf einige verungludte Berbefferungen der frangofischen Orthographie. Ru ben Erläuterungen find auch ruffifche Publifationen zwedmäßig benutt. Dagegen vermißt man fehr eine Angabe über etwaige Rachforschungen in ruffischen Archiven, aus benen fich die namentlich in der Beit bes baperifchen Erbfolgefrieges empfindlichen Luden bes Briefwechfels boch vielleicht hatten ausfüllen laffen. Gine Anfrage in Dostau und Betersburg durfte bei einer folden Bublifation ichlechterbings nicht verabfaumt werden. Bu ber Angabe (S. 39), Raifer Baul habe (balb nach feiner Thronbesteigung) "ein eigenhandiges Schreiben Friedrich Wilhelms II. mit vertraulichen politifchen Mitteilungen unbeantwortet gelaffen", ift folgendes zu bemerten: Baul bat mit bem König, dem er befanntlich finangiell febr verpflichtet mar, gunachft einen freundschaftlichen und auch politifch bedeutsamen Briefwedfel geführt, dann aber infolge ber Eröffnungen bes Ronigs vom Febr. 1797 über ben preußisch-frangofischen Bertrag vom 5. Aug. 1796 fich gornig gurückgezogen. P. B.

Fr. Ludwaldt, Die englischepreußische Milians von 1788. (Forsichungen gur brandenb. u. preuß. Geschichte XV, 1. 33-116.)

Fr. Karl Wittichen, Preußen und England in der europäischen Politik 1785—1788. (Beidelberger Abhandl. zur mittleren und neueren Geschichte, berausg. von E. Marck und D. Schäfer. 2. heft, 198 S.) Deidelberg, Winter. 1902.

Ludwaldts Darftellung ber Borgeschichte und bes Abschluffes ber englisch=preußischen Alliang von 1788 fchließt fich in ber Auf= faffung und Beurteilung ber bamaligen preugifchen Bolitit, ins= besondere des Grafen Bertberg, im wesentlichen an die früher bier (42. Bb.) veröffentlichte Arbeit an, gewinnt aber burch gründliche Benutung und gludliche Berwertung englischer Archivalien eine flarere und richtigere Ginficht in ben Bang und die Motive ber englischen Bolitif. Bielleicht hat ber Bf. burch ben besonderen Charafter biefes neuen Quellenmaterials fich ju ftart beeinfluffen laffen und bie Ginwirtung der englischen Politit auf die preugische, englischer Staats= manner, namentlich Ewarts, auf preugifche zuweilen überschätt benn bie preußische Bolitit, auch wenn fie bamals in ihrer Richtung und ihren Bielen mit ber englischen vielfach jufammentraf, bewegte fich boch auch aus eigenen Antrieben heraus vorwärts; im gangen icheint mir Diefe Arbeit in ihren Ergebniffen burchaus zuverläffig und wohlgelungen auch in der Darftellung, die in dem Wirrwarr der fich freugenden diplomatischen Berhandlungen die Richtlinien immer fest und ficher im Auge behalt.

Beniger glücklich ift die Behandlung desselben Themas in dem Buche von Wittichen, der neben der Vorgeschichte der Allianz von 1788 auch die Stellung Preußens und Englands zu den anderen Mächten, namentlich zu Rußland und Frankreich, in den Kreis seiner Darstellung gezogen hat. Englische Archive hat der Vf. nicht benutzt, ein Mangel, den auch die sehr fleißige Verwendung des gedruckten Materials nicht hat ausgleichen können, und der es beispielsweise F. Salomon leicht gemacht hat, eine Hauptthese des Vf. über die Stellung Englands zum Fürstendunde glatt zu widerlegen (vgl. H. 3-91, 368). W. Aussaland der preußischen Politik wird im wesentlichen bestimmt durch die Rettungsversuche, die sein älterer Bruder — vergeblich, wie ich mit Krauel und Luckwaldt meine, — an Graf Heryberg unternommen hat (vgl. Paul Wittichen, Die polnische Politik Preußens 1788—1790. 1899). Nach K. Fr. W., der "den Zusammenhang des Fürstendundes mit den holländischen Ereige

niffen und bem Berliner Bundnis von 1788 erforichen will," ware Sergbergs Politit babin gegangen: ben Fürftenbund jum Musgangspuntt eines neuen preußischen Spftems gu machen (S. 33), indem er durch den Bund und durch Solland den Unschluß an England gu gewinnen bachte, um fich bann feinen "Blanen im Dften" gugumenben, Die im Sintergrund feiner gangen Bolitit ftanden" (G. 109). Dit ben "Blanen im Often" meint ber Bf., wie ich bermute, jenen befannten Austaufdungs= und Entichabigungsplan, ben 23. oftere erwähnt, ohne ihn jemals flarzulegen, wie er überhaupt eine Charafteriftit ber Perfonlichfeit und ber Politit Bergbergs vermeibet. Dafür ruhmt er wiederholt die Tat des Minifters, der die unfruchtbare Fürftenbundepolitit aufgegeben und Breugen wieder auf die Soben großer europäischer Bolitit hinaufgeführt habe. Wenn Bertberg babei verunglückte, fo lag bas nach B.s Anficht nicht an ber "Unausführbarteit" feiner Blane (bie wir, ich wiederhole es, niemals tennen fernen), fondern an "der Stellung des Minifters und überhaupt an den Buftanden am Sofe" (S. 149-150). Dieje Auffaffung icheint mir un= haltbar: ber Erfolg ber Bergbergichen Blane bing weniger von feiner Stellung, als feine Stellung bon bem Erfolge feiner Blane ab. Benn feine Bolitit, 1787 in Solland erfolgreich, 1788 im Often unfruchtbar, ichlieflich völlig icheiterte, fo bat ber Bf. eine Saupturfache biefes Migerfolges, die Täufdung Bergbergs über Rugland, icon gang richtig felbft angegeben - was er freilich in feinem Schlußurteil wieder vergeffen zu haben icheint (vgl. G. 112 und 178) -: einen anderen enticheidenden Grund der Rieberlage Bergberge bilbet boch aber mohl eben jener Befenszug feiner Bolitit, ben ber Bf. anerfennt und bewundert: Die unruhig taftenden Berfuche einer papierenen Beltpolitik, mahrend beren ber Boben in Deutschland unter ben Fugen verloren ging. Der Bf. betont immer und mit Recht ben befenfiben und tonfervativen Charafter bes Fürftenbundes. Aber mußte er bas lette Bort ber deutschen Bolitit Breugens bleiben? Bei der unerhörten Bunft der europäischen Lage, namentlich im Sahre 1788, war es burchaus verzeihlich, wenn die Bedanten bes preußischen Staatsmannes einen zu hoben, zu fühnen Flug genommen hatten. Ber hatte Breugen bamals hindern fonnen, ben Gegenfas Bu Ofterreich in rafchem Baffengang entscheibend gum Austrag gu bringen? Dem Grafen Bergberg lagen folche Bedanten fern. Er wollte nur durch diplomatische Baffen fiegen. Den Blid über Deutschland hinweg nach bem Diten gerichtet, hatte er babei die berzwickteste Kombination ausgeklügelt, die wohl je die Politik eines großen Staates genarrt hat. Als er endlich einzulenken suchte, war es zu spät. 1) P. B.

Documents relatifs à l'histoire du 2 de la Pologne publ. par B. Dembinski. Tome I: Politique de la Russie et de la Prusse à l'égard de la Pologne depuis l'ouverture de la Diète de quatre ans jusqu'à la promulgation de la constitution du 3 mai 1788—1791. Léopol 1902.

Die auf eine größere Ungahl von Banben berechnete Bublifation, beren erfter mit polnischer und frangofischer Borrede und polnischen Fugnoten borliegt, will neues Material gur Beschichte ber Auflösung Polens aus ben Staatsarchiven zu Berlin, Wien, Mostau, Baris, London und Dresden und aus polnischen Brivatarchiven ans Licht ichaffen. Die Schwierigfeit eines folden Unternehmens ift nicht gu Die Ifolierung eines Ereigniffes, wie die Auflöfung Bolens, ift taum in ber Darftellung, geschweige benn in einer Quellenpublitation burchzuführen. Bo aber bann bie Brenge gieben in ber Maffe diplomatifcher Korrefpondengen? Diefem prattifchen Bedenten gefellt fich ein methodisches: auch ber allgemeinen europäischen Beichichte, in die ein folches Ereignis gebort, wurde beffer gebient fein, wenn man gunächft die Politit jeder einzelnen Grogmacht nach Bweden und Mitteln erichopfend behandeln wollte, anftatt fragmen= tarifche Ausblide in bas Chaos europäischer Entwidlungen gu geben. Dem Berausgeber ftanden die ruffifden Archive offen. Bie wertvoll würde eine eindringende, über das Detail der diplomatischen Tattit

<sup>1)</sup> Bon einzelnen Unebenheiten bes oben besprochenen Buches, das großen Fleiß verrät, dem aber die leste Durcharbeitung zu sehlen scheint, möchte ich hier nur ein Mißverständnis berichtigen. B. schreibt über Herzog Karl August von Sachsen-Beimar, dessen Fürstenbundspolitit ihm mißfällt (S. 185): "Für die Selbsteinschähung des Herzogs führe ich noch solgende Stelle an: 30. August, K. A. von Beimar an Alvensleben (G.-St.-A.): "Sie werden nun künstig die Güte haben und mich als einen sehr wichtigen preußischen Alliierten ansehen und die stärlste Beihülse, hauptsächlich im Krieg sich erwarten können. Das Berde [! soll heißen: das Berk] der Berbindung macht unserem Jahrhundert Ehre." — Sollte der Bs. diese Selbsteironisserung des Herzogs für Ernst nehmen? Jedenfalls möchte ich ihn bitten, H. Z. 73, 23 nachzuschlagen, wo er diese Außerung des Herzogs in korrekterem Bortlaut und in richtigerem Zusammenhang bereits versössentlicht sindet.

hinausgehende Monographie oder Publikation zur polnischen Politik Rußlands in dieser Beit sein! Statt dessen erhalten wir zerstreute Aufklärungen über die verschiedensten diplomatischen Verhandlungen, die weder zur Erkenntnis der Politik der einzelnen Macht noch zu einem weltgeschichtlichen Gesantbild hinreichen werden.

Doch foll mit biefen allgemeinen Ginwendungen nicht geleugnet werben, daß ber erfte Band wichtige Beitrage gur Beschichte ber Begiehungen Breugens und Ruglands enthält, aus jener bedeutenben Beriode bes Beginns ber frangofischen Revolution, in der Die machtige öfterreichisch-ruffische Alliang im Drient vollauf beschäftigt, Ofterreich burch die josefinischen Reformen in feinen Brundfesten erschüttert, Franfreich momentan aus ber auswärtigen Bolitit ausgeschieben und Breugen durch eine Alliang mit England gegen einen gubem febr unmahricheinlichen Angriff gesichert mar. Benn Friedrich Bilbelm II. biefe glangende Situation nicht, wie bie beiben ibm von feinem großen Borganger übertommenen Minifter wollten, bagu benutte, bie vollig unhaltbare geographische Lage im Often zu verbeffern und den öfterreichifden Ginfluß in Bolen, beffen aus ber Ratur bes öfterreichifden Staates folgende besondere Bedeutung Bergberg ichon bamals flar erkannte, ju beseitigen, fo lag bas mohl in erfter Linie an ber Schwäche bes Ronigs und ben perfonlichen Abfichten ber Ditglieber jener geheimen Befellichaft, Die ben Beift bes Monarchen beherrichte. Berftarft und geftugt aber wurden diefe burch die Tendengen bes verbunbeten Englands, bas die Rrafte Breugens für feine Zwecke bereit ju halten wünschte, und Ruglands, bas naturgemäß babin trachten mußte, eine Aufrollung ber polnifchen Frage bis zu bem Beitpunft ju berichieben, wo es feinen Rrieg mit ber Pforte beenbet hatte. Uber diefe ruffifche, bon bollem Erfolg gefronte Bolitit geben nunmehr die aus dem Mostauer Archiv des Auswärtigen Amts por liegenden Berichte bes jungen Diplomaten Alopeus Auffchluß, ber fich ohne offiziellen Charafter vom Juni 1789 bis in bas Jahr 1792 hinein in Berlin aufhielt und, unter völliger Ausschaltung bes Grafen Bergberg und des ruffifchen Befandten, in bireftem Berfehr mit Friedrich Bilhelm und Bijchoffswerber ben alleinigen Bermittler amifchen Betersburg und Berlin fpielte. Die in großem Gebeimnis gepflogenen Unterredungen mit Bijchoffswerder, über die Alopens berichtet, find ein neues Beugnis für die innere Saltlofigfeit und Berfahrenheit, in ber fich die preugische Politit befand. Alopeus erhielt, ohne feinerseits einen Schritt entgegengutommen, bon Bifchoffsmerber

Die wichtigften Aufflärungen über Die Abfichten bes Ronigs, mobei bas Saupt ber Rofenfreuger jedesmal hingufügte, er verftebe ja eigentlich nichts von biefen Dingen und rebe nur aus ber Fulle feines Bergens oder avec la franchise d'un aide de camp. Erft im Mary 1791, als fich ber König, burch die überlegene Runft ber eng= lifchen Bolitit geleitet, im englischen Intereffe und unter Bergicht auf eine Abrundung des Staates nach Often zum Rrieg gegen Rugland entichloß, glaubte Ratharina die Beit zu Ronzeffionen gefommen. Leider hat ber Berausgeber gerade bie auf diese Bendung beguglichen Aftenftude, namentlich eine Inftruftion für Alopeus vom 15. Marg 1791, nicht ausfindig gemacht, und wir vermögen auch aus bem übrigen ihren Inhalt nicht zu erichließen (eine Bemertung bei & Martens, Recueil des traités c. par la Russie VI, 146 ift su allgemein gehalten). Daß der bereits beschloffene Rrieg nicht ausbrach, war bann freilich nur einer ploglichen Schwenfung Bitts guaufdreiben. Dit Diefem letteren Ereignis ichliegen Die auf Die Miffion Mopeus bezüglichen Uften Diefes Banbes.

Die folgenden Immediat= und Ministerialforrespondengen ber preugischen Gefandten in Betersburg batte ber Berausgeber ichon besmegen jum größten Teil ungedruckt laffen fonnen, weil neben ber Sendung Mopeus' alle übrigen Organe ber Bermittlung gwifchen Betersburg und Berlin ohne Bedeutung waren. Bon größerem Intereffe ift die Brivattorrefpondeng Bergbergs mit Lucchefini, damals Befandten in Barichau. Sie war zwar ihrem Inhalt nach großenteils befannt und anderseits bermigt man bei Dembinsti wichtige Briefe Bergbergs, wie g. B. ben vom 15. Juli 1790 (f. B. Wittichen, Bolnifche Politif Breugens G. 61 n.); aber fie ift boch ein lehrreiches Dentmal ber autoritätslofen Stellung bes ausgezeichneten Minifters. Denn ber ichlaue Staliener, fo flar er auch die Richtigfeit ber Berechnungen Bergbergs im Sommer 1789 erfannte, hielt fich boch ftets an die Quelle der Macht, anstatt an le pauvre ministre prussien, wie Serbberg sich einmal nennt, qui a moins d'influence et de pouvoir qu'un bon élève autre part. Auch erhalten natürlich die polnischen Berhältniffe im einzelnen manche Beleuchtung.

Den Rest ber Dokumente bilbet eine kurze Korrespondenz des russischen Botschafters in Warschau mit den in Polen garnisonierenden russischen Generalen (deutsch geführt), Berichte des russischen Botschafters in Wien (meistens russisch) und Berichte zweier untergeordsneter Agenten Frankreichs in Warschau — Frankreich unterhielt seit 1772 feinen Gesandten dort. Die letteren find nur wegen der Schärse von Interesse, mit der der Agent Aubert die Budungen eines versspäteten Patriotismus in Polen fritissiert.

Indem Ref. die Bebeutung eines Teiles der vorliegenden Doltmente anerkennt, kann er doch nicht ungerügt lassen, daß der Herausgeber für richtig fand, an vielen Aktenstücken Streichungen und Kürzungen, nicht nur sormeller Natur, vorzunehmen. Warum erhalten wir nicht den vollen Wortlaut so wichtiger Stücke, wie Rr. 17, 29, 54, 64? Noch häufiger sind die Lücken in den preußischen Akten. Weniger und vollständiger wäre hier mehr gewesen. Auch die Bestimmung undatierter Stücke läßt zu wünschen übrig. So kann Nr. 37 schon deswegen nicht richtig datiert sein, weil Lucchesini erst Ende 1788 nach Warschau kam; der Brief dürste vielmehr dem Jahre 1791 angehören. Die Sammlung ist also mit Vorsicht zu benutzen.

Rom. P. Wittichen. †

Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches (1806—1871) von H. B. Bwiedined-Südenhorst. 2. Bd.: Geschichte des Deutschen Bundes und des Franksurter Parlaments (1815 bis 1849). Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta Rachf. 1903. X u. 496 S. gr. 8°.

Als 1897 der erfte, die Jahre 1806-1815 umfassende Teil bon Bwiedined-Sudenhorfts auf zwei Banbe berechneter " Deutscher Beichichte 1806-1871" erfchien, fand die stoffliche Berteilung, wonach bas erfte Sahrzehnt bes gemählten Beitraums ebensoviel Raum beanspruchen follte wie das folgende halbe Sahrhundert, bei der Rritif erhebliche Diefer Rritit haben ber Bf. und die Berlagsbuch-Bedenken. handlung insoweit Rechnung getragen, daß jest für die Beit bon 1815-1866 zwei Bande bestimmt find. B. verspricht in dem Borwort zu dem vorliegenden Bande, den nun breiter gewordenen Raum fo auszunugen, daß neben ber Aufgahlung ber wichtigften Greigniffe auch die Entwicklungsgeschichte ber bestehenden Staaten gu ihrem Rechte tomme. Überfieht man aber ben tatfachlichen Inhalt, fo wird man boch fagen muffen, daß erftere bei weitem überwiegt. Auffallend ift dabei der Umfang, in dem der Bf. auf bas Gebiet der allgemeinen europäischen Staatengeschichte übergreift. Faft ein Sechstel bes gangen Bandes ift der Betrachtung außerdeutscher Berhaltniffe gewibmet. Much Treitschte greift ja in feiner Deutschen Geschichte mit feiner glangenden Charafteriftit vielfach über die Brengen Deutschlands binaus. Aber was in dem so viel breiter und universaler angelegten Werke unseres größten Publizisten sich ungezwungen in den Rahmen einfügt, fällt bei 3.5 pragmatischer Geschichtschreibung aus ihm hersaus. "Das deutsche Bolk", so sagt 3. selbst (S. 122), "hat zu der politischen Bewegung in den romanischen Staaten und im Oriente nicht Stellung genommen, denn es besaß keine Stimme im Nate der Mächte: der Bund war weder berechtigt noch darauf eingerichtet, bei den Berhandlungen über die Schicksale Europas auch nur zu einer Meinungsäußerung zu gelangen." Wozu also in einer Darstellung, die ausdrücklich nur die Geschichte des deutschen Bundes und des Franksurter Parlaments begreift, ein solches Eingehen auf die Borgänge in fremden Staaten?

Den icon burch die breite Behandlung außerdeutscher Begenftande beschränften Raum engt 3. dadurch noch weiter ein, daß er baufig ausführliche, wohl zu gangen Seiten anschwellende Bitate aus Staatsichriften, zeitgenöffischen Rrititen, Briefen ufw. wiedergibt, Die ju der fnappen Darftellung nicht immer paffen. Go bleibt ju einem tiefen Gindringen in bas Balten der Rrafte, die in Deutschland felbft wirtfam gewesen find, ber partitularen Stromungen und Begen= ftromungen, ber wirtschaftlichen und fozialen Bewalten nicht mehr allzu viel Blat übrig. Die Buftande in ben Gingelftaaten, felbit die von Ofterreich und Breugen, behandelt der Bf. nur obenhin; eine Musnahme bilbet eigentlich nur die gute Schilberung ber Berhaltniffe in Ofterreich-Ungarn vor der Revolution (G. 299-319). In der öfterreichischen Beschichte, das zeigte ja ichon ber erfte Band, ift B. vorzugeweise zu Saufe; bier fliegen ihm auch in ben binterlaffenen Bapieren feines Spezialhelden, des Reichsverwefers Erzherzog Johann, neue Quellen gu, die ibm geftatten, beffen Unteil an der Biener und Frantfurter Bolitit icharfer zu erfaffen. Bedeutungsvoll find nament= lich die von 3. mitgeteilten tagebuchartigen Aufzeichnungen Johanns, in benen er fich über feine Frantfurter Stellung und ihre immer mehr niederwärts gebenden Chancen ausläßt, nicht minder ber briefliche Bedankenaustaufch zwischen Johann und Friedrich Wilhelm IV. Bervorgehoben fei hier der Brief des Preugentonigs vom 18. Nov. 1848 (S. 481), weil er zeigt, wie weit biefer trop Rachfahl von allen fleindeutschen Gelüften entfernt war. "Mein ganges ehrliches Streben", fo heißt es in dem Brief, "geht auf die Ronfolidierung der Ginheit Deutsch= lands, aber gang Deutschlands. Dhne Ofterreich, Tirol, Borarlberg, Steier, Rarnten, Rrain und Littoral, ohne Bohmen und Mahren ift Deutschland nicht Deutschland. In der Paulskirche wird eine Fraktion gefährlich, die, um Preußen an die Spiße Deutschlands zu bringen, teine Iniquität scheut — in der Absicht, das mächtige Österreich aus dem zukünftigen Reich hinauszumaßregeln. Um Gottes willen, tenerster Erzherzog, halten Sie sest und leiden Sie das nicht. Ich weiß, daß Fürst Wetternich aus Brighton alles tut, um das kaiserliche Kabinett zum Ausscheiden zu bewegen. Wenn nur Österreich der Sirenenstimme nicht folgt. Es wäre ein gräßliches Unglück!" Es wird gut sein, diese bezeichnende Außerung Friedrich Wilhelms bei dem weiteren Berlauf der Kontroverse über seine angeblichen antisösterreichischen Pläne im Auge zu behalten.

Der Standpunft, von bem aus 3. Die Ereigniffe betrachtet, ift ber eines temperamentvollen nationalgefinnten Patrioten. leibenschaftlichen Batrioten, der alle Institutionen nach bem Dage ihres nationalen Behalts, alle Berfonlichfeiten nach ihrem nationalbeutschen Streben ober Widerftreben mißt, ber gu ben icharfften 3nvettiven gegen Machte und Berfonen greift, die Deutschland auf bem Bege nationaler Durchgeiftigung und nationaler Ginigung aufgehalten haben. Die beutsche Bundesverfaffung ift ihm ein "nichtswurdiger Scheinorganismus" (S. 43), ber hart verurteilten fatholischen Rirche wird ber Borwurf nicht erfpart, niemals um rechtfertigende Moralfate für die Berübung ber ichandlichften Graufamteiten verlegen gewefen zu fein (S. 112), den politischen Raditalismus tut 3. als international ab (S. 210), auch die Romantit hat nach ihm im Staats leben, abgefeben von ber Forderung bes Nationalgefühls, nur Unbeil angerichtet (S. 273), und gar dem Judentum wird die gange politifche Berberbnis unferer Borfahren aufgeburbet. Bon Beine beißt es übertreibend: er habe eine gange Generation politisch verderbt, fie unfähig zu ernfter und befriedigender Bürgertätigfeit gemacht, ihr das Bertrauen in die Kraft und den inneren Wert des eigenen Boltstums genommen (S. 201 f.). Daß B. in ber Judendebatte und ber fich ihr anschließenden Abstimmung "die wichtigfte, wirklich enticheis bende Tat" bes preußischen Landtags von 1847 fieht, die die Begriffe bes driftlichen Staates, ber driftlichen Bejellichaft, ja felbft bes driftlichen Abels für immer ausgeloscht habe (G. 335), fei nur nebenher als Charafteristifum erwähnt.

Mit der ganzen Schale seines Borns übergießt 2. die Manner, bie sich ber patriotischen Bewegung in den Weg gestellt haben, vorab Metternich, dem er bald die "ganze Unverschämtheit, die hochgestellten

Unwissenden eigen zu sein pflegt" (S. 55), bald "frappierende Frechheit" (S. 95), bald wieder "unverschämteste Ausbeutung seiner Macht"
usw. vorwirft, dann Gent, Münch-Bellinghausen und die übrigen
österreichischen Staatsmänner. Nicht minder schlecht sahren bei 3. die
Bertreter des kleinstaatlichen Partikularismus, man vergleiche nur das
schrosse Urteil über das Welsenhaus (S. 225). Gigentlich ist Karl
August von Weimar der einzige kleinstaatliche Fürst, den 3. ausdrücklich gelten läßt.

3. spricht einmal (S. 330) von der Geschichte, die sich ernft und stetig bemüht, sich von jeder Parteianschauung fern zu halten, weil sie noch kein von der Leidenschaft ungetrübtes Parteistreben kennen gelernt habe. Zu dieser Geschichtschreibung zählt Zs. deutsche Geschichte nicht. Er ist ein Epigone Treitschles, diesem in der vorwiesgenden Betonung der nationalen Idee verwandt und so auch in der Leidenschaft mancher Urteile. Nur daß die Fülle von Geist, die Treitschle auch in seine Zornesurteile hineinlegt, bei Z. ins Grobsichlächtige verkehrt ist.

Sannover.

Friedrich Thimme.

Moltke. Bon F. Freiherrn v. der Golf. Mit 10 Kartenstiggen (Bortampfer des Jahrhunderts Bd. 4.) Berlin, G. Bondi, 1903. VIII u. 212 S.

Das vorliegende Bert beruht durchweg auf der gebruckten Literatur. Bor allem ift Bigges "Feldmarichall Graf Moltfe" ein= gebend benutt worben, fo bag bas neuefte Lebensbild bes großen Strategen teilmeife nur wie ein Auszug aus bem größeren Berte ericheint. Anderes, wie die Betonung des fünftlerifchen Grundzuges in Moltfes Bejen ift aus Delbruds Auffagen über Moltfe übernommen. Doch ift Goly von einer fflavifchen Rachahmung feiner Borlagen weit entfernt, beherricht vielmehr fein Material durchaus und zeigt eine bemerfenswerte Gabe, das Befentliche berauszugreifen und in logischer Aneinanderreihung geschickt zu gruppieren. Das tritt befonders in dem Abichnitte "Moltfe als Feldherr" hervor, in bem, übrigens auch hier in vielfachem Anschluß an Bigge, Die Saupt= mertmale Molttefchen Felbherrntums, über die ja heutigentages ziemlich allgemeines Einverftandnis herrscht, gut und übersichtlich berausgearbeitet find. Manches gludliche Diftum beweift dabei, daß es B. neben ber Otonomie auch nicht an der Fähigfeit fehlt, feine Bedanten auf einen treffenden und fnappen Ausbrud zu bringen.

Stärker noch als bei Bigge macht fich bei G. ein apologetifder Grundton geltend. Für G. ift Moltte ichlechthin ber Feldherr par excellence; er meint gelegentlich gar, das Keldherrntum unferer Tage verforpere fich allein in Moltte (S. 183), ein Ausspruch, ber boch fehr der Beschränfung bedarf (vgl. bagu Delbrud, Erinnerungen, Auffage und Reben S. 549), und bem bas Urteil Lettow-Borbeds aus feinem neueften Berte über ben Feldzug 1815 entgegengeftellt fein mag : "Go hobe unfterbliche Berbienfte fich Moltte auch um bie Beeresleitung erworben bat, Felbberr ift nur berjenige, ber die Urmee tommandiert". Bas Moltte jum Relbberrn fehlte, ift vor allem die Bucht ber Berfonlichkeit. Man erinnere fich, wie wenig Moltte es vermocht hat, feine Stellung als Generalftabschef bis zum Jahre 1866 ju ber Bedeutung und Geltung emporzuheben, die ihr gebührte, und wie es - Delbrud hat bas mit vieler Feinheit ausgeführt wefentlich Ronig Wilhelm und feinem Grundfat, die Reffortverhaltniffe inneguhalten, jugufdreiben ift, bag Moltte bie militarifde Leitung in ber Sand behielt, nachdem einmal die Rompeteng Des Beneralftabechefe fich flar und beutlich aus ben militarifch=politifden Borbereitungen bes Feldzuges herausgehoben und abgegrenzt hatte. Man vergeffe ferner nicht, daß Moltte auch 1870/71, wo doch die Urmee bereits mit dem Beifte feiner Rriegsanschauung burchtrantt war, die Führung wiederholt aus ben Sanden geglitten ift. Dicht allein, daß die Schlachten bei Borth, Spichern, Colomben-Nouilly nicht in Molttes Plan gelegen haben - bei G. tritt das nicht binreichend hervor - auch am 18. August ift ber vorzeitige Angriff des 9. Armeeforps und der I. Armee gegen Moltfes Willen erfolgt und von diesem vergeblich zu verhindern gesucht. Es wird Moltfe mit Recht zu hohem Ruhme angerechnet, daß er den einzelnen Armeeführern die größtmögliche Gelbftandigfeit gemahrt habe. Benn aber infolgebeffen Unterführer wie Franfech und Steinmet 1866 wie 1870 ihrem Drange nach vorwärts wiederholt zu fehr die Bügel haben schiegen laffen, fo barf man barin boch nicht ohne weiteres mit B. "Bufälligkeiten" feben, fondern muß fich die Frage vorlegen, ob nicht eine machtvolle Berfonlichfeit, Die nicht blog Stratege, sondern auch Feldherr im weitesten Umfange war, die Unterführer beffer bei ber Stange gehalten haben würde, ohne damit ihre Initiative zu lähmen.

Bie den Feldherrntitel, fo wendet G. auch die Bezeichnung Genie reichlich häufig auf Moltke an. Gewiß hat es Moltke keineswegs an genialem Instinkt gesehlt, seine individuelle Potenz wird aber doch erst geschaffen durch das Hinzutreten oder vielmehr durch das Borantreten bewußter und methodisch geschulter Geistesarbeit. Das weiß ja auch G.; ganz richtig bemerkt er einmal, in dem, was Moltke geleistet, sei das Ergebnis einer vollkommenen geistigen Berarbeitung aller den Krieg betressenden Materie zu sehen, ja er seht ihn in dieser Hinsicht in Kontrast mit der "genialen Krastnatur" Napoleons. Aber G. hält diese Unterscheidung nicht genügend sest, und so kann es ihm passieren, daß er die auch von ihm bemerkte psychologische Schwierigkeit, daß Moltkes Besen eigentlich gar keine Entwicklung gehabt habe, mit dem Hinweis zu heben sucht, daß Moltke ein Genie gewesen sei. Als ob damit hier das mindeste gewonnen wäre!

Sannover.

Friedrich Thimme.

Das beutsche Einigungswert im Lichte bes ameritanischen. Bon Albert v. Ruville. Salle a. S., Max Riemeyer. 1902. V u. 128 S. 2,40 M,

Man fennt die Thesen, die Ruville vor einem Jahrzehnt in feinem Buche "Das Deutsche Reich ein monarchischer Ginheitsftaat" aufgeftellt hat. Je weniger Beifall ihnen gewintt hat, besto eifriger ift R. in ihrer Berteidigung gewesen; ein Auffat nach bem anderen in den "Breugischen Sahrbuchern" bat neue Strebepfeiler für bas Inftige Bebaube feiner 3been aufzuführen gefucht. Auch fein neuestes Buch dient im wesentlichen dem gleichen 3wed. Indem R. "analoge aber minder verwidelte Erlebniffe einer anderen Ration" nämlich ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa jum Bergleiche herangieht und bas deutsche Ginigungswert im Lichte bes amerikanischen betrachtet, hofft er besto leichter ben Bau ber beutschen Einigung "in feiner mahren Struftur" erfennen zu tonnen. Bern wird man zugefteben, daß die Bergleichung in den Analogien wie in den Begenfagen ge= fchictt und felbit mit Beift durchgeführt ift. Sin und wieder treibt freilich ber Parallelismus bes Bf.s mertwürdige Blüten. Es tommt bor, daß das Stlavereiintereffe ber ameritanischen Gudftaaten bem Dunaftischen Streben ber Sobenzollern gleichgefest wird. Ref. vermag überhaupt nicht zu finden, daß durch die vergleichende Methode R.s ein tieferes Berftandnis fur die Entwidlung des deutschen Ginigungs= werts erzielt wird. Die Schuld liegt nicht fo fehr an der Methode als daran, daß die Bergleichswerte, die fich R. auf deutscher Seite ichafft, oft recht fragwurdiger Ratur find. R. erflart, jeden Bor=

gang, jede Handlung ihres traditionellen, fiktiven, juristischen Beiwerks entkleiden und rein nach Wesen und Bedeutung, Zweck und
Erfolg unverhüllt vor Augen stellen zu wollen (S. 7). Was R. uns
aber statt dessen bietet, sind nur paradoze Aufsassungen und Behauptungen, für die er — wegen Raummangels, wie er in der Borrede ansührt — durchgehends den Beweis schuldig bleibt. Paradoz
sind seine Ansichten über die Stellung Österreichs und Preußens zueinander und zu dem großen deutschen Einigungswerk vom Wiener
Kongreß dis 1866, paradoz seine Aussassungen über die Gründe, die
die Einigung ganz Deutschlands verhindert haben, über das Frankfurter Parlament und vieles andere mehr.

Bie binfällig R.s Behauptungen oft find, mag an einem Beifpiele gezeigt werben. R. fieht die beftmögliche Lofung ber Ginigung Deutschlands in bem Duumvirat Ofterreichs und Preugens, wie es 28. v. Sumboldt im Dezember 1813 vorgeschlagen hatte. Aber war benn Ofterreich bamals ober je für ein folches Projett zu haben? R. bejaht diefe Frage unbedingt. "Die ofterreichifchen Staatsmanner", fo behauptet er, "haben, wie B. M. Schmibt nachweift, gang ehrlich und tuchtig an der Ginigung mitgearbeitet, haben möglichft brauchbare Ginrichtungen zu ichaffen gefucht und fich erft bann auf ben öfterreichifchen Standpunft gurudgezogen, als die Sache grundlich verfahren war. An gutem Billen hat es Ofterreich ebensowenig fehlen laffen wie Breugen" (S. 28). Und weiterhin bemerkt R., Die Gintracht der Grogmächte, auf die Sumboldt ben Bund habe grunden wollen, fei borhanden gewesen, hatte fich burch bie gemeinsame Leitung Deutschlands, gemeinsame Politit nach außen und innen vorausfichtlich noch befestigt (G. 29).

R. muß Schmidts Ausführungen mit größter Flüchtigkeit gelesen haben, um das behaupten zu können. Gerade auß Schmidt geht mit voller Deutlichkeit hervor, daß Öfterreich zu keiner Beit für ein gemeinschaftliches Protektorat über Deutschland, sei es in der Form einer Scheidung nach Nord und Süd, sei es in der einer gemeinschaftlichen Oberleitung von Gesamtdeutschland durch Öfterreich und Preußen, zu gewinnen gewesen ist (vgl. Schmidt S. 56, 83 f., 203). Beiß denn R. nicht, daß Metternich bei der Erörterung von Hardenbergs definitivem Entwurf der Grundlagen der deutschen Bundesversammlung und Bundesgewalt veseitigt hat? Metternich wollte von Haus aus nichts als eine indépendance entière et

absolue ber deutschen Staaten bei einem ausgebehnten System von Berträgen und Allianzen. Und ba will man von vorhandener Ginstracht reden!

Daß ein folches gemeinschaftliches Duumvirat Ofterreichs und Breugens bei bem traditionellen und immer wieder auflebenben Begenfat zwischen beiben Staaten eine Lebensbauer nicht haben tonnte, lehrt ja auch die fpatere Entwicklung gur Benuge. Sat etwa das Interim (1849/50), das jum erftenmal die gemeinsame Oberleitung Deutschlands burch Ofterreich und Breugen ins Leben führte, ben inneren Begenfat und die außere Zwietracht beiber Machte nur in etwas gemindert? Ift aus der Berbindung von Ofterreich und Breugen gur Beit bes Danischen Rrieges bon 1864, alfo juft aus bem Stadium, "wo die Form, in ber fich die Ginigung ber Ration vollgieben fonnte, mit Sanden ju greifen mar" (G. 83), irgend etwas anderes hervorgegangen, als ein neuer ichlimmer Bantapfel? Bir meinen, es ift aus bem gangen Berlauf ber beutschen Beschichte im 19. Jahrhundert mit Sanden zu greifen, daß jede Bweiberrichaft, auch wenn fie rechtlich ins Leben getreten mare, befto ficherer gu bem Rampfe um die Bor- und Ginherrichaft geführt haben wurde.

Und, fo muß man weiter fragen, in welchen Formen hatte benn die Breiherrichaft verwirklicht werden follen? Diefen Ginwand hat ichon Delbrud bei einem früheren Unlag gegen R. ausgespielt. R. ift flugs mit ben Grundzügen zu einer folden fich auf ber Zweiherr= icaft Ofterreichs und Breugens aufbauenden gefamtbeutichen Berfaffung bei ber Sand. Siernach mare als Rechtsgrundlage ber Reugestaltung der Bund beigubehalten, als Tragerin der erftrebten Gin= beit eine handlungsfähige Bentralgewalt zu ichaffen, Die Exetutive aber neben dezifiber Teilnahme an der Befetgebung ben beiben Großmachten gemeinschaftlich zuzuteilen, baneben ein legislativer Rorper nach Urt ber alten Bundesversammlung einzurichten und ichlieflich eine Bolfsvertretung ins Leben zu rufen gemefen, ber gleichzeitig bie Enticheidung bei bestimmten Differengen zwischen beiben Großmächten ober die Ausübung gemiffer Funktionen, falls fich bieje bier nicht einigen tonnten, übertragen werden follte. Schon biefe fnappe Bu= fammenftellung legt an ben Tag, welch ein "Unding" eine folche Einigung Deutschlands gewesen mare. Sieht man fich den Ber= faffungsplan R.s etwas naber an, fo haufen fich bie inneren Biber= iprüche an allen Enden und Eden. Der Bentralgewalt ware nach R. Die tatfachliche Couveranitat zu gewähren gemefen und gwar ba=

durch, daß man ihr die Befugnis zuerfannte, ihre eigene Rompetens feftzulegen, zu beschränten und zu erweitern. Gleich barnach beißt es, jede Kompetenzerweiterung mare mit Rudficht auf Die ftarte, allgemeine Abneigung bei ben Fürften und bem Bolle gegen alle Bentralisation an Bedingungen zu fnüpfen gewesen, die nur bei dringendem Unlag erfüllbar maren, und überhaupt fei die Rompeteng porerft recht eng ju fteden gewesen. Als ob bann noch bon einer Befugnis ber Bentralgewalt, ihre eigene Kompeteng festzulegen, Die Rede fein tonnte. Dbendrein follte bie tatfachlich fouverane Bentralgewalt ihre Funttionen "unter ber Autorität" Diterreichs und Breugens ausüben. Beiben Großmächten follte eine folche Sonberftellung eingeräumt werden, daß nichts im Bunbe gefchehen tonnte, mas bem Willen einer von beiden widerfprach: eine Forderung, die an fic bereits eine wirtsame Bentralgewalt ausschloß. Dit jener Sonberftellung mar es wieder nicht zu vereinigen, daß in bem legislativen Rörper à la Bunbestag die Bormachte gegenüber ben übrigen Fürften nur eine verhaltnismäßig geringe Stimmenzahl befigen follten wo blieb denn ba die "dezisive Teilnahme" beider Machte an ber Gesetgebung? - und noch weniger, daß bei Differengen gwischen beiden Großmächten die Bolfsvertretung als entscheidende Inftang eintreten follte. Sicherlich, ber von R. fliggierte Entwurf einer Reichsverfaffung ift von der Urt, daß wenn er überhaupt hatte guftande tommen fonnen, boch alsbald wieder in die Brüche gegangen fein wurde. Damit erledigt fich benn auch mehr ober weniger alles, mas R. gegen die fleindeutsche Idee und ihre Betreibung burch bie Nationalversammlung und späterhin burch Bismarcf fagt.

Wenn R. die Schuld, daß es zu einer Verfassung in seinem Sinn nicht gekommen ist, ebensosehr oder noch mehr auf seiten Preußens als auf seiten Österreichs sucht, so wird er schon dadurch widerlegt, daß Preußen wenigstens zweimal, auf dem Wiener Kongresse und auf den Dresdener Konserenzen (1851), die Idee des Duumbirats versochten hat, Österreich sich dagegen diese Idee nie angeeignet hat. Und wenn R. es Bismarck weiterhin zum Borwurf macht, daß er nicht Preußens Siege 1866 benußt habe, um die Doppelherrschaft Österreichs und Preußens in Deutschland oder, wie er es anders ausdrück, die "Hegemonie unter der Form der rechtslichen Geichstellung" zu statuieren, so vergist er, daß Bismarch ja Österreich etwas Ühnliches durch den Bürgermeister Giskra andieten ließ, daß aber noch in diesem Augenblick das österreichsische Miße

trauen so groß war, um Preußens Anerbietungen unter den Tisch fallen zu lassen. Und somit können die Aussührungen R.s in ihrer großdeutschen Tendenz zusammenfassend nur als Utopien gekenn= zeichnet werden.

Sannover.

Friedrich Thimme:

Denkwürdigleiten bes Generals und Admirals Albrecht v. Stofch. Briefe und Tagebuchblätter. Herausg. von Mirich v. Stofch, Hauptsmann a. D. Stuttgart u. Leipzig, 1904. 275 S.

Unter ben Dentwürdigkeiten aus ber großen Beit werden die= jenigen Albrechts v. Stofch, welche, ursprünglich in ber Deutschen Revue erichienen, jest in Buchform vorliegen, immer einen bervorragenden Blag behaupten. Das verbürgen mehrere Umftande: die bedeutende Berfonlichfeit des Bf.s; Die dienftlichen Berhaltniffe, in benen er wirfte; die engen Beziehungen, in benen er jum Sof. por allem jum Pronpringen und beffen Gattin ftand; die Tatfache, baß biefe Dentwürdigfeiten jum überwiegenden Teil aus Briefen 1) bestehen; ichließlich Stofche Stellung ju ben Parteien. Beit weniger als bie meiften Manner ber Beit war er ber Bertreter einer Bartei. Einerfeits verband ihn nabe Freundschaft ober Befanntichaft mit führenden Liberalen, wie Freytag, Roggenbach, ber Kronpringeffin; anderfeits war er im Grunde eine fonjervative Ratur. "Gine raditale Rönigin ift ein furchtbarer Unfinn" fcreibt er (3. 58). - Aus obigem durfte man freilich nicht ichliegen, bag Stofch ein fühler, jum Bermitteln geneigter Menich gewesen. Er war vielmehr auch in ber Schroffheit und Leidenschaft feines Urteils gang ber preugische Offizier der Beit. Bierfur, um von Bemertungen über Berfonlich= teiten jest abzusehen, nur ein Beispiel: i. 3. 1866 fagte er einmal ju gefangenen öfterreichischen Offizieren, ein unbermundeter gefangener Offizier fei bis zu vollendeter Untersuchung ein Sundsfott! Dem= entsprechend wird fich der Siftorifer Stofche Unfichten gegenüber vielfach verhalten muffen.

Auf vielerlei Fragen werfen diese Denkwürdigkeiten neues Licht. So z. B. auf die Nikolsburger Berhandlungen (inzwischen verwertet in B. Buschs Auffaß über den Gegenstand, H. B. 92,

<sup>1)</sup> Der hiftorifer wird natürlich gut tun, wie ber herausgeber, ein Sohn des Bi., gelegentlich felbst andeutet, dem später geschriebenen, die Briese verbindenden Text gegenüber vorsichtiger zu sein.

S. 418 ff.) - Bur Beschichte Bismards ift auch die Bemerlung wichtig, daß dieser schon i. 3. 1865 fich Beinde in ben Reihen ber Ariftofratie zu erweden begann (S. 62). - St. Anschaumg vom Charafter des Ranglers (paffim), den er aufs hochfte bewundert, der ihm aber unfympathifch bleibt, und dem er mancherlei gutraut, ift gewiß weit bavon entfernt, immer leidenschaftslos zu fein. Gie wird aber doch dagu beitragen, ein Bild Bismards jum Gemeingut ju machen, bas gleich verschieden ift von demjenigen, welches die historische Erbauungsliteratur uns barbietet, wie von bem, welches ber Spiege lung im Beifte fleinlich er Begner und Bewunderer entstammt. -Roch feien ein paar Borte über die Beschiegung von Paris erlaubt. Niemand mehr wird wohl nach diefer Beröffentlichung die Behandlung bes Begenstandes billigen, wie fie bei einigen Siftorifern und früheren Offizieren üblich geworden ift. Bang abgesehen bavon, daß St.s gewichtiges Urteil für die Beschiegung mar, wird es auch nach anderem, das er mitteilt, nicht mehr möglich fein, die Befchiegung für an fich abfurd und für wirtungelos zu erflaren, gleichviel, ob fie, fo fpat begonnen, nun die Rapitulation tatfächlich beschleunigt hat ober nicht. Es war boch bas Richt=Schiegen, welches auf falfchen Boraus= fetungen - bor allem ber, daß Paris fich febr raich ergeben wurde - und gefünstelten Ermägungen beruhte. Meint Blumenthal boch fogar einmal, er febe nicht ein, warum es mit Baris fo ichnell geben muffe!

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Constantin b. Albensleben, General der Infanterie. Ein militärisches Lebensbild. Bon Thilo Krieg, Dr. phil. Mit einem Bilde in Lichtbrud. Berlin, Mittler & Sohn. 1903. V u. 170 S.

Der Bf. hat mit unermüblichem Fleiße nicht nur alle erreichbaren Beröffentlichungen gesammelt, sondern auch eine große Zahl von Personen mündlich und schriftlich besragt. Mit großem Geschick ist dieses reiche Material zu einem lebensvollen Bilde Konstantins v. Alvensleden, eines unserer besten Führer aus großer Zeit, verarbeitet. Wie sehr es gelungen ist, den richtigen Ton zu tressen, beweist die an mich gerichtete Zuschrift eines alten Alexandriners: "Mir hat das Kriegische Lebensbild das Wasser in die Augen getrieben. Die Darstellung der Characterzüge ist so bezeichnend, daß man sich von neuem begeistert." Und dabei ist besonders zu bemerken, daß sich der Bf. frei von dem gewöhnlichen Fehler der Biographen hält, alles und jedes an ihrem

Belden zu loben. Er. bleibt immer wahr, er erwähnt neben den großen Tugenden der Gelbständigfeit, gepaart mit freudiger Ubernahme ber Berantwortung und bes unbedingten Gintretens für die unterftellten Berfonen und Truppen, auch die Übertreibungen in beiben Richtungen, Die fich zeitweise in bas Parabore fteigerten. Bei bem hervorragen= ben Unteil, ben Albensleben mit feiner Brigabe an Roniggraß und fpater als Suhrer bes brandenburgifchen Urmeeforps an Spichern, Mars la Tour, Beaune la Rolande, Orleans und le Mans nahm, nimmt ber rein militarifche Teil ber Schrift einen verhaltnismäßig großen Raum ein. Benngleich nicht Solbat, wird ber Bf. biefer Aufgabe völlig gerecht. Mit besonderer Barme find die ruhmreichen Taten ber Brandenburger und ihres heldenhaften Führers am 16. Mug. geschildert. Dit Recht gebührt Conftantin v. Alvensleben ber größte Unteil an Diefem für ben gangen Feldaug fo wichtigen Tag, mit historischer Treue wird dabei aber der ausgezeichneten Unterführer und der wirffamen Unterftugung bes 10. Armeeforps gedacht. Db= gleich fich die Schilderung der genannten Rampfe auf die Teilnahme Albenslebens und feiner Truppen beschränft, fo barf fie bei ber Berud= fichtigung aller bisher erichienenen Mitteilungen und einiger noch nicht befannter boch als ein beachtenswerter Beitrag gur Rriegs= geschichte angesehen werben.

Oldenburg.

v. Lettow-Vorbeck. †

Grundeigentumsverhältnisse und Bürgerrecht im mittelalterlichen Konstanz. Eine rechts- und versassungsgeschichtliche Studie mit einem Urfundenbuche und einer topographischen Karte. Bon Konrad Beherle. 1. Bb. 1. Teil. Das Salmannenrecht. Heidelberg, Winter. 1900. 169 S.

Den Historiker pslegen privatrechtliche und prozestrechtliche Einzeluntersuchungen, wie sie diesen Halbband füllen, nicht sonderlich zu interessieren. Hier jedoch bilden sie die notwendige Boraussehung zu versassungsgeschichtlichen Erörterungen von größter Wichtigkeit, die folgen sollen. Nachdem aber deren Erscheinen sich länger, als angefündigt war, verzögert hat, soll die Anzeige des vorliegenden Teiles nicht mehr hinausgeschoben werden. Bei diesem wird der Historiker mit dem Juristen wohl nicht darüber rechten dürsen, wenn ihm das Bemühen, jede Wandlung in den auf die Rechtsgeschäfte angewandten Begriffen logisch ableiten und in dem Spstem unterbringen zu wollen, manchmal ein wenig in Widerspruch zu stehen scheint zu der um Logist weniger als um praktische Brauchbarkeit

befümmerten Bewegung bes wirklichen Lebens. Go fonnte man fragen, ob die Anwendung des Begriffes der Gesamthand auf das dingliche Recht, das Salmann und Treugeber in dem S. 157 ff. (vgl. S. 33 ff.) behandelten Stadium an der Liegenschaft haben, angenichts ber bamit verbundenen Schwierigfeiten wirklich nötig ift. Bon einer Bindung bes Billens des Treugebers, wie es die Befamthand erforbert, tann boch eigentlich feine Rede fein, ba ber Salmann ichlechthin fich bem anschließen muß, was fein Treugeber gang einseitig will: die "Besamthand" bleibt also lediglich als prozessualische Formalität. Ferner, wenn (S. 35) beim Beräußern eines Salmanneigens nur ausnahmsmeife berfelbe Salmann für beibe Teile auftritt, fo wird bas nicht fowohl auf andernfalls fich ergebende juris ftifch=begriffliche Schwierigfeiten, als auf naheliegende prattifche Grunde gurudguführen fein. Bu bem Fall G. 46 § 2 mare gu bemerten, baß ohne Zweifel ber Treuhander felbst beauftragt gewesen fein wird. bas Saus zu taufen. In dem Freiburger Stadtrecht (G. 25 f.) ift aber boch als Salmann ber unmundigen Rinder ber geborene Bormund an erfter Stelle in Betracht gezogen : benn es beift im Ralle seiner Untreue ja qui post eum a patre proximus fuerit, "fwer darnach ber nehefte battermag ift." Aber bas find angefichts ber im großen Buge burchaus bunbigen Beweisführung Rebenfachen.

Bon verfaffungsgeschichtlicher Bedeutung find bereits die Musführungen G. 89 ff. über bie Stellung ber verichiebenen Monftanger Behörden zu ben fraglichen Geschäften und bas Berhaltnis von Rat und Ammanngericht, worüber aber fpater noch weiterer Aufichluß gu erwarten fein wird. Gben bon bem verfaffungerechtlichen Teile burfen wir Ergebniffe von allerhöchfter Bichtigfeit für die Städtegeichichte erhoffen. Es fteht bem Bf. bereits feft, daß in der eigentlichen Bürgerniederlaffung neben ber Domburg Konftang von jeher durchaus bas vollfreie Eigen ber bürgerlichen Beichlechter vorgewogen bat. Burger tonnte nur werden, wer in Ronftang freies Gigen befag, Diefes aber nur erwerben, wer Burger war. Aus diefem circulus vitiosus war fpater die Umwandlung vollfreien Eigens in freies Binseigen in Berbindung mit bem Salmannen-Inftitut berauszuführen beftimmt. Beperles Bert verspricht - namentlich bant ber richtigen Berbindung von privatrechtlicher und verfaffungsrechtlicher Frageftellung - ein Martftein in der ftabtegeschichtlichen Forschung ju werden, wodurch, was bisher nur einzelne mehr tonftruftiv erichloffen

haben, ein für allemal die schönste reale Bestätigung ersahren wird.
— Der zugehörige Urkundenband ist bereits erschienen, liegt mir aber nicht zur Besprechung vor.

Als methodisch beherzigenswert sei noch auf die Sate (S. 2) hingewiesen: "Die Auslegung einer Rechtsquelle wird zu sicheren wissenschaftlichen Ergebnissen nur dann führen, wenn sie die historisichen tatfächlichen Grundlagen in Rechnung stellt, denen sie entsprossen ift. Gine Interpretation lediglich aus der einzelnen Urkunde selbst heraus wird immer Gefahr laufen, schiefe Schlüsse zu bieten."

Jena. F. Keutgen.

Grundeigentumsberhältnisse und Bürgerrecht im mittelalterlichen Konstanz. 2. Band: Die Konstanzer Grundeigentumsurkunden der Jahre 1152—1371. Bon Konrad Beherle. Heidelberg, K. Binter. 1902. VII u. 536 S.

Der erfte Band Diefes Bertes foll eine Darftellung enthalten; es ift bisher von ihm erft ein Teil, der das "Salmannenrecht" behandelt, erschienen (f. die vorstehende Besprechung u. vgl. S. 3. 86, S. 74, Unm. 3; Rietichel, Zeitschr. f. d. Geschichte bes Oberrheins 1901, S. 317 ff.). Sat man ichon aus diefer Bearbeitung erfahren, bag Ronftang über viel und wichtiges Material verfügt, fo gewinnen wir aus ber vorliegenden Edition eine unmittelbare Anschauung von bem ftattlichen Borrat ber Ronftanger Grundbesigurfunden. Raum ein Forscher wird eine so große Ausbeute erwartet haben. Benerle hat volltommen recht, wenn er meint, bag bies Material gufammen mit bem (ebenfalls bon ihm) noch zu edierenden Ronftanger Stadt= recht einen "bervorragenden Quellentreis" barftellen wird. Gein Wert wird dadurch erhöht, daß die Berhaltniffe von Konftang in mehrfacher Sinficht eigenartig find. Rebit Coln, Strafburg, Burgburg und Erfurt (nach den neuesten Untersuchungen Rietschels, Btichr. ber Sab.=Stiftung, Berm. Abt., Bb. 22), zweifellos auch Regensburg, barf jest wohl Ronftang als Diejenige Stadt bezeichnet werden, beren Brundbesigurfunden zu ftudieren besonders lehrreich ift. Des muß noch erft erichloffen werben. Intereffieren bie Ronftanger Urfunden in erfter Linie ben Juriften, fo hat mit ihnen doch auch ber Siftoriter ju tun, wegen des Bufammenhangs ber Rechtsverhaltniffe des Grund= befiges mit ber Berfaffung, wegen bes wichtigen wirtschaftsgeschicht= lichen Inhalts und ber Nachrichten über bas fleine tägliche Leben (3. B. die Aborte) und die Topographie.

Das von B. ausgearbeitete bankenswerte Sachregister berüdssichtigt vielleicht etwas zu sehr die Bedürsnisse des Juristen. Der Herausgeber hat (ba eine Zurücksührung auf ein bestimmtes Schema wie bei den Straßburger Privaturkunden nicht möglich war) vollstommen recht daran getan, die Urkunden im vollen Wortlaut abzuden. Es ist in letzter Zeit — ich werde mich darüber an anderer Stelle eingehender äußern — mehrsach vorgekommen, daß unter dem Bestreben möglichst großer Raumersparnis ein Urkundenduch sast undrauchbar geworden ist. Die in diesem Band gebotenen Urkunden stammen aus der Zeit von 1152—1374. Im Orts- und Namenregister sindet sich (S. 464 ss.) ein hübsches Berzeichnis benannter Säuser und Hossikaten.

Tübingen.

G. v. Below.

R. Köpfchte, Studien zur Berwaltungsgeschichte der Großgrunds herrschaft Berden a. d. Ruhr. Leipzig, B. G. Teubner. 1901. VIII u. 160 S.

Da über das vorliegende Buch ichon in mehreren Beitschriften gute Referate (bas eingehendste hat wohl Espinas in ber Nouvelle Revue histor. de droit français et étranger, 1902 veröffentlicht) erschienen find, fo benute ich den mir zugemeffenen Raum, um einige fritische Bebenken geltend zu machen. Ich ichide voraus, daß wir es mit einer forgfältigen und gebantenreichen Arbeit gu tun haben, für die wir in jedem Fall dantbar fein muffen. Ropichte ichilbert die Geschichte ber Birtichaftsorganisation fur zwei Besitgruppen, das ehemalige Krongut Friemersheim am Niederrhein und das Rloftergut in Beftfalen. Der Friemersheimer Befit ift nach ihm urfprünglich ein einheitlicher großer Butstompler, zu vergleichen ben fpateren großen Gutsherrichaften in Nordbeutschland. Im Laufe ber Beit löft fich aber diefe Fronhofsverwaltung auf. Biergu möchte ich bemerten, daß R. für die Unnahme einer folden Entwidlung beachtenswerte Argumente anführt, daß jedoch feine Beweisführung einftweilen nicht gang überzeugt. Bon bornherein überrascht es boch, daß die Form, die wir als etwas - wenigstens in technischer Beziehung -Soheres ansehen, die einheitliche Gutswirtschaft, an ber Spipe ber Entwidlung fteben foll, um dann burch eine minder volltommene erfett zu werden und endlich im Often Deutschlands wieder aufzutauchen. Diefem Migtrauen, das man fo ber Auffaffung St.s ent= gegenbringt, vermögen die bisher von ihm angeführten Quellenftellen

nicht gang gu fteuern. Weiter aber ift die "Auflösung" bes Fronhofs= verbands, wie aus R.s eigenen Mitteilungen hervorgeht (vgl. G. 38), wiederum nicht fo vollständig gewesen, wie man nach einigen seiner Außerungen ichließen mußte. Und wo eine Beriplitterung bes Befiges stattfindet, da hat fie teilweise außere, d. h. zufällige Grunde (vgl. G. 19). 3ch wurde zu der Annahme neigen, daß der Friemers= beimer Befit in der alteren Beit nicht fo fehr einheitlich und in der jungeren nicht fo febr zerfplittert gemejen ift, wie R. will, mit anderen Borten : bag biefer eine ju ftarte Entwidlung ichildert. Den Unterschied zwischen bem rheinischen und bem westfälischen Besit beftimmt er babin, daß (wenigstens in ber alteren Beit) ber Schwerpunft der grundherrschaftlichen Berfassung dort in den Fronden ber Sinterfaffen, hier in der Abgabepflicht liege. Er läßt diefen Unter= ichied fogar generell für "Franken und Beftfalen" gelten (Siftor. Bierteljahrschrift II, G. 239). Ift bies jebenfalls eine gu weit= gebende Generalifierung, fo icheint mir R. boch auch betreffs bes werdenschen Befites in Beftfalen zu viel zu fagen. Wenn fich bei bem letteren wenig Fronden finden, fo tommen bafur die raumliche Entfernung von dem Rlofter und der jufällige Umftand, daß es ger= ftreute Besitzungen erwarb, in Betracht. Den Begenfat zwischen Sebeamtern und Fronhöfen (S. 71 ff.) betont R. m. E. zu ftart. Schon in ben Beiten ber "Bebeamtsverfaffung" find die Rlofterhofe Die wichtigften Stätten ber örtlichen Abgabenberwaltung. Ubrigens ift bas Berhaltnis nicht überall gleich. Im einzelnen fei noch folgendes bemerft. Für die Schilberung ber Friemersheimer Buts= wirtschaft ber alten Beit verwendet R. (G. 11. 15 u. 51) mit gu wenig Burudhaltung bas capitulare de villis. Begen eine folche Berwendung habe ich mich schon in ber Btichr. f. Sozial= und Birtichaftsgeich. 5, S. 128, ausgesprochen. Neuerdings vgl. bagu Edw. Schröder, S. B. 89, S. 89. In Diefem Bufammenhang fei auch auf die Berichtigungen verwiesen, Die Reutgen, Umter und Bunfte S. 72 (Unm.) ju R.s Darftellung bringt. S. 45-51 läßt R. die Berwaltung zu fehr durch Anschauungen eines "Städters" beeinflugt werden. Der betreffende Beamte ftammt aus Mors, alfo einem fleinen Ort, in bem bie "geldwirtschaftlichen Unschauungen und Bewohnheiten" noch nicht fehr entwidelt waren. S 51 fceint R. einen Einfluß ftabtifder Birtichaftsweise auf die grundherrichaftliche Berwaltung icon für das 12. Jahrhundert anzunehmen, was natürlich verfrüht mare. Ebenda führt er Anderungen ber Berwaltung gu fehr auf Bwedmäßigfeitserwägungen gurud, mabrend bie Urfachen boch jum Teil nur außerer, gufälliger Ratur find. G. 29 fieht R. einen Reft eines alten wirtschaftlichen Busammenhanges in ber Bflicht bes Fronhofbauern, dem Dorfe die Buchttiere gu halten. Allein dies geschieht ja gegen Entgelt (ben Behnten), braucht mithin nicht in jener Beife erklart zu merben. Gemiffe Ericheinungen führt R. gu fehr auf die politifche Stellung bes Abts gurud (vgl. auch Oppermann, Beftb. Btichr. 1902, G. 54); bei benjenigen Abten aber, Die nicht Landesherren find, zeigen fie fich ja ebenfo. Man barf die Ausbildung der Landeshoheit nicht als Motiv der Beseitigung, baw. Einschränfung ber Fronhofswirtschaft ansehen. Schon allein bas Beispiel Berbens liefert einen Begenbeweis, ba bie lettere ja auch innerhalb ber propfteilichen Gutstomplege vorkommt (S. 22). Sie fcheint hier fogar früher einzutreten als beim Befit bes Mbtes (G. 23). In bezug auf die ftandischen Berhaltniffe (val. bagu auch Rachfabl, Jahrbücher f. Nationalot. 78, G. 535 ff.) fei bemertt, daß R. (G. 15 62. 65. 74) nicht recht gwifden Borigen und rein perfonlich Unfreien unterscheibet, bam. einen folden nur etwa als einen zeitlichen anfieht. Sier wurde einiges nach ben (gunächft allerdings fich auf eine fpatere Beit beziehenden) Forschungen von Th. Rnapp (Beitrage gur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte, bornehmlich bes beutschen Bauernstandes) zu ändern sein. Aus dem Wort officium wird G. 75 gu viel herausgelefen. Bei ben notarii, die in den Aften des Rlofters erwähnt werden, benft R. (G. 139) ohne weiteres an Notare im engeren Sinne. Tatfächlich aber werden doch in jener Zeit notarius und seriba oft einfach innonnm gebraucht (vgl. Breglau, Urfundenlehre 1, G. 451 ff., auch die Beispiele bei Beller, Sobenlohifdes Urfundenbuch II, S. 772).

Tübingen.

G. v. Below.

Sanfifdes Urtundenbuch. 9. Bb. 1463-1470. Bearbeitet von 2Balter Stein. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1903. 8°. XLIII u. 751 S.

Durch die Rührigkeit des hansischen Geschichtsvereins ist im Lause der Beit das Marerial für die Geschichte der deutschen Sanse im Mittelalter in saft überreicher Fülle veröffentlicht worden. Jest läuft schon neben der bändereichen Reihe der hansischen Rezesse sur einen größeren Beitraum des 15. Ihdts. die Publikation des hansischen Urkundenbuches einher, dessen neunter Band die Jahre 1463—1470 umfaßt. Es ist eigentlich zu bedauern, daß die Beröffentlichung des

hanfischen Materials nicht von vornberein einheitlich erfolgt ift; benn Rezeffe und Urfundenbuch greifen in mannigfachfter Beife ineinander über, wie eine Durchficht bes letteren erweift, wo an ungegahlten Stellen auf die altere Bublifation verwiesen werben mußte. Much eine bedeutende Ersparnis an Roften für Archivreifen mare bei einbeitlicher Materialfammlung zu erzielen gewesen; fowohl v. ber Ropp hat für die Rezeffe ebenfo wie Stein für bas Urfundenbuch eine recht große Bahl von Archiven benugen muffen, natürlich für beide Bublifationen durchweg dieselben Unftalten. In beiden Bublifationen gu= fammengenommen umfaffen die 71/2 Jahre von 1463 Juli bis 1470 nicht weniger wie 1450 Seiten (Regeffe 750, Urfundenbuch 700; von letteren entfällt die Salfte auf die beiden wichtigen Jahre 1468 und 1469), ein ichier erbrudender Reichtum von Rachrichten. Der Saupt= untericied beider Bublitationen liegt in der Gruppierung des Materials, bas in ben Rezeffen ben einzelnen Städtetagen zugeteilt ift und baber nur nach beren chronologischen Folge zeitlich angeordnet ift, indem bei jeder Berfammlung ein furger Uberblid über die politische Lage und die Gegenstände der Berhandlungen orientiert. Dagegen ift im Urfundenbuche bie zeitliche Folge ber Stüde ftrenge gewahrt, mabrend eine febr gediegene Ginleitung die hanfischen Ereigniffe ber behandelten Sahre nach fachlichen Gruppen getrennt erläutert und fo bie Ergebniffe bes neuen Stoffes in großen Bugen flarlegt. Dant feiner großen Sachfenntnis, Die fich auch in gablreichen grundlichen Unmerfungen ausprägt, hat ber Berausgeber dem fproden Material viel neue Seiten abgewonnen. Festgestellt hat er bor allem die Berichiebung bes Schwergewichts ber hanfischen Intereffen von Diten nach Beften. Das zeigt fich bor allem in ben beiden bebeutenoften Ereigniffen, welche der vorliegende Band vor Augen führt: in der englisch-han= fifchen Gehde und bem tolnifch=hanfifchen Bwift, bem fog. Schofftreit. Die eigentlichen Urfachen des letteren hat St. fehr überzeugend nachge= wiesen; fie hangen unzweifelhaft mit ber Entstehung bes hanfischen Montors zusammen, bas anscheinend aus einer Bereinigung ber wendisch= fachiifden Raufleute hervorgegangen ift; Roln und die benachbarten niederrheinischen und füberseeischen Städte haben ursprünglich nicht im Rahmen ber Sanfe mit den Riederlanden Sandel getrieben, fondern erft fpater an bas Rontor fich angegliedert und find niemals ju Ginfluß bei demfelben gelangt, wie dies namentlich barin gum Musbrud gefommen ift, daß Roln und die mit ihm verbundenen Städte feinen einzigen Altermann ftellen fonnten, bag vielmehr von ihrem Drittel ber eine Altermann ben Dortmundern, ber andere ben preugischen Raufleuten vorbehalten war. In Diefer von St. ermittelten Tatfache fpiegelt fich ber teils berftedte teils offene Gegenfas wieber, in dem fich Roln infolge feiner anders gearteten Sandels= intereffen andauernd zu dem Brugger Kontor befand, und ber ichließlich ju bem langwierigen Schofprozeffe führte, beffen ziemlich eintoniger Berlauf von St. in feinen allgemeinen Bugen gezeichnet wird. Diefem Prozeffe verbanten wir freilich auch bie wichtigen Briefe bes Rolner Bertreters Joh. Beuwelgin, bes Bropftes von St. Andreas, ber am Burgundischen Sof für die Stadt wirkte und in feinen Briefen intereffante Streiflichter auf bas Sofleben fallen läßt. Die mangelnbe innere Beichloffenheit des Rontors, bas feinen eigenen Bohnbegirt wie die anderen Rontore hatte, und beffen Drittelung der Ginheit nicht gerade forderlich mar, tragt mehr noch als ber Rudgang ber Stadt Brugge bie Schuld an dem Berfall bes Rontors, ber bann burch bas Aufblühen gahlreicher anderer Sandelsstädte in den Nachbarterritorien beschleunigt wurde.

Unsere Kenntnis von der Lage des Stalhofes in diesen für den hansischen Handel in England äußerst kritischen Jahren geht gutenteils auf die interessanten Aufzeichnungen des Kölners Gerhard von Wesel zurück. Ich möchte glauben, daß dieser merkwürdige Mann derselbe ist, der in seinen alten Tagen in seiner Baterstadt resormatorisch zu wirken bestrebt war, wie seine bedeutsamen Finanzesormsvorschläge (gewürdigt von Knipping in der Westd. Atschr. 13, 372 ff.) beweisen. Für den hansisch-englischen Zwist, in dem die Verschlagenseit dieses Mannes den Kölnern eine bevorzugte Ausnahmestellung im Stalhose verschafste, bringt St. reiches neues Material bei, namentlich sür die Veranlassung zu dem schrossen Englands gegen das Kontor.

Register und Glossar sind offensichtlich sorgfältig gearbeitet, wenn auch hin und wieder (z. B. S. 738) die alphabetische Folge nicht strenge gewahrt ist. Für die Benuhung ist ein störender Übelstand, bessen Abstellung sich für die folgenden Bände empsehlen würde, das Zitieren nach Nummern, ohne daß diese in den Überschriften der Seiten genannt werden, vielmehr werden als solche überslüssigerweise die Zeitbestimmungen doppelt angegeben. Da die Register vor der Drucklegung ausgearbeitet waren, so war ein Zitieren nach Seiten wohl nicht zu ermöglichen; bei der großen Länge vieler Nummern, die dankenswerterweise durch Einteilung in Paragraphen übersichtlich

gruppiert sind, müßten auf einer ber beiden sich jeweils gegenübersstehenden Seiten die Nummern, eventl. mit Ansührung der Paragraphen, angebracht werden, um ein rascheres Nachschlagen zu sördern. Das Sachregister, eine Kombination von Glossar und Sachregister, ist durchweg gut gearbeitet; nur müßte der Glossar-Charafter etwas mehr betont werden; z. B. wird unter der Rubrik Fische das Bort murte erklärt, wogegen ein besonderes Stichwort murte sehlt, unter dem auf die Erklärung verwiesen werden konnte. Einzelne Borte vermisse ich im Sachregister, z. B. kromstert (Minzsorte, aussührlich erläutert von Stallaert, Glossarium II 112), S. 520 tyherinck S. 638 Anm. 3. Gravel (engl.) ist Kies; reussen ist wohl von (engl.) rush, Binsen, abzuleiten. Kulturgeschichtlich interessant erscheint es, daß schon 1467 gedruckte Bibeln als Handelsgegenstand erscheinen.

Röln.

Herm. Keussen.

Berwaltungsorganisation und Umterwesen der Stadt Leipzig bis 1627. Leipzig, B. G. Tenbner. 1902. XIV n. 226 S. Bon B. Rachel. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte VIII, 4).

In Bb. 81, S. 269 biefer Beitschrift habe ich auf die intereffante Tatfache hingewiesen, bag Lamprecht, ber ber Begrunber ber "entwidelnben" Beschichtschreibung fein will, fein bestes auf bem Bebiet der antiquarifchen, alfo der von ihm geschmähten "beschreibenden" Siftorie geleiftet hat, und daß die Reigung für diefe auch bei feinen Schülern befonders ftart entwickelt ift. Ginen Beleg hierfür liefert auch bas vorliegende Buch. Auf Beranlaffung Lamprechts wollte Rachel an bem Beifpiel Leipzigs "ben Entwicklungsgang des ftabtifchen Umterwefens" berfolgen. Er fab fich bann aber genötigt, junachft einmal Die Berwaltungsorganisation rein guftandlich ju fchildern. In Diefem Rahmen hat er, auf Grund der gedruckten Literatur und auch archi= valifder Forfdung, tuchtiges geleiftet. Ginige Ausftellungen laffen fich allerdings machen. Es fei verwiesen auf die eindringenden Unterfuchungen, die Roppmann im Anschluß an R.s Buch im Neuen Archiv für fächfische Beschichte 24, S. 307 ff. und in ben Bott. Gel. Ang. 1903, G. 744 ff. veröffentlicht bat. Derfelbe weift u. a. barauf hin, daß die Bahl Leipzigs für ben von Lamprecht be= zeichneten Zwed eine unglückliche fei; Die Berhaltniffe Diefer Stadt feien befonderer Urt. 3ch möchte ben Ausführungen Roppmanns bingufügen, daß, wenn R. als Anfänger fein Thema noch enger begrenzt hatte, er zweifellos noch befferes geleiftet haben wurde. Auf S. 1 behauptet R.: "Noch in den 80 er Jahren des 15. Jahrhunderts überwog in der Stadt L. die Landwirtschaft Handel und Gewerde." Bustmann, auf den er sich hierfür beruft, drückt sich vorsichtiger and: "man gewinnt den Eindruck, daß die Landwirtschaft . . . noch stark überwogen haben muß." Einen Beweis erbringt aber auch Bustmann nicht, wie überhaupt seine (von R. weiterhin verwerteten) Ausführungen über Handwert und Landwirtschaft teils gar keine Stütze haben, teils auf Mißverständnisse zurückgehen. Es ist notwendig, gegen allgemeine Urteile jener Art beizeiten zu proetestieren, da sie sonst ihren Weg durch die Literatur nehmen.

Tübingen.

G. v. Below.

Kr. Erslev: Frederik IV og Slesvig. En historisk Fortolkning of Arvehyldningsakterne af 1721 (Universitetsprogram) Köbenhava, Jacob Erslev. 1901. 130 ©.

Während man in Deutschland bezüglich bes alten Streites über die geschichtliche und staatsrechtliche Stellung Schleswigs nach 1864 wesentlich an der zur Zeit der schleswigsholsteinischen Bewegung bezündeten Auffassung sestgehalten hat, hat in Dänemark eine Reihe Historiker — vor allen der verstorbene Reichsarchivar A. D. Jörgensen — eine eingehende Prüfung der Geschichte Schleswigs in Angriff genommen.

Eine ber allerbebeutenbsten Leistungen in dieser Beziehung ift die Untersuchung von Prosessor Kristian Erslev über die Erbhuldigung in Schleswig 1721. Es ist dies in der Geschichte Schleswigs die Frage, in welcher deutsche und dänische Auffassung sich am schärssten gegenübergestanden haben; deutscherseits hat man seit 1864 die Sache sast underührt gelassen, während eine eingehende Untersuchung von A. D. Jörgensen 1885 eine Aufrechterhaltung der älteren, dänischen Aussassung und ergab, allerdings mit etwas veränderter Motivierung.

Beiter ift Prof. E. vorgerudt, indem er nach einer anhaltenden Prufung in einer Universitätssestschrift eine gang neue Ertlarung bargelegt hat, die ben Scharffinn und die quellenkritische Tuchtigkeit, welche feiner gangen Produktion eigen find, aufs neue bezeugt.

E. kommt nicht nur zu einem von dem älteren dänischen, wie auch von dem deutschen (schleswigsholsteinischen) wesentlich verschiedenen Ergebnisse, sondern beseitigt zugleich fürs erstemal Unklarheiten und Widersprüche, welche bisher alle Behandlungen der Frage schwierig und unfruchtbar machten. Dies erzielt er durch eine musterhafte

methodische Behandlung der streitigen Urfunden, nämlich des Patentes, durch welches Friedrich IV. nach dem Frieden zu Frederiksborg 1720 die Beränderung der Stellung Schleswigs kundgab, und der Eidessformel, welche die früher gottorpschen Untertanen in Schleswig untersichrieben, — und er weist nach, wie sonderbar schief man bisher diese wichtigen Urkunden behandelt hat.

Buvörderst zeigt er, daß die Hauptursache dazu, daß sowohl dänische als deutsche Gelehrte zu unrichtigen und unvereinbaren Ersgebnissen gekommen sind, darin liegt, daß man beiderseits Friedrich IV. eine staatsrechtliche Aufsassung beigelegt hat, die tatsächlich das Berständnis der Urkunden unmöglich macht.

Im Jahre 1816 hatte der Nieler Professor Niels Falk darzutun versucht, daß vor 1721 sowohl der gottorpsche Teil von Schleswig als auch der königliche selbst von Dänemark getrennt waren, indem der Gottorper wie auch der Königherzog 1658 für ihre männlichen Linien die Souveränität erworden hatten. Diese Auffassung hatte bei allen, in Deutschland wie in Dänemark, Anerkennung gesunden und setzte voraus, daß Friedrich IV. derselben Ansicht gewesen war. E. beweist jetzt, daß man eben aus den Urkunden von 1721 mit Sicherheit ersehen kann, daß Friedrich IV. gerade die entgegengesetzte Aussassische Ersehen kann, daß Friedrich IV. gerade die entgegengesetzte Aussassische Freiles sehegt und zwar gemeint hat, derselbe sei mit Dänemark sest verbunden und der Erbsfolge der dänischen Krone unterworsen, und er weist nach, daß dieselbe Aussassischen findet.

Von diesem Ausgangspunkt aus stellt sich die Erklärung der Urkunden selbst leicht und natürlich. In ihnen heißt es nämlich von dem nun gewonnenen gottorpschen Teil gleich deutlich, 1) daß er mit dem königlichen vereint sein solle, 2) daß er in die Krone Dänemarks inkorporiert werden solle, während den Untertanen der Eid auf die Erbsolge nach "dem Königsgesehe" (secundum tenorem legis regiae) abzunehmen sei. In Betracht des ersteren dieser beiden Punkte behaupteten nun die Schleswig-Holsteiner, hierin liege, daß ganz Schleswig, der Erbsolge der männlichen Linie untersworsen, nach wie vor von Dänemark getrennt sein solle; sie mußten aber demnächst den zweiten Punkt durch gewaltsamen Erklärungseversuch beiseiteschaffen, indem sie behaupteten, lex regia könne hier nicht das dänische Königsgeset sein. Diese Behauptung ist jedoch ganz und gar unmöglich, und es ist auch neuerdings deutscherseits

anerkannt worden, daß nach jest an den Tag gekommenen Ausschlässen betreffs der Borverhandlungen lex regia eben das dänische Königsgeset ist (Posselt in der Zeitschrift für Schleswigsholft.-Lauenburg. Gesch. XXVI, S. 60). Anderseits ergriffen die dänischen Erklärer den zweiten Punkt und suchten ersteren wegzuerklären, indem sie unhaltbare Theorien ausstellten, auch das Staatsrecht des königlichen Teiles sei verändert worden. Derart kamen sie zu der Behauptung, ganz Schleswig sei 1721 in Dänemark inkorporien worden. Mit Grund wurde diese Erklärung deutscherseits verworsen.

Bei der Auffassung, die Friedrich IV. dagegen den Erörterungen E.s gemäß gehegt haben muß, passen die beiden Punkte gut zusammen: indem der König den gottorpschen Teil mit dem königlichen vereinigt, wird derselbe ja auch mit der Krone sest verbunden, und der Sid auf die Erbsolge nach der lex regia ist nur eine einsache Konsequenz davon.

Bezüglich der richtigen Behauptung, die Urkunden erzielen vorzugsweise die Bereinigung des königlichen Teiles mit dem gottorpschen, kann E. also der älteren deutschen Erklärung beitreten, während er mit der älteren dänischen Erklärung daran sesthält, daß lex regia das dänische Königsgeseh ist. Budörderst versteht man jest, daß die Urkunden ganz dem Ziele entsprechen, das sich Friedrich IV. steden mußte und zwar, sich und seinen königlichen Nachfolgern den Besit der wichtigen Errungenschaft zu sichern.

Die von E. gebotene Lösung dieser so strittigen Frage ist so einleuchtend und klar, daß es kaum dem Zweisel unterliegen kann, daß sie durchdringen wird. Etwas ganz anderes ist es, daß die Entscheidung, wenn man sich auch darüber einigen kann, was sich 1721 historisch ereignete und was Friedrich IV. bezweckte, viele juristische Zweisel erregen kann. Auf diese Schwierigkeiten läßt der Bf. sich jedoch nicht weiter ein.

Außerordentlich lehrreich ist die Untersuchung E.S. Sie verbreitet neues Licht über die Politik Friedrichs IV. und bringt, obgleich sie sich scharf auf die historische Erklärung der bestimmten Erbhuldigungsurkunden begrenzt, eine Reihe äußerst wichtiger Berhältnisse aus der vorhergehenden Periode an den Tag. Die Untersuchung wirkt auf einmal überzeugend durch Stringenz und logische Klarheit und gleichzeitig anregend und impulsiv durch die Schärse, mit der sie die Mängel ausbeckt, welche noch sowohl der dänischen als der deutschen Aussassellung der Geschichte Schleswigs im 17. dis 18. Jahrhundert anhaften. Ausgerdem wird seine Untersuchung, reich an reiser Kritik und

fcarffinnigen Beobachtungen, für die Auffaffung des großen Streites über die geschichtliche und ftaatsrechtliche Stellung Schleswigs im gangen, von weitgreifender Bedeutung werden.

Sie macht in ihrer überlegenen Objektivität nicht minber gegen angewohnte banische als gegen beutsche national biftorische Dogmen mannhaft und ted Front und enthüllt unbarmbergig die Einseitigkeiten ber früheren politifch gefärbten Ertlärungsergebniffe. Wenn auch E., und zwar mit Recht, fraftig hervorhebt, bag fein Sauptergebnis - bie Behauptung einer für gang Schleswig und bas Königreich gemeinschaftlichen Erbfolge nach 1721 - den Kern des danischen Rechtsanspruches aufrecht erhalt und einer ber haupt= fachlichften ichleswig-holfteinischen Behauptungen ben Baraus macht, fo enthält feine Untersuchung boch zugleich eine fo scharfe Kritik ber früheren danischen Auffassung und besonders ber gewöhnlichen Berteidigung berfelben, daß fie ein typisches, wenn auch nicht einziges Beifpiel babon liefert, wie unbefangen, nationalen Borurteilen gegenüber, Die heutige Beschichtsforschung in Danemart zu arbeiten vermag. Much gur Beleuchtung der Ginfeitigfeit in der beutschen Erflärung aber enthält die Abhandlung Beitrage. Gine Rardinalfrage alfo in bem hiftorifchen Streite zwischen Danemart und Deutschland ift hier einer überlegenen und fruchtbaren Behandlung unterworfen worben, und es ift wünschenswert, daß die Arbeit E.s nicht nur in Dane= mart, fondern auch in Deutschland Aufmertfamteit erweden und gur Nachahmung anregen möge.

Ropenhagen.

Aage Friis.

Haandbog i det nordslesvigske Spörgsmaals Historie. Dokumenter Aktstykker, Kort og statistiske Oplysninger vedrörende Sönderjylland. Udgivet af de samvirkende sönderjydske Foreninger. Redigeret af Franz von Jessen. Köbenhavn, 1901.

Das starke Interesse für die nordschleswigsche Frage, das sich bekanntlich in Dänemark auch nach 1864 erhalten hat, hat dies stattliche "Handbuch der Geschichte der nordschleswigschen Frage" hervorgerusen. Die Aufgabe des Werkes ist in erster Reihe eine geschichtliche und statistische Schilderung der gegenwärtigen nationalen und politischen Lage in Nordschleswig und der ganzen Entwicklung seit 1864. Diesem Zwede dient außer einer Sammlung von staatsrechtlichen Aften und Parlamentsverhandlungen, die Schleswig betressen, eine Reihe statistischer und geschichtlicher Aufsähe, teils von dänischen Geslehrten, teils von Bolitikern aus Nordschleswig herrührend. Diesem

gemiffermaßen mehr modernen Teile, ber guborberft für Bolititer und Diejenigen von Intereffe ift, welche bie gegenwärtige politische Lage in Nordichleswig fennen lernen wollen, geht eine ausführliche und reichhaltige Ginleitung voraus, die die Gefchichte von Nordichleswig und gang Schlesmig überhaupt bor bem Frieben gu Bien behandelt. Eine Angabl von befannten, banifchen Gelehrten haben bierzu originale und wertvolle Beitrage geliefert, Die fich einer Reihe bon Staatsaften aufchliegen, welche bie Berhaltniffe Schleswigs gu Danemart und Solftein betreffen. Brofeffor Bimmer, ber befannte Runenforfcher, behandelt die in Schleswig aufgefundenen Runeninschriften und behauptet mit ausführlicher Beweisführung, teilweife gegen andere Foricher polemifierend, daß die in Schleswig angewendete Runenschrift fich ber Runenschrift bes übrigen Nordens eng anschließt. Professor Johannes Steenstrup untersucht die fubjutischen Ortsnamen als Beugen von der Rationalität und Beschichte bes Bolfes. Der danifche Dialettforicher B. R. Thorfen verfolgt bie geschichtliche Entwidlung ber Benennung des Bolfes, bes Landes und ber Sprache und legt in einem inhaltereichen und inftruttiven Auffat die Entwicklung der danischen Boltesprache in Schleswig flar. Uber Die Sprachverhältniffe und die dänische Sprachordnung 1850-1852 fcbreibt ber burch eine Reihe von Abhandlungen gur Beschichte Schleswigs befannte Schulinfpettor B. Lauridfen, und der Reichstagsbibliothefar E. Elberling gibt eine Darftellung bavon, wie und wann ber Gedante an die Teilung Schleswigs in den Jahren 1830-1866 aufgekommen ift.

Es ift in diesem Handbuch viel und gewichtiges Material zur älteren und neueren Geschichte Schleswigs zusammengestellt, und es ist zu rühmen, daß das Werk bei dem aktuellen Interesse, das es hervorgerusen hat, durchaus das Gepräge absoluter Objektivität und Zuverläffigkeit trägt.

Ropenhagen.

Aage Friis.

Danmarks Kultur ved Aar 1900 som Slutning af et Hundred aars Udvikling. Udgivet of J. Carlsen, Hans Olrik, C. N. Starcke, Köbenhavn 1900. (Granzöjijche Ausgabe: Le Danemark. État actuel de la civilisation et de son organisation sociale. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition universelle de Paris 1900 par J. Carlsen, H. Olrik, C. N. Starcke. Copenhague 1900.)

Vort Folk i det 19. Aarhundrede. J Billeder og Text af danske Kunstnere og Forfattere. Udgivet af Vilhelm Östergaard. 1—2 Bd.

Köbenhavn 1897-1901.

Diefe beiden großen, reich illustrierten Berte find der Beitrag Danemarts zu der üppigen, burch ben Jahrhundertwechsel beran-

lagten Überfichtsliteratur. Erfteres "die Rultur Danemarts, Jahr 1900 als Schluß ber Entwidlung eines Jahrhunderts", bas durch die frangofifche Musgabe auch Muslandern, Die fein Danifch verfteben, leicht juganglich geworben ift, bietet eine ftatiftifch-hiftorifche Rlarlegung bes Standpunftes bar, ju bem Danemart es Ende bes 19. Jahrhunderte in materieller wie in geiftiger Rultur gebracht hatte. Begen 100 banifche Belehrte und Sachverständige geben bier burch flare und inftruftive Auffage, die zu einem überaus anschaulichen Bangen gufammengearbeitet find, eine eingehende Schilderung ber wichtigften Regungen im banifchen Bolfe bas Jahrhundert hindurch. Alles für fich resultiert in einer Schilderung bes gegenwärtigen Bu= ftandes, fo bag ein Fremder bier über feine Danemart betreffende Ericheinung vergebens Mustunft fuchen wird. Bon größtem all= gemeinen Intereffe ift vielleicht die ftatiftifch-hiftorifche Darlegung ber energischen öfonomischen Entwidlung, die in dem letten Menschen= alter in Danemart ftattgefunden hat, befonders aber auf dem Bebiete ber Landwirtschaft, die nunmehr von feinem anderen Lande in Europa überragt wird. Gine Ertfarung hiervon findet fich in dem Abichnitte bon ber Boltsauftlarung: Die gleichzeitige Entwidlung der Schulund Aufflärungsverhältniffe bedingt ben ftarten Aufschwung. Mittels ber eigentümlichen banifchen Boltshochschulen, eines entwickelten Bereinswefens und einer auf ötonomifcher Bereinigung beruhenden Gelbit= hilfe in Berbindung mit ber gleichzeitigen, fraftigen bemofratischen Entwidlung hat ber banifche Bauernftand einen gewiß in feiner Art einzigen Grad von Aufflärung und Gelbständigfeit errungen, Die allen Geiten bes Lebens der Ration ihr Beprage verleihen.

Das andere große Werk "Unser Bolk im 19. Jahrhundert" schildert in volkstümlichen Aufsäßen die Geschichte Dänemarks während des 19. Jahrhunderts. Auch hier hat ein Kreis der besten Schriftsteller der Nation gemeinschaftlich gearbeitet, und in volkstümlicher Form haben einige von ihnen Beiträge von großem wissenschaftlichen Wert geliesert. Bon diesen ist vor allen anderen der Aufsatz des Generalzolldirektors Markus Rubin zu erwähnen, der von der ötonomischen Entwicklung Dänemarks in der letzten Generation handelt; dieser Aufsatz ist auch als Sonderdruck erschienen und ist ein Muster einer historisch=statistischen Schilderung, trotz seines Reichtums an Bahlen und Tatzachen durchaus klar und leicht zu lesen.

Ropenhagen.

Aage Friis.

Der Gedante der geschriebenen Berfassung in der englischen Revolution. Bon Dr. Walther Rothschild. Tübingen und Leipzig, Berlag von J. C. B. Mohr (Baul Siebed). 1903. 170 S.

Es war ein gludlicher Griff, ben Gebanten ber geschriebenen Berfaffung in der englischen Revolution durch seine Abwandlungen bin ju verfolgen, und die Löfung ber Aufgabe ift mohl gelungen. Freilich ohne die grundlegenden Arbeiten bon Samuel Ramfon Bardiner und Charles Firth, die ber Bf. auch in ihrem vollen Wert anerfennt, ware fie nicht möglich gemefen. In einzelnen Buntten ift er über ihre Forschungen hinausgelangt. Namentlich fest er die Rolle in Schärferes Licht, Die Freton mabrend ber fonftitutionellen Debatten gespielt hat. Es hat viel für fich, die Ibee der Bahlmonarchie, als eines letten Berfuches gur Rettung ber alten Staatsform, auf biefen gurudguführen. Leiber hat die Studie von Firth: Cromwell and the Crown (English Historical Review XVII. XVIII Juli 1902 und Januar 1903) teine Berwertung finden tonnen. Bohl aber ware die dankenswerte Arbeit von Charles Borgeaud: Premiers Programmes de la Démocratie moderne en Angleterre (Annales de l'Ecole libre des sciences politiques 1890 vgl. Ch. Borgeaud: The Rise of modern Democracy old and new England, London, Sonnenschein 1894) heranzuziehen gewesen. Dies hatte ben Borteil gewährt, ben gemeinsamen independentischen Ursprung ber Berfaffungsentwürfe bes Mutterlandes und ber Rolonien noch beller ju beleuchten. 218 Endergebnis bleibt gefichert, daß ohne ben Burgerfrieg ber Bedanke ber geschriebenen Berfaffung fich nicht Bahn gebrochen hatte, daß er vom independentisch gefinnten Beere ausgebend im Barlament fich einen Blat eroberte, mit der Restauration aber wieder verschwand. Bugleich aber ift nicht zu vergeffen, daß "bie in ben geschriebenen Berfaffungen ber Revolution niedergelegten Forderungen jum großen Teil fpater erfüllt worden find."

Bürich. Alfred Stern.

England als Weltmacht und Kulturstaat. Bon Gustab &. Steffen. Deutsche vom Bf. bearbeitete Ausgabe, aus dem Schwedischen übersetzt von Dr. Osfar Renher. 2. Aufl. 2 Bbe., 187 u. 218 S. Stuttgart, hobbing & Büchle. 7 M.

Der schwedische Berfasser, der zehn Jahre in England gelebt hat und bereits zwei Stizzensammlungen über seine englischen Gindrude veröffentlicht hat ("Aus dem modernen England" und "Streifzüge durch Großbritannien"), bietet uns hier in etwas systematischerer, wenn

auch immer noch etwas loderer Form bas Bild, bas er fich von bem modernen England geftaltet hat. Er fragt: Bas ift Englands Rultur wert, und was hat die Menschheit von ber politischen Ausbreitung Diefer Rultur zu erwarten? Die Antwort fällt hochft beprimierend aus. Die an fich unvergleichliche Tattraft bes Englanbers, Die bas heutige Beltreich geschaffen bat, ift nach bem Bf. mehr tierisch als geistig. "Durch eine besondere Unfähigfeit und Biberwilligfeit, die Intellettualität befreiend und eröffnend wirten gu laffen, bat ber Angelfachse mabrent feiner zivilisatorifchen Entwidlung unter allen modernen Menichen ben höchften Grad falfchen Gelbftbewußtfeins, inobbiger Gelbitbeobachtung und Gelbitbehütung erlangt." Gein 3beal ift es, auf der gesellichaftlichen Refpettabilitätsleiter emporzufteigen, nicht aber alle feine beften Sähigfeiten gur reichften und fruchtbarften Entwidlung zu bringen. (2, 187 f.) Und damit ift auch der fpezi= fifche Charafter ber mobernen englischen Demofratie bestimmt. Es mangelt ihr, fagt er, Achtung von Bildung und Biffen; Broduftions= wert und Menschenwert fliegen fur fie gusammen. Gie ift auch feine reine Demofratie, fondern der Freiheits= und Bleichheitsgebante ift in ihr nur infofern wirtfam, als fie zwar nicht Allem, aber jedem Beliebigen, ber bie bafür erforderlichen groben Talente hat, es er= möglicht, auf ber fozialen Stufenleiter emporgutlettern. Alfo eine Demofratie mit "materialiftijchem Ariftofratismus." In Diefer Sphare tann ein eigentlicher Rlaffenhaß fich nicht entwideln, um fo ftarfer aber blüht die Klaffensnobberei, die hochmutig auf die Untenftehenden berabfieht, aber es zu einem wirtlichen, echten Stolz auf die eigene Maffe auch nicht bringt, benn "man liebt feine eigene Rlaffe nur in= foweit, als fie die Treppenftuse zu ber nächsthöheren ift", man "tam= piert" in ihr nur. In amufanter und anschaulicher Beije wird bas an dem Befen des englischen comfort, ber großenteils nur eine lächerliche Rachahmung ber höheren Rlaffen ift, an ben Lebensgewohn= beiten ber englischen Bachtersfrau, an bem Bourgeoistypus ber englifchen Arbeiterelite erläutert. Jebenfalls bebeuten in einem folchen Lande Die einschneibenden bemofratischen Reformen, Die 1888 und 1894 durch die Umgeftaltung ber Grafichafts= und Gemeindeverwal= tung vorgenommen worden find, etwas wesentlich anderes als fie auf bem Kontinente bedeuten wurden. In praxi find dager die alten ariftotratifden und oligarchifden Wejellichaftsüberlieferungen berrichend geblieben und "England ift ein bemofratisch eingerichtetes Land für Die ökonomisch Talentvollen, nicht für andere." (1, 177.)

328

Diefe bemotratifch=oligarchifche Mifchtultur ichildert ber Bi. mit offenbarer innerfter Abneigung und darum gewiß nicht ohne grelle Abertreibung. Aber bas Lob, bas fonft ber englischen Gefellichaft bafur erteilt zu werden pflegt, daß fie jedem Talente auch aus nies berem Stande ben Aufftieg ermögliche und baburch ihre boberen Schichten unaufhörlich berjunge, - biefes Lob burfte man gut tun, fortan etwas berabzustimmen. Anderfeits tann ber Bf. nicht umbin, auch feinere und eblere Geiten ber englifden Rultur anguerfennen. Er fcmarmt für Berbert Spencer und beffen Evolutionstheorie, ohne fich freilich flar ju machen, daß in diefer ein gutes Stud englischen Utilitarismus und Materialismus ftedt. Roch mehr geht ihm fein Berg auf, wenn er von John Rustin, ben Braerafaeliten, von William Morris und Balter Crane, überhaupt von ber mobernen englischen Renaiffance in Runft und Runitgewerbe ergablt Bie tonnte aber diefe feine Blute aus einer fo groben Burgel berbor geben? Um feine Begeifterung für die englische Renaiffance mit feinem Bibermillen gegen ben Snobbismus zu vereinigen, greift er ju bem Mittel, bas Raffenelement auszuspielen. Die eigentlichen Angelfachsen, meint er, find fraftig, aber arm an geiftiger und afthetifcher Beanlagung. Die genialen Englander find meift von teltifdffandinavifcher Mifchraffe, und fo wird benn auch die englische Renaiffance nur getragen von einer fleinen geiftigen Ariftotratie mit feltisch reicher und angelfächfisch ftarter Geele. (2, 181.) In biefer luftigen Konftruftion fommt ber hiftorifche Dilettant gum Borichein. Und doch ift er an anderer Stelle icarffichtig genug, um die Raffentheorie für die großen Gegenfage unter ben Beltmächten abzulehnen. Dicht Raffenfrafte, fonbern Staatsfrafte, fagt er, geben hier ben Ausschlag. Und auch bas ift ihm nicht verborgen, daß der Nationalcharafter überhaupt nichts Festes und naturhaft Bestimmtes, sondern etwas historisch Werdendes und fich fortmahrend Bandelndes ift. Gehr treffend weift er auf die großen Beränderungen bes englischen nationalcharafters in ber Beit von 1850 bis 1900 bin, in der der frühere dide, derbfinnliche John Bull mager und troden geworden ift und fich ber naiven Munterfeit entwöhnt hat. Aber im gangen fehlt es ihm boch an tieferer Renntnis bes alteren Englands, und fo ift die hiftorifche Grundlegung bes Buches etwas leicht. Gin ftreng wiffenschaftliches Buch wird man es überhaupt nicht nennen fonnen, aber es gehort zu den Dilettanten= buchern, welche gunachft gwar dem Leben bienen wollen, aber gugleich

auch der Wiffenschaft nützen und zuweilen mehr nützen als korrekte Einzeluntersuchungen. Mag man noch so sehr das Momentane und Subjektive in der Auffassung bemängeln, ohne Anregung und inneren Gewinn wird es, glauben wir, niemand aus der Hand legen.

Fr. M.

Memoiren des Defabristen Ssergij Grigorjewitsch Boltonsti. Heraus= gegeben vom Fürsten M. S. Woltonsti. Betersburg. Synodal Typo= graphie. 1901. VII u. 546 S. russisch.

Die Memoiren des Fürsten Sfergij Brigorjewitich Boltonsti Die fein Sohn 30 Jahre nach bes Baters Tode veröffentlicht hat, gehören zu den angiehendften und wertvollften Quellen für die Be-Schichte Ruglands im erften Biertel bes 19. Jahrhunderts und zeichnen fich, obgleich erft zu einer Beit niedergeschrieben, in welcher ber Bf. bereits das 70. Lebensjahr hinter fich hatte, nicht nur durch außerordentliche Anschaulichfeit, sondern auch durch eine fast beispiellofe Treue und Buverläffigfeit des Bedachtniffes aus. Bielleicht hat Die 31 jahrige Abgeschiedenheit, Die 23. im engen Rreife feiner Schidfalsgenoffen in Sibirien in ber Berbannung verbrachte, bagu beigetragen, daß die Erinnerung an eine Bergangenheit, die voller Taten und Ruhm mar, und beren Bieberauffrischung der ftete Unterhaltungs= ftoff ber Berbannten mar, fich mit folder Rlarheit und Sicherheit in feiner Erinnerung festfette. Tatfache ift jedenfalls, daß diefe Aufzeichnungen auch einer peinlichen Rritit gegenüber bestehen und ebenfo, daß an der Abficht bes Bf.s, die Bahrheit ungeschmintt ju fagen, tein Zweifel bestehen tann. Dabei ift 28., wo er von fich felbit redet, beicheiben, auch feineswegs bemuht, die Grrtumer und Grr= gange feines Lebens zu berbeden. Mur bei Beurteilung ber großen Berichwörung, als beren Mitglied auch er bem Berberben berfiel, zeigt fich ein mehr unbewußtes als bewußtes 3bealifieren ber Motive und Taten ber Berichworenen.

Der Fürst Serge Wolkowski, die französische Bendung des Namens war in der französierten Gesellschaft jener Tage die übliche, ist 1788 geboren, in Otschakow, der durch die Türkenkriege Katharinas, durch Potemkin und Nassau-Siegen, berühmten Festung am Bug. Wan hat ihm, der von väterlicher und mütterlicher Seite zu den großen Familien des Landes gehörte, schon in der Wiege als Sergeant in die Armee eingeschrieben und zum Adjutanten Ssuworows bestimmt. 1806, in seinem 18. Lebensjahre, tritt er in den aktiven Dienst, mach

die Rampagnen ber Jahre 1806 und 1807 mit, 1810 ben Türkenfrieg und wird 1811 als Flügeladjutant ber Donauarmee unter Rutusow jugewiesen. 1812 fteht er in ber zweiten Urmee, 1813 als Generale major der Guite des Raifers jugegablt, finden wir ihn anfangs beim Rorps Bingingerobes, danach bei Bernadotte, 1814 fommandiert er eine Divifion Dragoner und 1815 nimmt er am Gingug ber Ruffen in Baris und am Biener Rongreg teil. Er bat in Diefen Sahren an 58 großen Schlachten teilgenommen, bei Bultust, Breugifch-Enlau, Friedland, an der Berefina, bei Lugen, Groß-Beeren, Dennewis, Leipzig, Laon ufm. tapfer mitgefochten. Dann tehrte er nach Rugland jurud und in ben ftillen Friedenstagen fnupften fich ihm jene Begiehungen, die ihn ju einem ber Saupter ber großen Dilitarberfcmorung machten, die am 14./26. Dezember 1825 auf bem Genatsplat in Petersburg zusammenbrach. Auch B. wurde berhaftet feine Aufzeichnungen brechen an ber Stelle ab, ba er bon feinem Berhor burch ben Raifer Ditolaus ergablen wollte. - Die Untersuchungshaft dauerte bis jum 12. Juli 1826, am 13. ward ibm bas Urteil verfündigt: Todesftrafe, durch die Gnade des Raifers in ewige Bwangsarbeit in ben Bergwerten Sibiriens umgewandelt. 23. murbe in bas zu Rertichinst gehörende Bergwert Blagodat verschickt. Sierber folgte ibm im Februar 1827 feine junge Gemablin, eine Tochter bes berühmten Bartifanen, General Rajewsti. 3m Ottober 1827 erfolgte bann die Uberfiedlung nach Tichita, was eine Erleichterung für die Berbannten bedeutete, die nunmehr nicht mit Arbeit in ben Bergwerfen, fonbern auf ben Stragen, bei landlichen Beschäftigungen und an Mühlen beschäftigt murben; ein Jahr banach murben ihnen auch die Teffeln abgenommen, die fie bisher hatten tragen muffen. 1830 folgte die Uberfiedlung in die Eisenwerte von Potrowet und endlich 1836 die Begnadigung jur Anfiedlung im Dorfe Unit bei Irfutst, neun Jahre ipater die Erlaubnis, in die Stadt Irfutst überzusiedeln. 218 bann 1847 ber General Muramjem gunt Generals gouverneur von Ofisibirien ernannt wurde, anderte fich bie Lage aller Berbannten gum Befferen. Murawjew ftellte fich weit unabbangiger von der Betersburger Bentralverwaltung und icheute fic nicht, in freundschaftliche Familienbeziehungen zu ben Detabriften gu treten. Bur Beit bes Rrimfrieges erbot fich ber 67 jabrige Serge 28., als Gemeiner zu Dienen, freilich ohne Erfolg, aber feiner feit lange frankelnden Gemablin ward gestattet, nach Dostau gu reifen, um dort einen Argt gu tonfultieren, und endlich brachte auch

Die Thronbesteigung Alexanders II. Die lange ersehnte Befreiung. 28. erhielt die Erlaubnis, nach Rugland gurudgutehren und, abgefeben von Betersburg und Mostau, feinen Bohnfit aufzuschlagen, wo ihm beliebte. Auch feine Abelsrechte (mit Ausnahme des Fürftentitels, ben er nicht führen burfte) wurden ihm restituiert. Bon ben 121 Berbannten lebten bamals noch 19, mehr als 90 maren geftorben. So fehrte 28. nach 31 jähriger Berbannung in das europäische Rußland gurud; auf einem But in ber Nahe Mostaus fchlug er feinen Bohnfit auf. 1858 erhielt er die Erlaubnis, zur Rur ins Musland ju fahren. Als am 19. Februar 1861 bas Manifeft ber Bannerbefreiung verfündet murbe, nahm er in Baris in ber ruffifchen Befandtichaftsfirche an ber Feierlichkeit teil; er hatte die Empfindung, baß ber beite Teil ber Bedanfen, die ihn 1825 jum Staatsverbrecher gemacht hatten, nunmehr verwirklicht fei. 1863 murbe er auch von ber läftigen Bolizeiaufficht befreit, fo bag er feinen Lebensabend als ein freier Mann beschliegen tonnte. Um 28. November 1865 ift er geftorben. Dies ift in großen Bugen ber Lebensgang bes Mannes. Die Memoiren umfaffen nach einem furgen Rudblid auf Die Eltern 2B.s die Jahre 1806 bis 1825 und find, wie ichon die Daten ergeben, bis 1815 von allgemeinem Intereffe für die Beschichte diefer Beit. Die ersten 43 Rapitel gelten ihr, Die 5 Schluftapitel charafteri= fieren die inneren Buftande Ruglands und fpeziell die Berhaltniffe, Die gur Brundung ber "geheimen Befellichaft" und in ihrem Ber= laufe jum Aufftande des 14./26. Dezember 1825 geführt haben. Der Schwerpuntt fällt bemnach auf Die Kriegsgeschichte ber Beit, Die vielfach durch neues Detail bereichert wird. Speziell fur die Ram= pagnen ber Jahre 1806 und 1807 ift die unverblumte Schilberung ber Schaden, die in ber ruffifchen Beerführung gutage traten und bas völlige Berfagen ber boberen Offiziere, die ber Schule von Batichina entstammten, fowie ber unwilligen Stimmung ber Truppen nach Abichluß bes Tilfiter Friedens höchft charafteriftifch. Die fich baranichliegende Schilderung bes Lebens in Betersburg, mo 28. in ber Chevalier-Garde biente, macht diefe Stimmung wohl verftanblich. Es war ein leeres, qualendes, in den Frontdienst aufgehendes Treiben, das merkwürdig verfehrte, faum verftandliche Ehr= begriffe übernommen hatte. "Bir hatten im Regiment zwei Falfch= fpieler. Sie find beide geftorben: ber eine in Ehren auf dem Schlacht= felde, der andere eines gewöhnlichen Todes. Ich ermahne es, um auf eine mertwurdige Unichauung jener Beit bingumeifen. Falich=

fpielen galt nicht für unehrenhaft, obgleich wir in Ehrenfragen febr peinlich waren. Es gab noch eine andere Anficht, daß nämlich ein samant entretenu« fein Schuft fei." An bem in ben militarifden Rreifen hochft unpopularen fcwedifchen Rriege hatte 23. feinen Unteil, er besuchte feinen Bater, ber Beneralgouverneur in Drenburg war und wurde (1809) in ben Stab bes Benerals und fpateren Feldmarichalls Ramensti tommandiert, der an ber Donau gegen bie Turfen fampfte. Sier wird die Ergahlung wieder fehr lebendig und lehrreich, fpeziell die Schilberung ber Ginnahme von Siliftria, wobei wir die echt ruffifche Tatfache erfahren, bag, ba man weber Schluffel noch Sahnen erbeutete, weil beibes in Giliftria nicht borhanden mar, Ramensti, um den für Einnahme einer Feftung geltenden Borfdriften zu genügen, einen beliebigen Rellerschlüffel und ad hoc eilig fertiggestellte Fahnen nach Betersburg ichidte. Dieje Trophaen hangen noch heute in der Rafanichen Rirche, und es mare intereffant, feitguftellen, ob die bort gleichfalls hangenden Schluffel deutscher Stadte nicht ahnlichen Urfprungs find.

23. referiert über die Rampagne in großer Ausführlichkeit bis jum August 1810. Auf der Rudreife nach Betersburg hatte er feine erfte Begegnung mit den Groffürften Nitolai und Dichail. Es ift charafteriftifch, daß der Raifer Alexander icon bamals mit dem Beift des Offigierforps höchft ungufrieden mar; dem General Depreradowitich marf er bor, daß er ihm fein Offizierforps, fondern ein Rorps von Freibenfern erzogen habe. 2B., ber die Dienfte eines Flügelabintanten im Palais verrichtete, gibt in feinen Schilberungen bes Treibens der jungen Offiziere jedoch mehr ein Bild ziemlich harmlofen Leichtfinns als irgend gefährlicher Beftrebungen. Bas ben Raifer erbitterte, icheint die offentundige Abneigung gewesen zu fein, welche die Barbeoffigiere ben Frangofen zeigten. Uber ben Sturg Speranstis berichtet 23. nach ben umlaufenden Gerüchten, von großem Intereffe ift bagegen wieder bas Stimmungsbild von ben Tagen vor Musbruch bes napoleonischen Krieges, wobei wir die wichtige Tatsache erfahren, bas die Subows noch 1812 in hoher Bunft bei Alexander ftanben, und bas meines Biffens fonft nirgends überlieferte Berücht, bag Merander damals durch Toll bem Fürften Josef Poniatowsti Die polnifche Ronigstrone für ben Fall habe anbieten laffen, daß er mit ber polnifchen Urmee gu ihm übergehe. Poniatowsti habe abgelehnt, aber freiwillig berfprochen, über Diefen Untrag bes Raifers unverbruchlich au ichweigen. Unmöglich ift es nicht, daß Alexander fich mit folden

Gedanken getragen hat, es entspräche der Überschätzung, die er allezeit dem polnischen Element zuteil werden ließ, und auch das Schweigen Tolls wäre begreiflich; was dagegen spricht, ift die Hart=näckigkeit, mit der Alexander bis zulet an dem Gedanken sesthielt, daß die dynastische Berbindung Polens mit Rußland unter allen Umftänden aufrechterhalten werden musse.

Die Erlebnisse B.s während ber russischen Kampagne Napoleons geben mehr Material zur Geschichte der Mißhelligkeiten zwischen den Parteien in der russischen Generalität als für die eigentliche Kriegszeschichte, verdienen aber wegen der zahlreichen charakteristischen biozgraphischen Notizen alle Beachtung. Auch die schwierige Stellung des Kaisers, der nach allen Seiten hin ein zweibeutiges Spiel spielt, kommt zu ihrem Recht. Beachtenswert sind die Erzählungen über die Intriguen Pauluccis, über Winzingerodes Gesangennahme, über die Gegensäpe zwischen Diebitsch und Wittgenstein. Bon packenderem Interesse wird die Darstellung jedoch erst mit den Kämpsen auf deutschem Boden. W. stand im Korps Winzingerodes und hat sich im wesentlichen darauf beschränkt, wieder zu erzählen, was er selbst erlebte. Wir denken dabei namentlich an die lebendige Schilderung der Schlacht bei Lügen.

Neues Detail finden wir über den Gang der Prager Verhandlungen mit Öfterreich, wobei die Großfürstin Zesaterina Pawlowna, die Witwe Georgs von Oldenburg, mehr als bekannt war, in den Bordergrund rückt, über Moreaus Durchreise durch Berlin, über die Beziehungen zwischen Bülow und Bernadotte, wobei der Hochmut und die Überhebung des letzteren drastisch zur Geltung kommen, über die serbische Gesandtschaft, die sich in Frankfurt das Ohr des Zaren erzwang, über den Wiener Kongreß und endlich zahlreiche Personalien. Den letzten, die werdende Berschwörung schildernden Teil, der gleichsfalls in den Einzelheiten und speziell in der Charasteristit der einzelnen Personen Neues bringt, übergehen wir als ganz in das Feld der russischen Geschichte sallend.

Die Edition ift forreft und von der Benfur nur wenig versftummelt worden. Im nachfolgenden werden die Luden des ruffischen Drudes nach der Originalhandschrift erfett.

S. 462: "Ich betrat diesen Beg (s. c. der organisierten Bersichwörung) mit dem ftolzen Bewußtsein der Überzeugung und der Pflicht, nicht mehr treuuntertänig, sondern als Staatsbürger und mit dem festen Entschlusse, um jeden Preis meine Pflicht ausschließlich

aus Liebe zum Baterlande zu erfüllen. Der von mir gewählte Beg führte mich in das oberfte Kapitalgericht, nach Sibirien, in die Zwangsarbeit, in 30 jährige Berbannung, das alles hat aber meine Überzeugungen nicht verändert und auf meinem Gewissen haftet fein Druck eines Borwurfs."

S. 422 fehlt ber Sat: "obgleich ihr Gefühl fie zur heiligen Aufgabe trieb, bas Baterland von der vielhundertjährigen Selbst-berrschaft zu befreien."

S. 433: "Da die Festigkeit meiner Überzeugung, daß es notwendig sei, in Rugland einen Umsturz herbeizuführen, nie ins Banken geriet."

S. 444: "Ich gebe benen, die in politische Angelegenheiten ver wickelt sind, den folgenden Rat: eine politische Persönlichkeit, die bereits in die Klauen der Regierung geraten ist, soll sich nicht bemühen, zu ersahren, wie die Dinge liegen, und nicht nur selbst die Zunge an die Zähne drücken (d. h. schweigen), sondern auch den Borhang nicht heben, der die Zukunst (d. h. die Folgen) dieser Ereignisse verdeckt."

Berlin.

Theodor Schiemann.

## Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Ein "Jahrbuch der beutsch-historischen Kommissionen, Institute und Bereine des Deutschen Reiches und der deutschen Sprachgebiete des Auslandes" im Preise von 10 M. gedenkt Aug. Hettler im Berlage der Plöpschen Buchdruckerei Curt Nietschmann, Halle a. S., Mittelftr. 11—13 herauszugeben. Der 1. Jahrgang enthält ein Berzeichnis von 475 Gesichtisbereinen 2c. und ihren periodischen Berössentlichungen von 1903.

Unter dem Titel: "Heraldisch=Genealogische Blätter für adelige und bürgerliche Geschichte" beginnt h. R. von Kohlhagen im Kommissionsverlag der Handelsdruckerei in Bamberg eine "Wonatsschrift zur Pflege
der Heraldik, Genealogie, Sphragistik, Epitaphik, Diplomatik, Numismatik
und Kulturgeschichte. Der Abonnementspreis beträgt pro Quartal 2,50,
pro Jahr 10 M.; das Einzelhest tostet 1,10 M.

In Paris hat sich eine Société pour l'histoire de la révolution de 1848 unter dem Borsis Ad. Carnots gebildet, deren Generalsetretär H. Michel ist. Sein Bulletin wird von Renard redigiert werden. Jahresbeitrag 10 Frs.

Dr. Holger=Rosmann, Affistent im Rgl. Schwed. Reichsarchib und Hofgerichtsnotar Gustav Hebin, Assistent im Rgl. Schwed. Kammer= archiv, haben im März 1904 ein "Schwedisches Archivbureau" in Stockholm begründet, das die Bermittelung und Ausssührung aller einschlägigen ge= schichtlichen Anfragen und Arbeiten gegen eine jedesmal zu vereinbarende Bergütung übernimmt. In einer als "Mahnwort an das deutsche Boll" gemeinten Broschüre "Religionstrieg und Geschichtswissenschaft" (München, Beck, 50 S.) fügt Rich. Fester seiner von uns schon erwähnten Kritik von Denisses Luther eine Betrachtung über Konsessionalismus und historische Bissenschaft bei, die davor warnt, die Wassen der Historie für den Kamps der Konsessionen zu misbrauchen und die ihre Spite sowohl gegen tatholische wie gegen protestantische Parteilichseiten kehrt. Gewiß ist solche Mahnung hente am Plaze; seder echte Historiker muß ihr nachzuleben versuchen. Aber da essich um einen Kamps hier handelt, der die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens und geistiger Freiheit berührt, so wird man auch die Staubwolken dieses Kampses nicht allzu tragisch nehmen brauchen. Unserer Wissenschaftlich zu denken vorgeben und es im setzen Grunde doch nicht können und nicht dürsen, als von den santischen Heißepornen in beiden Lagern.

In der hiftorischen Bierteljahrschrift 7, 2 veröffentlicht G. Seeliger einen Auffat: Juristische Konstruktion und Geschichtsforschung. Nachdem Berfasser in einem Einleitungskapitel im allgemeinen über Borzüge und Nachteile der juristischen Konstruktion bei der Behandlung verfassungsegeschichtlicher Fragen sich geäußert und die Notwendigkeit betont hat, neben den rechtsgeschichtlichen auch die allgemeingeschichtlichen Gesichtspunkte nicht zu vernachlässigen, verteidigt er in einem zweiten Kapitel speziell seine Auffassung von Bolksrecht und Königsrecht gegenüber der von Juristen vorgetragenen, gegen die er den Borwurf zu weitgehender Konstruktion erhebt.

Die Beitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 60, 2 enthält den Schluß der Abhandlung von R. v. Schubert = Soldern: Bur erkenntnistheoretischen Betrachtung der Elemente der Gesellschaft des Staates und der Geschichte (vgl. H. B. 93, 142) und einen biographischen Artikel von D. Spann: Albert Schäffle als Soziologe. — Im Jahrbuch für Gesetzgebung 2c. 28, 2 behandelt K. Brehsig: Die Entstehung des Staates aus der Geschlechterverfassung bei Tlinkit und Frokesen (angereiht noch Jahaner und andere Seitenstüde nebst allgemeinen Schlußfolgerungen); ebendort berichtet F. Tönnies kurz über Gründung und Arbeitsplan einer neuen "soziologischen Gesellschaft in London".

In einem ftarten Ergänzungsband zur beutschen Beitschrift für Kirchenrecht veröffentlicht E. Friedberg eine umfassende übersicht über: Die geltenden Berfassungsgesese der evangelischen deutschen Landestirchen (Breußen, übrige deutsche Staaten, Österreich, Rugland, 1892—1904).

In den Jahrbüchern für Nationalölonomie und Statistif 82, 3 veröffentlicht hasbach einen namentlich gegen Kleinwächter gerichteten Auffap über die Frage: Mit welcher Methode wurden die Gesethe der theoretischen Nationalölonomie gefunden? — Die Beitschrift für Sozialwissen-

ichaft 7, 4 enthält den Schluß der Artitelreihe von R. Lasch: Die Landswirtschaft der Naturvölker (nach dem Berfasser keineswegs grundverschieden von der der Kulturvölker); ebendort in 7, 4 s. sept Below seine Artikelsserie fort: Zur Bürdigung der historischen Schule der Nationalökonomie. (2. Schmoller in seinem Berhältnis zu R. hildebrand. 3. Schmollers Arbeiten zur Straßburger Bersassungs= und Birtschaftsgeschichte.) In heft 5 veröfsentlicht auch G. Kün pel eine Entgegnung: Zum Streit über das Wesen der "Territorialwirtschaft" (vgl. H. 3, 93, 139 f.).

In seiner Biener akademischen Antrittsrede über den "Geldwert und seine geschichtlichen Beränderungen" führt Frhr. v. Bieser aus, daß die Ursache für die Beränderungen des Geldwertes der sich verändernde Preissmaßstab ist und die Preiserhöhung in ursächlichem Zusammenhang mit der zunehmenden Ausbildung der Geldwirtschaft steht. (Zeitschrift für Bolkswirtschaft, Sozialpolitit und Berwaltung 13, 1).

Guftav Bedmann wendet fich in der Allgemeinen Zeitung, Beilage 106-108, in ausführlicher Polemit gegen die Unterschäpung des handels im Birtichaftsleben des Mittelalters, wie sie bei Sombart und Lamprecht zu finden ift.

In der Deutschen Rundschau 30, 7 ift ein Alademievortrag von Ed. Richter veröffentlicht: Die Bergleichbarkeit naturwissenschaftlicher und geschichtlicher Forschungsergebnisse (auch als besondere kleine Schrift ersichienen, Beien, Verold, 30 S.). Berjasser unterscheidet Gesepeswissenschaften und Ereigniswissenschaften (nicht sehr glückliche Ausdrück); zu letzeren gehört die Geschichte, aber auch Teile der Naturwissenschaften, wie die die Erdgeschichte behandelnden, und beide haben auch dieselbe Methode der Forschung in Beobachtung und Sammlung des Materials. — In der Deutschen Revue, Aprilheft, behandelt E. Bernheim in einem kleinen Ausschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftensch

Ein Artikel von Fr. Hert in der Österreichisch-Ungarischen Revne 31, 4: Über den Rassencharatter der Germanen, wendet sich gegen die Übertreibungen H. Chamberlains bezüglich der Berdienste der germanischen Rasse in der Geschichte; wenn der Bersasser aber seinerseits zusammenträgt, was die Überlieserung an übeln Zügen von den Germanen bietet, so gibt das natürsich ein nicht weniger einseitiges Bild als bei seinem Gegner. — In der Zeitschrift des Bereins sür Boltskunde 14, 1 ff. behandelt E. H. Meher: Indogermanische Pflügebräuche (sie sprechen für weitere Aussbildung des Ackerbaues beim Urvolk, als man gewöhnlich annimmt), und

ebendort R. Mielte: Alte Banüberlieferungen (Eigentümlichkeiten beim Bau des Dachfürstes 2c.).

Eine Reihe von fleineren Auffähen in den Bartburgftimmen 2, 2 wollen eine Einführung in die entwidlungsgeschichtliche Beltanschauung geben ("die Entstehung des Erdförpers; die Entwidlung der Einzelwesen; Tragweite und Berechtigung der Entwidlungslehre; Begriff und Besen der Entwidlung").

In ber Politifchanthropologifden Revue 3, 1 behandelt & Boltmann: Borläufer Gobineaus (bezüglich ber Lehre bon bem Ginfluß der Raffe auf Die Beidichte); ferner folgen Artitel von 3. Bebboe: Die Raffengeschichte ber britischen Infeln (Busammenjepung aus ben jutzesfio eingewanderten Boltern); 2. Bilfer: Indogermanifche Brobleme (Utbeimat ze.); 3. S. Duphorn: Betrachtungen über die Blute und ben Berfall ber Rationen (ale biologifder Borgang gefaßt); R. Didels: Englands gegenwärtiger Rulturwert. - 3m folgenden Deft 3, 2 behandeln C. v. Ulfalvy: Benealogie und Anthropologie (Bert ber erfteren fur lettere); S. Riffert: Die Bererbung der Rrantheiten; A. DR. Subery: Die Raffenabstammung ber Juden (nach ber Schrift von Judt; Saupt bestandteil hettitifch); B. Fritich: Die Urheimat der Indogermanen (Beiprechung bes Buches von Duch); 3. S. Seiberich: Die Entwidlung bes englischen Nationalcharafters. - Mus Beft 3, 3 notieren wir ferner bie Artifel von C. Lombrojo: Atavismus und Civilifation (feltfame Subothefen); bon D. Fehlinger: Die Bevölferung ber Bereinigten Staaten (Uberficht ber Entwidlung in neuefter Beit); von M. Birth: Das Gejes in der Weichichte (gegen die das Wejes in der Weichichte leugnende Schrift bon Eduard Meyer, in der B. eine Banterotterffarung der Gefchichte als Biffenichaft fieht; doch wendet er fich zugleich gegen ben Lamprechtichen Schematismus); von Th. Uchelis: 3been gur vergleichenden Religions. wiffenicaft (über Sammlung, Berwertung und Ausdeutung bes Materials): bon M. S. Sartung: Gine Theorie des Bolfertodes (Angeige der Schrift bon Fr. Krauß, Leipzig, 1903); endlich von A. J. Brannau: Bur Geichichte bes öffentlichen Beiftes in Deutschland (feit ber frangoffichen Repolution).

Ein Auffat von P. Lacombe in der Revue de métaphysique et de morale 12, 2 behandelt: L'idée de patrie (Berechtigung derjelben neben der allgemeinen Humanitätsidee). — Aus der Revue de droit international et de législation comparée 36, 2 notieren wir die Auffährd von M. Kodalewsth: Les sources et la littérature de l'histoire sociale de l'Angleterre, au moyen-âge et à l'époque de la renaissance, und von Ed. Engelhardt: L'homme et les dêtes selon les religions, les philosophies, les sciences naturelles et le droit, étude historique et critique (interessante pom

Berhältnis des Menichen zum Tier). — In der Science sociale 1904, 4 behandelt Edm. Demolins: L'organisation du travail; réglementation ou liberté d'après l'enseignement des faits (die Geschichte zeugt für Freiheit und gegen Reglementiererei).

Ein Bortrag von Mle. B. Gladstone z Jameson in den Annales de l'université de Grenoble 16, 1 behandelt: The monarchy and the aristocracy in Britain (some notes on their social role; die Behauptung der Aristocracie in England bis heute erklärt sich aus dem konservativen Sinn des Bolkes). — Im Geographical Journal 23, 4 ist ein von H. J. Madinder in der Royal Geographical Society gehaltener Bortrag nebst anschließender interessanter Diskussion zum Abdruck gebracht über: The geographical pivot of history. Als solch ein geographischer Angelpunkt in der Geschichte, dzw. als Zentralidee, erscheint dem Bersasser der dis in die Gegenwart sortwirkende Gegensas zwischen dem großen asiatisch-europäischen Landmassiv im Innern zu einem Ring von Küstenzund Außenländern.

Über die vor furzem erschienenen Briese Lord Actons an Miß Gladstone mit vorausgeschickter Biographie von H. Baul (London 1904) verweisen wir auf die Aussätze von M. E. Grant Duff: Lord Actons letters im Nineteenth-Century 327 und von J. Bryce: The Letters of Lord Acton in der North American Review 570.

Bir noticren noch aus dem International Journal of Ethics 14, 3 von B. E. Burchardt Du Bois: The development of a people (sc. der amerifanischen Neger); aus Mind 50 von G. E. Underhill: The use and aduse of final causes; aus der North American Review Aprilheit, von H. Putnam: Manuscript sources for American History; aus der Scottish Historical Review 1, 3 von B. Hume Brown: The moulding of the Scottish nation und von J. D. Marwid: The municipal institutions of Scotland, a historical survey (Schluß); aus dem Journal of American folklore 64 von Livingston Farrand: The significance of mythology and tradition.

Aus ben Atti della reale accademia di scienze morali e politiche ber Società reale di Napoli, Vol. 34, notieren wir die Arbeiten von F. Pepere: Il materialismo nella storia del diritto und von F. Masci: La libertà nel diritto e nella storia secondo Kant ed Hegel.

Im Globus 85, 14 f. veröffentlicht B. Stavenhagen einen Aufsiah: Über Seetarten (historischer Überblid bis zur Gegenwart). In Petermanns Mitteilungen 50, 3 f. behandelt E. Friedrich: Besen und geosgraphische Berbreitung ber "Raubwirtschaft"; aus ben Deutschen Geographischen Blättern 27, 1 notieren wir Artikel von M. Edert: Besen und Aufgaben der Birtschafts: und Bertehrsgeographie (bzw. Handelsgeographie)

und von B. Dröber: Kartographie bei den Naturvöllern (Felszeichnungen, Sandfarten 2c.).

Aus den Annalen der Naturphilosophie 3,3 notieren wir von E. Metidnitoff: Bur Geschichte tierischer Gesellschaften (mit Einschluß der menschlichen).

In der Neuen Kirchlichen Zeitschrift 15, 5 f. sett Beth seine Auseinandersetzung mit Troeltsch fort über: Das Wesen des Christentums und die historische Forschung (das Urchristentum als Quelle der Besensbestimmung. Der Umstand, daß das Christentum immer aufs Urchristentum als seine volltommenste Form zurückehrt, zeugt nach dem Berfasser für seine Ausnahmestellung und gegen das Evolutionsdogma). — Bir notieren noch aus der theologischen und kirchlichen Monatschrift "Die Studiersmese", 4 von Lobstein: Der Zwiespalt zwischen überlieserungsgemäßer und geschichtlicher Auslegung der Heiligen Schrift, und aus der Zeitschrift sür Theologie und Kirche 14, 3 von R. Otto: Die Überwindung der mechanistischen Lehre vom Leben in der heutigen Naturwissenschaft.

Die Revue de l'orient chrétien 1903, 4 und 1904, 1 enthält die Fortsehung der Armenischen Geschichte von Fr. Tourne bize (vgl. H. B. 3. 92, 143). — Aus der Zeitschrift "Resormation" 3, 12—20 notieren wir eine Artikelserie von H. Windler: Altorientalische Geschichtsauffassung; dazu in Nr. 21 von J. Jeremias: Leitsähe (bzw. Glossen) zu Hugo Windlers Altor. Geschichtsauffassung. — Die Etudes Franciscaines 65 (Mai 1904) enthalten einen Aufsah von J. Delaporte: La religion japonaise, ses origines, son culte, sa morale, son avenir.

Bir notieren noch einzelne Artitel von A. Strinbberg: Der bewußte Bille in der Beltgeschichte (Bage 7, 2); E. Plahhoff-Lejeune: Geistesgeschichte (Busammenichluß von Literatur, Geschichte und Philosophie; Aufgaben und Ziele, Kunstwart 17, 16); D. Pfleiderer: herder und Kant in ihrer Bedeutung für die Gegenwart (Preußische Jahrbücher, Junibest); Fr. Oppenheimer: Der Ibealstaat (Besprechung der die verschiedenen Utopien tritisserenden gleichnamigen Schrift von E. H. Schmitt in heft 8 der "Kulturprobleme der Gegenwart", Biener Bochenschift "Die Zeit" 503; vgl. ebendort auch einen Artitel von G. Kaufmann über: Ottokar Lorenz); Beilage zur Münchener Algemeinen Zeitung 16. April: Das Judentum in der deutschen Bergangenheit (Besprechung der Monographie von G. Liebe); desgl. 26. Mai G. Kahenhofer: Die Svziologie und Reinkes Dominantentheorie (deren Bert Bersasser sehr hoch einschäft).

Ein Auffat von R. Trampe in der Zeitschrift für die öfterreichischen Gymnasien 45, 4: Der Geschichtsunterricht vor 170 Jahren, macht interessante Mitteilungen aus einem zunächst für die hörer des Frensinger Lyceums und der Salzburger Universität bestimmten Lehrbuch der Geschichte von dem Salzburger Projessor A. Desing: "Kürzeste Universal-distorie zc."

In den Neuen Jahrbudern für das Klass. Altertum zc. 13, 14 Nr. 2 veröffentlicht R. Sannde einen Artitel: Bur neueren Methodit des Geschichtsunterrichts (Ersahrungen eines alten Lehrers); ebendort in Nr. 4 handelt M. Sennig: Über Ibeen in der Geschichte (zu Goldfriedrich).

In den Blättern für das Gymnasialwesen 40, 5/6 behandelt ein kleiner Artikel von h. Stick: Das Lehrziel im Geschichtsunterricht und die Gesamtwiederholungen (zur Bisdung eines sicheren Grundstods geschichtslichen Bissens nötig).

Ein Artitel von F. Meng in den Deutschen Geschichtsblättern 5, 7: Dialestwörterbücher und ihre Bedeutung für den historiter, erläutert zunächst diese ihre Bedeutung an einigen Beispielen und gibt dann eine nühliche Busammenstellung der wichtigsten deutschen Jdiotika, nach Territorien gesordnet.

Im Bentralblatt für Bibliothetwesen 21, 4 macht R. Burbach turze Mitteilung über ben Plan bes auch historiter interessierenden Unternehmens der Preußischen Afademie der Bissenschaften: Die Inventarisserung älterer deutscher handschriften

Im 6. Bande der Mitteilungen der Archivsettion der österreichischen Bentraltommission verössentlicht D. Redlich einen Aussach über: Das Archivwesen in Österreich (vgl. den im vorigen Heft S. 142 erwähnten Artikel von K. Giannoni). Redlich gibt im ersten Teile eine vortressliche übersicht über das in den letzen 10 Jahren für bessere Organisation der Archive in Österreich Geschene, um dann im zweiten Abschnitt Borschläge für weitere Berbesserung daran zu knüpsen. Diese Borschläge lausen aus eine bessere Zusammenfassung sowohl für die Zentralarchive wie für die Archive in den einzelnen Provinzen hinaus, und zwar in den bescheidensten, zuweisen wohl gar zu bescheidenen Grenzen; denn nach der Durchsührung der Redlichschen Borschläge würde Österreich bezüglich der Zentralisation noch immer hinter dem zurücksehen, was in Preußen längst erreicht ist; doch sind ja in Österreich allerdings besondere Schwierigkeiten zu überwinden und hossentlich gelingt dies wenigstens in dem von Redlich bezweichneten Umsange.

Eine sehr umfangreiche und höchst dankenswerte Abhandlung über Geschichte, Wesen und rechtliche Stellung der Staatsarchive in Italien bez ginnt E. Sebastiani in der Rivista italiana per le scienze giuridiche 37, 1/2 (109/110) zu veröffentlichen: Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di stato in Italia.

Ein uns zugegangener Sonderabbruck aus den Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique 73, 1 enthält einen der Kommission erstatteten Bericht von A. Cauchie: L'organisation de missions scientifiques en vue de répertoriser à l'étranger les documents diplomatiques relatifs à l'histoire de la Belgique. Verfasser betont, baß bas auch in anderen Ländern empsundene Bedürsnis, eine Übersicht über bas in fremden Archiven vorhandene Material zur Geschichte bes Landes zu gewinnen, für Besgien, das unter der Herrschaft auswärtiger Regenten stand, noch in ganz besonderem Maße besteht. Er empsiehlt zunächst Ansertigung summarischer Übersichten durch zu entsenden Archivare woran sich dann von selbst genauere Berzeichnisse oder vollständige Abschriften wichtigerer Serien schließen würden. Die Borschläge erscheinen zwecknäßig und dürsten auch außerhalb Belgiens zur Nachachtung zu empsehlen sein.

Auf John Richard Greens vortreffliche History of the english people hat die S. B. icon wiederholt aufmerkjam gemacht. Rein anderer als Reinhold Bauli hat bier in eingehender Besprechung die mannigfaltigen Borgüge des Werkes gewürdigt (b. B. 34, 205 ff.). In Bb. 64 (1890) wurde E. Rirchners beutsche Uberfepung (Berlin, S. Cronbach 1889, Bb. I. II.) angezeigt. Gie beruhte auf der wefentlich erweiterten Musgabe ber Greenschen Beichichte, die in den Jahren 1874-1883 guerft ericbienen mat. In Bb. 12 hat ichlieglich herrlich die illustrierte Ausgabe vom Jahre 1892 fury besprochen. Reuerdings hat Greens Berleger bie Beidichte bes englifden Bolles den Eversley Series eingereiht, in acht handlichen Banden ohne Illustrationen. Bu bedauern ift nur, daß die beiden bezeichnenden Borreben, die die Ausgaben von 1874 und 1888 einleiteten, aus unbetannten Grunden weggeblieben find. Derfelben Sammlung bat ber Berleger auch Greens posthumes Wert The Making of England, Das 1883 jum erstenmale veröffentlicht wurde, eingereiht. Es follte die englische Befchichte bis jur Epoche ber normannifchen Eroberung führen. Green hatte die Arbeit bor feinem Sauptwert in Angriff genommen und fie ju beffen Bunften unterbrochen. 218 er gu ihr gurudtehren wollte, batte er nicht mehr die Rraft, bas Wert zu vollenden. Go ift es als Torfo auf uns gefommen.

Rene Bücher: Asturato, Il materialismo storico e la sociologia generale (Genova, Lib. moderna editr. 2,50 fr.). — Gazier, Mélanges de littérature et d'histoire. (Paris, Colin. 4 fr.) — Malet, Cours complet d'histoire. Le moyen âge et le commencement des temps modernes (395—1498). (Paris, Hachette.) — Biljer, Die Germanen. Beiträge zur Bölferkunde. (Eisenach, Thüring. Berlagsanstalt. 6 M.) — Beuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme. Anastat. Neudrud der Ausg. v. 1837. (Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 16 M.) — Moris, Die geographische Kenntnis von den Nords und Offieeküsten bis zum Ende des Mittelalters. 1. Teil. (Berlin, Beidmann. 1 M.) — Kretsch mer, Distorische Geographie v. Mitteleuropa. [Handbuch der mittelalterl. und neueren Geschichte. IV. Abt.: Hisswissenschaften und Altertümer.] (München,

Olbenbourg. 15 M) - Borelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle. T. II. (Paris, Picard et fils.) - Prou, Manuel de paléographie. Recueil de facsimilés d'écritures du XVe au XVIIe siècle (manuscrits latins, français et provençaux). (Paris, Picard et fils. 20 fr.) - Rofer, Die Reuordnung bes preußischen Archibmefens durch ben Staatstangler Gurften v. Sarbenberg. Mitteilungen der Rgl. Preugischen Archivverwaltung. 7. Seft.] (Leipzig, Sirgel. 2,60 Dl.) - Du Moulin-Edart, Deutschland und Rom. Gin hiftorifcher Rudblid. (Munchen, Lehmann. 3 Dl.) - Langwerth v. Gimmern, Deutschtum und Anglophobie. 2 Bbe. (Biesbaben, Broding. 11,70 Dt.) - b. Jagemann, Die deutsche Reichsverfaffung. (Beibelberg, Binter. 6 M.) - Rirdhoff und Regel, Bericht über die neuere Literatur gur deutschen Landestunde. 2. Bd. (Breslau, Sirt. 12 Dt.) - Beauchet-Histoire de la propriété fonçière en Suède. [Études d'ancien droit suedois I.] (Paris, Larose. 12 fr.) - Festschrift ber t. f. Bentraltommission für Runft und hiftorifche Dentmale anläglich ihres 50 jahrigen Birtens. (Wien, Braumüller. 10 Dt.)

### Alte Beldichte.

Mus Journal of the American Oriental Society 24, 2 (1903) noticer wir St. Langdon: Evidence for an advance on Egypt by Sennacherib in the campaign of 701/700 B. C. u. M. Jastrow: The God Asur.

über Babylon, seinen Umfang und sein Stadtbild haben gleichzeitig zwei Gelehrte sich verbreitet, J. Oppert: L'étendue de Babylone (Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1903, Nov.-Dez.) und F. H. Beißbach: Das Stadtbild von Babylon (Der alte Orient. 5, 4).

Sehr erfolgreich war eine Reise des R. P. Germer=Durand nach Arabien, welcher die von Trajan erbaute Straße zwischen Bostra und Philas delphia seststeute, viele Meilensteine fand, darunter einen des Baballathus mit sämtlichen Namen und Titeln, und viele Inschriften entdeckte (Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1903 (November=Dezember). Ebendort veröffentlicht Clermont=Ganneau Injchriften aus Palästina, welche beachtenswert sind.

In der Revue historique 85, 1 (1904, Mai) ist der Schluß der schon den uns angezeigten Arbeit von L. Brehier: La royauté homérique et les origines de l'État en Grèce.

Im Rheinischen Museum 59, 2 notieren wir E. Ritterling: Epigraphische Beitrage zur römischen Geschichte. II. Bu ben Kampsen im Orient unter Kaiser Marcus. (Der Seberianus wird tressend identissisert mit Sebatius Severianus, dem Statthalter Daciens; Feststellung der westlichen Legionen; ansprechende Bermutung über den Gang des Krieges mit Avidius Cassius); J. Kirchner: Zur Zusammensehung der Phylen Antigonis und Demetrias; A. b. Domaszewsti: Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte. VI. Der Festgesang des Horaz auf die Begründung des Prinzipates.

Im Hermes 39, 2 bespricht A. Körte die Entstehung ber Olympionikenliste und weist nach, daß es bis zum Ende des 5. Jahrhunderts keine
zusammenhängende Siegerliste und keine Geschichte der Olympischen Spiele
gegeben habe, woraus natürlich folgt, daß es mit dem Datum: "776 die
erste Olympiade" schlecht bestellt ist. So wehmütig vielen der Gedanke seine
wird, dies Datum, das allgemein angenommen ist, wanken zu sehen, so
lebhaft wird vermutlich K. angegriffen werden. Dann spricht H. Billrich
über den historischen Kern des III. Makkabäerbuches und E. Hulpschied
Bum Papprus 413 aus Dryrhynchos, welcher Proben einer barbarischen
Sprache, die ein indischer Dialekt ist, enthält, über Beziehungen Indiens
zum Abendland, wobei sehr viel Beachtenswertes für Historiker herauskommt.

Für die Geschichte von Samos sowohl als auch allgemein für die Erfenntnis der Zustände in den hellenistischen Städten höchst wichtig ift eine Inschrift, enthaltend ein Geset von Samos über die Beschaffung von Brottorn aus öffentlichen Mitteln, welche soeben Th. Biegand und U. v. Bilamowiße Moellendorff in den Sitzungsberichten der Berliner Atademie 1904, 26 127 veröffentlichen. Bemerkt sei noch, daß wir aus diesem Geset viel lernen über die Bolksversammlungen, ihre Leitung und die in jeder dieser Bolksversammlungen zu erledigenden Geschäfte.

Auch für den historiker bietet einiges Interesse und mannigsachen Aufschluß ein kleiner Aufsas von A. Willems: Les régates à Athènes à propos d'un passage d'Aristophane (Revue de l'instruction publique en Belgique 47, 2).

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1904, 4 sest E. Lammert im Anschluß an das Buch von J. Kromaber seine Arbeit: Die neuesten Forschungen auf antiken Schlachtselbern in Griechenland fort; weiter gibt B. Gardthausen furzund lehrreich eine Studie über Kaiser Augustus.

In den Mitteilungen des f. deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Mitteilung 28, 3/4, bespricht B. Wolters: Gin Dentmal der Barthertriege, ein schon länger bekanntes Relief, einen Krieger darstellend, das sehr fein und überzeugend nach seiner Beischrift sowohl wie nach einer Darstellung auf den Parthertrieg Caracallas bezogen wird. Der dargestellte Krieger ist für einen Soldaten aus Caracallas pitanatischem oder slatonischem Lochos zu halten. Dann handelt G. Sotiriades über das

Schlachtfeld von Chäronea und den Grabhügel der Makedonen. A. Bilh elm gibt eine Herstellung erst der thasischen Inschrift über die Einsehung
der Oligarchie (Journal of hellenic studies VIII, 401), welche, wenn
auch nicht überall ganz sicher, doch sehr beachtenswert ist und das Berständnis des Ganzen sehr fördert und dann einer Inschrift aus Afthyalaia
(I. G. XII, 3, 171), welche wegen ihrer Nennung der Piraten und bei
ihrer schlechten Erhaltung dem sicheren Berständnis erschlossen zu werden
verdient, was B. entschieden getan hat. Ferner sei noch auf den kurzen,
aber sördernden Aussah von Hiller v. Gärtringen: Kretische Städtenamen auf einer Inschrift von Andros hingewiesen.

Reichhaltig ift wieder das eben ericienene 1. Beft bes 7. Bandes ber Jahreshefte bes Ofterreichischen Archaologischen Instituts in Bien mit feinem Beiblatt. C. Batid: Bum Daferfriege des Cornelius Fuscus und E. Ritterling: Bu ben Germanenfriegen Domitians am Rhein und Donau hellen mit Wefchid und gutem Erfolg dieje buntlen Bartien ber romifchen Geschichte auf. Uberzeugend und lehrreich find die Auffabe A. Bilhelms: Der altefte griechische Brief (worin bor allem die glangende Entzifferung ber Bleitafel Bunich defix. tabellae p. II. Beachtung berbient) und Aber bie Beit einiger attifcher Fluchtafeln. Die bon D. Cha= viaras, &. hiller v. Gartringen und G. Garibatis aus Gyme, Teutluffa und Rhodos veröffentlichten Inichriften find g. T. wichtig und bestätigen bereits früher gemachte Combinationen; die bon Siller daran getnüpften Bemerfungen über die Berteilung ber rhobifden Demen ichaffen Rlarbeit über Buntte, die viel Intereffe haben, aber bisher wenig aufgeffart waren. Sonft ermahnen wir noch: D. Cung: Topographifche Studien und B. Bid: Die tempeltragenden Gottheiten und die Darftellung ber Reoforie auf ben Mangen. U. v. Domaszemsti veröffentlicht eine Inidrift aus Aquincum, welche für die Geschichte des Martomannenfrieges unter Marc Aurel wichtig ift. Bichtig wegen ber vielen barin mitgeteilten Infdriften ift auch ber Bericht R. Deberbens über bie Grabungen in Ephejus 1902/03.

Aus The Journal of hellenic studies 24, 1 noticren wir J. A. R. Munro: Some observations on the Persian wars. 3. The campaign of Plataea; D. G. Hogarth: Three north delta nomes (eine ergebnisereiche Durchforschung des Phihenetischen, Sebennytischen und Diospolitischen Gaues, wobei eine Reihe Inschriften verössentlicht werden); T. Callander: The Tarsian orations of Dio Chrysostom; F. B. Haslud: Unpublished inscriptions from the Cyzicus neighbourhood; F. B. Haslud und A. E. Henderson: On the topography of Cyzicus; H. S. Cronin: First report of a journey in Pisidia, Lycaonia and Pamphylia. Part. III.

In der Egypusois aggaiologuen 1903, 3/4 veröffentlicht F. A. Hana-

Psephismen von Chalkis enthalten, A. A. Kegaponovallos einen Mungfund aus Epidauros, worunter schöne Stude sind und E. v. Sille: Tapiani Eniyoggi & 'Angonolews.

In der Revue archéologique 1904, März-April, finden sich Aussate von H. St. Jones: La chronologie des salutations impériales de Néron und von R. Dussaud: Notes de mythologie syrienne. III. Le nom divin Bel en Syrie.

In den Questions historiques 1904, April, notieren wir A. J. Des lattre: Les Pseudo-Hébreux dans les lettres de Tell-el-Amarna (handelt wesentlich über die Khabiri, die nicht mit den Hebräern verwandt sind) und P. Allard: L'iconographie de Julien l'Apostat (eine Erläuterung und seine Besprechung der Arbeit Babelond: l'iconographie monétaire de Julien l'Apostat, an der Porträtähnlichseit der Münzbilder wird man hinsort kaum mehr zweiseln).

Aus der Numismatischen Zeitschrift 35 (1903) notieren wir D. Brunssmid: Unedierte Münzen von Dazien und Moessen im troatischen Nationalsmuseum in Agram, eine sehr willtommene Ergänzung zu Bids ausgezeichnetem Bert über die Münzen Daciens und Moessens; E. Gohl: Die Münzen der Eravister; G. Richter: Die jüdischen Münzen bis zum ersten Ausstande unter Kaiser Nero (66 n. Chr.) und schließlich die ausssührliche und eingehende Arbeit von J. Graf: Münzverfälschungen im Altertum.

Einen weiteren Beitrag zu seiner bekannten These, daß das Zwölstaselgeset erst gegen Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderis aus alten Maximen der sazerdotalen Jurisprudenz kompiliert sei, gibt E. Lambert: L'distoire traditionnelle des XII tables et les critères d'inauthenticité des traditions en usage dans l'école de Mommsen (Lyon, Rey 1903; Abdruct aus den Mélanges Ch. Appleton). Das sind theoretische Auseinandersengen, welche darauf hinauslausen, mit seinen Kritikern sich auseinanderzusehen und seine These tieser zu begründen, denen man gern folgt, und denen man gewiß Beachtung schenken wird.

Auß den Notizie degli scavi 1903, November-Dezember, notieren wir A. Alfonfi: Lozzo Atestino. Avanzi di antichissime abitazioni sopra il colle; A. Paŝqui: Roma. Scavi dell'Ara Pacis Augustae (luglio-dicembre 1903); G. Gatti: Iscrizioni onorarie scoperte nell'area dell' antico Foro prenestino (worunter eine besonders wichtig für die Bustānde im 4. Jahrhundert n. Chr. ist); L. Pernier: Tombe otrusco-romane scoperte a Gazzetta presso Bolsena; D. Baglieri und G. Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città e nel sudurdio; L. Cesano: S. Gregorio di Sassola. Ripostiglio di monete familiari rinvenuto nel territorio comunale (enthält 563 Stüd und geht von ca. 268 bis 54 v. Chr..)

Lehrreich ist ein Aufsat von R. Geiges: Die Bußstreitigkeiten in Rom um die Mitte des 3. Jahrhunderts, namentlich im hinblid auf Karthago, wo man mit der Ausgestaltung der Bußinstitution vorangegangen war, aber auf einem andern Wege als in Rom zu dem gleichen Ergebnisgelangt war. (Beitschrift für Krechengeschichte 25, 2.)

Überraschend, aber treffend löst A. harnad: Der Brief des britischen Königs Lucius an den Papst Cleutherus eine alte Schwierigkeit, welche von jeher die Borte im Liber Pontificalis boten: Eleutherus accepit epistolam a Lucio Brittanio rege. Dieser Lucius ist Lucius Abgar, König von Edessa, das steht jest außer Zweisel; aber wie aus diesem Edessanischen König ein britischer König werden konnte und geworden ist, ist überzeugend dargetan (Sipungsberichte der Berliner Akademie 1904, 26/27). Ebendort behandelt A. harnad auch ein neues Fragment aus den Hypotyposen des Clemens' mit weitem Blid und reichlichem Gewinn für die Ausstellung der Überlieferungsgeschichte.

Die in den sesten Jahren sehhaft erörterte Frage nach der Authentizität der Kölner Konzilsusten vom Jahre 346, von Duchesne bestritten, von Monchamp verteidigt, nimmt abermals G. Rasneur auf: Le concile de Cologne de 346 und tut mit guten Gründen dar, daß diese Aften aus dem 8. Jahrhundert stammen und nicht im mindesten ein zu Köln im Jahre 346 abgehaltenes Konzil beweisen (Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique 72, 2, auch separat erschienen in Bruxelles, librairie Kiessling & Cie. 1903).

Das Lehrbuch ber Rirchengeschichte von Bilhelm Möller, beffen erfter Band "Die alte Rirche" in 2. Auflage von Brofeffor S. b. Soubert neu bearbeitet worden ift (Tübingen und Leipzig 1902, XX und 842 G. gr. 80, Breis 18 Mt.), verdient die ernftefte Beachtung aller für die erften 5 Jahrhunderte der Weschichte der driftlichen Rirche inter= effierten Siftoriter. Der Titel ift infofern irreführend, als er die Erwartung erregt, daß im mefentlichen ber Tegt ber erften Auflage (1889) geboten wird, nur mit den Abanderungen und Ergangungen, die durch ben Fortichritt ber gerade auf dem Bebiet der altesten Beiten besonders regen firchengeschichtlichen Forschung bedingt waren. Tatfachlich ift aber bas Buch unter ben Sanden bes Bearbeiters ein gang neues Bert geworben, bas die volle Gelbständigleit bes herausgebers gegenüber bem Bortlaut und ber Muffaffung bes Autors auf Schritt und Tritt und gwar je weiter die Darftellung fortidreitet, in um fo höherem Dage beweift. Dieje Reugestaltung war fachlich berechtigt und verburgt durch die Art ihrer Durchführung Diefer neuen Auflage einen großen Erfolg. Beneibenswerte Beherrichung bes Details, genaue Renntnis auch der Grenggebiete, plaftifche und über= fichtliche Darftellung und besonnenes Urteil finden wir in diesem Lehrbuch vereinigt, das wie fein zweites über den gegenwärtigen Stand der Forichung informiert und augleich an gablreichen Bunften bon ber tätigen Mitarbeit bes herausgebers Beugnis ablegt.

Mene Buder: Bindler, Beidichte ber Stadt Babnton. [Der alte Drient, VI, 1.] (Leipzig, Sinrichs, 0,60 M.) - Jeremias, Das alte Teilament im Lichte bes alten Orients. Sandbuch gur biblifch = orientalifden Altertumstunde. (Leipzig, Sinrichs. 6,50 Dt.) - Taats, Altteftamentliche Chronologie. Mit einer Beilage: Tabellen. (Illgen, Gelbftverlag. 4,50 D.) - Jampel, Die Biederherftellung Ifraels unter den Achameniden (Breslau, Roebner. 2 Dt.) - Bomperg, Die Lebensauffaffung ber griechifden Philosophen und bas 3beal ber inneren Freiheit. (Jena, Diederichs. 8 R.) - Roloff, Probleme aus ber griechischen Rriegsgeschichte. Sifteriiche Studien 39.] (Berlin, Ebering. 4,80 Dt.) - Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes. Tom I, fasc. 3. (Paris, Leroux, 1,60 M.) hieroglyphifche Urtunden der griechisch-romifden Beit. I. Bearb. von Gethe. Siftorifch : biograph. Urfunden aus den Beiten der matedon. Ronige und ber beiben erften Ptolemaer. [Urfunden bes agpptifchen Altertums II, 1.] (Leipzig, hinriche. 5 M.) - hoffmann, Quelques mots sur les traités publics chez les Romains. (Colmar, Suffel. 1,50 M.) - Bidler, Austria romana. [Quellen und Forichungen gur alten Beichichte und Geographie, 3. und 4. Seft.] (Leibzig, Avenarius. 8,80 M.) - Cicorius, Die römischen Denkmaler in ber Dobrudicha. (Berlin, Beidmann. 1 M)-Colin, Annibal en Gaule. (Paris, Chapelot.) - Manfrie, La dominazione romana nella Gran Bretagna. Vol. I. (Roma, Loescher. 10 fr.) - Homo: Essai sur le règne de l'empereur Aurelien (270-275). [Bibl. des écoles franç. d'Athènes et de Rome, fasc. 89.] (Paris, Fontemoing.) - S. Solymann, Die Entstehung bes Reuen Teftaments. (Strafburg, ban Sauten. -,50 M.) - Frantfurth, Augustin und Die Synode gu Diospolis. (Berlin, Beidmann. 1 M.) - Schiwiet, Das morgenländische Monchtum. 1. Bb. Das Ascetentum ber brei erften deife lichen Jahrhunderte und bas egyptische Monchtum im 4. Jahrhundert (Maing, Rirdheim & Co. 7 Dl.) - Sarnad, Gefdichte ber altdriftliden Literatur bis Eusebius. II. Teil. Die Chronologie. 2. Bb. Die Chronologie ber Literatur von Frenaeus bis Gufebius. (Leibzig, Sinrichs. 14.40 M)

#### Momifch-germanische Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

Bon ben wie regelmäßig zahlreichen Beiträgen zur Prähiftorie und zur Geschichte ber römisch-germanischen Beriode verdienen mehrere besondere Erwähnung. Bährend G. Eich horn sorgfältig die vor- und frühgeschichtlichen Funde in der Grafschaft Camburg verzeichnet (Zeitschrift des Bereins für thuringische Geschichte und Altertumskunde, N. F. 14, 1), veröffentlicht

5. Jentid eine dantenswerte Uberficht über Bandtafeln vorgeichichtlicher Funde (Tilles Deutsche Beschichtsblätter 5, 6). Mus dem Rorrespondengblatt ber Beftbeutichen Zeitschrift 23, 3-4 feien wenigftens furg ber= zeichnet die Mitteilungen bon S. Graeben über romifche Sartophage, die fich bei Trier fanden, von Boppelreuter über romifche Infdriften aus Roln, von Balbes über romifche Mungen in ber Sammlung bes Birfenfelbifden Altertumsvereins und R. Biffinger über romifche Refte bei Bforgheim; ebenbort beidreibt E. Bagner ein frantifdes Golbidmudftud aus der Benbe des 6. und 7. Jahrhunderts, bas bei Grabungen in Beingarten (Umt Durlach) jutage gefordert murbe. - Die übliche Dujeographie fur bas Jahr 1902 haben in ber Beftbeutichen Beitichrift 22, 4 D. Graeven und D. Lehner für bie wefte und fudweftbeutichen Samme lungen redigiert, Steinmes für die baperifchen Dufeen in Regensburg und Straubing. Um reichhaltigften war ber Bumachs an Fundftuden uim. für bie Dufeen bon Det, Speier, Maing und Bonn; mehrere Tafeln dienen der Beranschaulichung ber wichtigften Reuerwerbungen.

In aussührlichen Erörterungen sucht F. Matthias die Bohnsite und den Namen der Kimbern zu bestimmen. Jene sindet er im Marschenzgebiet der jütischen Halbinsel vom Kap Stagen bis zur Wesermündung wieder; durch die säkulare Senkung der Nordseeküste und das infolgedessen beginnende Bordringen des Meeres sei das Bolt zur Auswanderung genötigt worden; der Bericht des Posidonius bei Strabo sei glaubwürdig. Die Deutung des Namens der Kimbern als der "Bewohner des Randes am Meer" wird ansprechend verteidigt (Wissenschaftliche Beilage zum Jahressbericht des Kgl. Luisengymnassiums zu Berlin 1904, Programm Nr. 68. Berlin, B. Bormetter. 49 S.).

Aus den Atti della R. Accademia delle science di Torino, vol. 39, disp. 1—5 (1903—1904) notieren wir die Studie von A. Zattoni über die Absassia ber Passio s. Apollinaris, die Berössentlichung von E. Cipolla, der den Entwurf des Bündnisses zwischen den Malaspina und der Stadt Piacenza vom Jahre 1167 mitteilt als Beitrag zur Geschichte des Lombardenbundes, endlich den Abbruck einer bisher unbekannten ststoria abbreviata de ortu et progenie comitisse Mathildiss. A Colombo hat sie in der Handschrift der Bibliothek Koncalli zu Bigerano entdeckt und verbreitet sich nun in der seiner Edition vorausgeschickten Einseitung über den Bert der Auszeichnung, ohne diesen freilich, wie es scheint, ganz zu erschöpfen.

Die kleine Studie von J. Hefner über das Leben des ersten Bischofs von Bürzburg, Burchard († 754?), verdient besondere Hervorhebung desshalb, weil der Berfasser bemüht ist, nicht mehr sagen zu wollen, als man wirklich wissen kann. Gegenüber modernen Hagiographen, die ihre Borsgänger nicht selten überbieten, hat Hesner verstanden, in seiner Arbeit das

rechte Maß innezuhalten, wobei ihm die fleißige Umschau in der neueren Literatur gut zustatten gekommen ist (Archiv des historischen Bereins von Unterfranken 45, 1).

Schier unüberfebbar ift bereits die Bahl der Arbeiten über bie gefalichte Schenfungsurfunde Conftantine, nicht weniger die über bie Schenfungen ber Rarolinger an die Bapfte; einen neuen Berfuch, die Ents ftehungszeit jener abzugrengen und gleichzeitig bas Beriprechen Bippins bom Jahre 754 gu beuten, unternimmt E. Daner in der Deutschen Beitichrift für Rirchenrecht 3. Folge 14, 1. Sinfichtlich ber Schentung Conftantins ift ihm - gegenüber Scheffer-Boichorft - jugugeben, daß ber Falicher mehr beabsichtigte, ale ben Raifer und Papit Sylvefter I. gu berherrlichen: ber Beweis, daß fie jugleich bie romifche Glaubensauffaffung und den papftlichen Primat gegenüber bem bilberfturmenden Raifertum von Byzanz, bas eben in ber erften Galfte bes 8. Jahrhunderts feine firchliche Uberordnung auch über das Papfttum bon neuem icharf betoute, energifd mahren follte, icheint mit Gefchid erbracht, obwohl eine Reihe von Grunden taum als frichhaltig wird angesehen werden tonnen. Die Fälschung selbst bezeichnet Mager als nicht bor dem Jahre 754 entftanden, ohne jedoch die Entstehungsfrift felbit nach unten bin begrengen gu wollen: Die Beit Baule L (757-767) ift mit Scheffer-Boichorft noch immer als die mabriceinlichfte angufeben. Beniger überzeugend find die Ausführungen über Bippins Schenfung von 754: die Interpretation ber befannten Stelle ber Vita Hadriani c. 42 will bie Schwierigfeiten baburch beheben, daß fie ber ftanden wird "als eine private Aufgahlung der Batrimonien, welche in den frantifden Schenfungen ber Rirche außerhalb ber Bebiete restituiert worben find und welche der Autor von Beft nach Dit burchgablt" (G. 49). Bon Patrimonien aber ift nicht die Rede, sondern von civitates et territoria: die Batrimonialeigenschaft ber genannten Orte ober die Lage von Batris monien bei ihnen hatte bewiesen werben muffen; Dapers Angaben barüber (G. 48 Unm. 3) find feineswegs ausreichend. Bur Gewigheit wird wohl taum ju gelangen fein; eben beshalb wird man ben nicht tabeln, ber fic, wie Schnurer es getan bat, in allen wesentlichen Buntten an B. Rebrs Darlegungen halt (auch gefondert erichienen u. b. I. "Die Schenfungen Conftantins und Bipins", Tübingen und Leipzig, Dohr 1904. 69 G.).

Ein kleiner Aufjat von G. Caro beschäftigt sich mit der Bevölkerungstatistik der Karolingerzeit (Tilles Deutsche Geschichtsblätter 5, 8). Das hilfsmittel der Untersuchung sind für den Berfasser die Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts aus zwei Gauen am Bodensee: ihre Beugenlisten liesern ihm Bahlen für die dort ansässigen Grundeigentümer, für nur eine Bevölkerungsklasse also, nicht der gesamten Bevölkerung, deren Gesamtzisser unbekannt bleiben muß. Mit Recht hebt Caro das Missische aller Bersuche hervor, zu sicheren Resultaten zu gelangen. Bielleicht lohnt es sich einmal einen anderen Beg einzuschlagen: am verhältnismäßig besten sind wir

vrientiert über die Zahl der tirchlichen Anstalten (3. B. im Bistum Chur zu Beginn des 9. Jahrhunderts); man kann den Zahlen der Priester und Mönche nahekommen. Vergleicht man alsdann das Verhältnis zwischen der Geistlichkeit und laikalen Bevölkerung etwa des heutigen Belgien mit jener für den Klerus des 9. Jahrhunderts ermittelten Zahl, so möchte sich auch die annähernde Kopfzahl der Gesamtbevölkerung eines Bistums ergeben, da das numerische Verhältnis von Geistlichkeit und Laien nicht so starten Schwankungen unterworsen ist als andere, sonst zur Berechnung verwertete Erscheinungen.

Kurz verzeichnet mag werden ein kleiner Aufjat von H. Dannen = berg über die Münzen König Konrads I. in der Zeitschrift für Numis=matik 24, 3/4. Es stellt sich heraus, daß jenem König mit Sicherheit nur drei Münzen zugewiesen werden können, als deren Münzstätten sich Mainz und Regensburg ergeben, nicht aber zwölf, wie noch noch von Coppe angenommen worden war.

Eine Untersuchung über das Kölner Burggrafenrecht von angeblich 1169 macht S. Rietschel in der Westdeutschen Zeitschrift 22, 4 bekannt. Das Ergebnis ist der Nachweis, daß an der Echtheit seines Inhalts kein Zweisel bestehen kann, obwohl die äußere Form der Beurkundung Bedenken erweck, die auch Rietschel nicht zu zerstreuen vermag. Abgeleitet von ihm aber ist eine zweite Urkunde, in der die Kölner Stadtvogtei in ein erzebischössliches Erblehen verwandelt wird: die Ausbedung aber ihrer Quelle genügt, um diese gegen Ansechtungen zu sichern, die Vogteiurkunde ihres bisherigen Ansehens zu entkleiden.

Bur Diplomatit fruhmittelalterlicher Papfturfunden find brei Arbeiten angumerten. S. Rrabbo befpricht junachit eine nicht ausgegebene Urtunde bes Bapftes Sonorius III. vom Jahre 1222 fur die Abtei Gern= rode: im Regifter bes Bapftes jugleich mit einer zweiten Urfunde bom nachftfolgenden Tage überliefert, ift fie beshalb bem Empfänger nicht ausgebanbigt worden, weil fie tatfachliche Ungenauigfeiten enthielt, beren unerläßliche Berbefferung in ber zweiten erbracht werben mußte (Quellen und Forichungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 6, 2). Richt minder lehrreich ift die andere Abhandlung besfelben Gelehrten über die Urfunde bes Babftes Gregor IX. für bas Bistum Raumburg vom Jahre 1228: ihre Aufgabe ift die völlige Biederherftellung des Tegtes, die deshalb Schwierigfeiten macht, weil bei ber Wiederholung der Urfunde Johanns XIX. bom Jahre 1028 in ber papitlichen Ranglei bie Borlage nicht mehr ganglich gelejen werden fonnte, in der Urfunde von 1228 alfo neben fog. litterae tonsae auch Luden begegnen. Bwei Tafeln bienen ber Beranichaulichung (Mittheilungen bes Inftitute für öfterreichifche Gefchichteforfchung 25, 2). Seinem erften Bericht über Bapfturfunden im öftlichen Deutschland (vgl. 89, 537) hat M. Bradmann einen zweiten über Papfturfunden Rordund Mittelbentschlands, zugleich aber auch über solche bes Nordens, b. h. in den schwedischen und dänischen Sammlungen, folgen lassen. Die Ausbeute an unbekannten Stücken konnte bei der häusigen Durchsorschung namentlich der deutschen Bestände keine allzugroße sein: immerhin ist man freudig überrascht, die Mühe der Nachforschungen durch annähernd zwanzig neue Urkunden aus der Zeit von 985—1193 belohnt zu sehen. Die Zahl der Nachträge zu Zasses Regesten ist dank aller dieser Mitteilungen bereits so stattlich geworden, daß es vielleicht lohnte, in periodischen Listen sie zusammenzusassen, damit der Benußer der Regesten stets deren Ergänzungen sich rasch vergegenwärtigen könnte (Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1904, 1).

Aus den Mittheilungen des Inftituts für öfterreichische Geschicksforschung 25, 2 notieren wir die orientierende übersicht von 3. Lechner
über die Reuerscheinungen jur mittelalterlichen Chronologie.

Einen wichtigen Beitrag gur Gaugeographie Deutschlands, ber fic burd die Umficht der Forichung und bas Berftandnis für hiftorifches Weicheben auszeichnet, liefert R. Bend, indem er die Probleme der alteften Geicigte des heffengaus zu lofen fucht. Er befeitigt die herkommliche Glieberung in die beiben felbständigen Teile eines "fachfifden" und "frantifden" Deffengaues; gegenüber dem umfaffenden Material, das der Berfaffer in 49 Regeften forgiam zusammengetragen bat, halte ich feine Behauptung für überzeugend, daß in dem einzigen in pago Hesse Saxonico des D. H. II. 370 für Rlofter Abdinghof der Bufat Saxonico eine bon fachfifchem Stoly gugefügte Gloffe fei; mit Recht weift ber Berfaffer barauf bin, daß in bem D. H. II. 421 für dasfelbe Rlofter und in berfelben Uberlieferung bie ebenjo niemals wiederfehrende Angabe in pago Saxonico Wesfala begegnet. Die firchliche Beriplitterung des Gaus, der politifch im 9. und 10. Jahrhundert als eine Ginheit ericheint, erflart Bend ans ber Bo fehrungsgeschichte bes Lanbes; für bie auffallende Tatfache, daß in ibm Franten und Sachjen nebeneinander wohnen, bermutet er die Urfache barin, daß in bem Beffengan bas alte Chattenland mit einer von Rarl b. Gr. ju beiben Geiten ber Diemel eingerichteten Mart gegen bie Sachien ber einigt worden fei (bier berührt fich Berfaffer, wie er mitteilt, mit Arbeiten Rübels); auf bieje Unnahme wird mohl fpater noch gurudgutommen fein. Der Untergang des Bergogtume Franten, ber nicht 939 mit dem Tobe bes letten Ronradiners Eberhard, fondern (wie b. Binterfeld im R. Archiv 28, 510 neuerdings mahricheinlich machte) erft 953 nach ber Emporung Lubolis erfolgte, führte gur Auflösung bes Seffengaus, über die wir wohl von Bend felbit für die Entstehung der Territorien wertvolle Aufschluffe erhoffen dürfen. Gine unbefannte Urfunde bes Abtes Biberad von Fulba bom Jahre 1061 ichließt ben Auffat, ber auch für die früher oft behaupteten Beziehungen firchlicher und politischer Grengen zu beachten ift (Beitidr. d. Ber. f. Seff. Weich., N. F. 26, 227 ff.). H. Bl.

Rene Buder: Scheffer=Boicorft, Befammelte Schriften. 1. Bb. Rirchengeschichtliche Forschungen. [Diftorifche Studien 42.] (Berlin, Ebering. 7,50 M.) - Blanchet et Toutain, Histoire romaine et histoire du moyen-age jusqu'au Xº siècle. (Paris, Belin.) - Lallemand, Histoire de la charité. II. Les neuf premiers siècles de l'ère chrétienne. (Paris, Picard et fils.) - Fider, Untersuchungen gur Rechtsgeicichte. 6. Bb. 1. Abt. Untersuchungen gur Erbenfolge ber oftgerman. Rechte. 6. Ab. 1. Abt. (Aus feinem Rachlaffe.) (Innsbrud, Bagner. 5,60 M.) - F. Rauffmann, Romifch-germanische Foridung. Theodor Mommfen zum Gedachtnis. (Riel, Lipfius & Tijcher. 0,60 Dt.) - L. Schmidt, Beichichte ber deutschen Stämme bis jum Ausgange ber Bolfermanderung. 1. Abt. A. B., 1. Buch. Quellen und Forichungen gur alten Geichichte und Geographie 7.] (Berlin, Beibmann. 3,60 Dt.) - Matthias, Aber Die Bohnfipe und ben Ramen ber Rimbern. (Berlin, Dager & Miller. 1 M.) - Lees, History in biography. T. I. King Alfred to Edward I. [Black's historical series.] (London, Black. 2,6 sh.) - Barber, Raymond Lull, the illuminated doctor: a study in mediaeval missions. (London, Kelly. 2,6 sh.) - Böhmer, Regesta imperii. I. Die Regesten des Raiferreichs unter ben Rarolingern. 751-918. Bearbeitet von Dubl= bacher. 2. Aufl. 1. Bb. 2. Abt. (Innsbrud, Bagner. 13,40 Dl.) -Widukindi, monachi Corbeiensis, rerum gestarum saxonicarum libri tres. Ed. IV. Post Georg. Waitz recognovit Karol. Andr. Kehr. Accedit libellus de origine gentis Swevorum. [Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis separatim editi.] (Sannover, Sahn. 2 M.) - B. Monod, L'éveil du sentiment national en France au XIe siècle. Guibert de Nogent et Philippe 1er. (Versailles, Cerf.) - Gruhn, Die byzantinische Politik gur Beit ber Rreugzüge. (Berlin, Beidmann. 1 D.) - Jof. Lehmann, Johann ohne Land. [Siftorifche Studien 45.] (Berlin, Ebering. 6,80 D.) - Rohler, Sanbelsvertrage zwijchen Benua und Narbonne im 12. und 13. Jahrhundert. [Berliner juriftifche Beitrage jum Civilrecht, Sandelsrecht, Strafrecht und Strafprozeg und zur vergleichenden Rechtswiffenichaft. 3.] (Berlin, Deder. 1,50 Dt.) - De Kerval, Sancti Antonii de Padua vitae duae quarum altera hucusque inedita. [Coll. d'études et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du moyen-âge V.] (Paris, Fischbacher.) - Luquet, Aristole et l'université de Paris pendant le XIIIe siècle. [Bibl. de l'école des h. études. S. des sc.-rel. T. XVI, f. 2.] (Paris, Leroux. 2 fr.) - Beller, Geschichte bes Saufes Sobenlohe. 1. Teil. Bis jum Untergang ber hobenftaufen. (Stuttgart, Rohlhammer. 3 M.)

# Spateres Mittelalter (1250-1500).

Im Bibliographe moderne 1903, November-Dezember gibt Baulus eine Übersicht über die in der Meper Stadtbibliothek befindliche Sammlung historische Zeitschrift (Bb. 93) N. F. LVII.

Salis, die eine beträchtliche Angahl von mittelalterlichen Sandidriften aufweist.

- F. L. Baumann veröffentlicht in der Archival. Zeitschrift, R. F. 11 (1904) eine ungedrucke, um die Mitte des 13. Jahrhunderts verfaßte Aufzeichnung über die Abte Berthold und Ulrich von Tegernsee, die den betreffenden Abschnitten der bei Bez gedruckten Chronica abbatum monasterii Tegernseensis als Borlage gedient hat. Gleich angereiht sei hier ein hinweis auf die in demselben Bande sich sindende, ebenfalls von B. herzührende Berzeichnung der Regesten von Reichenhall (Gericht und Saline), bis 1399 geführt.
- H. Kaifer teilt in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins, N. F. 19, 2 ein unbekanntes Mandat König Richards vom 20. Januar 1270 mit, demzusolge dem Bischof von Straßburg die Stellvertretung des Königs (die spätere Reichslandvogtei) übertragen war.

Dem umstrittenen, eine vollständige Beseitigung der hergebrachten staatlichen Theorien bezwedenden Teilungsplan des Papstes Ritolaus III. gilt eine Arbeit von Franz Jos. Böller, die im Gegensaß zu der im Borjahre erschienenen Untersuchung von Demsti für die Realität des Planes eintritt. Als Zeugnis wird noch besonders der von Grauert als das Echo der zur Zeit Ritolaus' III. herrschenden politischen Kombinationen bezeichnete Tractatus de praerogativa imperii des Jordan von Osnabrüd herangezogen, dessen Absassies B. in übereinstimmung mit Grauert in die Zeit zwischen dem Tode Ritolaus' III. und der Bahl seines Rachsolgers verlegt. Aus einige der hier ausgeworsenen Fragen wird Grauert übrigens bemnächst zurücksommen (histor. Jahrbuch 25, 1 u. 2).

G. Efpinas fügt in der Bierteljahrschrift f. Sozials u. Birtschaftsgesch. 2, 2 dem im letten hefte von ihm entworsenen Lebensbilde Jean Boine Brokes eine Reihe von ungedruckten Dotumenten hinzu, unter denen besonders Nr. 3 wichtige Aufschlüsse über die Geschäftslage des bedeutenden Tuchsabrikanten zu geben vermag (vgl. 92, 535).

Eine mühfame Untersuchung von Edm. Langer gibt einen bis in den Anfang des 14. Jahrhunderts reichenden Überblick über die älteste Geschichte der zuerst im Trienter Bistum nachweisbaren Familie Thun (Jahrbuch "Abler" 1904, auch als Sonderdruck erschienen: Wien, Gerolds Sohn 1904, 4°, 42 + 8 ° S., Preis M. 1,50).

Unter ben in ber Nuova Antologia 1904, April 1 fich findenden Dante-Mitteilungen von G. Livi intereffiert besonders die urfundliche Erwähnung ber Göttlichen Komödie von 1325 als das alteste bisher ber tannte Zeugnis ihrer Existenz.

Im Archivio stor, italiano 1904, disp. 1 fest F. B. Luifo jeine Ausschhrungen über die ältesten Kommentare zu Dantes Göttlicher Komödie fort (vgl. 91, 356). L. Rivetti handelt nach ungedruckten Archivalien über eine diplomatische Mission, die dem Florentiner Matteo Palmieri während des Krieges zwischen seiner Baterstadt und Neapel im Jahre 1452 an Berugia übertragen war; Ag. Zanelli bietet Nachrichten über den Brescianer Birgilio Bornato (geb. 1427) und berichtet auf Grund des von ihm hinterlassenen Itinerars über seine mannigsachen Reisen in fremde Länder.

Die auf Einglieberung Tostanas in das weltliche herrschaftsgebiet des Papsttums hinzielenden Bestrebungen Bonisaz' VIII. versolgt Morip Brosch in der Zeitschr. f. Kirchengesch. 25, 2. Gelegenheit zur Einmischung in die florentinischen Angelegenheiten boten dem Rapste die dortigen Parteifampse: unter der Maste des Friedensstifters hat er im Trüben sischen wollen.

Eine junächst bis zur Mitte bes 14. Jahrhunderts geführte Unterssuchung von Georg Grosch behandelt die Geldgeschäfte hansischer Kaufsleute mit den englischen Königen im 13. und 14. Jahrhundert, die wie die gesamten deutschen Handelsbeziehungen mit England in letter Linie auf die Initiative Kölns zurückgehen (Archiv f. Kulturgesch. 2, 2).

Die Abhandlungen ber K. Breuß. Atabemie ber Biffenschaften 1903, phil.-hift. Klasse bringen R. Burdachs Bericht über seine Forschungen zum Ursprung ber neuhochdeutschen Schriftsprache und des deutschen Humanismus, der viele wertvolle hinweise für die Geschichte des geistigen Lebens im 14. und 15. Jahrhundert enthält.

Im Gegensatz zu Denisse, Preger und Strauch sucht W. Bihlmeher im histor. Jahrbuch 25, 1 und 2 neue Anhaltspunkte für die Datierung der drei frühesten Schriften Seuses zu gewinnen; Al. Löffler handelt ebenda über das zeitliche Berhältnis von Gobelin Persons Cosmidromius zu der ebensalls ganz bestimmt von ihm herrührenden Vita Meinulphi.

Ohne den Anspruch auf eine durchweg erschöpfende Beantwortung der in Betracht kommenden Fragen zu erheben, beginnt Emil Göller in den Quellen u. Forschungen aus italien. Archiven u. Bibliotheken 6, 2 mit der Beröffentlichung interessanter und sehr willkommener Untersuchungen über das päpstliche Register- und Kanzleiwesen im 14. Jahrhundert, vornehmlich unter Johann XXII. und Benedikt XII. Nach einleitenden Bemerkungen über das Berhältnis der Pergament- und Papierregister werden die Sekretregister beider Päpste und ihre Anordnung behandelt (aus dem Pontisstat Benedikts XII. liegen auch wertvolle Angaben für ihre Anslegung vor), serner das Wesen der mit der Expedition von Papstbriesen betrauten Camera secreta sestgestellt. Den Schluß dieses ersten Teiles bilden Erörterungen über die Berufspssischen der Sekretäre und die ersten Ansänge dieses Amtes. — Kleinere Funde aus vatikanischen Handschriften, die ebensalls der Geschichte des 14. Jahrhunderts zugute kommen, hat G.

in der Römischen Quartalschrift 18, 1 mitgeteilt. Dieselben betreffen die Entstehung des Liber taxarum in der papstlichen Kammer, das Registerwesen der Audientia contradictarum, die papstlichen Ehrenkaplane unter Urban V., Gregor XI. und Clemens VII. und die Beamtenschaft der kirchenstaatlichen Gebiete unter Benedikt XI. und ihre Besolbung.

G. Briggolara (Ancora Cola di Rienzo e F. Petrarca) beginnt in ben Studi storici vol. 12, fasc. 4 (1903) eine Polemit gegen F. Fisippini (vgl. 89, 164 u. 541), die sich um die Beurteilung der politischen Biele Colas und sein Berhältnis zu Petrarca dreht.

Nachdem erst im vorigen hefte (S. 159) auf Th. Schöns Beröffentlichung zur Geschichte bes romantischen Chebündnisses zwischen ber letten Insantin von Mallorta und Konrad von Reischach hingewiesen ist, haben wir diesmal auf einen von h. Finke auf der lettjährigen Bersammlung des Bodensegeschichts-Bereins gehaltenen anziehenden Bortrag über die gleiche Materie ausmerksam zu machen, für den noch unbenutet Archivalien verwertet werden konnten. Der Zeitpunkt der Bermählung scheint zwischen herbst 1375 und Ende 1376 zu sallen. (Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins, N. F. 19, 2.)

In der Revue des études historiques 1904, März-April findet sid die Fortschung des Artisels von L. Mirot: La France et le grand schisme d'Occident, dis 1398 geführt (vgl. 93, 159).

An der Hand einer von Nicolas de Martoni im Jahre 1394 am getretenen Ballfahrt sucht Léon Le Grand in der Revue des questions historiques 1904, April Anhaltspunkte für die im Mittelalter ins heilige Land unternommenen Bilgerreisen überhaupt zu gewinnen. — Ebenda erstattet André Lésort ein aussührliches, mit mancherlei Ausstellungen durchseptes Reserat über Combets Buch: Louis XI et le Saint Siège.

In der Zeitschr. d. Gesellich. f. Schleswig-Holfteinische Gesch. 33 (1904) wird ein Bortrag von Daenell veröffentlicht: Die staatsrechtliche Stellung Schleswigs in Dänemart im Zeitalter Waldemar Atterdags, Margarethes und Erichs von Bommern. Die Borherrschaft des deutschen Elements ift am Ende des bezeichneten Abschnitts in Schleswig sest begründet, die Loslöfung des Landes aus dem nationalen Zusammenhang mit Danemart vollzogen.

Im Archivio stor. Lombardo serie quarta, anno 31, fasc. 1 (1904) ichildert Al. Colombo die Haltung, die Bigevano im Frühjahr 1450 dem neuen herrn von Mailand Francesco Sforza gegenüber eingenommen hat

In den Quellen und Forschungen zur Deutschen, insbes. Dobenzoll. Gesch. (N. F. der "Sobenzoll. Forschungen"), 2. Jahrg., 1. Salbbb. (1904) veröffentlicht Chr. Mener aus Joh. Jat. Fuggers Geschichtswert über die Fürsten des Sauses Sabsburg die durch anschauliche Schilderung fich auszeichnenden Abschnitte über die Katastrophe von Gransee, die Bersmählung Maximilians mit Maria von Burgund und die Krönung zu Nachen.

Eine icone neue Ausgabe ber Mémoires de Philippe de Commines, die zwei Bande (33. 36) in der Collection des textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire bilbet (Baris, Picard et fils 1901, 1903 CXL S. Einleitung, 471 u. 483 S. Text), fentt unfere Mufmertfamteit aufs neue auf den hervorragenden frangofifden Staatsmann, beffen hiftoriographische Bedeutung une Deutschen burch Rante fo eindring= lich vor Augen geführt ift. Die Ausgabe ftellt ihren Borgangerinnen gegen= über einen wesentlichen Fortichritt dar, weil zum erftenmal eine wichtige, jest in Brivatbefit befindliche Sanbidrift herangezogen werden fonnte, die por Beiten im Befit von Ce Nichte Unna v. Polignac gemefen ift. Bergestellt ift fie von Mandrot, den mannigfache bem in Frage tommenden Beitraum gewidmete Arbeiten für dieje Aufgabe mohl vorbereitet ericheinen ließen: Einleitung und Anmerkungen find portrefflich, auch bas ficherlich mit unendlicher Mithe bergestellte Bergeichnis der Orts: und Berfonennamen ift ein zuverläffiger Führer. H. Kaiser.

Die Monatshefte der Comenius-Gesellichaft 13, 3 bringen einen Aufsiah von Roth über den fast verschollenen Meistersinger Breuning (geboren um 1440) und seine Berke, der zugleich einen Beitrag zur vorreformatorischen Geistesgeschichte und zur waldensisch täuserischen Bewegung darstellt. — L. Keller stellt im gleichen Hefte tals die mittelalterlichen, aus Laien bestehenden Schwurgenossenschaften von frechlichen Behörden ins Leben gerusen sind. Sie deden sich nicht mit den späteren Inquisitionsgerichten, sollen aber demielben Zwede dienen.

Eine in ber Archival. Zeitschr. R. F. 11 (1904) erschienene Dissertation von Ludwig Oblinger beschäftigt sich mit dem humanistische Reigungen zeigenden Abt Angelus Rumpler von Bornbach (geb. um 1462), der neben mannigsachen anderen Schriften eine wertvolle Darstellung des Landshuter Erbsolgekriegs hinterlassen hat. In einem zweiten Teil der Arbeit wird die bisherige Annahme, daß R. als Bersasser der im Reichsarchiv zu München bewahrten Collestaneenbande anzusehen sei, als irrig hingestellt und der Nachweis unternommen, daß er diese Ehre seinem Freunde Johann Stainbel, Kanonisus zu Bassau, abzutreten hat.

Eingehende Beschäftigung mit den Quellen zeigen die noch weiterzuführenden Zusammenstellungen von Alops Bomer: Anstand und Stietete nach den Theorien der humanisten (Neue Jahrbücher f. d. klass. Alteratum, Gesch. u. d. Literatur u. f. Pädagogit 1904, 2. Abt., heft 4 u. 5).

In der Monatsichrift f. Geich. u. Biffenich, des Judentums 1904, Februar-April fest Bauch feine Mitteilungen über die Einführung des Sebräischen in Bittenberg fort (vgl. 93, 159).

Mene Buder: Rufte: Das Schulbenwefen ber beutiden Stabte im Mittelalter. Beitfchrift für die gefamte Staatswiffenichaft. XII. Erganzungsheft.] (Tübingen, Laupp. 2,50 M.) - Monumenta Germaniae historica inde ab a. Chr. D. usque ad a. MD. (Reue Quart-Musg.) Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum Tom. III. Pars I. (Hannover, Hahn. 15 M.) - Moore, Studies in Dante. 3rd series. (London, Frowde. 10,6 Sh.) - Grasso, La Beatrice di Dante. (Palermo, Reber. 3,50 fr.) - Mollat, Lettres communes du pape Jean XXII (1316-1334). 1er fasc. [Bibl. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome]. (Paris, Fontemoing.) - Die pfeudo-augustinischen Goliloquien in ber Ubersetung bes Bifchofe 30hannes b. Reumarft, Grag, bon Sattler, (Grag, Styria. 2,40 D.) -De Lesquen et Mollat, Mesures fiscales exercées en Bretagne par les papes d'Avignon à l'époque du grand schisme d'Occident. (Paris, Picard et fils.) - Luna, Don Pedro de Luna (Benedicto XIII) ante la historia y el derecho. (Madrid, Romero. 1,25 Pés.) - Perier, Un chancelier au XVe siècle, Nicolas Rolin (1380-1461). (Paris, Plon-Nourrit. 7,50 fr.) - Main, The emperor Sigismund. [The Stanhope Essay 1903.] (Oxford, Blackwell.) - Le Blant, Les quatre mariages de Jacqueline, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande et dame de Frise, duchesse de Touraine, dauphine de France, duchesse de Brabant, duchesse de Glocester (1401-1436). (Paris, Plon.) - Concilium Basiliense. V. Bb.: Tage: buchaufzeichnungen 1481-1435 und 1438; Alten der Gefandtichaft nach Avignon und Konftantinopel 1437-1438; Brief bes Enea Gilvio 1433; Tagebuch bes Undrea Gatari 1483-1435. Grag, von Bedmann, Badernagel, Coggiola. (Bafel, helbing & Lichtenhahn. 24 Dt.) - Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Ed. Tkalčić. Vol. X. (Libri fassionum seu funduales.) (Ann. 1441-1470.) (Agram, Trpinac. 4 M.) - Rossi: La guerra in Toscana (1447-48.) (Firenze, Lumachi.) - Des Marez, L'organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle. (Bruxelles, Lamertin.)

## Reformation und Segenreformation (1500-1648)

Brieger behandelt in den Preußischen Jahrbüchern, Juni 1904, "die neuesten Ablaß-Studien", d. h. Schultes Bert über die Fugger in Rom, und stellt unter warmer Anersennung der Objektivität Schultes seit, daß in puncto der Finang- und Ablaßpolitik der Kurie Luther die historische Bahrheit und Ehrlichkeit vertrat, ohne das schamloseste Stud zu ahnen was erst Schulte entdedte, daß nämlich der Bahst selbst dem jungen Soben-

zollernfürsten Albrecht den berühmt gewordenen Ablaß aufgedrungen hat, um ihn zu der Erlegung eines anständigen Kauspreises für die Kumusierung von Wagdeburg, Wainz und Halberstadt zu veransassen.

Ein höchst lehrreicher zweiter Artifel Kallosse, zu Luthers römischem Prozeß" in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 25, 2 zeigt, daß die Kurie auf Grund der Notorietät der lutherischen Keherei in voller Bürdigung des Ernstes der Dinge schon vor der Cajetanischen Disputation sich über das ganze System der anzuwendenden Mittel klar geworden war, sich auch bereits der Zustimmung des Kaisers Mazimilian versichert hatte und schließelich nur deshalb zur Zögerung gezwungen wurde, weil Miltigens Auftrag, die Auslieserung Luthers dei dem sächsischen Kurfürsten durch die Tugenderose zo. zu erkausen, sehlschlug, und der Tod Mazimilians die Wahlfragen in den Mittelpunkt der päpstlichen Bolitik rücke und zur Rücksicht auf den wichtigen Bähler, den Kursürsten von Sachsen, zwang, sodaß die Kurie es geschehen ließ, daß Miltis ohne Austrag auf eigene Faust statt der Auselieserung die Bersöhnung Luthers betrieb.

Im Archiv für Reformationsgeschichte I, 3 gibt Ment eine Anzahl Briefe Spalatins an Barbed aus den Jahren 1517—1526 nebst einigen ergänzenden Attenstüden aus einem Gothaer Kodex heraus, in denen das Altendurger Stift einen größeren Raum einnimmt, das Luther wiederholt zu höchst lehrreichen Sendschreiben Beranlassung gegeben hat. D. Albrecht untersucht als Borarbeit für die Beimarer Ausgabe Bibliographie und Text des Kleinen Lutherischen Katechismus. Kaltoff zeigt, daß das "erste Blatat" Karls V. gegen die Evangelischen in den Riederlanden ein von Aleander ausgesetzes und erwirktes Mandat vom 28. September 1520 war, das später nur vor dem bedeutsameren Bormser Editt zurücktrat. J. Luther und Friedens burg endlich stellen eine dankenswerte bibliographische übersicht zusammen.

Freys und Barge veröffentlichen im Bentralblatt für Bibliothets= wefen 21, 4 und 5 ein "Berzeichnis ber gedruckten Schriften bes Andreas Bodenstein von Karlftadt."

Fauft nimmt in ben Schriften des Bereins für Schleswig-Holfteinische Kirchengeschichte 2. Reihe, Bd. 3, 1 ben bisher Melchior Hofmann, dem Biedertäuser, zugeschriebenen "Dialogus" für Karlftadt in Anspruch, por deffen Angaben Borsicht geboten sei.

- S. Rott gibt in ben Reuen heidelberger Jahrbuchern 1903, 2 aus Münchner Archivalien Erganzungen ju ber Darstellung von Strauß über "Ulrich von huttens Streit mit ben Strafburger Karthausern".
- D. Clemen ftellt im Centralblatt für Bibliothelswejen 21, 4 Rachsrichten über ben Bajeler Korreftor in ber Frobenichen und wohl auch Eratanderschen Druderei zusammen, aus benen bie bon Böding vermutete

Autorschaft des Jacob Sobius an der Ende Juli oder Anfang August 1520 in Basel erschienenen Satire Philalethis . . . Dialogus de facultatibus Rhomanensium nuper publicatis zweiselhaft wird.

Fris Baum garten stellt in der Zeitschrift für Geschichte des Obertheins N. F. 19, 2 die Nachrichten über "Hans Baldungs, des berühmten Malers, Stellung zur Reformation" zusammen und stellt fest, daß er zum mindesten seit 1521 sich öffentlich als Anhänger Luthers bekannt hat.

Kawerau stellt in einem lehrreichen Aussatz, "Etwas vom tranken Luther" in den deutsch-evangelischen Blättern, Mai 1904, einige Rackrichten zusammen, wonach Luther nicht nur seit 1526 von einem Steinsleiden, sondern insbesondere schon seit 1523 von einem nervösen Kopseleiden hestig geplagt war, das ihn, zumal auf der Koburg 1530, wiedersholt längere Zeit völlig arbeitsunfähig machte und vornehmlich seit 1543 sich verschlimmerte. K. zeigt mit Recht, daß Luthers Größe und literarische Broduktivität noch gewinnt durch die Energie, mit der der abgearbeitete Mann die körperlichen Leiden bezwang, und auch die Heftigkeit des Temperamentes in der Polemit z. T. hier eine Erklärung sindet.

R. Kern weist in den Beiträgen zur baperischen Kirchengeschichte 10,5 auf einige Unklarheiten bezüglich der Drucke von Luthers Schrift "Bom Mißbrauch der Messe" hin. Ebenda veröffentlicht D. Clemen ein kurzes Formular der "offenen Schuld" (Beichte) des Franziskaner Lehrmeisters Michael Keller in Augsburg 1524,

3. Spiper schildert in der Zeitschrift für Hamburgische Geschichte 11, 3 unter dem Titel "Hamburg im Reformationsftreit mit dem Domkapitel den Prozeß zwischen Stadt und Domkapitel vor dem Kammergericht (1528—1536) und den anschließenden Streit der beiden Parteien bis zum Bremer Bergleich von 1561. Eine wertvolle Ergänzung hierzu bringt v. Schuberts Abhandlung: "Die Beteiligung der dänisch-holsteinischen Landesfürsten am Hamburgischen Kapitelsstreit und das (hier veröffentlichte) Gutachten Bucers, dessen Rat die Stadt einholte, als zu den Schwierigsteiten mit dem Domkapitel noch die landesfürstlichen Ansprücke Holsteins bzw. Dänemarks hinzukamen. (Schriften des Bereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 2. Reihe, 3. Band, 1. Heft 1904.)

B. Köhler verteibigt gegen Bictor Schulpe in ben Mitteilungen bes oberhessischen Geschichtsvereins N. J. 12 die altere Unficht über den (großen) Einfluß hessens auf die Reformation in Walded.

Bartich verzeichnet in dem 6.—10. Jahresbericht und Mitteisungen bes Bereins für Greizer Geschichte (Greiz 1904) forgfältig "die Prototolle der Kirchenvisitationen im Bereiche des jetigen Fürstentums Reuß a. L. nebst einigen zugehörigen Briefen" für die Jahre 1529—1543.

Berbig teilt in ben Theolog. Studien und Kritifen 1904, 3 ben frangofifchen Tert einer bisber nur lateinisch befannten Bittichrift bes Rut-

fürsten Johann von Sachien an Karl V. vom 21. Juli 1530 mit, in der sich neben drei kursurstlichen Rechtswünschen ein mannhaftes Bekenntnis zur neuen Lehre findet.

Schornbaum stellt in den Beiträgen zur baperischen Kirchengeschichte 9, 1 und 2 die Geschichte der Reformation in Ansbach unter dem überzeugten Anhänger Luthers, dem Markgrafen Georg dar, unter Benutzung seiner Korrespondenzen mit Joachim I. und Georg von Sachsen aus dem Jahre 1530.

Dunder beginnt in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 25, 2 "Zwei Aftenstüde zur Resormationsgeschichte Heilbronns aus der Zeit des Augsburger Reichstages 1530" zu veröffentlichen. Nach kurzer Übersicht über die schon früh einsehende Resormationsgeschichte der Stadt, die hierin von Lachmann, dem Freunde Brenzens, geleitet wird, die zum Anschluß der Stadt an den Schmalkadischen Bund 1538, publiziert der Bersasser die im wesentlichen auf Lachmann zurückgehende Apologie der Stadt Heilbronn, die vermutlich 1530 dem Kaiser auf dem Reichstage nach dem Beispiel anderer Städte übergeben wurde.

Fr. Roth schilbert in den Beiträgen zur baperischen Kirchensgeschichte 10, 4 "Die Beziehungen der Stadt Augsburg zur Resormation in Donauwörth", die 1538 mit einem mißlungenen Bersuch beginnen, für die Einziehung des Kreuzklosters Rüchalt in Augsburg zu sinden, insbesondere aber 1543 ff. von Augsburg aus politischereligiösen Interessen gepflegt wurden und 1546 zu dem Anschlusse Donauwörths an die Schmaltalbener führten.

B. Dans schilbert an ber Hand von Roths Reformationsgeschichte die Stellung Augsburgs in der Resormationszeit in der Allgemeinen Beitung 1904, Beilage 104: Das Eindringen der lutherischen Gedanken vor allem in die Dandwerkerkreise, die Stütze, die Luther in Joh. Frosch, dem Prior des Karmeliterkosters, sand, die zögernde Politik des nur von den demokratischen Elementen vorwärts getriebenen Rates, den Gegensatzwischen Zwingli und Luther in der Stadt, dis 1537 eine seste Ordnung der religiösen Berhältnisse unter Bucers Leitung eintrat.

B. van Gulit veröffentlicht in der Römischen Quartalschrift 18, 1 "Zeiber Beiträge zur Geschichte der katholischen Gegenresormation im 16. Jahrhundert", speziell über die Bertreter des "irenischen humanistenschriftentums" Pflug, Gropper und Billid. Er handelt zunächst auf Grund eines Briefes Billids an Pflug von 1542 über ihre Resormwünsche, bei denen die Schwierigkeit, den Zölibat sestzuhalten, eine besondere Rolle spielt, und veröffentlicht dann sieben Briefe des Kammergerichtsadvokaten und späteren Bormser Domicholastisters Daniel Mauch an Pflug aus den Jahren 1543—1556, aus denen insbesondere die Ohnmacht des Bischoss von Borms gegenüber keperischen Predigern hervorgeht.

In der Zeitschrift des Bereins für Geschichte und Altertumskunde Schlesiens 37 behandelt G. Bauch insbesondere das Leben des dem Biener Bischof Joh. Faber nahestehenden Nikolaus Binmann, dessen Schrift Syncretismus contra Turcae tyrannidem die etwa erreichbaren katholischen Konzessionen wiederspiegelt. Ebendort zeigt Schubrichs Auffah über "Gelehrte Bildung in Schweidnit im 15. und 16. Jahrhundert" den geistigen Ausschwung seit 1861 als eine Folge der Reformation.

Diedmann würdigt in ben Monatsblättern ber Gefellichaft für Pommeriche Geschichte und Altertumstunde 1903, 7. 8., Jacob Runge, den Nachfolger bes ersten pommerichen Generalsuperintendenten Knipstroh, als ben eigentlichen Reformator Borpommerns.

Lundström beginnt in der schwedischen Kyrkobistorick Arsskrift 4. Jahrg. 1903, einem Bericht der Zeitschrift für Resormationsgeschichte zufolge, Attenstüde zur schwedischen Resormationsgeschichte aus römischen Archiven herauszugeben.

Eine Fortfepung fruberer Studien (Bolitit d. Schmaltalbener, 1901) legt A. Safenclever bor in ber "Bolitit Raifer Rarls V. und Landgraf Philipps von Seffen vor Ausbruch des Schmaltalbifden Rrieges, Jan. bis Juli 1546" (Marburg, Elwert, 1903. 88 G. 1,50 Dt.). Ergebniffe einer fleinen Nachlese in ben Archiven, vorzüglich von Beimar und Marburg. Im Mittelpunft ber Darftellung fteben Borbereitung und Berlauf ber Speirer Begegnung, Ende Marg 1546, fowie die bald barauf folgenden Bundestage ber Schmaltalbifden gu Borms und Regensburg (April und Dai, Juni, 1546). Borbergeschicht ift eine Erörterung über die Stimmungen am Raiferhofe in bezug auf einen Protestantenfrieg zu Unfang 1546 und eine jummarifche Darlegung ber taiferlichen Bemühungen um Sicherung ber Riederlande, wobei ber Berfaffer bas Berhaltnis gu Lothringen be fondere ins Muge faßt und die clevifche Beirat mit Recht betont. Angebangt ift eine furge Darftellung bes Abichluffes ber taiferlichen Alliangen gu Regensburg im Juni 1546. Es genügt an biefer Stelle gu betonen, bag Die Studie nach den Arbeiten von Druffel, Leng, Brandenburg und Riegler etwas wesentlich Reues nicht bringt; immerhin gibt fie einige Erganzungen unferes Biffens bon ber Speirer Begegnung, auch einige Berichtigungen, etwa ju ber (übrigens gang beiläufigen) Bermutung Rieglers über ben Bufammenhang zwifchen bem bagerifchen und bem papftlichen Bertrage des Raifers. Brandi.

Der Auffat Une aubaine à Lyon sous Henri II. von A. Coville in der Revue historique 85 Nr. 1 S. 68—85 enthält mehr als der Titel verspricht. Heinrich II. schenkte 1554 die ihm nach dem droit d'aubaine zustehende hinterlassenschaft eines Italieners Balerio Throni einem Rloser zu Lyon; doch stellte sich nachher heraus, daß der angeblich Berstorbene noch lebte. Indem Coville dieser Persönlichkeit nachgeht, stöht er auf einen

interessanten Abenteurer, der aus dem Orient stammte, aber frühzeitig nach Benedig gekommen war und sich dann unter den verschiedensten Namen (Aurelio Chitraca, Noël Baldoner, B. Throni) umhertrieb; in den Jahren 1554—1558 hat er von Graubünden aus im Dienst des dortigen französischen Gesandten im Beltsin und im Herzogtum Mailand spioniert.

Im Marg-Aprisheft bes Bulletin de la société de l'hist. du protestantisme français 1904 G. 97 ff. fegen B. 2. Bourrilly und N. Beig ihre Unterjudung über Jean du Bellan, die Protestanten und die Gorbonne bon 1529-1535 fort (vgl. S. B. 91, 167 f.); fie fprechen ausführlich über bie Berfolgung ber Brotestanten und über bie protestantischen Blatate bom Oftober 1534. G. 143 ff. ftellen S. Batry und R. Bleig) alle Rach= richten über bie Brotestanten auf ben Infeln ber Saintogne (Dieron und andere, die heute mit dem Festland verbunden find) von 1546-1751 gu= fammen. S. 166 ff. berichtet S. Batrn über bie Broteftanten in Rimes gur Beit bes Ebitte von Rantes nach bem Buch bon 3. Boulenger. Schlieglich werden einige in fruberen Beften erörterte Gragen noch einmal aufgenommen; B. be Lacombe und B. de Gelice halten G. 173 ff. gegen einander an ihren verschiebenen Unfichten über die tatholische Reattion in Orleans nach 1563 feft (vgl. S. B. 92, 545), mahrend G. 186 ff. Ch. Detais feine Meinung über eine angebliche Ratifitation bes Bertrags von Samptoncourt bom Jahre 1568 (vgl. oben G. 168) ju retten fucht, aber von D. BB (eiß) in ben Roten wiberlegt wird.

Bur Zentenarfeier der Erwerbung Louisianas durch die Bereinigten Staaten bespricht Boodbury Lowery in der American historical review Bd. 9 Nr. 3 (April 1904), S. 456—459 die Beziehungen des Hugenotten Jean Ribaut, des Gründers der Kolonie, zu Elisabet von England. Ribaut hat sich im Jahre 1563 und nicht ohne Erfolg nach England gewandt, da er in seinem durch die Religionstriege zerrissenen heimatland kein Ohr für seine Pläne fand.

Aus Münchener Archiven und Bibliotheken stellt Bernhard Duhr im 1. und 2. heft des hist. Jahrbuchs (Bd 25, 126—167) einen ersten Artikel "Zur Geschichte des Jesuitenordens" zusammen. Es handelt sich namentlich um zahlreiche Mitteilungen aus den im Münchener Reichsarchiv beruhenden Alten der oberdeutschen Provinz der Jesuiten vom 16. bis 18. Jahrhundert. Es seien aus dem sehr buntscheckigen Inhalt dieser zumeist losen Notizen hervorgehoben: hübsche zusammenhängende Angaben über Reiseart und Reiselosten, eine Reihe für die firchenpolitische Geschichte Baperns wichtige Gutachten, allerhand Alten zur Geschichte der Marianischen Kongregationen, zahlreiche Jesuitenbriese (auch vom Kaiserhof), reiches Material über die in- und ausländischen Missionen, die Fürstenkorrespondenz über Gründung und Ausgestaltung des Kollegs in Ingolstadt u. a. m.

A. Zimmermann schildert in der Deutichen Rundschau 1904, Januar, ben Widerhall ber englischen Kolonialunternehmungen des 16. Jahrhunderis in Shatespeares Dramen.

Alls Fortsehung seiner früheren Untersuchung über den Zusammenbruch des Welserischen Handelshauses im Jahre 1614 (vgl. H. 3. 91, 555) schildert Johannes Müller in der Zeitschr. des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, Jahrg. 30, den Berlauf des Welserischen Gantprozesses von 1614 bis zu dem Urteil, welches das Augsburger Stadtgericht am 13. Dezember 1618 sprach und das uns im Wortlaut mitgeteilt wird. Hir die Geschichte des Gelde und Kreditwesens fällt aus den klaren Darlegungen manches ab. Das Schicksal der beiden Brüder Matthaeus und Paul Welser, die auf Betreiben des rührigsten ihrer Glänbiger, des ehemaligen Reichshofrats Andreas Handenstell, gesänglich eingezogen wurden, wird dis zum Ende versolgt; Paul erlag 1620 den Entbehrungen des Gesängnisses, Matthaeus (der ehemalige Reichspfennigmeister) wurde endlich 1630 freigelassen und starb drei Jahre darauf in Armut und Vergessender.

B. Schweißer, der in seiner Dissertation (1899) die Beziehungen Christians IV. von Dänemark zu den niederdeutschen Städten bis 1618 verfolgt hatte, gibt dazu im 1. und 2. heft des hist. Jahrbuchs (Bd. 25, 99—125) eine Fortsetzung, die mit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges anhebt und bis zum Eingreisen Christians in denselben (1625) geführt werden soll. Die dänische Politik führte naturgemäß zu einer Spannung mit den Hanselben, die ja den Hauptgrund dafür bildete, daß Christian dem Bund der protestantischen Staaten im Norden so spät beigetreten ist. In dem vorliegenden ersten Auffah handelt es sich namentlich um die schließlich (1621) geglückten Bersuche des Königs, seinem Sohn die Koadjutur in Bremen zu verschaffen, sowie um seine Absüchten auf Hamburg und die untere Elbe.

Rene Bücher: Radwiß, Philipp II., Bijchof von Speier. 1. Teil: bis zum Jahre 1518. (Berlin, Beidmann. 1 M.) — Haustath, Luthers Leben, 1. Bd. (Berlin, Grote. 9 M.) — Pontoppidan, Morten Luther. (Kebenhavn, Nordiske forlag. 2,50 Kr.) — Jorgensen, Luther og hans tid til 1581. (Kobenhavn, Gad. 2 Kr.) — Grebe, Philipp der Großmütige, Landgraf von Hessen. (Cassel, Bietor. 0,80 M.)—E. Boehmer, Bibliotheca Wisseniana. Spanish reformers of two centuries from 1520. Third volume. (Straßburg, Trübner. 9 M.) — Grabner, Bur Geschichte des zweiten Kürnberger Reichstegimentes 1521—1523. [Historische Studien 41.] (Berlin, Ebering. 3 M.) — Bremond, le bienheureux Thomas More (1478—1535). [Les Saints]. (Paris, Lecosse 2 fr.) — Detmer, Bilder aus den religiösen und sozialen Unruhen in Münster während des 16. Jahrhunderis. III. (Münster, Coppenrath. 0,80 M.)—Bax, Rise and fall of the anabaptists. [The social side of the resor

mation in Germany. Vol. III]. (London, Sonnenschein). - Sartmann, Theophraft v. Hohenheim. (Stuttgart, Cotta Rachf. 4,50 M.) - Sufta, Die römifche Rurie und bas Rongil von Trient unter Bius IV. Aftenftude gur Gefchichte des Rongils von Trient. 1. Bb. (Bien, Bolber. 12 D.) -L. Herminjard, Jean de Lasco et son ecclésiologie. (Lausanne, Bridel et Cie.) - Runtiaturberichte aus Deutschland nebft ergangenden Aftenftuden. II. Abt. 1560-1572. Berausg bon ber hiftorifchen Rommiffion ber faiferl. Atademie ber Biffenschaften. 3. Bb. Runtius Delfino 1562 bis 1563. Bearbeitet von Steinherz. (Bien, Gerolds Cohn. 26 D.) - Der Reichshofrat Dr. Georg Eber. Gine Brieffammlung als Beitrag gur Geschichte ber Gegenreformation in Dieberöfterreich. Berausg. von Schrauf. I. Bb. (1573-1578.) (Bien, Bolghaufen. 5,40 D.) - Bohme, Die großen Reifesammlungen bes 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung. (Stragburg, beig. 4 M.) - Edén, Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial århundradet (1602-1634.) (Uppsala, akademiska bokhandeln; Leipzig, Harrassowitz. 5,75 M.) - Jacob, Bon Lügen nach Mördlingen. Ein Beitrag jur Geschichte des Dreifigjährigen Rrieges in Subbeutschland in den Jahren 1633 und 1634. (Strafburg, van Sauten. 10 DR.) - 3. Beder, Uber hiftorifche Lieber und Flugichriften aus ber Reit bes Dreißigjährigen Rrieges. (Roftod, Leopold 2 Dt.)

#### 1648-1789.

Beed stellt in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 25, 2 "Die Anfänge des Bietismus in Bremen" dar. Sie tnüpsen an den Pastor von St. Martini Unterend an, der 1670 nach Bremen fam, und erhalten 1704 eine Stüpe an dem Apothefer Tissot, als einem Bertreter des befreienden und die Auftlärung vorbereitenden Pietismus.

Bwei Mitteilungen zur Geschichte bes Pietismus in Franken enthalten bie Beiträge zur baperischen Kirchengeschichte 10, 5: Bindel teilt einige Episoben und das Urteil von Fachgenoffen über ben Pfarrer Joh. Erhard Cramer zu Obersteinbach 1705—1720 mit, Th. Meister macht darauf aufmerksam, daß sich in Bayreuth schon 1723 vor Silchmüllers Ankunft Sepastatisten nachweisen lassen.

Stieda macht in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins N. F. 19, 2 auf unbekannte "Unfänge der badischen Fahence- und Porzellanindustrie" ausmerksam: zwei mißlungene Bersuche von 1699 und 1701 in Mannheim und eine ansänglich schlecht rentierende Unlage von Berthevins zu Mos-bach von 1770.

In der Revue d'histoire rédigée à l'État-major de l'armée 1904, Januar und Februar, findet fich eine Schilderung der Schlacht bei Malplaquet auf Grund von Nachrichten des Korrespondenten des herzogs du Maine. Ballon handelt in dem Journal des Savants (Februar u. April 1904) über des événements de 1709, d'après St. Simon und gibt jugleich einige Hinweise zur Kritik seiner Memoiren.

Hauffonville veröffentlicht in der Revue des Deux mondes vom 1. Mai 1904 einen lehrreichen Auffah über Madame de Maintenon et Madame de Caylus, der Richte der Maintenon, an der Hand ihrer Korrespondenz, die in den Jahren ihrer stillen Zuruckgezogenheit nach dem Tode Ludwigs XIV. ihr vornehmstes Interesse bildet. Neben Beiträgen sur die Kenntnis des Hossebens ist vor allem der Nachweis bedeutsam, daß die Maintenon völlig geistig frisch geblieben war und mit voller Absicht ein grundsählich zurückgezogenes Leben geführt hat. Um lebhaftesten versolgt sie die kirchlichen Fragen in ihrem alten Gegensaße gegen den Jansenssmus, dann auch die Regentschaftssireitigkeiten, die an die Persönlichkeit des Duc du Maine anknüpsten. Die kirchlichen und politischen Wirren der Revolution hat sie mit wunderbarem Scharssinn vorhergesagt. Haussonwilles Arbeit ist für eine gerechte Würdigung der Maintenon von hohem Interese.

B. Stolze macht im Jahrbuch für brandenburgische Kirchengeschichte 1904 einige "Aktenstücke zur evangelischen Kirchenpolitik Friedrich Wishelms Lebelannt, die von dem Simultangottesdienst, der Borbildung der Prediger, der Frage der Abschaftung der alten Zeremonien, insbesondere aber der dem Berfasser noch nicht genügend gewürdigt erscheinenden Unionspolitik des Königs handeln.

Die vortreffliche Charafterisierung des Politischen Testamentes Friederichs des Großen von 1752, die D. hinge in seiner Berliner Universitätserede 1904 gegeben hatte, ist soeben in Schmollers Jahrbuch für Gesesgebung zc. 28, 2 noch einmal abgedruckt worden.

S. Saupte Huffas "Boltaire in Frantfurt 1753" behandelt auf Grund erweiterten Quellenmaterials mit wohltuender Sachlichfeit Die beruhmte Berhaftungsepifobe Boltaires. Berfaffer weift mit Recht auf bas unehrliche Spiel Boltaires bin, ber die Erlaubnis, ohne Auslieferung bes Rammerherrnichluffels ac., por allem aber eines Banbes fribericianifder intimer, politifch leicht ju migbrauchenber Bedichte ben preugifden bof ju verlaffen, nur gegen bas Beriprechen balbiger Rudfehr erhielt. Der Ronig war im Recht, nachbem Boltaire fofort alle Bruden abgebrochen batte, fich eventuell mit Bewalt in den Befit diefer Dinge gu fegen. Rur feblie Friedrich, indem er feinem Refidenten Frentag in ber Dipe ber Leibenfcaft nur bochit unvollständige und bebnbare Inftruftionen gab. Der breufifde Resident aber vergaloppierte fich nach haupt, indem er fein Berfpreden Boltaire fofort nach Muslieferung bes Gedichtbandes gieben gu laffen, nicht bielt. 3ch febe aber feinen Grund ein, bei ber notorifchen Unehrlichfeit Boltaires in die Musjage Frentags Zweifel gu fegen, daß jenes Beripreden bon Boltaire nur pro forma gur Beruhigung feiner Richte erbettelt worden fei. (Beitschrift fur frangof. Sprache und Literatur 27, 1. 3.) G. K.

Rach den zur Sotiton von ihm vorbereiteten Tagebüchern der Prinzessin heinrich von Preußen schildert N. Krauel "den preußischen Hof während des Siebenjährigen Krieges" mit dem eigenartig anmutenden Absitand zwischen dem düstern Ernst der Politik und dem oberstächlichen gesellsichaftlichen Treiben des Hoses, an dem in einem gewissen Gegensatzur Königin die Prinzessin heinrich jede sinanzielle Ginschränkung nur ungern ertrug. (S.-A. aus dem Feuilleton der Magdeburgischen Zeitung 1904.)

In dieselben Kreise z. E. führt die Publikation von Bolz "aus dem Briefwechsel des Prinzen von Preußen August Wilhelm mit dem Kammer-herrn (der Königin) Grafen Ernst Ahasverus Lehndorf", dem einige Briefe Lehndorfs insbesondere an Knyphausen angehängt sind. Sehr charafteristisch ist die sast beschämende Heranziehung, ja Bevorzugung gefangener österreichischer und französischer Offiziere in dem Kreise der Prinzessin zu beobachten, über die auch Krauel manches enthält. (Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia, Heft 9 [1904].)

Dengel bespricht und veröffentlicht in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 25, 2 ein Gutachten des gelehrten Biener Nuntius Joseph Garampi über die vatikanische Bibliothet aus dem Jahre 1780.

Reue Buder: b. Bonin, Grundzüge ber Rechtsverfaffung in ben beutiden heeren zu Beginn ber Reuzeit. (Beimar, Boblaus Rachf. 4 DR.) - Janh, Der preußische Ravalleriedienft vor 1806. [Urfundliche Beitrage und Foridungen gur Geichichte des preugischen Beeres. Dreg. vom Großen Generalftabe, friegegeschichtl. Abteilg. II, 6.] (Berlin, Mittler & Sohn. 2,40 M.) - Dubuc, L'intendance de Soissons sous Louis XIV, 1643 à 1715. (Paris, Fontemoing.) - Barry O'Brien, Studies in Irish history, 1649-1775. (London, Macmillan. 3,6 sh.) - Funck-Brentano, Les lettres de cachets à Paris. Étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789). Paris, Champion. 20 fr.) -Terlinden, Le pape Clément IX et la guerre de Candie (1667-1669). (Louvain, Peeters. 5 fr.) - Freudenthal, Spinoza. 1. Bb. Das Beben Spinogas. (Stuttgart, Frommann. 6,80 Dt.) - Bobart, Rampfe und Entwidlung der ruffifden Marine feit ihrer Entftehung bis beute, 1704-1904. (Bien, Braumiller. -,80 Dt.) - Rrieger, Die erften 100 Jahre ruffifch-dinefifder Bolitit. (Berlin, Benmann. 2 Dt.) - Bie= turid, Cachien und Breugen um die Mitte bes 18. Jahrhunderts. (Breslau, Marcus. 6 M.) - Benedicti XIV Papae opera inedita. Primum publicavit Franz. Heiner. (Freiburg i. B., Berber. 18 Dt.) - Sans Drogfen, Beitrage ju einer Bibliographie ber profaifden Schriften Friedrichs des Großen. (Berlin, Beidmann. 1 D.) - Degemann, Friedrich ber Große und die fatholifche Rirche in ben reichsrechtlichen Territorien Breugens. (München, Lehmann. 3 Dt.) - R. Waddington, La guerre

de sept ans. T. II et III. (Paris, Firmin-Didot & Cie.) — Correspondance inédite de V. F. duc de Broglier maréchal de France avec le prince Xavier de Saxe pour servir à l'histoire de la guerre de sept ans (campagnes de 1759—1761), publiée par le duc de Broglie et Vernier. T. 1er. (Paris, Michel.) — \$\particle \text{eiffer}, Die Reducreisen Friedrichs des Großen, besonders die schlesigen nach 1763 und der Bustand Schlesiens don 1763—1768. [\$\text{gistorijche Studien 44.}] (Berlin, Ebering 4,80 M.) — Hubert, Une page de l'histoire religieuse de la Flandre au XVIIIe siècle. (Bruxelles, Hayez.) — Percy, Charles de Lorraine et la cour de Bruxelles sous le règne de Marie-Thérèse. (Paris, Calmann-Lévy.) — Clark, Josiah Tucker economist. A study in the history of economics. [Studies in history, economics and public law yol. 19, n. 1.] New York, The Columbia university press. 1,50 \$)

## Meuere Befdichte feit 1789.

In der Nouv. Rev. rétrosp. (Mai und Juni) beendet Montigno die Beröffentlichung der Briefe der S. Monnier an Mirabeau (bis 1781). Bergl. D. B. 92, 176 und 555; 93, 175. Diese Zeitschrift hat damit zugleich ihr Erscheinen eingestellt.

Bilon erörtert die "sentimentale Jugend" Robespierres, dem er eine extrême correction de cœur et de langage und einen ton de douce sensibilité nachrühmt. (Revue bleue, 23. Januar.)

Das Margheft der Revol. frang. bringt die Sigungeprototolle bet "Freundinnen der mahren Freunde der Konftitution ju Ruffec" (Charente) bom August 1781 bis Dai 1792; die harmlofen, aber boch vielfach charal teriftifden Berhandlungen ber febr religiös gefinnten weiblichen Jacobiner ichließen mit einem Digton: die Raffiererin will die in Dunge vereinnahmten Beitrage in Bapier abliefern. Berroub veröffentlicht ein Schreiben bon Bosc, einem befannten Freunde ber Rolands, bom 25. Dob. 1792 an einen belgifchen Gelehrten, worin Bosc bie Theorie der naturlichen Grengen Frantreichs aufftellt und dem Abreffaten verfichert, bag Belgien ebenfo wie Sabonen, die Bfalg und ein Teil des Rantons Bern bon ber Ratur fur Franfreich bestimmt feien. Defternes und Galland behandeln die im Jahre 1821 veranftalteten Cammlungen gu einem Untauf bes Schloffes Chambord für ben Bergog von Bordeaug (Beinrich V.) und das hierauf bezügliche Bamphlet B. L. Couviers, ben simple discours. Das Deft enthält noch einen Bericht bon Ch. Schmidt über ben neuen Arbeitsfoal im Barifer Nationalardiv, den viele beutiche Archivare und Archivbenuper nicht ohne Reid lefen werden. Im Aprilheft ergahlt Gautherot bie Anfange Gobels, des fpateren tonftitutionellen Bifchofs von Baris, ber als bebentenlofer Streber und Schuldenmacher ericheint; Roiriel bie Beichichte der Befellichaft der Freunde der Konftitution in Delun, Die, in ihrer Mehrheit ronaliftisch gefinnt, am 1. Juli 1792 fich auflöste. G. Bermann veröffentlicht eine bochit bemofratisch gefärbte Brotlamation der Munizipalität und anderer Behörden von Ercibenil (Dordogne) für die Unnahme der Berfaffung bes Jahres 1793, worin er einen Beweis für bas bamalige Eindringen republitanifder Gefinnungen auch in landliche Rantone Altfrantreiche (Berigorb) erblidt. 3. Claretie publigiert ben bon ihm auf ber letten Jahresversammlung ber Société de l'histoire de la Révolution gehaltenen Bortrag über ben Bater Loriquet und beffen weit berbreitete frangofifche Gefchichte, die zwar die oft gitierte Augerung von bem marquis Buonaparte, lieutenant-général des armées du roi Louis XVIII nicht enthält, aber, wie Claretie meint, ihrem geiftigen Wehalt nach ungefähr Diefer Formel entfpricht. In demfelben Beft gibt M. Mathies felbft ein Refume ber fürglich von ihm vor ber Barifer Universität verteibigten Thejen: Les origines des cultes révolutionnaires 1789-1792 (Baris, Bellais, 150 S.) und La Théophilanthropie et le Culte décadaire, 1796-1801, essai sur l'histoire religieuse de la Révolution. (Mican, 753 G.)

M. Boggiolini, Ammiratori e giudici della rivoluzione francese. Firenze 1901. 216 G. Der Berfaffer will uns einen Uberblid über bie Sauptrichtungen geben, die in der Beichreibung ber frangofifchen Revolution im 19. Jahrhundert vorgeherricht haben. Rach einem recht außerlichen Mertmal, bem freundlichen ober feindlichen Berhaltnis gur Revolution, untericheibet er brei Rlaffen bon Beichichtschreibern: in die erfte ftellt er Thiers, Michelet und Blanc als unbedingte Bewunderer ber Revolution, in die zweite Sybel und Taine als entschiedene Gegner, in die britte Tocqueville und Sorel als vorurteilslofe Rritifer. Schon diefe Einteilung geigt, daß B. nicht an die Burgel bes Problems gelommen ift. Bie tonnte er fonft Taine fvon Tocqueville und Gorel lofen, wo er gwifchen biefen bas notwendige Berbindungsglied bildet? B. bewegt fich auf einem febr engen Raum: er begnügt fich damit, uns ber Reihe nach die Saupt= gebanten ber Revolutionshiftorifer borgutragen, ohne an ber Frage, wie biefe Ibeengebilbe entstanden und im Busammenhang mit bem politischen Beben fich entwidelt haben, überhaupt gu rubren. Geine literarifchen Renntniffe find außerordentlich gering : bon Shbel tennt er offenbar nur die Beschichte der Revolutionszeit in der frangofischen Ubersepung, weil er ber beutschen Sprache nicht mächtig ift. Aber auch bon Taine icheinen ihm nur die Origines befannt ju fein. In dem breiten Schlugwort gibt er feine eigene hiftorifch=politifche Meinung über ben Bert und die Bedeutung ber großen Bewegung, bie er als eine bedauerliche Berirrung bes armen Menichengeschlechts brandmartt. Man fieht, ber hiftoriographische Behalt Diefes Buches ift über bie Dagen ungulänglich, aber fehr bemertenswert ift es für die Dethode, mit der in der Rritit der Revolutionsgeschichte oft

gearbeitet wird. Ist sie boch auch für unsere Berhältnisse thpisch. Bie federleicht ist das Rüstzeug dieser Herren! Sie lesen ein paar Revolutionsgeschichten und ihr Urteil hat sich endgültig festgestellt. Wozu noch mühselige Duellenstudien?

Goethes Kampagne in Frankreich von Alfred Dove neu herausgegeben und kommentiert zu erhalten (Bb. 28 ber Cottaschen Jubiläumssausgabe von G.s Berken), bedeutet goldene Apfel in filberner Schale. Mit Genuß läßt man sich von seiner seinen Hand die Entstehung des merkwürdigen Werkes deuten aus den Stimmungen des Dichters im Jahre 1819, — es war Goethes "Karlsbader Beschluß", durch den er sich nach seiner Weise innerlich zu befreien suchte. Und mit ebenso glücklichen Worten wird der literarische Charakter und der geschichtliche Gehalt des Werkes bestimmt: "Das Entwedersoder, ob Dichtung, ob Bahrheit, führt hier nicht zum Biel . . . Wohl aber darf man von Poesse der Geschichte selber reden."

Benry Bivy, Le treize Vendémiaire an IV (Université de Paris, Bibliothèque de la Faculté des lettres) Paris 1899. 132 S. Bipp gibt uns in feiner Studie über ben 13. Benbemiaire eine forgfältige methobifd aufgebaute Untersuchung eines ber "großen Tage ber Revolution", wie Flammermont über ben 14. Juli 1789 und Mathies über ben 5./6. Oftober 1789. Bum erftenmal werben bier bie Borgange auf Grund ber Atten des Bohlfahrtsausschuffes und bes Sicherheitsausschuffes fowie ber Berichte der Bolizeiverwaltung und der Militarverwaltung in eingebender Beife dargeftellt. Bivy zerftort eine Legende, die namentlich die fiegreichen Ronventsmitglieder gefliffentlich verbreitet haben, indem fie die gegen ble Berlangerung ihrer berhaften Berrichaft gerichtete Bewegung als ein royaliftisches Komplott ausgaben. Dagegen zeigt uns Bivy, daß ber Aufftand viel weniger auf Bieberherftellung der Monarchie als auf die Berjagung des Konvents abzielte. Bab es auch unter den Berichwörern ber einzelte Royaliften, fo beftand die große Maffe aus aufrichtigen Unbangem ber Republit, die die bestehende Staatsform erhalten und nur den Konvent fturgen wollten. Die tiefe Ungufriedenheit mit ben Dagnahmen bes Ronbents war fowohl in Paris wie in den Provingen allgemein. Man war der Revolution mube und fehnte fich nach ber Biederherstellung eines bauernbe Ordnung versprechenden Buftanbes. Dan wollte ber Billfur berrichaft bes Ronvents ein Enbe machen und bedachte in der Sige ber Beidenschaft nicht, wie fehr man durch einen folden unbefonnenen Berfuch ben Beftand der Republit gefährbete. Denn ware die Berjagung bee Ronvents den Aufrührern geglüdt, jo batten bie vertappten Ronaliften, die den Aufftand vorbereitet und geschürt hatten, die Republit umgefturgt und bas Königtum Ludwigs XVIII. proflamiert. Darum verurteilten felbft aufrichtige Unbanger ber tonftitutionellen Monarchie wie Dabame be Stad und ihre Freunde die Bewegung bes 13. Benbemiaire: fo febr fie die Berte ichaft bes Konvents verabscheuten, noch mehr fürchteten fie doch einen Staatsstreich, ber bas Baterland ber Rache ber Brüber Ludwigs XVI. und ber Emigranten preisgegeben hatte.

Correspondance de Le Coz, évêque constitutionnel d'Ille-et-Vilaine, publiée pour la Société d'Histoire contemporaine par le P. Roussel. Paris, Alphonse Picard. Bb. I 1900 (XIV, 430 S.), Bb. II 1903 (XVI, 522 G.). Die Rorrespondeng des Bifchofs Le Cog bildet für bie Beidichte ber frangofischen Rirche in ber Revolutionszeit eine recht wertvolle Quelle. Le Cog hatte fich als begeisterter Unbanger ber neuen Bivilfonstitution bes Rlerus burch feine Brofcure Observations sur la constitution civile du clergé einen Namen gemacht und war im Februar 1791 jum Bifchof bes Departemente Ille-et-Vilaine gewählt worden. 3m September besfelben Jahres begab er fich als Abgeordneter feines Sprengels nach Baris. Gelten trat er in der Legislative hervor. Er huldigte ben gemäßigten Unichauungen, wie fie von Lafanette und feinen Unhangern im Commer 1792 vertreten murben. Rach bem Schlug ber Legislative febrte er mit bem festen Borfat gurud, fich binfort bom politischen Leben fernguhalten. Geine Leiben follten aber erft beginnen. Als er fich mutig weigerte, bem Briefterftande ju entfagen, wurde er ins Gefangnis geworfen. Erft Ende 1794 erhielt er die Freiheit wieder. Er fuchte bann wieder, jedoch vergeblich, die eidweigernden Briefter und ihre Anhanger mit ber tonftitutionellen Rirche auszufohnen. Auf ben beiden Barifer Nationalfonzilen von 1797 und 1801 führte Le Cog den Borfis. Nach bem Abichlug bes Ronfordates wurde er jum Erzbijchof in Befancon ernannt, welches Umt er bis ju feinem 1815 erfolgten Tobe verfah. Der Berausgeber hatte einen großen Teil ber Briefe unterbriiden ober in ben Unmerfungen verarbeiten follen und bie wesentlichen Stude bequem in einem Banbe vereinigen tonnen. Der lange Brief g. B., ben Le Cog im Februar 1800 an Bonaparte richtete (I, 339-352), gibt ein fo anschauliches Bild von ber Lage ber Rirche in ben letten Beiten des Direttoriums, bağ baburch ein großer Teil ber vorhergebenden Schreiben überfluffig gemacht wird.

Ein Artifel von Lacombe über den Ursprung der Zivistonstitution des Klerus beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bulle Unigenitus und den durch sie hervorgerusenen Streitigkeiten (Corresp. 10. April).

Unter dem Titel: Le retour de Varennes erzühlt Len otre mit ungemeiner Anschausichteit die Berfolgung der Königssamilie durch Eilboten der Nationalversammlung und Lasahettes, die Einholung, die Rüdtehr, die Stimmung in der Nationalversammlung (Revue des Deux mondes, 15. April u. 1. Mai).

Element - Simon spricht über den ersten Gesandten der franzbsischen Republit in der Türkei, Aubert-Dubayet (1794), der schon 1797 in Konstantinopel ftarb (Renaissance latine, 15. Mai).

Bichegru und Condé in den Jahren 1795 und 1796 von H. v. Zeiheberg. Sihungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, philosophischistorische Klasse Bd. 139. Wien 1898. 142 S. 8°. Zeißberg teilt hier eine Reihe von Aktenstücken aus dem Wiener Kriegsarchiv mit, die sich auf die Verschwörung Pichegrus beziehen. Sie stammen zumeist aus dem Rachlaß des Feldmarschalleutnants Alvinczh und bilden eine willtommene Ergänzung der von französischer Seite verössentlichten Papiere Klinglins (Correspondance trouvée le 2 floréal an V à Offenbourg dans les fourgons du général Klinglin, Paris 1797). Ohne über die uns zur Genüge bekannten Borgänge wesentlich neue Ausschlässische zu geben, vervollständigt Zeißberg in einzelnen Zügen das aus den Papieren Klinglins gewonnene Bild. Namentlich kommt es ihm darauf an, die völlige Unzuverlässisseit der Memoiren Montgaillards zu erweisen. H. Gl.

Der zweite Teil der vortrefflichen Untersuchung von Baas über "Bonaparte in Jaffa" (hiftor. Bierteljahrschrift 15, 1; vgl. h. B. 91, 175 f) beschäftigt sich mit den Pesttranten in Jaffa und weist überzeugend nach, daß Rapoleon bei seinem Rüdzuge den nicht transportsähigen Schwerkranten Opium reichen ließ, und daß dieser Befehl auch aller Bahrscheinlichkeit nach ausgeführt wurde.

Gachot veröffentlicht unter dem Titel Le courage des Russes ein Kapitel über die Kämpse zwischen Suworow und Lecourbe aus seinem demnächst erscheinenden Berke La campagne d'Helvétie (Rev. nouv. 1. Mai).

Einige hübsche Briefe der Frau von Staël aus Weimar und Berlin (1804) werden in der Revue de Paris (v. Mai) veröffentlicht; sie ist end gudt von Königin Luise, weniger von Prinz Louis Ferdinand.

Die Nouv. Revue retrosp. veröffentlicht in ihrem letten heft (Juni) ein interessantes Stud, eine Aufzeichnung von Reubell über eine Unter redung mit Rapoleon am 22. Februar 1802. Einige Monate später nieder geschrieben, gibt sie zwar mehr Reubells eigene Außerungen wieder (weil er sich deren besser erinnert), seine Klagen über Kleber, Barras, Carnot u. a., über seine Armut usw., aber doch auch charafteristische Außerungen Rapoleons über die ägyptische Expedition (Anteil Talleyrands), sein Bertrauen auf seine Popularität u. dgl.

Coquelle sest die Studien über die diplomatischen Beziehungen Frankreichs zur Türkei fort (f. H. 8. 92, 178) und behandelt die Sendung Brunes nach Konstantinopel (1803), der ansangs erfolgreich, schließlich den Titel "Imperador" für Napoleon nicht durchsehen konnte; man wollte nur "Pobische" bewilligen, so daß Brune Ende 1804 abberufen wurde (Revue d'hist. diplom. 1904, 1).

Servieres behandelt nach ben Alten des Minifteriums des Auswartigen und des Nationalarchivs in Baris die Gesandtichaft Bourriennts in Hamburg (1805—1810), insbesondere bessen Birten für die Durchsüherung der Kontinentalsperre. Über die Glaubwürdigkeit Bourriennes in seinen Memoiren urteilt er verhältnismäßig günstig; die bekannten Üußerungen Napoleons über seine Unterschleise lassen sich aktenmäßig nicht mehr recht begründen, da einige wichtige Schriftstücke, vielleicht von Bourrienne selbst, beseitigt zu sein scheinen (Le role de Bourrienne à Hambourg; Revue hist., Märzeupril und Mai-Juni 1904).

Eine recht panegyrische Schilderung von Lucian Bonaparte bringt La Revue (15. April); er wird als der held geschildert, in dem sich in den fritischen Tagen die Energie der Familie Bonaparte verkörperte.

In die sumpfigsten Niederungen der napoleonischen Familiengeschichte führt ein Artikel von M. Bellet, der aus interzipierten Briefen Pauline Borgheses selbst deren intime Beziehungen zu Napoleon auf Elda und sonstige Pikanterien seststellt. (La pharmacie de Pauline, Revue franç., Maihest.)

Tagebuch Joseph Steinmüllers über seine Teilnahme am russischen Feldzuge 1812. Herausgegeben von Karl Bild. Heidelberg, 1904. Karl Binter. 8°. XI u. 69. Mit vier Abbildungen und einer Übersichtstarte. Der Bersassen, der als Feldwebel in einem badischen Regiment diente, schildert einsach und anschausich seine persönlichen Erlebnisse. Seine Beschreibung gilt in der Hauptsache dem Küdzuge, dessen Beschwerden er lebendig darstellt, natürlich ohne neues von Bichtigkeit zu bringen. Bährend des Marsches hat er täglich Auszeichnungen gemacht und sie nach dem Kriege ausgearbeitet, so daß seine Erzählungen auf gesicherter Grundslage ruhen. Seine Bemerkungen über Land und Leute und die Truppensbewegungen lassen ihn als einsachen und verständigen Mann erscheinen.

G. R.

In der Deutschen Revue (Juni) schildert G. Monod ben Einfluß, ben Studien in Deutschland, insbesondere der Verkehr mit J. Grimm, auf J. Michelet geübt haben. Michelet, der stets ein lebhaftes Verständnis für die deutsche Einheitsbewegung gehabt hatte, beurteilte auch nach 1870 die deutsichen Dinge mit Objektivität.

In der Baster Zeitschrift für Geschichte (III, 2) schilbert May den vergeblichen Bersuch der revolutionären Regierung Siziliens im Jahre 1848, mit hilfe deutscher Flüchtlinge in der Schweiz eine deutschsichweizerische Legion anzuwerben. Der Bundesrat verbot das Unternehmen, dessen Soh. Phil. Beder aus Biel war. Die häusig auftretende Erzählung, daß tropdem eine Schweizer Legion nach Sizilien gegangen sei, sei eine Legende.

Einige Briefe Bilhelms I. an ben bekannten Schriftfteller L. v. Orlich veröffentlicht H. v. Egloffftein in ber Deutschen Rundschau (Juni). Die Briefe ftammen aus ben Jahren 1848 und 1851; besonbers interessant ift, daß der Pring die allein auf Bajonnette begrundete öfterreichische bervichaft in Italien verurteilt.

Reue Studien über die Geschichte bes preußischen Eisenbahnneges in ber Beit von 1854—1867 veröffentlicht Fled im Archiv für Eisenbahne wefen 1904, 2. 3.

In der Revue Historique (84. 2) schildert Bapft die Teilnahme Napoleons an der Schlacht von Magenta unter Anführung zahlreicher Einzelheiten, die aber meistens einer fritischen Nachprüfung bedürfen. Bir verweisen hierbei auch noch auf seinen einiges Neue bringenden, aber ziemlich unklaren Aussah über den Frieden von Billa Franca in der Deutschen Revue 1903.

Beim Tobe Cavours richtete Gambetta eine feurige aber etwas phrasenhafte Abresse an die italienische Jugend, um ihr Frantreichs Sympathie für ihren Nationalhelben auszusprechen; die Adresse und zwei Briefe Gambettas an seinen Bater hierüber werden in der Nouvelle Revae (1. Mai) veröffentlicht. — Dasselbe Heft bringt einen kurzen Abris der Geschichte der französischen Kolonialarmee von J. Gleize.

In der Revue des Deux mondes (15. Mai und 1. Juni) bringt E. Ollivier zwei weitschweisige Artikel über die Luxemburger Frage und über die innere Krisis in Frankreich nach 1866. Im ersten billigt er den Standpunkt Bismards in der Luxemburger Angelegenheit, im zweiten schildert er seine Opposition gegen die militärischen Resormpläne; er habe sie für überslüssig gehalten, wenn man nicht binnen kurzem einen Krieg gegen Preußen sühren wolle. Er teilt darin ferner viele Unterredungen mit Napoleon, Rouher und Balewski mit.

Im Anschluß an die Biographie Gladstones von Morley seient Augustin Leger Gladstone als einen Staatsmann von tiefer hristlicher Gesinnung, der den modernen Bertretern des Kultus der Macht, des Reichtums und des Erfolges gegenüberzustellen sei (Correspondant 25. Mai).

In einer ausführlichen Besprechung der Memoiren des Feldmarichalls Bolselen weist Emil Daniels auf ihre große Bedeutung als Quelle für die Geschichte der englischen Armee und die zahlreichen englischen Feldzüge während des letten halben Jahrhunderts hin (Preuß. Jahrbücher 116, 3).

Friedrich v. Beech, Staatsminister Dr. Wilhelm Nott. Heidelberg 1904. 8°. 59 S. Das Leben des durchaus tüchtigen, von allen, die ihn kannten, verehrten und geliebten Mannes, der von 1865—1881 im Ministerium des Innern und 1881—1900 als Präsident des Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts, seit 1893 als Prösident des Staatsministeriums eine für Baden und vielsach auch über die Landesgrenzen hinaus reich gesegnete Tätigkeit entsaltet hat, ist hier von Freundeshand gesschrieben. Beech ist vor allem darauf ausgegangen, alle Wandlungen der Tätigkeit genau anzugeben, auch das Kleine und Außerliche, so die Berzätigkeit genau anzugeben, auch das Kleine und Außerliche, so die Berz

änderung der Titel S. 21. In der Beurteilung der politischen Maßzregeln ist Weech zurüchaltend, wie es sich bei der Nähe der Berhältnisse empsiehlt, aber er verhehlt seine Überzeugung nicht, daß gerade die milbe Art, mit der Nott die Gegensäße auszugleichen und härten zu vermeiden suchte, das Richtige tras. Mit sichtlicher Befriedigung schreibt er S. 21: "Gine sehr hervorragende Persönlichkeit, deren bewährt liberale Gesinnung nie angezweiselt ist, hat sich hierüber solgendermaßen geäußert: Bei unseren beschränkteren Berhältnissen war wohl seine leise wirsende tirchliche Politik die angemessenssen." Kaufmann.

In der internationalen theologischen Zeitschrift Ar. 46 (Revus internationale de théologis) veröffentlicht A. Thürlings einen Brief Dölllingers an den rumänischen Kultusminister, worin er den rumänischen Epistopat zur Teilnahme an einer Unionstonferenz (in Bonn 1875) einlädt.

In den Annalen des Deutschen Reichs (1904. Rr. 5) gibt herm. Rehm eine fritische Darstellung der Thronfolgefrage in Oldenburg auf historischer Grundlage.

Mene Bucher: Mirabeau, Lettres à Julie, écrites du donjon de Vincennes. Publ. p. Meunier. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) - Söderhjelm, Kulturförhållanden under franska revolutionen. (Stockholm, Börck & Börjesson. 4,50 Kr.). - Maréchal, La révolution en Franche-Comté. (Paris, Champion). - Mathiez, Les origines des cultes révolutionnaires (1789-1792). (Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. 3,50 fr.) - Gottfr. Roch, Der jatobinische Staat von 1794. (Berlin, Beidmann. 1 Dt.) - Mathiez, La théophilanthropie et le culte décadaire (1796-1801), essai sur l'histoire religieuse de la Révolution agr. [Bibliothèque d'histoire contemporaine]. (Paris, Alcan. 12 fr.) - Schwertfeger, Der Rgl. hannoveriche Generallentnant Muguft Friedrich Freiherr v. d. Busiche-Ippenburg. (Sannover, Sahn. 3,50 M.) - Benting, Die Korrefpondeng Joh. v. Müllers mit Schultbeiß Steiger, Generalleutnant v. hope und Oberft v. Roverea 1789 und 1799. (1. Teil: Bis zur Rataftrophe von Nidwalden.) (Schaffhaufen, Schoch. 1,50 M.) - Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode 1760-1850. Publ. p. le comte A. Nesselrode. Tome I. 1760-1800. (Paris, Lahure.) — Merz, History of European thought in the 19th. century. Vol. 2. (London, Blackwood & S. 15 sh.) - Leph, Das 19. Jahrhundert. (Dresden, Bierfon. 2 M.) - Correspondance du duc d'Enghien (1801-1804) et documents sur son enlèvement et sa mort, publ. p. Boulay de la Meurthe. Tome I. (Paris, Picard et fils.) -Ronig, Bius VII. Die Gafularifation und das Reichstonfordat. (Innsbrud, Bagner. 6 Dt.) - Lhomer, Les Cent jours et la terreur blanche en Dordogne. (Paris, Cornuau). - Quentin-Bauchart, Lamartine homme politique. La politique intérieure. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) - v. Glumer, Aus einem Glüchtlingsleben

(1833-1839). (Dresden, Minden, 4 D.) - Frhr. v. Selfert, Die tyroler Landesverteidigung im Jahre 1848. (Wien, Braumuller. 3,60 D.) -Onab, 3m öfterreichischen Stalien (1856-1867). Erlebniffe aus meinen Lebrjahren. (Innsbrud, Bagner. 2,60 D.) - v. Subner, Reun Jahre der Erinnerungen eines öfterreichifden Botichafters in Baris unter bem zweiten Raiferreich 1851-1859. 2 Banbe. (Berlin, Gebr. Baetel. 14 DR.) -Thouvenel, Pages de l'histoire du second empire. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) - De la Gorce, Histoire du second empire. Tome VI. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 8 fr.) - Thimme, Die hamnoveriche Beeresleitung im Feldzuge 1866. (Sannover, Tobies. 1 Dt.) -Alein . Sattingen, Bismard und feine Belt. 2. Bb. Bon 1871-1898. 2. Teil. Bon 1888-1898. (Berlin, Dummler. 4 D.). - Borebid, Bergog Ernft II. von Sachsen-Botha-Altenburg. (Altenburg, Schnuphafe. 1 D.) v. Butttamer, Die Mera Manteuffel. Febergeichnungen aus Effaße Bothringen. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanftalt. 5 D.) - 3. Baumann, Dr. Frang Kaber Remling. (Speper, Jager. 1,50 DR.) - Sauviller, Frang Kaver Kraus. Gin Lebensbild aus der Beit des Reformtatholigismus. (Colmar, Rood. 3,50 M.) - G. Monod, Souvenirs d'adolescence. (Paris, Fischbacher.) - Schiemann, Deutschland und bie große Bolitit anno 1903. (3. Bd.) (Berlin, Reimer. 6 Dt.)

#### Deutide Sandichaften.

Berhandlungen über Austausch von Pjarreien im Eljaß und Frances Comté 1757—1782 zwischen den Kirchenfürsten von Basel und Besangen teilt Linotte in der Revue d'Alsace 1904, März-April, mit.

D. Spangenberg veröffentlicht in feinen "Beitragen gur alteren Berfaffungs- und Berwaltungsgeschichte bes Fürftentums Denabrud" (Sall. aus Bb. 25 ber Mitteil. Des Bereins für Weich, ju Denabrud, Denabrud 1900, 143 G.) eine eindringende Studie, die hoffentlich die Birfung bat, bag viele abnliche Arbeiten für andere beutsche Territorien unternommen werben. Gie umfaßt vier Rapitel, die über bas Domtapitel als Stiftsftand, über Minifterialität und Ritterichaft, über Droft, Canboroft, Erbbroft, endlich - über ben "gefchworenen Rat" bes Bijchofs handeln; als Unbang find Urfunden von 1849-1456 beigegeben; auch ein treffliches Regifter fehlt nicht. 3ch empfinde bei diefer Untersuchung eine perfonliche Benugtnung, ba Spangenberg vielen Problemen nachgebt, bie ich in eigenen Arbeiten erörtert habe. Um ein paar Gingelheiten bervorzuheben, fo erörtert Spangenberg (vgl. befondere G. 13 ff. und E. 19) unter Unführung febr lehrreicher Tatjachen bas Berhaltnis ber Entstehung bes Ronfensrechts bes Domtapitels ju ber feines ausichlieglichen Bablrechts. DR. E. find beide Dinge im wejentlichen parallele Ericheinungen, die durch gemeinjame Urfachen

hervorgerusen werden. Allerdings hat weiterhin das Wahlrecht zur Berftärtung des Konsensrechts beigetragen. S. 56 hält Spangenberg es für möglich, daß (ausnahmsweise) Ministerialen als Kanzleibeamte verwendet worden seien. Ich möchte indessen die betreffende Stelle — ein notarius wird unter den Jburger Kastellanen genannt — so erklären, daß der Rotar (gewiß ein Beistlicher) hier einfach mit einem Lehen ausgestattet ist. Das Zitat aus Spencer auf S. 98 war überstüssig. Wir historiker können diesen Autor, der die Wichtigkeit des Manchesterstandpunktes durch eine naturalistische Metaphhist dartun will, entbehren. — Bgl. noch Spangenbergs Bemerkungen in der D. Litteraturzeitung 1903, Sp. 159 ss. und Oppermann, Bestdeutsche Zischr. 1902, S. 55 s.

Die historische Kommission für Westsalen beginnt mit den "Schriften zur niedersächsisch-westfälischen Gelehrtengeschichte" eine weitere Serie von Beröffentlichungen, deren 1. Band hermann hamelmanns Geschichtliche Werke bringen wird. Die neue fritische Ausgabe hatte Oberbibliothekar Dr. Det mer in Münster, einer der besten Kenner der religiösen und literarischen Bewegungen in Bestsalen während des 16. Jahrhunderts, übernommen, den inzwischen ein frühzeitiger Tod von seiner Arbeit abberusen hat. Das uns vorliegende, noch von D. bearbeitete 1. heft enthält die älteste Schrift Hamelmanns, welche die Berdienste seiner Landsleute um die humanistische Bildung feiert: De quidusdam Westphaliae viris scientia elaris.. oratio. Für die Textpublikation sind drei weitere Hefte in Ausssicht gestellt, das fünste, als Schlußheft, bleibt für die Einleitung reserviert. Wenn der Band abgeschlossen ist, werden wir der neuen Ausgabe eine einsgehendere Besprechung widmen.

In einer ber neuen Universität Münfter gewibmeten Schrift gibt Brof. Dr. Anton Bieper einen intereffanten Uberblid über "Die alte Universität Munfter, 1773-1818". Rach vergeblichen Bersuchen im 17. und 18. Jahrhundert war es bem unermublichen fürftbifchöflichen Minifter Frang Friedrich bon Fürstenberg gelungen, 1773 die faiferliche und papftliche Bestätigung gur Grundung einer Universität in Munfter gu erlangen. Die Mittel bagu gewann man - feltfam genug in einem geiftlichen Staate - burch Gatularifierung eines Frauenftiftes. Die neue Dochicule, die erft 1780 wirtlich eröffnet wurde, gelangte jedoch nicht gu rechter Blute, tropbem Fürstenberg, wie Bieber rühmend berborhebt, fie im Begenjag zu den rationaliftischen und aufflärerischen Beftrebungen der Beit mit dem "Beifte des positiven Chriftentums", b. f. bes ultramontanen Ratholigismus erfüllte. 218 Münfter 1802 preugifch murbe, faßte man in Berlin ben Blan, die Universität unter Aufhebung von Duisburg und Erfurt gur Bentralhochichule für bie weftlichen Landesteile gu machen, mo= bei fie natürlich ihren fpegififch tatholifden Charafter verloren haben wurde. 218 Sauptmangel ber alten Universität bezeichnete ber Freiherr v. Stein in seiner Denkschrift von 1804 mit Recht ihre theologische und westsälische Beschränktheit. Als Münster 1814 wieder an Preußen kam, bewirke die Errichtung der Universität Bonn, daß die westsälische Hochschule, nach Süverns Borschlag, in eine Akademie von zwei Fakultäten verwandelt wurde. Der Standpunkt des Berfassers ist nicht ganz unbefangen. Steins meisterhaste Denkschrift erscheint ihm voller Borurteile (S. 34), und Vinte und der Domherr v. Spiegel werden getadelt (S. 41), weil sie zwei theologische Prosessionen berusen hatten, die der Ausklärung huldigten und Toleranz predigten.

A. O.

Frang Gundlach, Beffen und die Mainger Stiftefehde (1461-1463), Marburg, Elwert, 1899, 160 G. Gundlach berichtigt und ergangt bier bie Darftellung, Die Rommel in feiner heffischen Geschichte von bem Anteil ber Landgrafen Ludwig II. von Kaffel und heinrich III. von Oberheffen an ber Mainger Stiftsfehbe gegeben hat. Die beiben feindlichen Bruber ergriffen berichiedene Barteien : Beinrich trat auf Die Geite Diethers von Maing, mahrend Ludwig fich bem Schupling des Papftes, Abolf bon Raffau, anichlog. 218 bann biefer über die Begner durch die Eroberung von Maing die Oberhand gewann, erhielt Landgraf Ludwig reichen Bewinn. Aber auch Landgraf Beinrich ging nicht leer aus, obwohl feine Bartei im Rampfe unterlegen mar. Gein gewandter hofmeifter, der "beimliche Landgraf", Sans von Dornberg, brachte im Felde von Zeilsheim ben Friedensvertrag zwischen Diether von Maing und Adolf von Raffan guftande und ermirtte für feinen herrn eine ansehnliche Rriegsentschabigung. So trug das Ergftift Maing die Roften ber Febbe. Dag Dieje die Gumme bon zwei Millionen Gulben erreicht haben jollen, wie ein damaliger Chronift behauptet, ift wohl recht unwahricheinlich. Golde Rahlenangaben find in ber Regel wenig zuverläffig. - Die Urfundenbeilagen nehmen faft zwei Drittel ber Schrift ein (S. 61-160). Das wichtigfte Stud bilbet ber auf S. 82-108 abgedructe Beilsheimer Bertrag, von bem bisher nur ein Musaug befannt mar. Das Original ift leiber berichollen, und wir muffen uns mit einer Abidrift begnugen, Die fich im Maing-Afchaffenburger 3m groffaturbuch befindet.

Aus ben Heften 9 und 10 der hiftorisch-politischen Blätter (Bd. 183, 665 ff., 736 ff.) notieren wir eine sorgsame Untersuchung von hand Rost über die Bevölserung Münchens im 17. Jahrhundert aus Grund der Kirchenund Steuerbücher der Stadt. Ums Jahr 1620, ehe der Dreißigsährige Krieg seine verderbliche Wirkung hier ausübte, stand die Stadt in hoher Blüte und zählte etwa 22 000 Einwohner; dann ging es rasch abwärts, und einen besonderen Tiefstand brachten die 30 er Jahre, wenn auch die Behauptung Ablzreiters, daß im Jahre 1634 allein 15 000 Menschen gestorben seien, wohl übertrieben ist. Nach Beendigung des Krieges, um 1650, darf man die Bevölserung auf etwa 16 000 Seelen schätzen; von da an hob sie sich wieder konstant, und ums Jahr 1690 wurde die Zahl 25 000 erreicht.

Im Braunschweigischen Magazin, März 1904, sett Mad die Schilberung der Ersebnisse Hennebergs 1810 und 1811 auf seiner Reise in Paris fort. Das Aprilhest ist ganz dem Andenken an den hochverdienten Braunschweiger Stadtarchivar Ludwig hänselmann geweiht, dem Zimmermanns Freundeshand hier ein pietätvolles Denkmal gesetht hat.

Die Beitidrift für Schleswig-Solfteinifche Geschichte, Bb. 33, enthalt folgende bemertenswerte Auffage: Beitrage "gur Beichichte ber Anfiedlung Dithmarichens" von R. Sanfen, der die Geft als uralt, die Darich als minbestens von Anfang ber driftlichen Beitrechnung befiedelt nachweift, die Ortsnamen flaffifigiert und für die wesentlich fachfische Stammeszugehörigteit der Dithmarichen eintritt. E. Baaich ichildert die ichwierige Aufgabe bes Belgolander Ratsherrn und zugleich hamburgifden Bevollmächtigten bon 1770-1794, gegenüber ber Belgolander Bevolferung bei Strandungen ac. auf helgoland die hamburger Intereffen gu mahren. Rod macht aus Edernförder Ratsprotofollen Mitteilungen über bie Mitleidenschaft, in die Edernforde burch den nordischen Rrieg bes 18. Jahrhunderts gezogen murde, Brafin A. ju Rangau=Breitenburg aus Bronftorfer Butsarchivalien über bie Batronateverhaltniffe im ausgehenden 16 .- 18. Jahrhundert, 5. R. Eggers über Steinmanniche Stiftungen, ein trauriges Beichen ber bernachläffigten Familientunde bes Burgertums; B. b. Sedemann ber= gleicht bie Ergebniffe des als hervorragend gelobten Buches Chriftenfens über bie banifche Staatsverwaltung im 15. Jahrhundert mit den ichleswigholfteinischen Buftanden. Bolquardfen endlich handelt "über die Ereigniffe des Jahres 1721 in ichleswigifcher Geschichte", einen hochft intereffanten Borläufer ber unentwirrbaren nationalitätstämpfe bes 19. Jahrhunderts. Bu= gleich hat R. Friese in gesondertem Bande fich der dantenswerten Arbeit eines Regifters zu Band 21-30 ber Beitichrift unterzogen.

Die Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostod 4, 1 enthalten solgende lokalgeschichtliche Arbeiten: Dragendorf macht bekannt das Stadtbuchsblatt vom Jahre 1262, Bide Schorlers Darstellung der Stadt Rostod aus dem letten Drittel des 16. Jahrhunderts; Koppmann stellt als Familiennamen des ersten evangelischen Predigers in Rostod (Barthold) Lange sest, verössentlicht Auszüge aus der Swaren-Lasel (Gerichtsbuch) von 1419 bis 1429, eine Luxusordnung für die Stadtdörfer von 1421, Mitteilungen zur Ratswahl von 1837, über das Seebad Barnemünde vor 60—80 Jahren und über landesherrliche Bersuche in Rostod während des 17. Jahrhunderts (Festlichseiten ze. behandelnd). Kohlseldt endlich handelt über niedersdeutsche Brigitten-Literatur (als Beitrag zur Geschichte des ältesten Lübeder und Rostoder Buchdrucks).

Auf Grund der brandenburgifchen Konsistorialordnung von 1573 untersucht holpe in den Schriften des Bereins für Geschichte Berlins, beft 39 (1904) die Kirchenbaupflicht der Städte. Aus dem 34.—35. Jahresberichte des hiftorischen Bereins zu Brandenburg a. h. seien neben tunstgeschichtlichen Arbeiten Kolbs und Gebauers erwähnt Gebauers Aussah über den Untergang des Prämonstratenser klosters auf dem Harburger Berge, das 1551 dem Domkapitel unter der Berpstichtung, es zu erhalten, geschenkt, im 17. Jahrhundert indessen mählich abgetragen wurde; Bilder aus der Handelswelt des 16. Jahrhunderts, die R. Gaupp aus den Akten des Brandenburger Schöppenstuhls zusammenstellt, Eurschmanns kurze aktenmäßige Schilderung der Berufung des Bittenberger Kaplans Sensried zum ersten evangelischen Stadtpfarrer der Altstadt Brandenburg 1541, aus den Sitzungsberichten endlich das Referat Felsbergs über den Versuch der Belser, in Benezuela eine deutsche Handelskolonie zu gründen (1528—1555).

In ben Aften und Urkunden der Universität Franksurt a. D. veröffentlicht Paul Reh im 3. heft die Fakultätsstatuten und Ergänzungen zu den allgemeinen Statuten; im 4. heft bringt er das Dekanatsbuch der philosophischen Fakultät von 1540—1596 zum Abdruck. Im 5. heft gibt Emmy Vorberg eine Sammlung von Aktenstücken, die als Grundlage sur ihre demnächst erscheinende Untersuchung über die Güterverwaltung der Universität Franksurt a. D. dienen sollen.

Das 16. Heft der Schriften des Vereins f. Gesch. der Neumart (1904) bringt zunächst (nach zweijähriger Pause) den Schluß der sehr aussührlichen Abhandlung von K. Berg über Arnswalde im 16. Jahrhundert; interstaten ist in den Beilagen das Berzeichnis der Arnswalder auf den Universitäten, deren Matriteln schon bekannt sind (14.—17. Jahrhundert). Liersch untersucht die Bedeutung Beter Enemianders, der Leibarzt und Aftrolog des Markgrasen Hans von Küstrin war, und von dessen aftrologischen Büchern die Berliner Bibliothet eine Reihe von Bänden bewahrt. Paul Schwarpschließlich bespricht den Bau der Feste Driesen im Jahre 1604, die hewschreichunge in der Neumart während des 18. Jahrhunderis und den Landsberger Aufruhr vom 8. Juli 1583; der Streit in Landsberg richtete sich gegen den hauptsächlich durch den Pfarrer Capito vertretenen Kryptocalvinismus.

Ühnlich, wie schon früher das Amt Plauen, behandelt E. v. Raab als Beilage zu den Mitteilungen des Altertumsvereins zu Plauen i. B., und zwar als 16. Jahresschrift auf die Jahre 1903/04, "Das Amt Pauja bis zur Erwerbung durch Kurfürst August von Sachsen im Jahre 1569". Bereits 1460 war das Pausaer Gebiet nach tangjährigen Kämpsen an das Kurhaus Sachsen gefallen und zunächst der Reihe nach den Ümtern Linda, Bogtsberg und Plauen angegliedert, 1488 aber zu einem selbständigen Amte erhoben worden. Nach dem unglücklichen Ausgange des Schmalkaldischen Krieges war es dann 1549 vorübergehend an die Krone Böhmen, und zwar an deren obersten Kanzler Burggrasen

inrich IV. zu Deißen, gefommen. Bon diefem murbe es durch Rurfürft iguft gurudgefauft und blieb von da an dauernd mit dem Rurftaate w. Königreiche Sachsen vereinigt. Ift icon bie Rlarftellung ber ziemlich ewidelten außeren Schidfale bes Umtes Baufa von Bichtigfeit, fo bilbet berfeits die grundliche Darlegung feiner Berwaltung und feiner wirtaftlichen Berhaltniffe in der Beit von 1460-1569 einen beachtenswerten eitrag gur Beschichte ber fachfischen Lande. Bugrunde liegt ibr ein ches urfundliches Material, von dem Jobfts v. Bedtwig Revers über bas nt Baufa vom 4. Mary 1541, die Rechnung desfelben Umtmannes über e Ginnahmen und Ausgaben von Balpurgis 1541 bis Balpurgis 1542 id das Amtserbbuch von 1506 als Anhang im Wortlaute mitgeteilt find. ne Fortjegung ber mit Orte- und Berjonenregifter verjebenen Arbeit ibet besfelben Berfaffers frubere Abhandlung über "Das Umt Baufa nde des 16. Jahrhunderte" in ber 7. Jahresfchrift des Altertumebereins Blauen für bas Jahr 1889. Beschorner.

Ilwof fest in ben beutschen Geschichtsblättern 5, 8 seine Übersicht er die steiermärkische Geschichtschreibung für die Zeit von 1811—1850 rt, wobei Erzherzog Johann als wichtiger Förderer hervortritt.

Meue Bucher: Monum. Germ. hist. Necrologia Germaniae. om. II, 2. Diocesis Salisburgensis. Ed. Bergberg-Frankel. (Berlin, eidmann. 21 Dt.) - Dierauer, Bolitifche Geschichte bes Rantons t. Gallen 1803-1903. (St. Gallen, Fehr 3,60 Dt.) - Bufer, Bafel in n Mediationsjahren 1807 - 1813. (Bajel, Belbing & Lichtenhahn. 10 M.) - Das habsburgifche Urbar. Bb. II, 2. Regifter, Gloffar, Bert= gaben, Beidreibung, Beidichte und Bebeutung bes Urbar. Bon Schweizer Blättli. [Quellen gur Schweizer Geschichte, 15. Bb., II. El.] (Bafel, asler Buch= und Antiquariatshandlung. 14,60 Dt.) — Bintler, Die genprozesse in Türkheim in den J. 1628—1630. (Colmar, Süffel. 1,50 D.) Soffmann, Les anciens règlements municipaux d'Ammerschwir 561-1563). [Documents inédits pour servir à l'histoire d'Alsace. ome I.] (Colmar, Guffel. 4 DR.) - Dettmering, Beitrage gur alteren anftgefdichte ber Stadt Stragburg. [Siftorifche Studien 40.] (Berlin, bering. 3,60 Dt.) - Bagner, Das Ungeld in ben ichwäbischen Städten B gur zweiten Salfte bes 14. Jahrh. (Frantfurt a. D., Gebr. Knauer. 3 D.) Blager, Weichichte ber landlichen Arbeitsverhaltniffe in Bagern. [Alt= perifche Forichungen, II/III.] (München, Lentner. 2 D.) - b. Do 61, Rifigen bor 60 Jahren. Greg, bon Rerler. (Riffingen, Beinberger. -,50 Dl.) Chr. Daper, Chronit ber Stadt Beigenburg i. B. (München, Gelbitrlag. 1 Dt.) - Batteiger, Der Bietismus in Baireuth. [Siftorifche tudien 38.] (Berlin, Ebering. 4,50 D.) - Beftfälisches Urfundenbuch. Bb.: Die Urtunden bes foln. Weftfalens bom 3. 1200-1300, 4. Abt.: ie Urtunden ber 3. 1269-1280. (Münfter, Regensberg. 6,50 Dt.) -

Deier, Die Stragennamen ber Stadt Braunichweig. [Quellen u. For ichungen gur braunichweigischen Geschichte, 1. Bb.] (Bolfenbuttel, Bwister. 3 DR.) - Senningfen, Das Stiftungsbuch ber Stadt Sufum. (Sujum, Delff. 5 M.) - Die Matrifel ber Universität Roftod. IV, 2, 1747-1789. Unh.: Die Matrifel der Universität Bubow, 1760-1789. Grag. von Sofmeifter. (Roftod, Stiller. 12 D.) - R. Miller, Die Rirchen= und Souls visitationen im Rreife Belgig 1530 und 1534 und Nachrichten über bie Rirchen- und Schuldiener in ber Stadt und dem Umt Belgig mabrend ber Reformationszeit. (Berlin, Barned, 2,50 Dt.) - Boigt, Thorner Dent würdigfeiten von 1345-1547. [Mitteilungen des Coppernicus-Bereine XIII.] (Thorn, Lambed. 6 D.) - Jahnel, Der Dreißigjährige Rrieg in Auffig und Umgebung. (Brag, Calve. 1,80 Dt.) - Topographie ber hiftorifden und Runftbentmale im Königreich Bohmen von der Urzeit bis gum Anfange des 19. Jahrh. X. (Leipzig, hierfemann. 4 DR.) - v. Bieglauer, Beidicht liche Bilder aus ber Butowina gur Beit ber öfterreichifden Militarverwaltung. (Czernowis, Barbini. 2 Dt.)

### Bermifchtes.

Um 14. bis 16. April tagte wieder unter bem Borfit Solder-Eggers bie 30. Plenarversammlung ber Bentralbireftion ber Monuments Germania historica. In die Bentraldirettion wurden gewählt Rofer und v. Ottenthal, mahrend Traube ausschied und zugleich bie Leitung bes Auctores antiquissimi und antiquitates niederlegte. Es murden im Gefchäftsjahre ausgegeben: In den SS. Bb. 31, 2 (italienische Chroniten ed. holber-Egger), die 4. Auflage Widufinds (von R. A. Rehr fur bie Schulausgabe bearbeitet); in den LL Bb. 3, 1 der Constitutiones et Acts publica (Beit Rudolfs von habsburg, ed. Schwalm), in den Antiquitates Bb. 2, 2 ber necrologia Germaniae (Salzburg, ed. Berzberg-Frankel): bom Neuen Archiv Bb. 28; 3, 29, 1. 2. 3m Drud befinden fich Diet Quart= und zwei Ottavbande. Bunachft zu erwarten find: Bon den And tores antiquissimi Bb. 14 (Dichtungen bes Merobaudes, Dracontius und Eugenius von Toledo, ed. Bollmer), von den Script. rerum Merovingcarum bie Vitae Bonifatii archiep. Moguntini ed. Levifon, von ber Sauptabteiung ber Scriptores Bb. 32 (Galimbene ed. Solber-Egger) ferner die Annales Mettenses (ed. v. Simfon), die Annales Marbacenses ed. Bloch; von ben Leges Bb. 3, 2 ber Constitutiones (für die Beit König Abolfs ed. Schwalm, Bb. 1, 1 der Concilia (- 816), ed. Berming hoff, bon den Diplomata in ber nunmehr befinitiv von Tangl geleiteten Gerie ber Rarolinger die Schluglieferung bes 1. Bandes ber Rarolinger diplome, ferner Bb. 4 (Beit Ronrads II., ed. Breglau, von den Necro logia Bb. 3 (Diozefen Brigen, Freifing, Regensburg, ed. Baumann). But fcnelleren Forberung ber Diplomata murbe b. Ottenthal mit ber Leitung einer neuen Gerie von Lothar III. ab beauftragt.

Nach dem Bericht über die 7. Jahresversammlung der Historischen Kommission für Dessen und Walded, die unter dem Vorsist d. d. Ropps vom 7. Mai in Marburg stattsand, sind im Berichtsjahre teils sereifs gestellt, teils bereits verössentlicht Bd. 1 des Urkundenbuches der wetterauer Reichsstädte (Friedberg, ed. Folh), 2 Grundkarten (ed. Eisentraut), die 3. Lieserung des Trachtenbuches. Einer baldigen Berössentlichung sehen entgegen das Juldaer Urkundenbuch (Tanglestengel), Bd. 2 der Landtagsakten (Glagau), 2 Bände der Chronisen von Hessen und Walded (Diemar und Jürges), Buchenaus Beschreibung des Münzsundes von Seega, die anschließende Lieserung des Trachtenbuchs, endlich das Bild Philipps des Großmütigen. Wit einem 1. Bande "urkundlicher Quellen zur Geschichte des geistigen und kirchlichen Lebens in Dessen und Balded" wurde Köhler betraut, Huhstens mit der Vorbereitung einer auch von privater Seite unterstützten Ausgabe der "Quellen zur Geschichte der Landschaft an der Werra".

Die hiftorifde Rommiffion für die Broving Gadfen und bas Bergogtum Unhalt bielt ihre 30. Gigung in Frenburg a. U. unter ber Leitung Lindners ab. Es wurden im abgelaufenen Befcaft&= jahre ausgegeben bie "archaologifchen Brobleme ber Broving Sachfen", bearbeitet von Gofer als Reujahrsblatt, fowie 2 Bau- und Runftbentmälerbeidreibungen für Naumburg-Stadtfreis (Bergner) und Stadtfreis Afchersleben (Brinfmann). Demnächft werden vorausfichtlich ericheinen: Urtundenbuch von Pforta 1, 2 (ed. Bohme) und Goslar Bb. 4 (ed. Bobe), bie Quedlinburger Baurgedinge, Rats= und Rirchenordnungen (bearbeitet bon Loreng), Urfundenbuch bes Erzstifts Magdeburg (ed. Bertel †), bie Rirchenvifitationsprotofolle bes Rurfreifes von 1528-1592 (ed. Ballas), die Runftbentmalerbeichreibungen für den Rreis Raumburg (Bergner) und Stendal (Thienner), die 2. Auflage der Beschreibung Bernigerodes (ed. Jacobs und Döring), Beft 12 der vorgeschichtlichen Altertumer, "die borgeschichtlichen Burgen und Balle in Thuringen" von Richiesche. Den in Musficht genommen wurde ein Urfundenbuch für Stadt Afchersleben. Das nächfte Reujahreblatt übernahm Georg Liebe.

Aus der Jahresrente von 30000 Fr.&, die Jean Debrousse dem Institut de France vermacht hat, sollen zunächst 10000 Fr8. für die Beröffentlichung der Werte Leibnizens, 5000 Fr8. für die Herausgabe der Memoiren Richelieus verwendet werden.

Die Deutsche Litteraturzeitung 1904, 13 enthält einen ausstührlichen Bericht über die 19. Jahresversammlung der American Historical Association in New-Orleans vom 29. dis 31. Dezember 1903. Ebendort in Nr. 17 ift ausstührlich über die 7. Generalversammlung des Bereins für Reformationsgeschichte zu Kassel am 6. und 7. April berichtet. (Vorträge Egelhaafs über den Landgrasen Philipp von Hessen, Diehls über Bucers Bedeutung für das kirchliche Leben Hessen.

Abermals ist uns eine junge wissenschaftliche Kraft entrissen worden burch den Tod Dr. Paul Bittichens in Rom (17. Mai). Unsere Leser sennen einige seiner viel versprechenden Borarbeiten zu einer Biographie von Friedrich Gent, von der er selbst nur ein Fragment hinterlassen hat.

Am 19. Juni ift bann im 81. Lebensjahre ein Senior unserer Bissen, schaft von uns geschieben, Friedr. Bilh. Schirrmacher, Brofessor in Rostod, einer ber lepten unmittelbaren Schüler Rantes, an dessen Geschichte Friedrichs II. und Geschichte Spaniens in der Heeren-Utertschen Sammelung hier erinnert sei.

Der auch in Deutschland rühmlichst bekannte schwedische Reichsarchivar El. Th. Obhner ift am 11. Juni im 68. Jahre in Stodholm gestorben.

In Paris starb kürzlich der Prof. für mittelalterl. französische Geschichte an der École nationale des chartes zu Paris, Aug. Molinier in 53. Jahre. Ebendort starb am 12. Mai im 62. Jahre der berühmte Soziologe und Professor an der École libre des sciences politiques, Gabriel Tarba

Ginen fachtundigen Rachruf auf Rag Jahn's veröffentlicht bie Deutsche Rundichau im Aprilheft aus ber Feber Berbus bu Bernois.

### Erflärung.

Herr Professor Dr. v. Below fühlt sich durch die Kritit, die ich & 3-93, 140 Zeile 11 bis 20 an seiner Posemik gegen Künzel und Erhardt geübt habe, zu Unrecht getroffen. Nach den Erläuterungen, die er mit gibt, hat er nicht die Absicht gehabt, die wissenschaftliche Denkweise seiner zu diskreditieren. Ich kann demnach nur noch bedauern, daß er seinerzeit Worte gewählt hat, die diesen Anschein erweden konnten.

Meinecke.

### Berichtigung.

Seite 215, Unm. 3 lies John fon ftatt Johnfton.

| England.              | Snir | macht u Antturffagt. Deutsche    | Sette |
|-----------------------|------|----------------------------------|-------|
| bilb. Der Gebonte ber |      | Musg. v. Repher. I. II. 2. Auft. | 326   |
| iebenen Berfaffung in | 326  | Rugland.                         |       |
| n, England ale Belt-  |      | Boltonatt, Demoiren              | 329   |

# ionis ber in ben "Motizen und Nachrichten" befprochenen felbffändigen Schriften.

| Maria de la compansión  | Erite |                                                             | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Religionsfrieg und Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Le Coz, Correspondance.                                     | -      |
| swiffenicalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 336   | I et II                                                     | 371    |
| . History of the eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | v. Beigberg, Bichegru und                                   |        |
| people                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342   | Conde in ben Jahren 1795                                    | 1000   |
| The Making of Eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | unb 1796                                                    | 372    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 842   | Steinmüller, Tagebuch fiber                                 |        |
| Lebrbuch ber Mirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Teilnahme am ruffifchen Feld-<br>zuge 1812, Berausg v. Wild | 372    |
| chte: 1. Band. 2, AufL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 347   | v. Beed, Staatsminifter Dr.                                 | 012    |
| bon & v. Schubert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 991   | Bilhelm Roff                                                | 374    |
| a 6, Wohnjipe u. Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040   | Spangenberg, Beitrage gur                                   |        |
| imbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349   | alteren Berfaffungs- und Ber-                               |        |
| per, Die Schenfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nen   | maltungegeichichte bes Gur-                                 |        |
| antins und Pipins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350   | ftentume Denabriid                                          | 376    |
| ines, Mémoires. Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | Samelmanne Werfe. 1. Deft.                                  |        |
| androt. 2 Bbc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 357   | Bearb, v. Detmer                                            | 877    |
| clever, Die Bolitit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Bieper, Die alte Universitär                                | - mere |
| Rarie V. und Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Milnster 1773—1818                                          | 377    |
| Bhllipps von beffen bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | B. Gunblach, Seffen und bie Mainger Stiftsfehbe             | 377    |
| ruch des Samalfaldi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19070 | Affen und Urfunden der Univer-                              | -0.4 1 |
| Arrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 362   | fitat Frantfurt a. D. Seft 3-5                              | 379    |
| olini, Ammiratori e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | v. Raab, Das Amt Baufa bis                                  | 410    |
| esc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369   | gur Erwerbung durch Rur-                                    |        |
| Le treize Vendemiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | fürft August von Sachjen im                                 |        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307   | Sabre 1569                                                  | 380    |
| The same of the sa |       | 4                                                           |        |

## iche Buchhandlung Nachfolger 6. m. b. h., Stuttgart u. Berlin

en erfchienen!

# tschlands Geschichtsquellen

## im Mittelalter

bis jur Mitte des dreigehnten Jahrhunderts

Don

### M. Mattenbach

Erfter Band

Siebente von Ernft Dummler umgearbeitete Huflage -

Geheftet IR. 11 .- In Leinendband IR. 12.50

u beziehen durch die meiften Buchhandlungen

## Bergeichnis ber im Literaturbericht Defprocenen Schriften.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | _                                                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---|
| Bollstunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite  | marin                                                     |   |
| Dieterich, über Befen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Rrauel, Briefmechfel gmilden                              |   |
| Biele ber Bolfsfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260    | Beinrich, Bring von Preufen,                              |   |
| Ufener, Uber vergleichenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200    | u. Ratharine II. von Muhlaub :<br>Ludwalbt, Die englifch- |   |
| Sitten= und Rechtsgeichichte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260    | Engine Officer ben 1788                                   |   |
| Rainbl, Die Boltstunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260    | B. R. Wittiden, Breugen u.                                |   |
| mutitor, on consumer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | England in ber europailchen                               |   |
| Mugemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Bolitif 1785—1788                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Documents relatife & l'histo-                             |   |
| Freeman, The Historical Geo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ire do 2 " et 3 partage                                   |   |
| graphy of Europe. Third                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 262    | de la Pologne. Publ p-                                    |   |
| Edition by Bury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202    | Dembinski. T. I                                           | 3 |
| Babittum in feiner fogials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                           |   |
| fulturellen Birtjamfeit. 2. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265    | 19. Jahrhundert.                                          |   |
| 2. Salomon, Weichichte bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | v. Bwiedined. Eftbenburft.                                |   |
| beutiden Reitungsweiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Deutsche Beidichte bon ber                                |   |
| beutschen Beitungswesens. Bb. 1 u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 267    | Auflöfung Des alten bis jur                               |   |
| Green, Historical Studies .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 268    | Errichtung bes neuen Raifer-                              |   |
| and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | теіфев. 2. 96.                                            |   |
| Mittelalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | v. b. Wolp, Molife                                        |   |
| Salsanial St Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | v. Ruville. Das bentide                                   |   |
| holgapfel, St. Dominifus und ber Rojenfrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271    | Einigungswerf im Lichte bet                               |   |
| Die Unfange ber Montes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211    | amerifanischen                                            |   |
| pietatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271    | v. Stofd, Denfmurbigfeiten                                | 4 |
| Hus opera omnia. Tom L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Rrieg, Ronftantin v. Afvend-                              |   |
| Fasc. I. Ed. Flajshans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273    | leben                                                     |   |
| Undreas von Regensburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | Anna Albania                                              |   |
| Samtliche Werte. Beraus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Deutide Landichaften.                                     |   |
| gegeben bon Leibinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274    | Benerte, Grundeigentumeber-                               |   |
| M. D. Mener, Studien gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | haltniffe und Burgerrecht im                              |   |
| Borgeichichte ber Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277    | mittelalterlichen Ronftang.                               |   |
| Schlecht, Andrea Bamometic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1. 286. I. Teil                                           |   |
| und der Bafeler Rongils-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - main | , 2. Bb                                                   |   |
| versuch vom Jahre 1482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279    | Röpichte, Studien jur Ber-                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | maltungogeichichte ber Groje                              |   |
| Reformationszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | grundherrichaft Werben a. b.                              |   |
| Deniffe, Luther u. Buthertum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Ruhr                                                      |   |
| in ber erften Entwidlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Urfunbenbuch, Sanfifches. 9.20.                           |   |
| Bb. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281    | Rachel, Bermaltungsorganis                                |   |
| Mens. Johann Friedrich ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | jation und Amterwelen ber                                 |   |
| Großmütige. Erfter Teil .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284    | Stadt Leipzig bis 1627                                    |   |
| The state of the s |        | Cittor certain ore your                                   |   |
| 17. und 18. 3abrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Dunemart.                                                 |   |
| Brivatbriefe Raifer Leopolb& I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Ersley, Frederik IV og                                    |   |
| an ben Grafen &. E. Botting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Sleevig                                                   |   |
| 1662-1673. Berausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Handbog i det nordslesvigske                              |   |
| bon Bribram und Landwehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Sporgsmaals Historie, Red.                                |   |
| I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 287    | af von Jessen                                             |   |
| Bleich , Der mabrifche Feldzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | Carlsen, Olrik, Starcke,                                  |   |
| Friedrichs II. 1741/42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Danmarks Kultur ved Anr                                   |   |
| Johann Rafpar Lavater. Dent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1900 som Slutning af el                                   |   |
| fchrift, herausgegeben bon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Hundred sars Udvikling                                    |   |
| Stiftung von Schnyder von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Ostergaard, Vort Folk                                     |   |
| Bartenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290    | det 19. Aarhundrede                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                           |   |

1 punch

# Pistorische Zeitschrift

(Begrundet bon Seinrid v. Sobet.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jouis Erhardt, Otta Ginbe, Gito Grauske, Max Jeng, Sigm. Biegler, Morih Bitter, Kourad Yarrentrapp, fart Jeumer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Mene folge Siebenundfunfzigfter Band.

Der gangen Bethe 93. Banb.

Drittes Deft.

### Inhalt.

| Untfidene. Seite<br>Untelfide Bemerfungen gar Riechenpolitif<br>ber Stanfergeit. Bon R. Gampe . 335<br>Das frungbiffche Geer unter Rarf VII. | Eeite Ein gweites Rachwort. Bon hand 249 Bufah Bon M. Rofer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Son Guftan Rotoff 427<br>Wisgellen.<br>Jur Ariegfuhrung Friedrichs des Großen                                                                | Literaturbericht f. S. 4 b. Umfcfags 516                    |

Münden und Berlin 1904.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg

### De Jur gefl. Beachtung!

Die Berfendung ber jur Beipredung in ber hiftorilden Beilichrift einfaufenden Bicher erfolgt von jegt ab von Strafiburg i. G. and.

Cenbungen bon Mecenfiond. Eremblaren

biffen wir entweder an die Rebaftion (Broleffor Dr. Meinedie, Strahburg). E., Lubwigshafenerstraße 14) ober an die Verlagsbuchhandtung von P. Oldenborreg in Oldenborreg. Glacktraße 8. gu richten

# REVUE

DE

# SYNTHESE HISTORIQU

DIRECTEUR: HENRI BERR.

La revue comprend quatre parties: 1º Articles de fond (théorie de l'hi psychologie historique). 2º Revues générales (inventaire du travail historique à faire). 3º Notes questions et discussions (intermédiaire entre les historiens logues et philosophes) 4º Biòliographie (analyses, revue des revues, belle tique, répertoire, méthodologique. — Utiles aux savants, les Reuses génére mettent à tous les esprits curieux d'embrasser dans une seule publication tout l'historique. Histoire politique, Histoire économique, Histoire des Religions, Histoire Philosophie et des Sciences, Histoire littéraire, Histoire de l'Art. Anthropogie Anthropologie, Sociologie, y sont traitées pour les diverses époques et les dive par les savants les plus compétents, Professeurs du Collège de France, de la So des Universités, etc. Leur ensemble constituera une précieuse encyclopédie la toujours complétée et tenue à jour.

La Revue de Synthèse historique paralt tous les deux mois, depuis soût 1900. l'abonnement annuel: France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr. Rédaction et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris 19

# Deutsche Revu

Eine Monatichriff, Berausgegeben von Richard Fleischer Monatich 1 Beit — Vierfeijahrlich (3 Beite) 6 Mark.

Der Jahrgang 1904 bringt u.v.a. Mittellungen aus den hin laisenen Papieren von

# Rud.von Bennigsen - Staats. von Miqu

pon General von der Goltz über Der ewige Frie

Das Januarheit liefert jede Buchhandlung zur Ansicht, auch die Deutsche Veri Anstalt in Stuttgart.

## Rritifde Bemerfungen gur Rirdenpolitit der Stanferzeit.

Bon

#### St. Sampe.

Albert Saud, Rirchengeschichte Deutschlands. Bierter Teil. Erste und zweite (Doppels) Auflage. Leipzig 1903. X u. 1015 G.

Das Erscheinen eines neuen Bandes von Saucks Rirchengeschichte Deutschlands bedeutet unzweifelhaft ftets eines ber wichtigften Greigniffe in ber hiftorischen Literatur unferer Beit, erfreut fich boch das große Wert, wie ichon der ftarte Abfat zeigt, einer allfeitigen, ftets noch wachsenden Unerkennung und einer über die Rreife ber Theologen und hiftorifer weit hinausreichenden Beliebtheit. Go icheint fich auch über ben vorliegenben vierten Band ichon vor einigen Sahren nach ber Ausgabe feiner erften Salfte ein überaus gunftiges Gemeinurteil gebilbet gu haben, Ehrungen bes Berfaffers haben, wenn ich mich recht ent= finne, gerade an dieje Beröffentlichung angefnüpft, und ber fachmannischen Kritit scheint baburch ihre Aufgabe fast vorweggenommen zu fein. In der Tat, zu einem großen Teile wenigs ftens barf fie fich freudig biefem Gemeinurteil anschließen. ichon die früheren Bande ber S.ichen Kirchengeschichte fo glangend auszeichnete, felbständiges Bordringen bis zu ben fleinften Einzelheiten ber gewaltigen Quellenmaffe und tropbem fein Berfinten in der Gulle, fondern überlegene miffenschaftliche Beberrichung und fünftlerische Bewältigung, das findet man auch bier wieder. Bie leicht ein Durchschnittsgelehrter ben gleichen Befahren erlegen ware, mag man nach einer furgen Uberficht bes Inhalts ermeffen, Die ebenfo ben Reichtum des Gebotenen, wie die fein durchdachte Anordnung - etwa ben flugberechneten Bechiel von Greigniserzählungen und Buftanbichilberungen - zeigen merden.

Bis jum Baffenftillftande bes Bormfer Ronfordats hatte S. im britten Bande ben großen firchenpolitischen Streit geführt. Che er nun weitergeht, legt er mit einer Schilberung ber firchlichen Zustände im Anfang bes 12. Jahrhunderts die Grundlage jum Berftandnis ber folgenden Ereigniffe. Bunachft werben "bie Formen des firchlichen Sandelns", die Inftitutionen, wie fie fich feit dem Beginn der Ottonenzeit gewandelt haben, vom erzbischoflichen Amte bis herab zu den Gemeinden geschildert: in der Sobe ein Burudtreten der firchlichen Aufgaben binter ben politischen, in der Tiefe machsender aktiver Unteil am firchlichen Leben. - Sobann fragt es fich, mit welchem Inhalt biefe Formen erfüllt find. Roch überwiegt in ben religiojen und fittlichen Anschauungen des deutschen Bolfes der alte Beift, aber schon zeigen fich schüchterne Unfage zu etwas Reuem: Die erften Reflexionen und Zweifel, die ersten fettiererifchen Unschauungen, Die erften Unfage einer perfonlicheren Frommigfeit (Rap. 1).

Mit dem Ausgang der Salier beginnt ein Menschenalter des Übergewichtes der firchlichen Macht, das trop des Schismas im wesentlichen bis zum zweiten Kreuzzuge behauptet wird. Aber gerade diese Obergewalt mit den beständigen Sinmischungen in das Gebiet des weltlichen Staates ruft einen Umschwung der öffentlichen Meinung hervor, und diese führt zu einer träftigen staatlichen Reaktion, als in Friedrich Barbarossa ein energischer Bertreter der Reichsgewalt den deutschen Thron besteigt. Die kirchenpolitischen Borgänge dieser beiden Spochen füllen das 2.

und 3. Rapitel.

Unter Friedrich I. scheint beinahe der Einfluß Heinrichs III. über die deutsche Kirche wiederhergestellt zu sein; aber wird es gelingen, ihn zu behaupten? Schon im 12. Jahrhundert sind der Universalkirche frische Kräfte erwachsen, die den Bestand der Nationalkirchen bedrohen; im 13. Jahrhundert nimmt die Bewegung ihren Fortgang. Das sind die neuen Orden (Kap. 4). Innerlich und äußerlich, geistig wie wirtschaftlich sind die sür das frühere Mittelalter so bedeutsamen Benediktinerklöster versallen. Da bewirkt in Frankreich der cluniazensische Gedanke des Zusammenschlusses zu einer organisierten Körperschaft eine Neubelebung in der Form des Zisterzienserordens mit seiner Betonung vor allem der ösonomischen Tätigkeit. Und sür einen Teil der Chorherren, auf die nun mit der Augustinerregel

das mönchische Leben übertragen wird, leistet organisatorisch Ahnliches der Prämonstratenserorden. Beide aber, Zisterzienser und Prämonstratenser, haben ihren Ausgang von Frankreich genommen, sie sind Träger der französischen Kultur; sie sind Organisationen, die über die nationalen Grenzen hinausragen, sie bedeuten eine Verstärfung des universalfirchlichen Elements.

Aber tropbem ware die ipatmittelalterliche Rultur bem Monchtum entwachsen, wenn es ihm nicht gelungen mare, in ben Städten, ben Bentren bes Fortichritts, feften Fuß gu faffen. Indem im 13. Jahrhundert die Bettelorden das erreichen, fichern fie dem Donchtum auch im ausgehenden Mittelalter eine abnlich große Bedeutung, wie es fie in feiner erften Salfte befeffen. Das Beftreben, der neuerlichen, hier und ba vielleicht allzu boch gesteigerten Schätzung bes Ordensstifters ber Minoriten entgegenzuarbeiten, bat S. gegen Franz von Affift in eine allzu fühle und fritische Stimmung verfett. Er wagt (S. 368) nicht, bie Frage zu bejahen, ob Frang ein Talent war. 1) Dem h. Domis nitus ipricht er mit Dante bor jenem ben Breis ber Beisheit au, fein gereifter Charafter braucht ben Bergleich mit ber gludlichen Ratur des Beiligen von Uffifi nicht zu scheuen, fast tritt er in S.s Darftellung bedeutender hervor als jener. Noch in Die hier behandelte Epoche hinein fällt die Berbreitung der beiben Bettelorden in Deutschland. Das 12. und 13. Jahrhundert ift die "beroische Epoche des mittelalterlichen Monchtums", aber Die ursprünglichen Biele find völlig verschoben; mabrend etwa Die Monnenflofter Diefen Banbel nicht mitmachen, aber eben beshalb auch für die Fortentwicklung des firchlichen Lebens nicht in Betracht tommen, haben fich bie neuen Orben abgewandt von ber alten weltflüchtigen Burudgezogenheit und hingegeben bem Rampfe für die firchlichen 3beale als eine Urmee von ichlagfertigen Beamten bes Bapfttums.

Auch die deutsche Theologie (Kap. 5) erfährt in der Stauferzeit einen völligen Umschwung. Anfangs widerstrebt sie erfolgreich der neuen von Frankreich her eindringenden dialektischen Methode, der Scholastik, und besitzt in einem Rupert von Deutz,

<sup>1)</sup> Die Bemerkungen S. 369 ff. darüber, wie fern Franz der Gedanke lag, als Mönch zu leben oder einen neuen Orden zu ftiften, waren heute nach den Ausführungen von B. Göp, hift. Bierteljahrschrift 1903 einigermaßen abzuwandeln.

Honorius von Autun und Gerhoh von Reichersberg auch zunächst noch Gelehrte von beachtenswerter Selbständigkeit. Aber schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stockt die Produktion, es sehlt der Nachwuchs; Deutschland öffnet sich der Scholastik, die namentlich durch die Dominikaner zur Herrschaft kommt und gleich in Albert d. Gr. einen bedeutenden Bertreter sindet, bedeutend mehr durch den Umfang seines Wissens, denn als Psadsinder. Also auch hier hat die romanische Art das Übergewicht über die deutsche erlangt. Die dadurch erreichte Einheit der Theologie dient wieder zur Verstärkung der kirchlichen Einheit.

Aber andere Fortichritte ber allgemeinen Entwicklung: Die Abzweigung weltlicher Wiffenschaften von der Theologie und die Entstehung nationaler Rulturen beginnen Dieje Ginheit zu bedroben. Wie dieser Borgang in Deutschland verläuft, wie die literarifchen und fünftlerifchen Betätigungen ber Epoche gwar noch von firchlichen Ginfluffen burchtrantt find, fich aber großenteils tropbem bereits auf eigene Ruße ftellen, bas wird im 6. Rap .: "Das Chriftentum im Rulturleben" gefchilbert, nach meinem Dafürhalten bier und ba mit etwas zu weitgebenber Berüdsichtigung der Gingelheiten. Gine gusammenfaffende Bervorhebung nur bes Bejentlichen mare ba im Intereffe ber Bejamtwirfung des Bertes, das ohnehin durch feinen Umfang bedeutende Unforderungen ftellt, vorzugiehen gewesen. Gerade bei biefem Abschnitte ließ fich außerdem bei einer Beschränfung auf die deutsche Rultur doch nichts Abgerundetes und völlig Befriedigendes bieten, benn eine gu ftarfe Ginseitigfeit ber Betrachtung mar dadurch bedingt. Seber wird das empfinden, wenn er etwa lieft (S. 497): "In die Rlofterschule führt der Ursprung der modernen Beiftes- und Raturwiffenichaft. Go bewies fich auch bier die Rirche ale die große Lehrerin ber Belt"; benn mare Die europaifche Gesamtentwicklung ins Huge gefaßt, jo mußte bie Rirche doch ein gutgemeffen Teil biefes Berdienftes ben Mohammedanern abtreten, von deren Rultureinfluffen man überhaupt in bem Bande wenig genug fpurt. Die Tatsache ferner, daß zuerst einige Geifts liche bem Bedürfnis der Laien nach einer deutschen Geschichtichreibung entgegenkamen1), rechtfertigt noch faum ben allge-

<sup>1)</sup> Betreffs ber fachfifden Beltdronit ericeinen übrigens die Berbaltniffe auch burch bie Bemertungen S.s auf G. 490 noch nicht völlig geftart.

meinen Sat (S. 492): "Die deutsche Geschichtschreibung ift eine Gabe der Kirche an bas beutsche Bolk."

Much in diesem Abschnitte fehlt es nicht an feinen und geiftreichen Bemertungen, die anregen, auch wo man nicht zustimmen fann. Go scheint mir etwa bei der Besprechung bes Ludus de Antichristo (S. 504) ber Deutung des Antichrifts als des weltbeherrichenden Bapfttums die überzeugende Rraft zu fehlen. -Gine überaus reiche Rultur ift es, die an unferm Auge vorübergiebt. S. schatt fie fast überschwänglich, wenn er (S. 544) außert: "Nur noch einmal hat die Belt eine ahnliche Bereicherung und Bertiefung bes geiftigen Lebens erfahren, wie in Diefen Jahrgehnten", benn neben Renaiffance- und Reformationszeit famen ba doch zum mindeften das ausgehende 18. und das 19. Jahrhundert in Betracht. - Auch fur die Runft bes Mittelalters bildet bie ftaufifche Epoche eine entscheidungsvolle Beit, und auch bier biefelbe Entwicklung wie in Biffenschaft und Dichtung: bei ben engften Beziehungen gur Rirche boch ein ftarteres Bervortreten des Laientums, und wie etwa die deutsche Theologie erft nach langem Sträuben ber von Franfreich vordringenden scholaftischen Methode fich öffnet, fo die deutsche Bautunft bem gotischen Stil.

Inzwischen hat das Gebiet der deutschen Kirche eine stets noch wachsende Erweiterung ersahren durch die Mission und Kostonisation im Osten (Kap. 7). Ihr Verdienst daran, insbesondere an der Wendenmission, ist früheren überschätzenden Darstellungen, wie der von F. Winter, gegenüber nach H. erheblich einzuschränken. Die Kirche hat dabei viel mehr gewonnen als geleistet. Die Visterzienser "folgten den Spuren der Kolonisten, gingen ihnen aber nicht voran", und die Ersolge der christlichen Religion etwa bei den Pommern wären nicht so leicht gewesen, wenn sich nicht schon vorher der heidnische Glaube in voller Auslösung besunden hätte. Bollends durch den Wendenkreuzzug von 1147, "das törichteste Unternehmen, das das 12. Jahrhundert fennt", ist die Wission mehr gehemmt als gefördert. I) Erst durch die Kolonisiation ist dis zum Ende des 12. Jahrhunderts in dem ganzen wendischen Missionsgebiete der Sieg des Christentums entschieden.

<sup>1)</sup> Die starke Unterscheidung, die S. 605 in Bernhards Schlagwort zwischen der Reihenfolge: "Ausrottung oder Bekehrung der Seiden" und der Stellung: "Bekehrung oder Ausrottung" gemacht wird, erscheint mir etwas gekünstelt; der Sinn durfte in beiden Fällen derselbe sein.

Das charakteristische Moment, das bei dem Vordringen nach dem sernen Osten in H.S Darstellung hervortritt, ist die Beteiligung der Päpste als der obersten Leiter der Unternehmungen, so in Livland, wo schließlich aus deutschem Missionsgediete päpstliches Territorium erwächst, so in Preußen, wo die Mission von Ansang an unter päpstlichem Einslusse steht, das Land — freilich in Konkurrenz mit dem Reiche — als päpstlich betrachtet, die Temporalien den Bischösen vom Papst verliehen werden. Und darin schließt sich nun dieser Abschnitt eng den vorigen an: die Universalsirche überstügelt auch hier die Reichsfirche.

So werden wir durch diese Kulturschilderungen von selbst zurückgeführt zu den großen firchenpolitischen Kämpfen, die im 13. Jahrhundert von neuem beginnen. Nach einer letzen drangsalvollen Zeit unter Heinrich VI. 1) erhebt sich die Papstkirche unter Innozenz III. zur Obergewalt (Kap. 8) und weiß sie in dem letzen großen Entscheidungskampse gegen Friedrich II. zu behaupten (Kap. 9).

Aber indem ihre Weltherrschaft durch die Vernichtung des staussischen Geschlechtes gesichert erscheint, beginnt — nicht zum wenigsten gerade infolge des Kampses und der durch ihn herbeigeführten Verweltlichung der Kirche — ihre "Herrschaft über die Gemüter der Menschen" zu wanken. In einem letzten Kapitel veranschaulicht uns H. dies den Sieg in Frage stellende Ergebnis des langen Streites. Jetzt erhebt zum ersten Male bedeutsam in der Laienwelt die Ketzerei ihr Haupt. Die Verdreitung der Katharer und Waldenser in Deutschland wird uns ebenso wie der Gegenschlag der Kirche, die Inquisition, mit vielen wertvollen neuen Zügen geschildert, so etwa in der Beurteilung der Waldenser gegen Karl Müller nicht auf das Bußsakrament, sondern auf Predigt und Seelsorge das Hauptgewicht gelegt.

Aber auch innerhalb ber Rirche besteht nicht mehr die alte Einheit und Einförmigkeit. Es mehren sich die Kontraste unter den Beistlichen so gut wie unter den Laien. Das stärker ausgeprägte individuelle Leben tritt auch da zutage. Eine Frömmig-

<sup>1)</sup> Die fünftlerische Gliederung bes Stoffes hatte noch gewonnen, wenn die Regierung heinrichs VI. gleich oben an die Zeit Friedrichs I. angeschlossen, und der Einschnitt erft mit dem Jahre 1198 gemacht ware.

feit wächst empor, die bald in Widerspruch gerät zu der offiziellen Rirchlichseit. Ein wildes Gären in den Gemütern, starke sittliche Gegensähe, eine Fülle ungelöster Probleme: so wird der Übergang zu der folgenden Periode angebahnt, in der zwar die machtvollen führenden Persönlichkeiten der staussischen Epoche sehlen, aber die Massen um so größeren Anteil an der deutschen Kirchengeschichte gewinnen.

Schon aus diesem flüchtigen Überblick des Inhalts wird sich entnehmen lassen, welch' reiche Anregungen auch dieser neueste Band der Hichen Kirchengeschichte bietet, und welch' geschlossene Geistesarbeit zur Bewältigung eines solchen Stoffes nötig war. Wie viele groß angelegte Werfe gerade deutscher Gelehrten sind nicht in den Anfängen steden geblieben! Dem unermüdlichen Fleiße H.s gebührt der lebhafteste Dank dafür, daß er dieser Gesahr schon jest entronnen ist. Möge er, nachdem er nun etwa die Hälfte der Bahn durchmessen hat, rüstig und unbeirrt fortsichreiten zum Ziele!

Lieft man auf S. 480 die Worte, mit denen die Geschichtschreibung Ottos von Freising im Unterschied von der früheren charafterisiert wird, so ist man unwillfürlich geneigt, sie mit geringer Abwandlung auch auf das Verhältnis der H.schen Kirchengeschichte zu ihren Borgängern anzuwenden: "Sie ist in einer Hinficht unbesangener, gerechter, in anderer wärmer, weicher, bestenders gedankenvoller, als man bisher gewohnt war. Die Stimmung und Lebensanschauung des Geschichtschreibers geben seinem Werk einen eignen Ton. Auch hier verleugnet sich das Hervortreten der Subjektivität — nicht." Ich möchte hinzusügen, daß die Kritik nicht eben die stärkste Seite des großen staussischen Geschichtschreibers war, und auch darauf muß ich nun die Übereinstimmung ausbehnen.

S.s Buch hat nachgerade eine fast autoritative Geltung erlangt; der Ansanger, der Anregung für sein Studium schöpfen, der Forscher, der sein Einzelwissen in den großen Zusammenhang einsügen möchte, kann in der Tat kaum ein besseres Werk in die Hand nehmen. Für wie viele Wonographien und gemeinverständliche Darstellungen wird es ausgebeutet werden, ganz abgesehen von seinem Ginfluß auf den Unterricht! Da halte ich es im Interesse der von Irrtümern möglichst rein zu bewahrenden histo-

rischen Forschung für nötig, einmal recht eindringlich zur Borficht in der Berwertung der Ergebnisse S. zu mahnen und mit aller gebotenen Zurüchaltung, aber auch mit aller Bestimmtheit zu betonen, daß die fritische Arbeit nicht durchgehends auf der Höhe steht.

Ich finde die Neigung allzu ftark ausgeprägt, aus oft benutzten Quellen Neues herauslesen zu wollen, flüchtige Einfälle — etwa für die Datierung von Schriftstücken — als vollgültige Beweise zu betrachten, auf einzelne Quellenstellen ein übermäßiges Gewicht zu legen, daraus mit stark subjektiver Beimischung ein einseitiges Charafterbild hervorwachsen zu lassen und die weiteren Belege nun bereits mit Boreingenommenheit dem gewonnenen Eindruck anzupassen. Die meisten seiner vielgerühmten und sicherlich eine höchst bedeutende Gabe verratenden Persönlichkeitschilderungen sind nach meiner Überzeugung nur mit großer Vorsicht zu verwerten.

Diefe Mangel ber fritischen Arbeit scheinen mir im Fortgange bes Werfes ftarter hervorzutreten, im britten Banbe bereits mehr als in den beiden erften. Schon ba wurde etwa das Barbarentum Beinrichs I., die Berufung Ottos des Großen nach Rom durch die Gegner Papft Johanns XII., die geringe Schätzung der Anlagen Ottos II., Der "geniale Bedante" Ottos III. an Stelle ber unmittelbaren Berrichaft des Raifers über das driftliche Abendland die Oberherrichaft bes Raijers über Die Fürsten des chriftlichen Europas zu seten", eine Herrichaft burch die Kraft des Geiftes, für beren Ausführung ber junge Berricher nur au früh ftarb, ferner die firchenpolitischen Borgange aus ber legten Regierungszeit Beinrichs II., die Uberschätzung Beinrichs III., "bes machtigften beutichen Berrichers feit Rarl dem Großen", Die Berhandlungen von Tribur und Oppenheim 1076, Die Beurteilung der Gesamtpolitif Gregors VII., die Abmachungen Beinriche V. mit Papit Pajchalis II., das alles wurde, um nur bas zu nennen, mas mir von der Lefture ber im Gedächtnis geblieben ift, einer berechtigten Rritif, wenn ich nicht irre, Angriffspuntte bieten.

In dem vierten Bande, mit dem ich es hier allein zu tun habe, find solche Angriffspunkte noch weit zahlreicher, und indem ich mich nun anschicke, die kirchenpolitischen Abschnitte, die für eine derartige Nachprüfung in erster Linie in Betracht fommen<sup>1</sup>), mit einigen fritischen Bemerfungen zu begleiten, muß ich den Leser vorab um Berzeihung bitten, wenn ich mich gezwungen sehe, wenigstens in einem Kapitel einmal der Arbeit H.S Schritt für Schritt nachzugehen, da sich nur so ein sicheres Urteil gewinnen läßt.

Dazu mag uns gleich die Schilderung ber Perfonlichkeit und Politit Lothars von Supplindurg dienen. Gine allgemeine Bemerkung drangt fich da von vornherein auf. Es ift bedenklich,

<sup>1)</sup> In ben übrigen Abichnitten ift die Rachprufung im einzelnen, wie bei allen mehr fulturbiftorifden Arbeiten, ichwieriger. Der Bert ber Ergebniffe hangt ba freilich nicht minder von der richtigen Unfepung und Einschäßung ber Quellen ab. Daß S. auch ba bisweilen fehlgreift, mag ein Beispiel Beigen. Gin Brief, den A. inquilinus civis ex urbe Spirae an einen Ergbischof H. richtet, war bon bem Berausgeber Martene auf Erzbifchof Beribert von Roln als Empfanger bezogen, weil in derfelben Sandichrift, in der er ihn fand, auch die Vita Heriberti enthalten mar. 5. ift biefer Anfetung im 3. Banbe feiner Rirchengeschichte gefolgt. Seitbem habe ich die Sf. im Britischen Mufeum benupt und im Reuen Archiv XXII, 373 ff. darüber gehandelt. Gie enthalt außer ben gefam= melten Berfen Lamberts, eines Sproglings ber Lütticher Schule, ber um die Mitte bes 11. Jahrhunderts Monch in Deut und feit 1060 Abt von St. Loreng in Littich mar, nichts weiter als einige Berfe von Abelmann, Lamberts Lehrer, ber von 1030-1047 Scholaftitus in Lüttich war und amijden 1055 und 1057 Bijchof von Breecia murbe, und ben Brief jenes A., ziemlich bicht binter ben Berfen. Die Bermutung ber Identität jenes A. mit Abelmann lag nabe. Gie fonnte weiter gefrütt werden. Denn A. ichreibt ex urbe Spirae, Abelmann aber hat fich - ein fehr auffälliges Busammentreffen - ficher zwischen den Jahren 1047 und 1057 in Spener aufgehalten. Abelmann weilte als Romane ungern unter ben Deutschen, er erwähnt die Tentonicas aures, inter quos tam din peregrinor. Jener A. icheint basfelbe Gefühl auszudruden burch bie Bezeichnung inquilinus civis, "fremdbürtiger Bürger", Die er fich beilegt. Gie ift eine gelehrte flaffifde Reminisgeng und Spielerei und bebeutet nichts weiter als "Bewohner eines fremden Aufenthaltsortes"; nur fo ift fie verftandlich und annehmbar, - die Gelbstbenennung etwa eines Städters als civis in einem lateinischen Briefe des 11. (wohl auch noch bes 12.) Jahrhunderts mare gang ohne Beifpiel. Den Brief jenes A., wenn er Abelmann ift, batte alfo Lambert in Deut bei Roln fennen gelernt und an feine Berte angereiht. Dagu ftimmt gut, bag eben in ben fraglichen Jahren ber Rame bes Rolner Erzbifchofs mit einem H beginnt; es ift Erzbifchof hermann II. bon Roln (1036-1056). Go ichließt fich die Rette doch vortrefflich; ber Brief mare zwischen den Jahren 1047 und 1056 von Abelmann, ber als Lütticher Scholaftifus und burch feinen Schuler Lambert Beziehungen gu Roln batte, an ben Kölner Ergbischof hermann II. gerichtet. - Dieje meine Unfetung bes Briefes nennt nun S. C. 98 ein "Raten" und

nur eine Seite der Tätigkeit eines Herrschers, hier die Kirchenpolitik, zu versolgen und das daraus gewonnene Urteil auf die Gesamtheit seiner Persönlichkeit und Politik zu übertragen. Dadurch erscheinen schon manche früheren Herrschergestalten bei H. in stark einseitiger Beleuchtung. Bon den späteren könnte etwa ein Albrecht I. auf solchem Wege niemals gerecht gewürdigt werden. Darunter hat nun auch Lothar stark zu leiden. Ich bin weit davon entsernt, ihn für eine große historische Figur zu halten, aber die Schilderung, die hier von ihm entworfen wird,

geht leicht barüber binmeg. Er hat folgenbe Bebenten: 1. Gin Rlerifer tonne fich nicht civis nennen, - ich habe bas boch gerade als tlaffifche Reminisgeng gedeutet. 2. Die Absolutionsformel: ego te absolvo, die in bem Briefe als Neuerung heftig angegriffen wird, fei "im 11. Jahrhundert höchst selten", - tommt also boch vor, und ber heftige Angriff auf bie Reuerung fest ihre Geltenheit geradezu voraus. 3. Die Befdwerde eines Spehrer Burgers hatte fich nicht nach Koln, fondern nach Maing richten muffen, - ja, es ift eben fein civis fondern ein inquilinus civis, ber Bitticher Abelmann, beffen Begiehungen gu feinem fruberen Rolner Metropoliten, auf den auch der Fundort der Di. hinweift, nicht auffallen tonnen, und ber fich auch fonft als Giferer für die unbedingte Orthodoxie in einem langeren Schreiben an Berengar von Tours hervorgetan hat. - Geine frühere Unfepung bes Briefes ericheint aber S. felbit jest bedentlich, und er gewinnt eine neue Beftimmung : 1. Mus bem leptangeführten Grunde muß er an einen Erzbifchof bon Maing gerichtet fein. 2. Da jene Abfolutionsformel im 12. Jahrhundert häufiger ift als im 11., gehört ber Brief erft in bas ipatere Jahrhundert. 3. Der einzige Erzbischof von Maing mit einem H am Unfang feines namens ift im 12. Jahrhundert Beinrid L (1142-1153); alfo ift er ber Empfänger. Daraus giebt S. bann im Text die Folgerung : er findet es bemertenswert, bag folche Ginmendungen von einem Laien ausgesprochen werden, ber freilich, wie er gugibt, fic biefen lateinischen und theologischen, von Bitaten durchsetten Brief ben einem Rlerifer tongipieren laffen mußte. Sind biefe Schluffe icon an fic wenig überzeugend und fünftlich, fo wird ihnen durch palaographiide Grunde vollends ber Boden entzogen. Zwar wird in dem gebrudten Rataloge der Sif. des Brit. Duf. Die Si. bem 12. Jahrhundert gugewiejen. boch ift bas ichon von bem gewiß forgfältigeren und fachverftandigeren B. Baip, Reues Archiv IV, 373 verbeffert in 11. Jahrhundert. 3ch felbft tonnte bies Urteil nur bestätigen, wenn ich auch, um jeden Zweifel ausjuichließen, die Doglichfeit einer Dieberichrift gang im Beginne des 12. Jahr hunderts offen ließ. In die Mitte diefes Jahrhunderts aber darf fie feinesfalls binaufgerudt merben. Schon aus Diefem Grunde wird baber S. genötigt fein, feine jegige Datierung des Briefes wieder fallen gu laffen, und ba mochte ich ibn boch bitten, ebe er für eine neue Auflage nach einer weiteren Bestimmung fucht, noch einmal meine Unjepung in freundliche Erwägung gu gieben.

ist doch völlig einseitig und ungerecht; die tadelnden Urteile beruhen wenigstens zum Teil auf übertriebenen Berallgemeinerungen oder unrichtiger Auslegung der Quellenstellen.

Er "wußte die Menschen nicht zu beurteilen." Belege: "Die Erhebung Brunos von Köln z. B. war ein unbegreiflicher Mißgriff, ebenso die Wahl Liethards von Cambrai." Warum die des letteren, der Kaplan Lothars war, ist nicht ganz ersichtlich, benn wenn die Verschlenberung der firchlichen Güter schließlich zu seiner Absezung führte, so besaß er doch auch manche Borzüge (vgl. Bernhardi S. 592). Und was den Kölner betrifft, so bestreitet H. selbst (S. 143 Ann. 4), daß sich Lothar in ihm getäuscht habe; er habe in ihm den Parteigenossen befördert. Wacht es demgegenüber gar nichts auß, daß in Albrecht dem Bären, Konrad von Bettin, Adolf von Schauenburg tüchtige Männer an die rechte Stelle geset wurden, daß Bischof Otto von Bamberg die Unterstügung des Kaisers erhielt?

"Er verstand nicht felbständig zu handeln", "er war — für Seiteneinfluffe zugänglich, felbit feine Schreiber mußten ihn gu lenten". Bir gewinnen baraus ben Ginbrud völliger Billenlofigfeit. 218 Beleg für die lette Behauptung dient folgendes: Sugo Metellus Schreibt in einem Briefe an Embricho: Dictum est in manu tua consilium regis esse. Aber einmal war bas offenbar in ichmeichlerischer Absicht gejagt, und bann war Embricho zwar durch die übliche Schule ber Reichstanglei binburchgegangen, aber bamals bereits Bischof von Burgburg und ein angesehener Staatsmann, also boch nicht, was wir unter einem Schreiber verfteben! Die "Seiteneinfluffe" ergeben fich aus einigen Briefftellen Bernhards von Clairvaux, an benen gesagt wird, dem Raiser sei etwas subreptum, was boch ebenjogut als Runftgriff bes raffinierten Stiliften gelten barf, ber Anfichten, welche ihm unbequem find, nicht als eigenste Meinung bes herrichers hinftellen möchte. Die Unfelbftandigfeit bes Sanbelne endlich foll burch die gesamte Darftellung S.8 belegt werben, aber, wie wir sehen werden, hat die einmal gewonnene Auffaffung fie auch ba ju ungunften Lothars beeinflußt, wo gar feine Beranlaffung vorliegt, fein Sandeln nicht ale ein felbständiges zu betrachten. Manche Buge ber Schwäche, bes bedächtigen Alters, der Rudfichtnahme auf die Art feines Emportommens, Einflüffe seiner Gemahlin Richenza und anderer ihm nahestehender Persönlichseiten verlenne ich keinen Augenblid; die Ausdrücke S.s aber sind maßlos übertrieben.

Wenn er Lothar weiter die Feldherrngabe abspricht, so meine ich, daß in den beiden als Belege angesührten Fällen aus einem böhmischen Feldzuge und der Belagerung Nürnbergs sur uns moderne Beurteiler, die wir die Gründe und die Lage der Berhältnisse im einzelnen nicht kennen, weiteste Zurückhaltung geboten ist. Die unzweiselhaft bedeutende strategische Leistung des zweiten Römerzuges aber wird für H. wohl kaum in Betracht kommen, der sie Lothars Unfähigkeit schwerlich zutrauen und lieber dem dasur stets zur Verfügung stehenden Heinrich dem

Stolgen guichreiben wird.

Die firchliche Devotion läßt B. zwar gelten, ja er ftellt fie noch größer bin, als fie war, wenn er die beiben Deffen, die Lothar ausnahmsweise auf bem italienischen Geldauge fur bie Toten und für das Beer außer ber üblichen Tagesmeffe gu boren pflegte, zu einer regelmäßigen Gewohnheit macht. Dagegen will er ihm moralische Integrität nicht zubilligen; "er war ein Simonift, Gold nahm er von jedermann, felbft von einem Begenpapft." Als Beleg bient vor allem eine Stelle ber Vita Norberti: Legati Romanorum a Petro Leone missi domnum imperatorem adierunt, attemptantes tam prece quam pretio necnon ratione animum principis ad suum assensum S. bemerft : "Bernhardi überfett : ,fie fparten inclinare. weder Bitten noch Beriprechungen'. Aber pretium beift bod nicht Berfprechung, fondern Brafent." 3ch mochte vielmehr fagen: Saud behauptet: , Gold nahm er - felbft von einem Gegenpapit. Aber attemptare heißt doch versuchen, und die Quelle fährt fort: qui cum non proficerent etc. G gehört boch schon eine ftarte Boreingenommenheit zu ber Folgerung: Lothar fei gwar für die Gründe Anaflets unguganglich gewesen (vgl. S. 145), habe aber fein Bold eingestedt. - Ebenfo berichtet ber angeführte Canonicus Wissegradensis nur von Beftechungs ver fuchen bei Belegenheit ber Befegung Des Bis tums Brag: quidam familiarium ac propinquorum interventu, quidam vero censu etiam sanctos corrumpente ducem Sobezlaum et Lotarium imperatorem sollicitavere, eorum concessu divina sine voluntate sancti martyris

Adalberti sedem aestimantes obtinere. 1) — Die Nachricht ferner der Annales Stadenses, daß Lothar einmal (wohl für die Ausrüftung des zweiten Kömerzuges) aus dem Kloster Kosenfeld 600 marcas argenti de altari s. Marie abstulit, was H. als "Raub" bezeichnet, tut hier wenig zur Sache. — So bleibt nur die Anklage der Simonie übrig, die der Lothar seindselige Anselm von Gembloux erhebt, und die nicht ohne weiteres für bare Münze genommen werden dars. Wäre die Aussassiung H.s berechtigt, so würde Lothar gerade in jener Zeit weithin Anstoß erregt haben, und wir würden vermutlich auch in anderen darstellenden Duellen oder vertraulichen Briesen einen Riedersschlag davon sinden.

D.s weitere Bemerfung: "Befonders aber fehlte es ihm an jedem eigenen politischen Bedanken" leitet uns von Lothars Berfonlichfeit zu feiner Politit. Im allgemeinen follte ba bas bobe Lob eines Otto von Freising einem völlig verwerfenden Urteil gegenüber gur Borficht mahnen; auch bewegt fich bie Dacht Lothars mahrend ber furgen zwölf Jahre feiner Berrichaft immerhin in beftandig auffteigender Linie, was doch in ber Regel als ein Gradmeffer für die Richtigfeit bes Berhaltens gelten barf. Und abgesehen von feiner ber fachfischen Stammegüberlieferung entsprechenden icharferen Betonung ber nördlichen und öftlichen Politit Danen und Bolen gegenüber, scheint mir in der Ubertragung ber Sausmachttenbengen, die fich bisher im engeren Rahmen des fächfischen Bergogtums abgespielt hatten, auf das Reich ein fruchtbarer politischer Gebante Lothars zu liegen. Denn ber gewaltige Machtbereich burch gang Mitteleuropa, von Meer ju Deer, ben bald fein Schwiegersohn Beinrich ber Stolze unter fich vereinigte, tam nicht burch Zufall zusammen, sondern lag offenbar in den Bielen Lothars, und mare nicht Beinrich burch bie usurpatorische Erhebung Konrads III. vom Throne abgebrängt und bald barauf vorzeitig gestorben, sondern hatte er die welfische Dynaftie zur dauernden Berrichaft in Deutschland gebracht, fo wurden wir Lothars vorbereitende Regierung vermutlich mit gang anderen Augen betrachten. Auch fo noch hat trop der Ungunft

<sup>1)</sup> In einem anderen Falle jagt H. felbst (S. 124) von Lothar: "Selbst das Anerbieten einer Geldsumme — vermochte ihn nicht umzusitimmen."

der Berhältnisse die von ihm begründete welfische Machtstellung die deutschen Geschicke lange und wesentlich genug bestimmt. Unter diesem Gesichtspunkte der Territorialpolitik gewinnt auch die Belehnung mit den mathildischen Gütern durch den Papst ein anderes Anschen. Mochte die Form bedenklich sein und zu künstigen Irrungen den Grund legen, für sich und Heinrich den Stolzen gewann Lothar so ein Anrecht auf die Lande, das sonst den Staufern zugestanden hätte. Diese Dinge liegen gewiß außerhalb des Rahmens einer Kirchengeschichte Deutschlands. Aber indem H. sie außer Acht läßt und troßdem ein Urteil über Lothars Gesamtpolitik fällt, muß dies Urteil notwendig einseitig lauten.

Prüsen wir, ob er wenigstens die Kirchenpolitik Lothars einwandsrei dargestellt hat. Sie bietet dem Forscher bekanntlich einige schwierige, kritische Probleme, und in der überreichen Literatur ist noch nicht in allen Punkten völlige Übereinstimmung erzielt. Hat Quellen und Abhandlungen sorgfältig durchgearbeitet und ist vielsach zu neuen Ergebnissen gelangt, aber diese wirken mehr verwirrend als klärend.

Ihm ift Lothar nichts weiter als firchlicher Barteimann. Er begreift nicht, wie Giesebrecht ihm die Absicht guschreiben fonnte, "im Frieden mit der Kirche alles wiederzugewinnen, mas das Reich im Sader mit ihr verloren hatte. Denn dieje Ber lufte waren ja nach Lothars Barteiurteil lauter Bewinn". Deiner Auffaffung nach fommt dabei der fächfische Bartifulgrift und Territorialpolitifer, der bisher im wohlverstandenen Interesse mit der firchlichen Bartei gegangen war, und an ben fein neues Amt nun auch neue Anforderungen ftellte, ju furg. Bei ber Bablhandlung find nach S. ausschließlich firchliche Motive maggebend gewesen. Im Widerspruch zu den ausdrücklichen Angaben bet Quellen halt er die Mussichten des Staufers Friedrich von Schwaben von Anfang an für fehr gering. Die Intrique bes Mainzers verliert dadurch die ihr zukommende Bedeutung, und die m. E. geradezu entscheidende Abmachung mit bem Bagern herzog wird überhaupt nicht erwähnt.

Es ist bekanntlich eine vielumstrittene Frage, ob und mit welchen Zugeständniffen an die firchliche Partei Lothar sofort seine Wahl bezahlt habe. Ich bin mit H. — freilich aus anderem Grunde — darin durchaus einverstanden, daß man sich bei ber

Beantwortung nicht auf das sog. Pactum in der Narratio de electione Lotharii stügen dars. 1) Aber H. glaubt gleichwohl aus dem praktischen Berhalten Lothars und der Fürsten erschließen zu können, welche Zugeständnisse der König im einzelnen gemacht habe, nämlich 1. Lossage von jeder persönlichen Einwirfung auf die Bischosswahlen, 2. Berzicht auf den Borgang der Investitur vor der Weihe, 3. Preisgabe der bischöslichen Mannschaft. Die Bestimmtheit, mit der diese Dinge vorgetragen werden, mag manchen Leser darüber hinwegtäuschen, daß wir es doch nur mit einer recht unsicheren und bedenklichen Konstruktion zu tun haben.

<sup>1)</sup> Die Aufftellungen Boltmars halte auch ich geradezu für das Mufter einer leichtfertigen Interpolationsannahme, und ebenjowenig tann ber Berjuch von Schneiberreit, die gange Stelle als eine Galichung bes Berfaffers ber Narratio binguftellen, auf Beifall rechnen. S. fieht mit Bait in dem Pactum nur die Formulierung ber fubjeftiben Buniche bes Autord. 3d enticheibe mich für die Meinung von Bernhardi und Giefebrecht, daß bier eine einseitige Resolution, ein Programm der für die extremen firchlichen Forderungen eintretenden Bralaten g. T. wortlich wieder= gegeben ift, und ich weiß nicht, warum D. es für unmöglich halt, die Erflarung "fo zu tonftruieren, bag eine Inhaltsangabe baraus wird." Bu ben wohl icon anderweitig angeführten Grunden (Einleitung mit prescribitur und prefigitur, fnappe, urfundenmäßige Formulierung, fonftige Bewohnheit bes Mutors, wortlich aus Urfunden ju gitieren, wie am Schluffe: quam si quis infregerit 2c.) möchte ich hier einmal auf ftiliftische Abweichungen bon bem übrigen Text ber Narratio hinweisen. Sonft wird das Adjettiv imperialis gebraucht, hier imperatorius. Die auffällige Rachfrellung des Abverbs bei sollempniter, stabiliter findet fich fonst nicht. Beradezu ein Lieblingswort des Autors im übrigen Terte gur Bezeichnung pon "recht und billig" ift debitus. Nicht weniger als achtmal begegnet es in dem furgen Stude. hier ware zweimal Belegenheit gewesen, es anzuwenden; beibe Dale fteht aber iustus, bas feinerfeits in bem gefamten übrigen Texte nicht bortommt. Gur fich allein gewiß nicht ausichlaggebend, tonnen dieje ftiliftifchen Abweichungen wohl gur Berfiartung ber übrigen Grunde beitragen. - Bas die Frage ber Berfafferichaft ber Narratio betrifft, jo bat man, jo viel ich jebe, noch nicht auf die zweis malige, bodft auffällige Bervorhebung gerade des Regensburger Bifchofs aufmertfam gemacht. Die Erwähnung in Rap. 5 mag noch angeben, falls ber Bijchof wirflich neben bem Galgburger in der Berfammlung rednerifch herborgetreten ift. Aber in Rap. 7 handelt es fich nur um Ratichlage und Bitten, die er fern von dem Bablorte ebenfo wie die ceteri principes an den Staufer gerichtet hat; warum ihm da bor ben übrigen Gurfien die Ehre der Rennung guteil wird, ift unbegreiflich, wenn nicht der Berfaffer gu ihm in naber Begiehung geftanden bat.

Die erste Zusage wird aus dem Berhalten Lothars im Anfang seiner Regierung gesolgert und S. 119 Anm. 5 ein reiches Material für den Berzicht auf Geltendmachung des königlichen Einflusses bei den Bischosswahlen der zwanziger Jahre zusammengestellt. Zwingend ist es freilich nicht. Meist sind die Quellenangaben viel zu dürftig, um irgendwelche Schlüsse zuzulassen. Ein Eingreisen Lothars in die Magdeburger Wahl ist sicher, in die Speherer höchstwahrscheinlich. Auch die Frage wäre aufzuwersen, ob nicht das eine oder andere Bistum, etwa Konstanz, dadurch dem königlichen Einfluß versperrt war, daß es im Machbereich der Stauser lag. Aber auch wenn man eine völlige Zurückhaltung Lothars in dieser Hinsicht zugibt, ist damit noch seineswegs entschieden, ob sie einer ausdrücklichen Berpflichtung entsprach oder ein freies Entgegenkommen des Königs gegen die kirchlichen Wünsche war.

Böllig miglungen erscheint mir die Begründung der zweiten Bufage. Roch ehe man auf der Mainger Reichsversammlung von 1125 in die Wahlhandlung eintrat, hat der Erwählte Reim bert von Brixen, der von dem Salzburger Erzbischof gegen ben faiferlich gefinnten Sugo aufgestellt war, die Ordination erhalten. Der Borgang beweift, daß die ftreng firchliche Partei von bom herein ftark vertreten war, und daß fie die Beihe Reimberts auf alle Falle noch vor ber Konigswahl unter Dach bringen wollte, ohne Rudficht auf die Investitur, die der neue Berricher porher hatte erteilen follen, über die freilich für die Reit der Thronvatang im Wormfer Konfordat ausdrücklich nichts bestimmt Bie nun aber aus Diejem Afte folgen foll, daß bereits eine Berftandigung zwischen Lothar und den Bischöfen ftatte gefunden, und jener den wichtigen Buntt bes Bormjer Ronfor dates, der die Reihenfolge von Investitur und Beibe betrifft, aufgegeben habe, ift mir ichlechterbings unverftandlich. Gegenteil, man fonnte barin eber einen Beleg bafur erbliden, daß die kirchliche Bartei des Sieges ihres Randidaten Lothar noch feineswegs ficher war; benn wozu fonft die Gile? S. fieht fich benn auch zu ber weiteren unwahrscheinlichen Unnahme gezwungen, daß Lothar dieje feine Bufage fofort und regelmäßig verlett habe, ohne damit irgendwelchen Unftog zu erregen. Denn die Investitur sei auch unter ihm, wie bisher, der Weihe vorauf gegangen; zweifelhaft fei nur, "ob es geschah, weil Lothar auf

ieinem Rechte (?) bestand, oder weil die Wähler bedenklich waren, von der bisherigen Gewohnheit abzuweichen." Die Wähler hatten darüber doch wohl weniger zu befinden als der Gewählte, und ob bei einem Norbert von Magdeburg wirklich dies dis zur Preisgabe der bedeutendsten firchlichen Errungenschaften gehende Waß von ängstlichem Festhalten am Alten vorauszusehen ist? Es ist klar, daß davon nicht die Rede sein kann. Das angebliche zweite Zugeständnis Lothars bei seiner Wahl erweist sich als völlig haltlos.

Das britte, das den Erlaß der Mannschaft der Bischöfe (ober des Lehnseides, wie H. sagt) betrifft, wäre an sich eher mögsich, aber eben auch nur möglich, durchaus nicht bewiesen. Denn daß während Lothars Regierung in keinem Falle unzweideutig is Mannschaft der Bischöfe erwähnt wird, besagt nicht viel. Nan müßte erst nachweisen, daß solche Erwähnung unter andern derrschern Regel seien, um aus dem Schweigen der Quellen Schlüsse zu ziehen. — Der Verzicht Lothars bei seiner Thronsesteigung aber entsprach den herrschenden Rechtsvorstellungen, ie für geistliche Fürsten die Notwendigkeit einer Lehnserneueung im Herrnfalle nicht kannten. Unch daraus darf man also icht eine vorher eingegangene Verpslichtung des Königs solgern, nd so bleibt in der Tat von der Konstruktion H.s kaum etwas übrig.

Bon bindenden Einzelverpslichtungen Lothars vor der Wahl vissen wir nichts, und sie sind nicht einmal wahrscheinlich. Eine eeignetere und zugleich aussichtsvollere Kandidatur als die seine onnten die Anhänger der kirchlichen Forderungen doch nicht inden, und man durste mit Recht erwarten, daß sein eigenes Interesse den neuen Herrscher auch künftig an die Partei, die hn erhoben hatte, binden würde. Diese Rücksicht hat denn auch kothar, namentlich solange er sich durch die Gegnerschaft im Reiche bedroht fühlte, in weitgehendem Waße durch möglichste Erfüllung der kirchlichen Wünsche geübt, ohne daß er sich da emals auf bestimmte Programmpunkte sessgelegt hätte.

Über diese Tendenz der Kirchenpolitik Lothars ift ja ein Aweisel kaum möglich; aber die falsche Anlage des Bortrats hat

<sup>1)</sup> Bgl. etwa Schröder, Deutsche Rechtsgesch. 4. Aufl., S. 402. Die Berücksichtigung dieser rechtshistorischen Auffassung der Sache vermißt man ungern bei H.

D. bei der Ausmalung im einzelnen doch auch hier zu Einseitigfeiten und Berfehrtheiten geführt. Bo ber Ronig, wie bei ber erften Magbeburger Wahl (G. 118), nach Urt ber früheren Berricher in Borverhandlungen mit den Bahlern feinen Randi-Daten durchfest, tritt "an die Stelle bes offenen Rechts die un fontrollierbare perfonliche Ginwirfung." Eben Diefem Ranbidaten ftanden nun ernfte fanonische Sinderniffe: Jugend, untergeordneter Rang, Simonie im Bege. Daber die Schwierigfeit für Lothar, zwijchen ihm und feinem von einer Minoritat aufgestellten Gegner nach der Bestimmung des Wormser Konfordates über zwiespältige Wahlen zu entscheiden, daber auch die Sandhabe ber Legaten gum Gingreifen, b. b. gur Prufung ber fanonischen Bulaffigfeit, gegebenenfalls Dispenserteilung.1) Bei der dann folgenden Ginjetung eines Dritten: Norberts jum Dagbe burger Erzbischof erscheint die völlige Ausschaltung jedes jach lichen Ginfluffes Lothars als nicht berechtigt. Entiprach Dieje Berfonlichfeit, wenn es nun einmal mit ber anfangs aufgestellten Randidatur wegen der fanonischen Sinderniffe nichts mar, etwa nicht auch feinen Bunfchen? Dag er jum Schute bes angeichuldigten Bifchofs Otto von Salberftadt nichts getan habe (G. 122). ift zu viel gesagt, und wenn bas Bistum Cambrai, wo die Barteien fich 1130 nicht zu einigen vermochten, Jahr und Tag unbefett blieb, weil "Lothar ben Dingen wieder ihren Lauf ließ, ohne etwas zu tun", jo ware boch hingugufugen gewejen, daß es 1131 nach feinem Buniche befett wurde. Die Schilderung des Burgburger Rirchenstreites G. 122 ff. leidet unter der Richt berudfichtigung ber Abhandlung von E. Schaus (Sift, Bierteljahrschrift 1898 S. 222 ff.), wo man auch über bie noch S. 122 Unm. 4 als Schulübungen bezeichneten Briefe bes Codex Udalrici beffere Belehrung findet.

Das päpftliche Schisma von 1130 zwang die sich bis dahin auf Deutschland beschränkende Politik Lothars zum Eingreisen in die allgemeinen firchlichen Berhältnisse. Auch ein wohl wollender Beurteiler wird seine Stellungnahme zu diesen Fragen in den nächsten Jahren faum besonders glücklich finden, aber wenigstens dem Berständnis könnte sie näher gebracht werden,

<sup>1)</sup> Rur babon fpricht Bernhardi, was S. S. 119, Anm. 4 migwer ftanden bat.

als es durch S. geschieht. Ich vermiffe namentlich jede Begiehung zwischen Lothars zuwartender Saltung und ber ftaufifchen Begnerichaft im Reiche. Die Befürchtung, Dieje werbe fich mit bem nicht anerkannten Papfte verbinden, durfte boch mit auf eine Bergogerung der foniglichen Entscheidung hingewirft haben. Ebenso bie Begenfage innerhalb ber firchlichen Bartei Deutschlands! Bon einer geschloffenen gregorianischen Phalang tonnte ja langft nicht mehr bie Rebe fein. Der vor allem auf Machtausbehnung ber Rirche bedachten Richtung ftand die andere immer ftarfer anschwellende Strömung gegenüber, welche eine Belebung und Bertiefung bes religiojen Befühls erftrebte, und Die von Bernheim nicht ungutreffend als die "pietistische" bezeichnet ift. Uriprung und Rraft biefer Bewegung lagen in Frantreich, bort fand fie ihr Saupt in Bernhard von Clairvaur. Man begreift es wohl, bag S. fein ohnehin gewaltiges Stoffgebiet burch ein Eingeben auf Diefe außerbeutschen Berhaltniffe nicht noch erweitern wollte, aber ihre Ginwirfung auf die deutsche und allgemeine Entwicklung ift fo umfaffend und nachhaltig gewefen, daß ich ein leifes Bedauern über biefe Beschränfung nicht unterbruden fann. - Uber die wichtigften Entscheidungen im Berlaufe bes Chismas werben wir bei ber Durftigfeit unferer Quellen wohl faum jemals volle Aufflärung erhalten, aber bie Frage wenigstens mare boch aufzuwerfen, wie weit etwa jene auseinandergehenden firchlichen Stromungen bafür von Bedeutung gewesen find? Ginmal für die Entscheidungen Frankreichs und Italiens zugunften Innogeng' II. und Unaflets II. Dann für den Anschluß Deutschlands an Frankreich. Bier darf man ber "vietiftischen" Richtung einen Norbert von Magbeburg, Monrad von Salzburg, Berhoh von Reichersberg gurechnen. Dit ihr ließ fich am Ende boch noch eher regieren als mit ber alten gregorianischen Bartei, als beren Sauptvertreter Abalbert von Mainz ericheint. Es fehlt nun in unfern Quellen nicht gang an Andeutungen, die zu bem Schluffe berechtigen, daß im beutschen Epistopat eine Bruppe, eben mit bem Mainger an ber Spige, energisch gegen die Anerkennung des von Frankreich gebilligten Bapftes arbeitete.1) Das mochte ebenfalls auf eine Bergogerung von Lothars endgultiger Stellungnahme hinwirfen. Und wenn

<sup>1)</sup> Bgl. Schaus a. a. D. S. 235.

nun bei dieser Spaltung vielleicht eben der Gegensatz zwischen der gregorianischen und pietistischen Richtung im hintergrunde stand, so begreift man, daß der König sich schließlich auf die Seite Norberts und Konrads von Salzburg stellte, und es erscheint weniger "seltsam", daß Adalbert nunmehr in seinem Sinfluß zurücktritt. Ich weiß sehr wohl, daß solche Erwägungen noch nicht auf völlig gesicherter Basis ruhen, aber wenigstens der Versuch zu einer tieser dringenden Erklärung der Vorgänge

war boch zu machen.

Sehr schlecht paffen nun gu ber bisher von S. gegebenen Darftellung Die Borgange bei Lothars Zujammentunft mit Bapit Innogeng II, in Luttich 1131. Lothar trat hier "mit Rlagen über die Ginbufe hervor, die das Reich durch die Begunftigung ber Rirche, besonders durch bas Wormser Ronfordat erlitten habe, und forberte eine Anderung zu feinen Bunften." er alfo die viel weitergebenben Bugeftandniffe, die er nach b.s Unnahme bei feiner Bahl ber firchlichen Bartei gemacht hatte, einfach übersprang, verlangte er gleich eine Anderung bes Wormier Ronfordats! Bum Blud für die Rurie aber genügte ein later nischer Redestrom Bernhards, ben ber lateinunkundige Lothar verständnislos über fich ergeben ließ, - nebenbei bemerft eine wunderliche Borftellung über die Art, wie man bamals zu verhandeln pflegte! - Diefer lateinische Redeschwall genügte, um ben König von feiner Forderung abstehen zu machen. Aber ob wohl er "schließlich doch immer tat, was man von ihm verlangte" (S. 116), obwohl "die deutschen Gregorianer entschloffen waren, auf nichts zu verzichten, was fie erfampft hatten" (S. 142), wurde ihm nach S.s Meinung boch ein wichtiges Bugeftandnis gemacht: Die Bufagen, die Lothar bei feiner Bahl ben beutiden Fürften gemacht hatte, bob ber Papit - jo benft fich S. bod wohl ben Vorgang - jest auf. Er hat zwar feine Spur eines quellenmäßigen Belegs, aber in bem von nun an fonfordate mäßigeren Berhalten Lothars in den firchlichen Dingen findet er ben "Beweis" bafür. Man fieht, er bedarf einer neuen Ronftruftion, um die erfte Ronftruftion, die für die zweite Regierungs halfte Lothars in feiner Beife mehr pagt, aufzuheben. Das Berfahren ift hier jo unhiftorisch wie bort. Die felbständigere Saltung Lothars in den breißiger Jahren, die fich ungezwungen aus ber gunftigeren Besamtlage beraus erflart, wird aus der ausdrudlichen Aufhebung von Berpflichtungen hergeleitet, Die in Birflich-

feit ebensowenig eingegangen wie aufgehoben find.

Aber schon die bloge Forderung, die Lothar in Lüttich ftellte, bleibt ein ichreiender Bideripruch gegen S.s Auffaffung. Er, ber nichts als firchliche Barteimann, nach beffen Urteil alles, was das Reich "im Sader mit der Rirche verloren hatte", "lauter Gewinn" war (S. 114), ber auch infolge ber Ronigswahl ben Gregorianer in feiner Beise abgestreift hatte (S. 136), foll eine Anderung bes Wormfer Konfordats zugunften bes Reiches verlangt haben? Wie löft fich biefer Widerspruch? Rach 5. einfach genug! Der völlig willenlose Berricher ift hier eben zufällig einmal unter ben Einfluß eines Anhängers ber früheren Raiferpolitit geraten. Es gilt alfo, einen folden gu fuchen, und er findet fich leicht in Bischof Brun von Strafburg. In bemfelben Momente, in bem Lothar unter ber Ginwirkung Norberts und feiner Parteifreunde (G. 139) ben Anschluß an Innozenz vollzog, foll ploglich diefer alte Unhanger Beinrichs V. ben Ronig unter feinen Ginfluß gebracht haben, aber eben nur fo lange, um die Forderung einer Anderung bes Ronfordats ibm einzugeben; bann ift er fofort von Lothar wieder fallen gelaffen und hat fogar auf fein Bistum verzichten muffen. Er erscheint also lediglich als ein deus ex machina, um B. ben un= bequemen Bideripruch erflaren zu helfen und verschwindet fogleich wieber in der Berfentung. Die Führer ber firchlichen Bartei waren alebald wieder übermächtig, und Lothar "nicht ber Mann, einen Rampf zu magen; er gab überall nach."

Seltsamerweise ist er bann 1133 im Lateran, auch frei vom Einflusse Bruns, auf seine Lütticher Forderung zurückgekommen. Das Ergebnis war die päpstliche Urkunde vom 8. Juni 1133. Sie ist verstümmelt und unklar im Ausdruck; daher die völlig verschiedenen Auslegungen. Ich kann da nur meinen Widerspruch gegen diesenige H.s betonen, ohne die Hoffnung, ihn zu überzeugen. Nach ihm hat die erneute Forderung Lothar mehr gesichadet als genützt, denn die Urkunde enthalte eine wesenkliche Abschwächung des Wormser Konkordats. Meiner Ansicht nach, die sich der anderer Forscher anschließt, bedeutet die "Konsirmation" der bestehenden consuetudines eine Bestätigung des Wormser Konkordats, die im Hindlick auf die römische (und formell unzweiselhaft richtige) Aussalien des Konkordats als

eines nur persönlichen Zugeständnisses an Heinrich V. immerhin wertvoll war. Der vielbesprochene Zusat Interdicimus autem etc., der die Usurpation der Regalien vor der Investitur den in Deutschland zum Bistum oder zur Abtswürde Berusenen untersagt, soll eine Bestimmung des Konkordats, deren mehrsache Berlehung in jüngster Zeit, in Trier und der Salzburger Kirchenprovinz, Lothar verstimmt hatte, auf seinen Wunsch noch einmal ausdrücklich hervorheben, nicht etwa den Gesamtinhalt des Konkordats umschreiben. Ob die Fassung der Urkunde glücklich war, kommt hier weniger in Betracht; nach Absicht der Beteiligten sollte sie jedenfalls den bestehenden Rechtszustand bestätigen, und in dieser Bestätigung, sowie in dem ausdrücklichen päpstlichen Berbot eines lehthin eingerissenen Mischauchs darf man immerhin — im Gegensatzu H. — einen wenn auch bescheidenen Ersolg Lothars erblicken.

Die letten Jahre bes nun gum Raifer Gefronten, eine Beit ichoner Erfolge und bedeutsamer Machtentwicklung, werden von B. nur gang furz geftreift, weil die Tätigfeit Lothars fich bald von Deutschland abgewandt hat. Die ftarke Unzufriedenheit gewiffer Kreife mit der Kirchenpolitit des Raifers, wie fie aus einem Briefe Abalberts von Maing vom Jahre 1134 im Codex Udalrici hervorgeht, weift uns auf die fteigende Gelbftandigfeit Lothars auch ber Rirche gegenüber bin. 1) Diefer tritt bann auf bem zweiten Romzuge ja noch fraftiger hervor, und ich halte es auch ba nicht für gerechtfertigt, jedes energischere Auftreten auf Rechnung eines fremden Ginfluffes und Berdienftes feten gu wollen. Wenn wir etwa feben, wie Lothar perfonlich in Montecaffino die gange Nacht hindurch fich mit dem Inhalt der beguglichen Urfunden bes Rlofters vertraut macht, um eine bem Recht entsprechenbe Entscheibung zu fällen, fo berührt es feltjam, wenn S. zu guter Lett auch hier, wo er die Bahrung ber Reicherechte

<sup>1)</sup> Im einzelnen muß ich die Ausbeutung dieses Briefes durch &.
fowie die des anderen Schreibens Nr. 252, das taum in dieselbe Zeit zu
fepen ist, als versehlt bezeichnen, aber die Begründung meines Urteils
würde hier zu viel Raum beanspruchen. Das Besentlichste fagt schon Schaus,
hist. Viertelj. 1898, S. 232 ff. Das quod solum restat, facienus ist
gewiß keine Drohung, "das Wesser zu gebrauchen", sondern m. E. einsach eine Rückbeziehung auf die Eingangsworte des Briefes: Zuslucht zu Bottes
dilse, wenn menschlicher Rat scheitert.

gegenüber dem Papite nicht beftreiten fann, noch fremben Ginfluß annimmt.

Wenn endlich in der zusammensassen Schlußbemerkung über Lothar (S. 150) gesagt wird: "Die firchlichen Konzessionen des Konkordats erschienen als tatsächlich annulliert", so ist das ein offener Widerspruch zu H.S eigenen Aussührungen, denn lediglich aus dem Gegensaße von Lothars firchlicher Praxis vor und nach 1131 hat er S. 141 gesolgert, daß ihm damals "der im Konkordat gewährleistete Einfluß auf die Bischosswahlen wieder eingeräumt" sei.

So erscheint mir die Darstellung der Kirchenpolitik Lothars als einseitig, in sich widerspruchsvoll, unhaltbar. Wahrlich, wäre er wirklich eine solche Jammergestalt gewesen, wie H. sie uns zeichnet, so würde uns das Lob des doch gewiß nicht partikulazistisch voreingenommenen Otto von Freising schlechterdings unverständlich sein, der von ihm rühmt, wäre er nicht durch den Tod abberusen, so würde er durch seine Kraft und sein Mühen die Krone des Reiches wieder zu ihrem ehemaligen Ansehen erhoben haben.

Es fann nicht meine Absicht sein, mit der gleichen Ausführlichkeit, wie ich es hier mit der Regierung Lothars versucht habe, auch die weiteren firchenpolitischen Abschnitte des Buches zu analysieren. Schon der zu Gebote stehende Raum mahnt zur Beschränkung.

Die rechts und gewissenlose Überrumpelung, durch die Erzsbischof Albero von Trier die Erhebung des Stausers Konrad III. bewerkstelligte, machte die Ergebnisse von Lothars Regierung, die jetzt erst unter Heinrich dem Stolzen für Deutschland rechte Frucht getragen haben würden, zunichte und wurde für das Reich zu einem neuen Berhängnis. Denn über die unbedeutende Persönslichseit des neuen Herrschers, seine schwache und schwansende Politis herrscht seine Meinungsverschiedenheit. Die kurze Chasrafteristik, die S. 156 von ihm entworsen wird, ließe sich auf Grund unseres Quellenstoffes wohl reicher aussühren, aber nicht in wesentlichen Zügen ändern. Nur kommt er neben der allzu uns günstigen Schilderung Lothars hier eher noch zu gut weg.

Beniger seine einzelnen Regierungshandlungen intereffieren ben Kirchenhistorifer als vielmehr ber Umschwung ber öffentlichen Meinung, der fich mabrend diefer für Deutschland fo unglücklichen Jahre vollzogen hat. Die Ausführungen, Die S. barüber bringt, find zweifellos bes lebhafteften Intereffes murbig, aber fritiflos durfen doch auch fie nicht hingenommen werden, und ob fie einer forgfältigen Rachprufung ftandhalten wurden, ift mir zweifelhaft. Er befämpft die herrschende, namentlich auch von Nisich vorgetragene Auffassung, nach ber jener Umschwung erft burch bas Diflingen bes zweiten Kreuzzuges hervorgerufen fei. Diefer Rreugzug, ber Deutschland boch ftart in Mitleidenschaft gezogen hat, spielt in S.s eigener Darftellung eine mertwurdig geringe Rolle. Gine icharfe und ftets machiende Oppositions ftrömung gegen bas papitliche Rirchenregiment und feine Gingriffe in die Beltlichfeit, jo meint S., gehe ber Rreugzugbewegung bereits voraus, und die Ungufriedenheit über bas Miglingen fei nur ein weiteres Glied in diefer Rette. Es wird immer ichwer fein, berartige Behauptungen zu beweifen wie zu widerlegen. Nach meinem Dafürhalten ift eine Kritit, wie fie Bernhard, Gerhob und andere Bertreter ber "pietiftischen" Richtung an ber verweltlichten Rirche übten, nur um ihr eine um fo wirfiamere und tiefergebende Berrichaft über die Gemüter zu fichern, ftreng zu scheiben von der Reaftion des Laientums, die nach dem zweiten Rreuzzuge, insbesondere unter Friedrich Barbaroffa einfest. Jene Rritif lag im Befen ber "pietiftischen" Richtung, welche bie gregorianische Auffaffung allmählich verdrängte, aber felbst doch erft in der Zeit unmittelbar por dem Rreuzzuge den Sobepunkt ihres Einfluffes erreichte. In ber Tat - läßt fich eine Maffenbewegung, wie die von 1147, in Einflang bringen mit einem Grade und einer Berbreitung ber Oppositionsstimmung gegen bie firchliche Berrichaft, wie fie D. aus ben Quellen folgern gu fonnen glaubt? Unter biefen Quellen maren eben bie Außerungen pietistischer Kritit scharf zu sondern von benen ber Laienopposition, Die Belege por 1147 von folchen, Die bereits unter ber Ginwirfung des großen Digerfolges fteben. 3ch glaube, daß als bann ber Eindruck einer ftarten Oppositionestimmung in ber Laienwelt vor 1147 gang erheblich herabgemindert werden würde.

Aber auch abgesehen von dieser notwendigen Scheidung sind die Folgerungen, die aus einzelnen Belegen gezogen werden, viel zu weitgehend, führt ihre Berallgemeinerung zu starten Über treibungen. 1) Um nur Beniges herauszuheben: eine Feindfeligfeit gegen "bie Bierarchie" foll es fein, wenn bie bieberen deutschen Rrieger in der füditalienischen Julibige des Jahres 1137 in Delfi nach Weib und Rind zurudverlangen, und ihr Unwille fich in einem Lagertumult gegen biejenigen wendet, die ein Intereffe baran haben, ben Abbruch bes Feldzuges zu verhindern, gegen Bapit und Rardinale! Gin Besamtproteft bes beutschen Episto: pats gegen den Unfug der Appellationen wird aus dem Erlag Innozenz' II. vom 30. Mai 1135 (Jaffe-Batt. 7696) gefolgert, ber boch auf gar nichts weiter als auf einzelne Sinderungen von Appellationen nach Rom ichließen lagt. Unch die Regungen von Gelbständigfeit Konrade III. in seinen letten Jahren möchte ich etwas niedriger einschäßen als S. es tut. Wenn er etwa der Aufforderung der Bapfte zu einem Gingreifen in Stalien "weniger suganglich war als fein Borganger", fo ift die Urfache bafür vorwiegend in ber größeren Schwäche feiner Machtstellung ju juchen, und an die "Ironie", mit der er die Borwurfe bes Bapftes wegen feines Rreuzzugsentschluffes (ber ben Blan ber Romfahrt hemmte!) zurudweisen foll, vermag ich nicht zu glauben, fondern febe in ben Ergebenheitsphrasen nur eben Bhrasen, die ben gereigten Bapft verfohnlich ftimmen follten. 2) Ronrads auch gegen ben Schluß feiner Regierung noch immer hochft flägliche Lage tritt in der Darftellung zu wenig hervor, und Friedrich Barbaroffa trat nicht "das Erbe unausgeführter Gebanken an", fondern vollzog in der inneren und außeren Bolitit eine völlige Schwenfung.

Wie H. über Friedrich I. als Kirchenpolitifer urteilt, konnte man schon aus seiner Leipziger Rektoratsrede von 1898 ersehen. Er ist für ihn der Reaktionär schlechthin, dessen Streben einzig

<sup>1)</sup> Man vergleiche etwa S. 174: "Das Mißtrauen gegen ihre (ber Päpfte) Absichten war weit verbreitet. Auch persönlich traute man ihnen alles Schlechte zu." "Die großen Repräsentationen der päpftlichen Gewalt besriedigten nur die daran Beteiligten, die übrige Belt war völlig teilnamlos" usw. Der Mönch Ordericus Bitalis beslagt übrigens an der angesührten Stelle nur die allgemeine Schlechtigkeit der Belt, welche eine Besolgung der Synodalbeschlüsse durch die Großen gehindert habe. Ich möchte aus solchem mönchischen Stoßeuszer wenig ichließen.

<sup>2)</sup> Der Bersuch S. 180, Anm. 1, Bernhards Brief Ar. 183 zeitlich seste zulegen, ist bestenfalls ein Einsall und zeigt eine Möglichkeit neben hundert anderen. So unsichere Bermutungen dürsten nicht, wie hier geschehen, zur Gestaltung der Darstellung im Text verwandt werden.

und allein auf herstellung des Bergangenen gerichtet und "unfruchtbar für die Bufunft" ift. Indem dieje Auffaffung, welche an der Sand der Rirchenpolitit des Raifers gewonnen und da vollkommen zutreffend ift - übrigens ja auch ber berrichenben Meinung entspricht -, wieder auf die Gefamtpolitik übertragen wird, bleibt fie nicht frei von Ginseitigfeit. Man findet gwar felbst in ben neuesten Darftellungen, jo etwa in dem Buchlein von Schwemer, Bapfttum und Raifertum (1899), noch immer bie Unschauung ausgesprochen, das Ringen Friedrichs mit ben lombarbischen Städten sei ber Rampf bes Feudalismus gegen bas Bürgertum, des Mittelalters gegen die Neuzeit gemejen. 3m beffen ift boch ichon langit von Fider in feinen Forschungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Staliens überzeugend bargetan, wie ftart in diefen Streit bereits ber Begenfat bes mobernen Beamtenstaates gegen mittelalterliche Städteautonomie hineinspielt. In diesem Sinne vertritt da also Friedrich, auch wenn er selbst nur Bergangenes herzustellen beabsichtigte, Die modernere, in eine fernere Butunft weisende Richtung. Und auch feine beutsche Territorialpolitif wird man als fruchtbar und zufunftsvoll bezeichnen muffen. Folgerichtig fortgefett, mußte fie bem beutichen Ronigtum ben partifularen Gewalten zum Trop eine Grundlage verschaffen, auf der es sich dereinst ebenso machtvoll hätte erheben tonnen, wie im 13. Jahrhundert das frangofifche Berricherhaus. Diefe Dinge lagen naturlich ber befonderen Aufgabe S.s fern, aber für ein Besamturteil über Friedrich tommen fie eben bod fehr wesentlich in Betracht.

Die italienische Politik des Kaisers mußte er natürlich berühren, wenn er seine Kämpse mit dem Papstum verständlich machen wollte. Das ist denn auch geschehen, aber bei aller gebotenen Kürze wünschte man hier und da ein etwas tieseres Sindringen. Wie H. bei der Schilderung der Organisationspläne Friedrichs (S. 219 ff.) an Fickers Forschungen nicht vorbeigehen durste, so ersorderte der Veroneser Bund von 1164 auf S. 260 wenigstens eine Erwähnung, so hat sich bei der Darstellung des Friedens von Montebello und der damit im Jusammenhang stehenden Ereignisse (S. 285 ff.) die Nichtbeachtung der Arbeit von F. Güterbock, Der Friede von Montebello, Berlin 1895, gerächt, und von einem vollen Siege der Lombarden bei dem Friedensschlusse von Venedig kann man doch nicht sprechen. Es

ist für das Interesse der Kurie gewiß der wundeste Punkt in diesem Friedensvertrage gewesen, daß die Machtstellung Friedrichs in Italien keineswegs völlig erschüttert wurde und sich bald wieder kräftig und auch für das Papstum bedrohlich besestigen und ausdehnen konnte.

Biel eingehender und gründlicher ift natürlich die eigentliche Kirchenpolitik Barbaroffas behandelt, und die Grundlinien ihrer Darftellung können durchaus auf Zustimmung rechnen. Begleiten wir auch fie mit einigen fritischen und ergänzenden Bemerkungen.

Bunachst die innere Rirchenpolitif. Welch anderer Beift ba unter Friedrich einsett, ift ja augenfällig genug. 1) Der Deubefestigung bes Berhältniffes zum beutschen Epistopat verdankt Barbaroffa feine beften Erfolge. Ob er fich nun fest auf ben Boben bes Wormfer Konfordats gestellt ober ob er versucht hat, Die Grenzen zugunften ber Staatsgewalt vorzuschieben, biefe Frage möchte ich noch nicht als endgültig beantwortet betrachten. Benigftens bas Berhaltnis Stalien gegenüber, bas S. nur gang furg G. 196 ftreift, bedarf noch näherer Untersuchung. Außer ber Arbeit von Reefe maren ba namentlich auch die Bemerfungen von Wolfram in der Btichr. f. Rirchengesch., Bb. VIII, zu berudfichtigen, die ich bier einmal erwähne, ba fie bisber taum beachtet find. Die theoretische Inanspruchnahme eines Devolutionsrechtes bei zwiefpältigen Bischofsmahlen, die "beutsche Huslegung des Konfordats" (S. 277) - Die indes mit dem Wortlaut doch nicht vereinbar war2) -, und die ftrenge Sandhabung bes Regalien= und Spolienrechtes, die immerhin eine Erweiterung ber foniglichen Machtbefugniffe bedeutete, hat S. felbft fcon ausreichend behandelt, nur hatten für die Berleitung der lettgenannten

<sup>1)</sup> Daß Friedrich sich einmal schon vor der Krönung "Kaiser" nennt, darf man indes nicht, wie das S. 191 geschieht, als Ausstuß des neuen stolzeren Herrschergesühls betrachten. Denn H. denkt dabei doch wohl an jenes Schreiben an den griechischen Kaiser Manuel in der Briessammlung Bibalds, Nr. 410. Da geschieht es aber nur in Rücksicht auf die Gleichstellung mit Byzanz, wie es etwa auch schon unter Konrad III. gebräuchlich war, der ja sonst nie den Kaisertitel gesührt hat.

<sup>2)</sup> S. 661 heißt es von Heinrich VI.: "Die unter Friedrich zur herrsichaft gekommene Rechtsanschauung, daß im Falle einer zwiespältigen Bahl ber König zu ernennen habe, blieb in Übung. Ja, fie wurde jest aussbrücklich als gültiges Recht anerkannt." Ich würde umgekehrt fagen: sie blieb als gültiges Recht anerkannt, ja sie kam sogar in Übung.

Rechte (S. 299 ff.) die Stutichen Forschungen über bas germanische Eigenfirchenrecht berangezogen werden follen.

In der äußeren Rirchenpolitit folgte Friedrich anfangs noch am eheften ber Richtung feines Borgangere. Der Ronftanger Bertrag mit Papft Eugen III. scheint davon noch nicht weientlich abzuweichen. Der Beurteilung S.s (S. 190 ff.) fann ich bier nicht guftimmen; bas Bewicht einer fo allgemein gehaltenen Buficherung, wie die ber papftlichen Unterftugung gegen jeden politischen Gegner Friedrichs war, scheint er mir erheblich zu überichagen, mahrend er andererfeits die bem Bapfte wenigftens for mell verbleibende Freiheit, mit Normannen und Romern fich auch ohne Zuziehung bes Deutschen Reiches zu verftandigen, nicht in Rechnung gieht. In diefer Sinficht hatte fich ber beutsche Berricher einseitig gebunden. Ubrigens ift in dem Bertrage mit den Borten sine libero consensu et voluntate Romane ecclesie et domini pape Eugenii vel successorum suorum, qui tenorem subscripte concordie cum eodem Frederico tenere voluerint den Nachfolgern des Papftes ausdrücklich volle Freiheit vorbehalten, die Abmachungen zu genehmigen oder fallen zu laffen, und es ift barum nicht einzusehen, weshalb in ber Erneuerung bes Ronftanger Bertrages burch Sabrian IV. "Migtrauen" liegen foll, wie G. 200 gefagt ift.

Aber Sadrian IV. wird von S. überhaupt fehr ungunftig beurteilt. Ein gewiffer Gegensat zu Renters Buch über Me rander III. hat ihn, wie mir scheint, gelegentlich über das Biel wirklicher Richtigftellungen hinausgeführt zu neuen Auffaffungen, die faum haltbar fein durften. Der Rardinal Bojo bat Sadrian "als gutig, milb und gebulbig geschilbert, ale langjam ju gurnen und raich zu verzeihen." In feiner Politit aber findet S. andre Seiten feines Charafters: "Die Bahigfeit, mit ber er an bem felb hielt, was er als fein Recht betrachtete, die Unversöhnlichfeit gegen grundfähliche Begner, die Reigung, lieber ichroffe und wirffame Mittel zu gebrauchen, als auf den Gindrud ber Milbe gu rechnen." "Das ift ein Zwiefpalt", fo folgert er weiter, "ber beweift, daß Sadrian nicht zu ben ftarfen, in fich ficheren Charafteren gehörte. Denn hinter Schroffen Magregeln verbirgt fich nicht felten Unfelbständigfeit, Mangel an Bertrauen gur eigenen Rraft und ber Ginfluß britter." 3ch finde biefe Folgerung ebenjo wie die weiteren Erörterungen mehr geiftreich als überzeugend.

ür wie viele andre Bapfte, die doch schon durch ihr Umt sich rauf hingewiesen faben, "mit ber Energie bes Lowen die Sanftut des Lammes" zu vereinen, wurde man einen abnlichen Zwiealt zwischen ben lobenden Abjeftiven ihrer Biographen und ren politischen Sandlungen tonstruieren fonnen! War barum etwa n Klemens VI. ein schwächlicher Charafter? Aber man braucht ir nicht fo weit auszuschauen. Derfelbe Bojo charafterifiert lexander III. durch die Adjettive benignus, mitis, misericors; hatten wir auch ba benfelben Zwiespalt. Es ergibt fich baraus ir, daß auf berartige Bezeichnungen lobrednerischer Biographen hr wenig Gewicht zu legen ift. Das harte Emporkampfen abrians, biefes englischen selfmade man, würde ich bem gegenber boch ungleich höher bewerten. Gewiß, indem die Rurie ahrend seines Bontififates wieber zu einer scharfen Offensive gen bie faiferliche Regierung überging und bie unter Barbaroffa waltig veränderte Lage erft allmählich richtig einschätzen lernte, ußte noch dieser und jener Schritt gurudgetan werden. Auch e ftarfen Barteiungen unter ben Kardinalen fonnten ihre mmende Wirfung nicht verfehlen; aber ein unficherer Schwächng hatte boch gewiß nicht entgegen ihrer überwältigenden Mehr= it einen fo burchgreifenden Spftemmechfel ber gesamten Politik Maggen, wie Sadrian das burch ben Bertrag von Benevent t. Go burfte bie frubere Auffaffung Reuters ber hiftorifchen ahrheit näher tommen als die hier vorgetragene.

Daß nun Habrian sein berüchtigtes Schreiben, das zu der kannten Szene auf dem Besançoner Reichstage von 1157 Berstasstung gab, "in dem klaren Bewußtsein, der Kaiser werde es cht annehmen", absandte (S. 211), meine ich doch nicht; wozu unn die zweideutige und gleichsam versteckte Ausdrucksweise<sup>1</sup>? dan hoffte, die Stelle, die als eine Lehnsherrschaft des Papstes ver den Kaiser gedeutet werden konnte, würde übersehen und

<sup>1)</sup> H. Bemerkung S. 215, Anm. 3: Die Biederholung des Bortes enscheinem in dem späteren Schreiben Hadrians beweise, daß es wirklichten in dem ersten Briese gestanden habe, ist mir nicht recht verständlich, ollte daran irgend jemand gezweiselt haben? Die Biederholung und unseideutigere Formulierung beweist vielmehr, daß benesicium auch das ste Mal von der Kurie als "Lehen" ausgesaßt war. Erst in dem späteren utschuldigungsschreiben wird ihm die harmlose Bedeutung "Bohltat" igelegt.

baburch für fünftige Zeit ein wertvoller Präzedenzfall geschaffen werben. Aber man rechnete auch mit der andern Möglichkeit und wollte alsdann der kurialen Auffassung zum Siege verhelfen. Ber weiß, welchen Ausgang die Sache genommen hätte, wenn nicht ein Jahr vorher die kaiferliche Regierung in dem Kanzler Nainald von Daffel einen ebenso scharfblickenden wie schneidigen Borkämpser der imperialen Ansprüche gewonnen hätte.

Gein Bild hat S. in leuchtenden Farben gemalt, nicht ber geringite Schatten fällt barauf. Und in ber Tat, wer mochte nicht mit heller Freude ben glangenden Baffengangen Diejes genialen Rampen folgen! Aber ein folches, mehr afthetisches und moralisches Bohlgefallen braucht fich noch nicht zu beden mit ber politischen Beurteilung. Dazu bedürfte es junachst noch einer genaueren Abgrengung bes Anteile, ben mabrend ber elf Sahre feines welthiftorifchen Birtens Raifer und Rangler an ber Politif gehabt haben: eine schwierige Aufgabe, Die aber m. E. mit forgfamer Erwägung aller in Betracht fommenben Momente boch noch weiter geforbert werben fonnte, als es hier geschehen ift. Man hat früher wohl im Unschluß an die Behauptungen der zeitgenöffischen Gegner und noch unter dem Gindrud Des jest völlig abgetanen angeblichen Blanes einer Reichsfirchengrundung an ftarte Richtungsunterschiede und Reibungen zwijchen Berricher und Diener geglaubt. Gofern D.s Darftellung bagegen fraftig reagiert, wird man ihr burchaus beipflichten. Aber wenn Ubereinstimmung in Zielen und Grundpringipien ja nabegu felbstverftandlich ift, fo konnen die Unterschiede in Temperament und infolgebeffen auch politischer Taftit doch bedeutungsvoll ge nug bervortreten. Und ba nun die Bolitif Barbaroffas nach Rainalds Tod fich unverfennbar in einem anderen, bedächtigeren Tempo bewegt und magvollere Mittel anwendet, mabrend fic vorher in wenigen Jahren eine Fulle von ichroffen, gewaltsamen Magnahmen zusammenbrangt, bei benen Rainald überall in erfter Reihe fteht, da die Rurie ihn fofort bei feinem Amtsantritt als einen unheilvollen Ratgeber Friedrichs bezeichnet und weiterhin in einer Beije als ben eigentlichen Trager ber taiferlichen Bolitit hingestellt hat, wie später doch feinen andern Berater ber Rrone - aus diefen und vielen andern Grunden, die hier im einzelnen nicht ausgeführt werben fonnen, habe ich ben bestimmten Ein brud, daß Rainald von Daffel in der Tat der tonangebende,

vorwärtstreibende, den Kaiser mit sich fortreißende Staatsmann war, der faktische Leiter der antikurialen deutschen Politik. Das aber tritt bei H. nicht hervor. Ihm ist Rainald stets nur das

ausführende Organ ber faijerlichen Absichten.

Erst nachdem biefe Borfrage erledigt ift, kann man fich gur Beurteilung von Rainalds politischem Ginflug wenden, und biefe Beurteilung wird schwerlich unbedingt gunftig ausfallen. weitgehender Optimismus, der ihm zwar ftets neue Soffnungsfreudigfeit und Rraft verlieh, aber auch ju argen Berfennungen, 3. B. der firchlichen Stimmungen in den westeuropaischen Landern führte, Schroffheit auch im diplomatischen Berfehr, Starrheit in ber Berfolgung einmal eingeschlagener Bahnen, eine Gewaltsam= feit ber Mittel, Die, wie beim Burgburger Reichstage von 1165, auf Die Dauer boch ben Zweck verfehlen mußte, das und andres bringt doch auch Schatten in das Bildnis, die wir bei S. vermiffen. Gein plöglicher Tod, icheinbar auf der vollen Sohe feiner Erfolge, barf barüber nicht hinwegtäuschen. Niemand freilich vermag zu jagen, welche Mittel fein erfindungsreicher Ropf noch ersonnen und feine gabe Energie durchgeführt hatte, um bie faiferliche Sache auch nach bem Rückgang von 1167 herzustellen, aber biefer Rückgang felbst erscheint doch im wesentlichen als das Ergebnis von Rainalds Politif.

Ist man demnach gezwungen, hier gelegentlich düsterer zu tönen, so möchte man dem Porträt seines Gegners, des Kanzlers Roland und Papstes Alexander III., wie es S. 221 ff. entworsen wird, gern hellere und freundlichere Lichter aussehen. Der imponierenden Persönlichseit dieses Mannes, der die seit einem Jahrhundert errungene Selbständigkeit des Papstums unter äußerst schwierigen Berhältnissen und gegen hochbedeutsame Gegner zu beschirmen hatte, der einen jahrzehntelangen Riesenkamps im ganzen doch zweisellos mit Anstand und Bürde zum siegerichen Ende geführt hat, der mit Kühnheit und Unerschütterlichseit doch auch in hohem Maße kluge Besonnenheit und ausharrende Geduld zu verbinden wußte und nicht zum wenigsten diesen Sichaften seine größten Ersolge verdankte, diesem großartigen und Barbarossas in jeder Hinsicht würdigen Gegner wird H. nicht gerecht.

Ich weiß nicht, ob ihn da etwa sein sonst ja nirgends aufs bringlich hervortretendes protestantisches Bewußtsein an der ge-

bührenden Anerkennung gehindert hat, oder ob er fich auch bier burch vielfachen Ginzelwiderspruch gegen Reuters Darftellung gu einer allzusehr abweichenden Besamtbeurteilung bat hinreifen laffen. Aber ich empfinde es als fleinlich und moralistisch, wenn bei ber Charafterichilderung eines folden Mannes bor allem betont wird, daß wir bei ihm fittlichen Unschauungen begegnen, bie fich mit ber mobernen Ethit nicht gang im Ginflang befinden - aber am Ende boch, wie man hinzufugen muß, allgemein mittelalterlich find1) -, wenn bann mit ftarfer Ubertreibung fortgefahren wird: "er forberte widerfpruchslofe Unterwerfung unter die Rurie. Bas galten ihm daneben die Forderungen bes Sittengesetes? Er bispenfierte fich leicht von ihnen, und feine italienischen Zeitgenoffen verübelten ihm bas nicht; fie haben feine fittliche Saltung gerühmt. Dagegen vermochten Die Deut ichen fich nicht brein zu finden; auch firchlich gefinnte Manner batten viel an ihm auszuseten", fo ift biefer Begenfat in ber Beurteilung von Italienern und Deutschen wohl mehr geiftreich als quellenmäßig zu belegen, wenigftens ift ber ale einziger "Italiener" angeführte Gottfried von Biterbo boch aller Babrscheinlichkeit nach ein bieberer Sachje gewesen, und von bem "viel ausfegen" findet man in ben Belegftellen aus Gerhoh und ben Annalen von Boblbe nichts; bier wie bort wird gegen den Bapft der Borwurf der Simonie erhoben, der natürlich in ber Sike bes Streites wohl hier und da auftauchen und auch von Unparteiischen geglaubt werden fonnte, aber boch gewiß nicht als fehr belaftend angesehen werden darf. Alexanders Abneigung gegen bas beutsche Bolt in Beiten, wo es ihm in feiner über wältigenden Mehrheit schroff feindlich gegenüberstand, ist übrigens begreiflich genug.

<sup>1)</sup> Die angeführten Worte aus einem Schreiben an Thomas Bedet, die dartun sollen, daß die jesuitische Moral in der landläusigen Fassungschon von Alexander III. ausgesprochen sei (das ist doch die Meinung?) scheinen von Hexander III. ausgesprochen zu sein. Alexander behandelt in dem Briese das Thema: plurimum interest, quando ex deliberatione et propria voluntate et quando ex ignorantia vel necessitate alique committunur, und führt dann aus: Intentio tua (warum übersett vohjektiv "Bwed" statt subjektiv "Absicht"?) operi tuo nomen imponit, nam sient et alibi legitur, usque adeo voluntarium est peccatum, ut visi suerit voluntarium, non sit peccatum. Et omnipotens Dominus non sactum agentis intendit, sed considerat potius intentionem et diiudicat voluntatem. Heißt das: der Zwed heiligt die Mittel?

Benn fo mein Urteil über bie führenden Berfonlichfeiten in bem großen Kirchenstreite des 12. Jahrhunderts von dem S.s nicht unerheblich abweicht, fo wurde auch in den einzelnen Darlegungen biefes Rapitels bie Rritif manchen Angriffspuntt finden. Man möchte etwa an ber Burudhaltung ber faiferlichen Bolitif bei ber Bapftdoppelmahl von 1159 trog den Ausführungen S.s (S. 230 ff.) zweifeln, man vermißt auf G. 240 ungern bie ben eigenen Magnahmen der Kurie vorausgehende und fie zum Teil erflärende Bannung Alexanders durch den faiferlichen Gegenvavit, man wurde von einem Bandel der papftlichen Bolitik im Fruhjahr 1162 beffer nicht reben und die angeführten Dagnahmen nur als eine diplomatische Dedung feiner Reife nach Frankreich betrachten; man fann anerkennen, bag S. ben parteiischen Berichten über die Ereigniffe nach dem Tode Bittors IV. und über ben Burgburger Reichstag von 1165 mit nugbringender Sfepfis gegenüberfteht, und tropbem der Zuversicht Ausdruck geben, daß eine weitere Forschung über die völlige Regation S.s, die in manchen Einzelheiten faum berechtigt erscheint 1), doch binausfommen wird, aber ein naheres Eingehen auf diese Dinge muß ich mir hier verjagen, um ftatt beffen noch die Kirchenpolitik bes folgenden Sahrhunderts mit wenigen Bemerfungen zu berühren.

Ich knüpfe sie wiederum an die Beurteilung der hervorragenden Persönlichkeiten. Während H. zugunsten Solestins III.,
des ohnmächtigen Gegners Heinrichs VI., einen nicht völlig überzeugenden Rettungsversuch unternimmt, sucht er einer Idealisierung Innozenz' III., wie man sie seit Hurter gelegentlich
findet, frästig entgegenzuarbeiten. Ich glaube, daß er die Grundlinien dieses Charafters ganz richtig ersaßt hat. In der Tat
spürt man schon bei Innozenz III., nicht erst bei seinen Nachfolgern im 13. Jahrhundert, einem Innozenz IV., Rifolaus III.
und Bonisaz VIII., verzweiselt wenig mehr von der religiösmoralischen Führerrolle, die der eigentliche Beruf des Papsttums
war, sondern vor dem klugen Weltpolitiker und gewandten Diplomaten treten alle anderen Eigenschaften in den Hintergrund.

<sup>1)</sup> Mit dem Borte "Klatsch" ift & B. (S. 258, Ann. 5) der anonyme Brief an Thomas Bedet (Batterich II, 538) noch nicht abgetan. Man wird seine Nachrichten gewiß mit äußerster Borsicht prüsen, aber doch nicht von vornherein und völlig von ihnen absehen.

Aber mit biefen Botten ift nun eigentlich alles gejagt, was b., geftügt auf ein forgfältig gefammeltes Belaftungematerial, et weift, bag namlich Innogeng fich mancher politisch wirtfamer, aber vom Standpunfte ber Bripatmoral nicht immer gu recht fertigender Mittel bedient und Diefen oder jenen ichlauen diplomatischen Aniff angewandt bat. Bei einem gewöhnlichen Politifer wurde man fich diese Dube vielleicht nicht nehmen, und bon wie vielen Staatsmannern, auch bes Mittelalters, liegen fich wohl ahnliche Belege beibringen, wenn ihr politifches Lebenswert gleichsam als ein aufgeschlagenes Buch fo wie bier in den papitlichen Registern por und lage? Gur einen Bapft wie Innogeng III. mag im Sinblid auf idealifierende Auffaffungen ber Einzelnachweis nüglich fein, daß er fich in diefen Dingen über ben Durchichnittspolitifer nicht erhoben bat. Dier und ba freilich icheint mir B. auch bier bie Grenze überschritten ju haben, von ber ab ein folder nachweis fleinlich wirft. Benn etwa der Bapit an Bolfger von Aguileia ichreibt, er wolle Otto IV. bestimmen, einen Baffenftillstand von Philipp nicht nur angunehmen, sondern gar zu begehren (suggerimus alteri parti, ut treugas non solum recipiat, sed exposcat), und wenn er bann Otto felbit den entiprechenden Rat mit folgenden Borten erteilt: significes illi, quod ad mandatum nostrum treugas recipere sis paratus, fo findet S. (S. 718) dieie Mitteilung unwahrhaftig; offenbar beachtet er nicht, daß fur Otto bie "Bereiterflarung gur Unnahme eines Baffenftillftanbes" in der Diplomatensprache völlig gleichbedeutend ift mit treugas exposcere. Statt anderer gebe ich nur dies eine Beifpiel bafür, wie S. dem Bapfte im einzelnen gelegentlich Unrecht tut und durch allzu weitgehendes Moralifieren ben Biderfpruch des Lefers zugunften Innogeng' III. wachruft.

Böllig ungerechtsertigt ist dann doch auch der Borwuis der Feigheit, den er gegen den Papst erhebt, weil dieser trot vorhergegangener Mißhelligkeiten die Kaiserkrönung noch an Otto IV., der ihm an der Spize seines Heeres gegenüberstand, vollzogen habe (S. 735). Auch hier stört die mordlische Betrachtung das politische Urteil. Ein Mann in der Stellung Innozenz' III. hat wahrlich nicht die Pflicht und kaum das Recht, in jedem Falle Regungen persönlichen Mutes nach zugeben, sondern er hat sein politisches Handeln so einzurichten, wie es

der großen Institution, an deren Spize er gestellt ist, am besten frommt. Bon ihm zu verlangen, daß er in diesem Augenblicke, wo noch nichts geschehen war, was einen Bruch mit dem Herrscher des nun völlig geeinigten Imperiums zur Notwendigseit gemacht hätte, sich und die Kirche gänzlich unvorbereitet und mit der sicheren Niederlage vor Augen in den neuen Kampf hätte stürzen sollen, den eine Berweigerung der Kaiserkrone herausbeschworen hätte, — das hieße bei ihm zu viel moralischen Doktrinarismus und zu wenig politisches Berantwortlichseitsgesühl voraussezen. Erst die völlige Schwentung der kaiserlichen Politik, die zum Angriff auf Sizilien führte, machte einen Konslitt unabweislich, weil sie den Grundstein der päpstlichen Politik, die Trennung Siziliens vom Reiche, erschütterte. H. spricht das im Anschluß an Winkelmanns Darlegungen natürlich auch aus, aber gerade inbezug auf das Berhältnis zu Sizilien vermisse ich hier

und ba bas richtige Berftanbnis.

Otto IV. beflagt fich beim Papfte über gegen ihn gerichtete Dachinationen Friedriche II. und bittet Innogeng, feine Sand von jenem abzuziehen. Der Papft antwortet, er habe als Bormund die Bflicht, seinem Mündel Silfe zu gewähren, freilich niemals gegen Otto. Bas ift einfacher und verftandlicher? S. lieft baraus einen Argwohn bes Bapftes (G. 724) und führt auf beffen eigene lugnerische Entstellungen (vgl. auch G. 736) Ottos Beforgniffe gurud, mahrend boch offenbar wegen ber ftaufifchen Erbichaft in Deutschland eine gewiffe Spannung zwischen bem Belfen und bem jungen Staufer tatfächlich bestand. Daß Otto IV. bei feiner Raiferfronung Die Integrität Gigiliens wenn auch nicht durch ausdrücklichen Gid - verbürgt hat, tonnte 5. (val. S. 735) bereits aus meiner Abhandlung in der Sift. Bierteljahrichr. 1901 G. 182 erfeben, ebenjo, bag bie Bendung ber faiferlichen Politif gegen Sigilien nicht erft in bas Jahr 1210-fällt (S. 736). Wenn er (S. 736) Otto "Sigilien" mubelos erobern läßt, fo bedarf bas immerhin ber Beichranfung auf bas Festland. Tropbem foll freilich (S. 741) Friedrich II. mit ber Annahme ber beutschen Krone auf eine "fichere" Berrichaft verzichtet haben um einer unsicheren willen. Er hat sich befanntlich nur baburch ben "ficheren" Befit Gigiliens retten fonnen. Den bilatorischen Charafter ber papftlichen Diplomatie in den Jahren 1210 und 1211 scheint mir S. völlig zu ver= fennen. Es galt vor allem Beit zu gewinnen zur Agitation in Deutschland und ingwijchen bas sigilische Unternehmen Ottos nach Möglichkeit zu verzögern. Die ernsteste Gorge um bas im Innern völlig gerruttete und nun auch von außen gefährbete Königreich spricht aus dem Briefe bes Papites vom 25. Juni 1210. Er broht felbit bem jungen Staufer, ihn fallen gu laffen, wenn er in diefer fritischen Lage nicht seinen Unweisungen nachfomme. Die Drohung follte offenbar einen ftarten Gindrud auf ben König machen; zwischen ihr und einer ernftlichen Absicht Friedrich II. zu opfern (S. 737) besteht ein himmelweiter Unterichied! Benn S. von der "öffentlichen Berfundigung" der Erfommunifation Ottos am 31. Mars 1211 fpricht, fo fteht er damit noch unter der Nachwirfung einer Annahme, die längit überwunden ift. Es war die Wiederholung bes Bannes, der ichon am 18. November 1210 öffentlich verfündet mar. Db die Randidatur Friedrichs für den deutschen Thron von Philipp von Frankreich ober bom Papfte ausgegangen ift, wird fich nicht mit Sicherheit entscheiden laffen (vgl. S. 739). Bas feine Bahl jum "Raifer" betrifft, fo vermißt man eine Berudfichtigung ber überzeugenden Ausführungen von C. Robenberg, Wiederholte deutsche Königsmahlen (Giertes Unterf. 28) S. 30 ff. Die Auffaffung der neuen Berhandlungen zwischen Bapft und Raifer, wie S. fie S. 740 vorträgt, muß an ber textlich unmöglichen Konjeftur sperantis bei Joh. Cobagnellus icheitern; bas jolgende sed nihil valuit; et stetit ibi 2c. beweist zwingend, baß Otto gemeint und sperans zu lesen ift.1)

So findet man hier, wie sonst, im einzelnen mancherlei auszusehen. Das abschließende Urteil über Innozenz S. 743 sucht, einigermaßen im Widerspruch zu der früheren Schilderung, auch seine staatsmännische Größe herabzumindern. Schon über einen andern aus der Reihe der großen politischen Päpste, über Gregor VII., hat man ähnliches bei H. gelesen. Indem sich der Borgang jest Innozenz III. gegenüber wiederholt, fragt man sich unwillkürlich, ob nicht diese Urteile auf eine gemeinsame

<sup>1)</sup> Bur Berbeutlichung seție ich die Stelle hierher: (Otto) colloquium cum nunciis domini pape habuit, sperantes (sp. H.) cum ipso ad concordiam posse devenire; sed nichil valuit, et stetit ibi et in illis partibus fere per mensem Novembris.

Urfache zurudzuführen find. Und da glaube ich in der Tat, daß S. das von den Papften Erreichte allzusehr nach dem Abftande von bem erftrebten 3beal zu bemeffen pflegt. Gin folches Berfahren aber unterliegt boch ftarfen Bebenfen. Denn viel weniger noch als andere Berricher find ftets die Bapfte in ber Lage gewesen, die letten Biele ihrer Politit frei gu beftimmen. Diese lagen im wesentlichen durch die Tradition fest und umichloffen ein Ideal, das nun einmal mit dem Freiheitsbedürfnis ber europäischen Menschheit schlechterdings unvereinbar ift. An Diesem 3beal gemeffen, muffen die politischen Leiftungen felbft ber größten Bapfte als eitel Studwert ericheinen. S.s Urteil aber ift offenbar gang wesentlich durch diefen Besichtspunkt beftimmt. Go fagt er etwa von Innogeng' Beftrebungen gur Bergrößerung bes Rirchenstaates: er "bat feine Absichten nur febr unvollfommen erreicht" (S. 691). Sieht man dagegen von feinen letten Bielen und Bunichen ab und vergleicht bas Erreichte mit bem Buftand zu Beginn feines Bontififates, fo wird man boch gerade in ber völlig rechtlofen Bewinnung und bauernben Sicherung ber Refuperationen ein politisches Meifterftud erfennen. Und fo wurde fich auch fonft bas Urteil mit dem Standpuntte bes Urteilers mannigfach verschieben.1)

Wie das Bild Innozenz' III. zwar nicht in der Anlage versehlt, aber doch unter einseitige Beleuchtung gerückt ist, so wird man auch im Charakter Ottos IV. zwar jegliche geistige Feinheit, vornehme Gesinnung und kluge Bedachtsamkeit vermissen und doch bei der Darstellung H.s ungläubig den Kopf schütteln, die nahezu das gesamte politische Handeln des Welsen auf das Motiv der Dummheit zurücksühren will. Der Dummheit entspringt die Erneuerung der Zugeständnisse an den Papst nach dem Tode Philipps, nicht etwa einer treulosen Hinterhältigfeit und Skrupellosigkeit, wie man bisher vermutete, der Dummheit aber auch der Bruch dieser Versprechungen, und so ist Innozenz einigermaßen entschuldigt, wenn er sich in ihm täuschte;

<sup>1)</sup> Bergleicht man z. B. die Formen des päpstlichen Regiments statt mit dem Idealbilde mit den sonstigen mittelalterlichen Berhältnissen, so wird man auch unmöglich so trassen Urteilen zustimmen, wie auf S. 759: "einen kläglicheren Unblid als das päpstliche Beltregiment unter Honorius III. tennt die Geschichte nicht" und wird nicht, wie auf S. 750, von "dem absjoluten Mangel geordneter Geschäftsführung an der Kurie" reden wollen.

er hatte eben die "beschämende Tatsache" zu erkennen, "daß nichts unberechenbarer und unbeherrschbarer ist als die Dumm-

heit" (S. 737).

So viel Widerspruch man den Charafteristiken H.s entgegenzusehen hat, anregend bleibt ihre Lektüre stets. Mit um so größerer Spannung geht man daher an das Kapitel heran, in dem er zu der interessantessten Charaftersigur des 13. Jahrhunderis Stellung zu nehmen hatte, zu Kaiser Friedrich II. Man wird nicht enttäuscht. Diese selbständige, einheitliche Auffassung ist der sorgsältigsten Berücksichtigung auch für den Fall durchaus würdig, daß man sich ihr in wesentlichen Punkten nicht anschließt; denn wer möchte den Anspruch erheben, eine endgültige und jeden überzeugende Deutung dieses komplizierten Charafters gegeben zu haben. Da ich mich über Friedrichs Persönlichkeit schon in dieser Zeitschrift vorläusig geäußert habe und voraussichtlich noch Gelegenheit haben werde, mich mit H.'s Darstellung im einzelnen auseinanderzusehen, beschränke ich mich hier aus wenige Bemerkungen.

Der für seine Auffassung maßgebende Gedantengang ist etwa folgender: Friedrichs Politik von 1211 bis 1239 ist wesentlich bestimmt durch den Gedanken der Gleichstellung und des einmütigen Zusammenwirkens von Papsttum und Kaisertum. Das war für ihn Tradition, aber auch Überzeugung. Also hielt er sest an dem mittelasterlichen Weltbilde. Wie verträgt sich damit die Vorstellung von dem aufgeklärten Skeptiker, die ziemlich allgemein gehegt wird? Da liegt ein offener Widerspruch! Zene politische Haltung ist aber das Sicherste, was wir von Friedrich wissen; demgegenüber müssen die oft anekdotenhast gesärbten Einzelzüge, von denen uns die Quellen berichten, zurückstehen. "Wenn man nicht die Kette, die die Handlungen der Menschen an ihre Überzeugungen bindet, zerschlagen will, muß man urteilen, daß Friedrich unter dem Einfluß der mittelasterlichen Weltanschauung stand, die seine Zeit beherrschte."

So entsteht das Bild eines Mannes, in dem modernere Büge zwar nicht geleugnet werden, aber doch mehr, als man erwartet, zurücktreten, und eines Politikers: unstät und unfolgerichtig, geistreich, aber gerade deshalb ohne konsequente Kraft und ohne die Fähigkeit, sich in die Gedanken anderer hineinversehen zu können, namentlich in seiner Politik der Kurie gegensüber von vornherein völlig in der Irre, da er ihre Riele und

Unschauungen fälschlich nach ben eigenen beurteilt und an diesen verhängnisvollen Voraussetzungen trot aller Einbußen und Niederslagen seithält, der auch in dem geistigen Kampse gegen das Papstum seinen kühnen Worten niemals Taten folgen läßt.

Das ift nun freilich eine Gesamtauffassung, die von ders jenigen, die ich mir bisher von Friedrichs Persönlichkeit gebildet hatte, ganz erheblich abweicht, und vorderhand habe ich mich von

ihrer Richtigfeit nicht zu überzeugen vermocht.

Die obigen Schluffolgerungen find boch wenig zwingend. Wer fagt benn, daß jene Anschauung von dem Nebeneinander der beiden höchsten Gewalten wirklich einer dogmatischen Uberzeugung entiprang und nicht vornehmlich Grunden ber politischen 3wedmäßigfeit und Notwendigfeit? Das Borhandenfein eines Bapfttums von gewaltiger Machtfülle war nun einmal eine harte Tatjache, die Friedrich nicht aus der Welt schaffen konnte, fo fehr er bas gewiß oftmals gewünscht hatte. Gine Berkettung von Beburt und Schickfal hatte ihn felbft an die Spige bes Imperiums gestellt und ihm die Pflicht auferlegt, mindeftens ben überkommenen Machtbereich zu wahren. Sätte er etwa eine capitis diminutio vornehmen, das Imperium auflosen und sich gang ber beschränfteren, aber gufunftereicheren nationalen Entwidlung, für die es ihm an Berftandnis wohl faum gang gefehlt bat, in die Urme werfen follen? Für einen Machtpolitifer eine unmögliche Forderung! Wenn aber nicht, wie hatte er benn mit bem "mittelalterlichen Weltbilde" brechen follen, bas einfach eine nadte Tatjache war? Da nun ber Berfuch einer Berftellung bes die Rurie beherrichenden Raifertums ein unheilvoller Unadronismus gewesen mare - ichon ju Barbaroffas Beiten, um wie viel mehr jett! -, fo tonnte Friedrich II. den ihm unmöglich verborgenen Unsprüchen des Papsttums auf Uberordnung boch nur die Gleichstellung beiber Gewalten entgegenseten und por der Welt begründen. Das ergibt fich mit folcher Notwendig= feit, daß baraus irgendwelche Schluffe auf Die sonstige geiftige Berfaffung Friedrichs gar nicht zu ziehen find.

Man wird daher nach wie vor die "moderneren" Züge seines Wesens scharf hervorkehren dürfen. Dabei ist H. natürlich von vornherein zuzugestehen, daß Friedrich nicht "eine eigene tonsequente Westanschauung" ausgebildet hat, wie denn von seinem Wesen aus kein Weg hinführt zu den deutschen Resorma-

toren, und auch der Abstand von den Aufflärern bes 18. Jahrhunderts ungeheuer ift. Sofern D.s Bolemit fich offen ober unausgesprochen gegen folche Meinungen wendet, richtet fie fich gegen veraltete, nicht gegen neuere Auffaffungen Friedrichs. Aber hat denn etwa ein Petrarca (von Dante gang zu schweigen) mit bem "mittelalterlichen Beltbilde" in S.s Ginne recht eigentlich gebrochen, er, ber feiner Stellung nach da viel ungebundener gewejen ware als Friedrich, und foll man, weil er es nicht getan hat, vielleicht auch bei ihm die Buge bes modernen Menichen gurudtreten laffen? Bichtiger als die Borftellung der politifden und firchlichen Weltordnung, die fich auch in der beginnenden italienischen Renaiffance erft febr allmählich von der mittelalter lichen entfernt, dunkt mich das Berhaltnis von 3ch und Natur, und in der veränderten Stellungnahme gur umgebenden Welt icheint mir Friedrich nun in der Tat bereits ben Bruch mit der bis dahin im abendländischen Mittelalter vorwaltenden Unschauung vollzogen zu haben und Züge aufzuweisen, die unverfennbar auf die italienische Renaissance und damit auf die moderne Entwidlung hindeuten. Das wird ja auch S. faum bestreiten, aber feine Darftellung ift eben dazu angetan, die Bedeutung Diefes Moments unterschäßen zu laffen, und dem mochte ich durch dieje Ausführung fofort entgegenwirfen.

Und auch bagegen, daß Friedrich wirklich ein jo minderwertiger Politiker gewesen sei, als der er hier erscheint, erheben

fich die stärtsten Zweifel.

Bunächst stört auch da das schon oben hervorgehobene Berfahren H.s., aus der Beurteilung allein der Kirchenpolitik allgemeine Schlüsse zu ziehen. Ober kann man etwa, wenn man sich in Friedrichs sizilianische Politik versenkt, im Ernste "Wangel an konsequenter Kraft" als einen allgemeinen Charakterzug dieses Herrichers binstellen?

Aber auch in der Beurteilung seiner Kirchenpolitik selbst scheinen mir die hoffnungslosen Schwierigkeiten seiner Lage dem Papsttum gegenüber nicht gerecht eingeschätzt, und dementsprechend auch Friedrichs Berhalten nicht richtig gewürdigt zu sein. Sollte er wirklich Wesen und Ziele des Papsttums so völlig verkamt haben? Wochte er sich immerhin Innozenz IV. gegenüber, der ihn vielleicht an diplomatischer Gewandtheit und sicher an politischer Strupellosigkeit überragte, über die Wöglichkeit eines vor

läufigen und oberflächlichen Friedens eine Beitlang täuschen, im allgemeinen bürfte er die Absichten bes Gegners flar erfannt und feine Macht über die Gemuter nur allgu richtig eingeschat baben, die trot aller bier und ba hervortretenden Oppositions= regungen noch immer ungeheuer und unerschüttert war. Ich ftimme mit S. darin vollfommen überein, daß Friedrich fich in Diesem Ringen auf bas politische Gebiet beschränfte und alles andere nur als fefundare Rampfmittel betrachtete, daß er weitgebende, gelegentlich vielleicht zu weitgehende Bugeftandniffe gemacht hat, um ben Bruch ju vermeiben ober ben Frieden ber-Buftellen. Aber ich febe nicht, welch andere, erfolgreichere Saltung er im großen und gangen hatte beobachten follen. Gein Biel war, durch diplomatische Mittel und firchliche Zugestandniffe fo lange ein leibliches Berhältnis zur Rurie aufrechtzuerhalten, bis er feine politische Machtstellung ausgebaut, insbesondere burch Rieberwerfung ber Lombarben feine Berrichaft über gang Stalien ausgebehnt und hier ein erdruckendes Ubergewicht erlangt haben würde. Dieser Weg war fteil und unsicher, aber immerhin noch ber gangbarfte, ber fich bot, benn zu einer großen Reformaftion gegen bas Bapfttum war ja die Reit gewiß noch nicht reif, und Friedrich - bas ift auch meine Anficht - nicht ber geeignete Ruhrer. Db aber ein icharferes, politisch-militarisches Darauflosgeben, das etwa eine Gefangennahme bes Papftes erzwungen hatte, eber jum Biele geführt haben wurde, ift jum mindeften fehr zweifelhaft. Der Rampf unferer mittelalterlichen Raifer mit bem Bapfttum gleicht nur allzusehr bem Ringen bes Serfules mit der lernäischen Sydra; bem Rumpje ber Kirche entwuchs immer wieder ein neues Saupt. Wohl war auch das Papfttum eine politische Gewalt geworben, aber boch nie ausschließlich; ftets blieb ihm ein bedeutender Reft ber urfprunglichen religios= moralischen Macht, und diese war durch politisch = militärische Gewaltmagregeln nicht zu bezwingen. Go find auch, wie mir icheint, Die Migerfolge Friedrichs II. gegenüber ber romischen Rurie jum großen Teile nicht einer verfehlten, von irrigen Borausjegungen ausgebenden Politif bes Raifers zuzuschreiben, fondern von vornherein durch die ungunftige Gesamtlage mit Notwendig= feit bedingt.

Doch ich halte inne. Gin Singehen auf Einzelheiten wurde mich hier, wie gesagt, zu weit führen. Manche meiner an H.'s Darstellung anknüpsenden Erörterungen sind, wie ich nicht verkenne, Sache der Auffassung und sollen, wenn sie auch vielleicht auf eine Neigung des Verfassers zu start subjektiver Färbung und einseitiger Zuspitzung hinweisen, darum noch nicht unbedingt einen Vorwurf in sich schließen, da jene Schwächen mit unverkennbaren Vorzügen auf das engste verwandt sind.

Darüber hinaus aber glaube ich doch auch hinreichende Belege dafür erbracht zu haben, daß die fritische Arbeit in der Tat der Nachprüfung nicht überall Stich hält, und daß daher eine eindringliche Mahnung zur Borsicht bei der Herübernahme der Ergebnisse nicht nur ein begründetes Recht, sondern geradezu eine unabweisliche Pflicht des Kritifers ist.

## Das frangöfifche Deer unter Rarl VII.

Bon

## Guffan Roloff.

Das fünfzehnte Jahrhundert bezeichnet für das Kriegswefen eine Periode ber wichtigften Wandlung. Die Beere des 16. Jahrhunderts unterscheiben fich auf den erften Blick in Tattit und Busammensetzung von den Armeen, die hundert Jahre guvor die Schlachten schlugen: in ber früheren Epoche ift die Reiterei die Ronigin ber Baffen, in ber fpateren bas Fugvolf mit langem Spieg und Feuergewehr; Die Beere find bedeutend gewachsen, und der Abel beherrscht nicht mehr bas Schlachtfeld, sondern Burger und Bauern leiften ebenjo wichtige Dienfte als er. 3m Laufe bes 15. Jahrhunderts haben die Beere fich fomit umgeformt, die einen früher, die andern fpater. Für Franfreich bezeichnet bies Sahrhundert zugleich die Beit feiner Befreiung von englischer Berrichaft, und es fragt fich, ob zwischen biefen beiben Tatfachen, der Besiegung der Englander und der Umformung bes Beerwesens in dem angedeuteten Ginne, ein Raufalzusammenbang besteht: ob etwa ber Besieger ber Englander, Rarl VII. in der Absicht, den Englandern überlegene Streitfrafte gegenüberzustellen, fein Beer umgestaltet und mit Silfe ber Reformen die bisher unüberwindlichen Gegner überwältigt hat. In ber Tat ift ein folder Rusammenhang immer behauptet worden. Zwei Neuerungen werden namentlich auf Rarl gurudgeführt. Er habe querft Truppen auch im Frieden unterhalten, um jederzeit schlagfertig zu fein, und vor allem habe er die nationalfrangofische Infanterie geschaffen und fo die Mobernifierung bes Beeres begonnen. Man fieht aber fofort, daß die angebliche Errichtung bes ftebenben Beeres feine grundfapliche Reuerung ift, benn tampsbereite Mannschaften im Frieden gab es seit Jahrhunderten: seit der Ausbildung des Lehnswesens lebten am Hose oder auf Gütern der Feudalherren Krieger, die jeden Augenblick ins Feld rücken konnten, und die ewigen Kriege im Mittelalter zwangen den König, stets eine größere Anzahl Truppen unter Waffen zu halten. Die Bedeutung dieser angeblichen Neuerung Karls muß also start eingeschräntt werden, wie bereits von französischen Forschern<sup>1</sup>) erkannt ist. Schwieriger sind die anderen Fragen zu entscheiden, wodurch Karl die Engländer besiegt hat, und ob er als der Begründer der französischen Infanterie gelten darf. Ihre Beantwortung ersordert eine Betrachtung der gesamten mili-

tarifchen Reformen bes Ronigs.

Bleich allen mittelalterlichen Beeren bestand bas frangofifche aus Rittern, b. h. ichwerbewaffneten Gingelfampfern, Die vorzugsweise zu Pferde fochten. Fugvolt für das Nahgesecht und Fernfämpfer, wie Bogner und Armbruftichugen, fpielen nut eine geringe Rolle. Bei Benevent und Tagliacozzo haben fie 3. B. gar feinen Anteil; bei Courtrai und Crecy find fie gwar por handen, treten aber an Bedeutung weit hinter ben Rittern gurud. In den früheren Sahrhunderten war das Deer durch bas Aufgebot ber Bafallen gusammengebracht worden, bei Beginn des hundertjährigen Rrieges murbe es bagegen bornehmlich burch Soldner gebildet. Bas diefe Umwandlung hervorrief, beuten wir hier nur an. Die Dienstpflicht der Bafallen war, wie überall, icharf abgegrengt: fie schuldeten nur fur eine gewiffe Beit und für bestimmte 3mede Beeresfolge; Entschädigung für Musruftung und fonftige Roften erhielten fie nicht. Es leuchtet ein, bag ber Lehnsherr ein bringendes Intereffe hatte, feine friegshertliche Rompeteng zu erweitern, bag er aber fein Biel nicht ohne Begenfongeffion erreichen fonnte, und biefe bestand in der Be mahrung eines Golbes.2) Dies neue Mittel gab dem Lehnsherrn zugleich die Möglichkeit, fremde Kriegeleute, die ihm feine Beeresfolge ichuldeten, in feinen Dienft zu gieben. Solcher Ele mente, die im Rriege ihren Beruf faben, und gegen gute Bezahlung

<sup>1)</sup> B. D. Vitu, histoire civile de l'armée, Paris 1868, und Cosneau, Le connétable de Richemont, Paris 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sgl. Vitu, Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes, Paris 1863. — Quarré de Verneuil, L'armée en France depuis Charles VII, Paris 1880.

bereit waren, für eine frembe Sache gut fechten, gab es ftets reichlich; war boch der Rleinadel aus einem Kriegerstand erwachsen. Mit ber Einführung bes Soldzahlens, bas feit ben Kreuzzügen üblich wurde, wurde die vajallitische Dienstpflicht nicht etwa aufgehoben, wiederholt find vielmehr noch im 14. und 15. Jahrhundert die Bafallen beftimmter Begirte ober bes gangen Ronigreichs aufgeboten worden 1), fo daß seitdem zwei verschiedene Elemente im Beere nebeneinander bestanden. Aber bas Bafallenaufgebot verlor ichnell an Wert. Gin Kriegsherr, ber fich allein auf die Lehnspflicht feiner Bafallen ftugen wollte, mare einem Begner, ber gahlreiche Golbner gur Berfügung hatte und fomit in der Kriegführung weniger beschränkt war, nicht gewachsen gewesen. Der Befit von Soldrittern war also unerläglich, mochte man fich nun die Berlangerung des Bafallendienftes ertaufen ober frembe Rampfer anwerben. In der Regel bestanden baber feit bem 14. Jahrhundert die Beere bes Königs und feiner großen Bafallen ausschließlich aus bezahlten Kriegeleuten; Die Bafallen ericheinen nur als Aushilfe, als außergewöhnliche Berftarfung bes Soldheeres. Schon bie Bahl ber bem Aufgebote folgenben Bajallen mußte fich je langer je mehr verringern: viele von ihnen hatten fich ja bem Berrn bereits vermietet und fielen baber que bem Aufgebote aus. Alfo nicht mehr das Bajallitätsverhältnis, fondern der private Berbungsvertrag regelte bie Begiehungen zwischen Kriegern und Kriegsberrn und bestimmte ben Charafter des Deeres.

Diese Beränderung in der Ausbringung des Heeres war von tiesem Einsluß auf die Organisation. Solange die Heere aus Basallen bestanden, war das seudale Prinzip maßgebend für die Gliederung. Der Basall führte dem Lehnsherrn seine Aftervasallen zu, das Heer wurde nach Bannern gegliedert; entsprechend dem lockern seudalen Staatsgesüge behauptete jedes Kontingent in der Gesantheit und jeder Ritter im Kontingent eine weitzgehende Selbständigseit. Eine strasse einheitliche Administration gab es so wenig wie strenge Subordination. Wit dem Überzhandnehmen des Söldnertums zersiel diese Einteilung von selbst.

Die Soldritter schlossen sich natürlich nicht an die Basallenkontingente an, sondern bildeten selbständige Abteilungen unter

B. B. 1421 und 1426. Bgf. Beaucourt, Histoire de Charles VII.
 Baris 1891. I, 378, II, 606.

besonderen Besehlshabern, von denen sie angeworben worden waren. Das Werbungsgeschäft übernahm der Kriegsherr nicht selbst, sondern übertrug es Bertrauenspersonen; das Geld dazu erhielten sie bald vom Austraggeber, bald streckten sie es ihm selbst vor; nicht selten warben auch friegerische Unternehmer ohne Auftrag auf eigene Rechnung Leute an "und führten sie dem Heere zu, in der Hoffnung, Belohnung dasür zu erhalten oder sich durch Beute bezahlt zu machen. Da diese Mittelspersonen auch den Besehl über die von ihnen zusammengebrachten Leute sührten, so zersiel das Heer in eine Anzahl Banden von versichiedener Stärke und ungleichartiger Beschaffenheit, für die alle mählich der Name "Kompagnien" üblich wurde.

Die Form der alten Fendalarmee war fomit gerftort, aber der schwache Zusammenhalt, der ihr eigentümlich gewesen war, hatte fich auch der neuen Form übertragen. Man follte gwar meinen, daß die Befoldung dem Rriegsherrn die Möglichfeit gegeben hatte, die Kriegsleute in scharfere Bucht zu bringen und eine geordnete Berwaltung einzuführen. Aber in Diefer Richtung wurde nichts erreicht. Die Kompagnieführer, Die "Rapitane", waren zwar die Beauftragten des Kriegsherrn und ichworen ihm Behorjam, aber eine wirkliche Unterordnung war hierdurch noch nicht garantiert. Dazu mar die erfte Bedingung, daß auch ber Rriegsherr feiner Berpflichtung, Golb gu gahlen, punttlich nadfam und das vermochte er nur in den feltenften Fallen. Die Einfünfte ber mittelalterlichen Territorialherren waren gu unregelmäßig und zu gering, um eine größere Truppe bauernd ju befolden; mochten auch die frangofischen Stande fich zu erheblichen Bewilligungen brangen laffen, aus bem Defigit tam ber Ronig doch nie heraus. 1) Sobald aber ber Sold ausblieb, verichwand auch der Behorfam und die Möglichfeit, die Armee beffer ju bisgiplinieren. Auf eine burchgreifende Anderung in biefer Beziehung hatte man fogar von Anfang an verzichtet. Denn es war stillschweigende Boraussetzung bei der Anwerbung, bas ber Sold allein den Bedürfniffen und Unsprüchen bes Rriegers nicht genügen werbe: ein Unteil an der Beute, insbesondere bas Lojegeld für Gefangene, murbe ben Golbnern ausbrudlich ju

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber die Zusammenstellung der ständischen Bewilligungen und die Finanznot Karls VII. bei Beaucourt.

erkannt. 1) Hiermit war ein anarchisches Element in die militärische Organisation eingeführt worden. Häufig mußten die Interessen der Dienstleute denen des Kriegsherrn widersprechen, z. B. wenn der Kriegsherr eine militärisch wichtige aber materiell nicht lohnende Unternehmung wünschte, während das Heer die Ausplünderung einer reichen Stadt oder Landschaft vorzog, wodurch der Feind wenig Schaden erlitt, vielleicht sogar durch die Berzögerung der Operationen Borteile hatte. Die friegsherrliche Autorität über die Kompagnien war somit sehr unsicher basiert, bisweilen war sie ganz abgeschüttelt.

Wenn fo ber Charafter ber alten Organisation erhalten blieb, jo war es auch unmöglich, die Taftif zu andern. Bie die Bafallen waren die Solbritter Einzelfämpfer und formierten feinen tattifchen Körper.2) Bie jene bejagen fie ftartes Gelbftgefühl als Qualitätsfrieger und wollten ihre individuelle Tüchtigfeit gur Beltung bringen, anftatt in einem auf die Daffenwirfung berechneten taktischen Körper unterzugehen. Sie hatten zwar formell ihre Unabhängigfeit burch ben Golbvertrag verfauft und fich einem Rommando unterftellt, aber da, wie ermähnt, der Kriegsherr gewöhnlich den Raufpreis schuldig blieb, führten auch die Ritter ben Rontraft nicht aus, fondern mahrten fich ihre Freiheit. Das Gefühl ber Zusammengehörigfeit ferner, bas die Bildung bes taftischen Rörpers erleichtert, war in diesen aus fern und nah zusammengeströmten Soldrittern gewiß noch schwächer als in den Bafallen, benen bie gemeinsame Lehnspflicht und meift bie gemeinsame Beimat ein gewiffes inneres Band verlieh.

Wie der Einzelkampf, so war in den Kompagnien noch eine andere charakteristische Eigenschaft der mittelalterlichen Taktik beibehalten worden: die Bermischung der Waffen in den kleinsten

<sup>1)</sup> Orbonnang von 1363. Ordonnances des rois de France, III.

<sup>\*)</sup> Über Besen und Bedeutung des taktischen Körpers — "der Einheit des Billens in einer Bielheit von Individuen" — und die Schwierigkeit, ihn zu bilden vgl. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst und Persers und Burgunderkriege, serner meine Aufsätze in den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum usw. IX, 389, XI, 31. Hier ist insbesondere die Unsmöglichteit des taktischen Körpers in den mittelalterlichen Heeren dargetan. — Es ist unmöglich, eine richtige Anschauung von der Heeresorganisation und Taktik irgend einer Spoche zu gewinnen, wenn man sich über diese Größe nicht klar ist.

Berbanden. Der ichwergeruftete Ritter (homme d'armes) vermietete fich nicht für feine Berjon allein; er umgab fich mit Debenfampfern gu Bierd und gu Fuß, bie, bald mit Fern oder Nahmaffen ausgeruftet, ibn im Gefecht unterftugten und feine Dienerschaft bilbeten. Je nach den Mitteln des Rittere mar bie Bahl und Qualität ber Begleitmannschaften verschieden. Bu Diesen Rämpjern niederen Ranges traten noch andere, Die fich auf eigene Sand anwerben ließen. Es waren meift fleine Ablige, die feine volle Ruftung bejagen und bafur fich mit geringerem Solbe als die Ritter begnügen mußten. In ber Regel werden auch fie einem Ritter ale Begleiter zugeteilt worben fein. Es gab unter biefen Rebenfampfern, auch wenn fie nicht völlig ritter mäßig gerüftet waren, tüchtige Krieger, aber die Daffe ber Fernund Rahfampfer war wenig gefechtstüchtig. Es liegt in ber Natur der Fernfämpfer, daß fie von erheblicher Wirfung nut fein können, wenn sie in großer Menge auftreten, einheitlich geleitet werden und neben technischer Geschichlichfeit Bertrauen gu fich und ihren Rameraden besigen. Alles das fehlte in Frantreich. Denn die auf die einzelnen Ritter verteilten Fernfampfer ftanden untereinander in feiner fefteren Berbindung als biefe; Einzelfämpfer wie fie, fannten fie feine gemeinsamen Ubungen und fonnten beshalb nicht in größerer Angahl gufammenfechten. Gie traten baber in der Regel isoliert auf und waren damit von pornherein gur Bebeutungelofigfeit verurteilt. Run waren bie Gernfämpfer in ber Umgebung ber Ritter allerdings nicht bie einzigen Bertreter ihrer Baffengattung im Beere. Die Stadte ftellten mitunter Burgerichugen ju Gug, und vielfach wurden fchon feit bem Beginn bes 14. Jahrhunderts frembe Bogner und Armbrufter angeworben. Aber geleiftet haben auch Diete Kontingente wenig. Die Soldner waren meift ohne Disziplin und in ju geringer Ungahl, Die ftabtischen Schuten nicht gewohnt, außerhalb der Mauern zu fampfen und baher ohne Bewandtheit und Gelbstvertrauen. Bogen und Armbruft waren in Frank reich feine Nationalwaffe, so daß es erft eine muhfame Bor bereitung erfordert hatte, ein brauchbares Schügenforps gu ichaffen. Infolge ber geringen Leiftungen ber beimifchen Schuten ftanden Bogen und Armbruft nur in geringem Unfeben, und diese Migachtung übertrug fich auch auf die fremden Schützen, mas natürlich üblen Ginfluß auf ihre Berwendung übte. Das fuß

polf ohne Fernwaffen endlich wurde faum als gesechtstauglich betrachtet; leicht gerüftet tonnte es weber gegen Ritter noch gegen Schüten etwas ausrichten. Das Hauptgewicht bes Rampfes lag alfo auf ben Rittern: in ben meiften Quellen wird baber bei Angaben über Beeresftarte nur die Angahl ber Bferbe ober Die ber Ritter und Schüten angegeben, Jugvolf wird nur felten erwähnt. Befentlich anders ftand es im englischen Beere. Sier war bas Soldrittertum früher durchgebrungen als in Frankreich, und da ber englische König gewöhnlich mehr Bargeld befaß als der frangofische, jo war auch seine Rommandogewalt stärfer, obaleich auch er einen tattischen Körper aus ben Rittern nicht ju bilben vermocht hat. Die Schüten waren im Gegenfat ju den französischen vortrefflich geschult und entsprechend ihren Leistungen boch geachtet: ber Bogen war feit Generationen beimisch in England, und bas niebere Bolf hatte in ben Rriegen mit Bales und Schottland ihn zu führen reichlich Gelegenheit gehabt. Go treten im englischen Beere ftets große Schugen= abteilungen auf, benen Ritter ju Guß und ju Bferde gur Geite fteben. Auf Dieje Tattit ber verbundenen Baffen, Die eine feste Organifation, eine gewiffe Disziplin ber Beeresteile und folglich einen dauernden Sold voraussett, find die englischen Siege unter bem Schwarzen Bringen und Beinrich V. gurudguführen.

Die militärische Hierarchie war noch wenig entwickelt. Bertreter des Königs im oberften Kommando war feit dem 13. 3ahrbundert der Connetable, ein bom Ronig ernannter Beamter, bem Marichalle und ber Grogmeifter der Schüten unterftanden. Die Marichalle hatten bie Bejoldung der Kompagnien zu regeln und bie Gubrung größerer Beeresteile zu übernehmen; fie hatten barauf zu achten, daß die Disziplin in den Kompagnien gewahrt wurde, daß die Dannschaften vollzählig blieben und ihre Bemaffnung in Ordnung hielten. Sie felbft ernannten bann wieder andere Beamte, die fie in ihren Funktionen zu vertreten und gu unterftugen hatten. Die Sorge für die Fernfampfer mar bem Großichüßenmeister (grandmaître des arbaletriers) übertragen worden, eine Charge, die Ludwig der Beilige eingerichtet hatte, um Dieje Baffe zu heben. Bur Regelung bes Golbes endlich wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Bentralbehorde eingerichtet, ber Rriegsschat (tresorier de guerre), aus bem die Marichalle Die Mittel zur Bestreitung des Goldes erhielten. Alle diese Einrichtungen waren zum guten Teil illusorisch. Die Marichalle mochten mit noch fo strengen Borten ben Rapitanen einschärfen, ihre Leute gujammenguhalten: wenn ber Cold ausblieb, zerstreuten fich Ritter und Knappen, um fich durch Blunderung von Freund und Feind bezahlt zu machen. Gelbft in befferen Beiten wurde die Gewalt ber Marichalle häufig paralyfiert durch ben bosen Willen ber Rapitane: fie gablten ihren Mannschaften den Sold nicht aus und veranlagten fie dadurch ju Musschreitungen, ober fie gaben die Starte ihrer Rompagnien höher an als fie war und forberten Gold für Rrieger, Die nicht existierten: Unredlichfeiten, Die in allen Goldnerarmeen bis ins 18. Jahrhundert wiederfehren. Inspettionen, Die Die Marichalle regelmäßig und unvermutet abhielten, fonnten bas Ubel nicht beseitigen. Die Rompagnien waren selten beisammen, fonbern gewöhnlich in mehreren weit auseinanderliegenden Barnijonen verteilt, fo daß eine gleichzeitige Kontrolle aller Diefer Teile schwierig oder gar unmöglich war. Den Schaben hatte in erster Linie die friedliche Bevölkerung zu tragen; fie mußte fich Die ärgften Bedrückungen von ben zügellofen Rriegsleuten gefallen laffen und fürchtete baber bas eigene Beer nicht weniger als ben Feind. Am schlimmften haufte die Soldatesta, wenn der Rrieg zu Ende ging und fie durch ihre Entlaffung brotlos wurde. Weber Ritter noch Knechte hatten noch Reigung zu friedlicher Beschäftigung, fie suchten vielmehr ihren Unterhalt im Rauben und Plündern. In Rrieg und Frieden ftromten daber im Beitalter der englischen Rriege zuchtlose Banden, benen fich allerlei Gefindel anschloß, durchs Land. Die Staatsgewalt, außerstande fie gu unterbruden, fuchte die ungebetenen Bafte gur Teilnahme an auswärtigen Rriegen zu veranlaffen, um bas Land von ihnen gu befreien. Go führte der Connetable Buesclin die Banden, mit benen er die Englander befampft hatte, nach bem Frieden von Bretigny (1360) über die Phrenaen, um fie in ben fpanischen Thronwirren zu beschäftigen. Gin großer Teil der entlaffenen englischen Soldner schloß sich ihm an und trat unbedenflich unter die Befehle des bisherigen Todfeindes: der Gedanke, daß der Rrieg ein Erwerbszweig fei, hatte bereits alle übrigen Empfindungen in den Sintergrund gedrängt.

Nach ber Wegführung ber meiften Solbner versuchte Rarl V. bie übrigen Mannichaften nach englischem Muster ftraffer 30

organisieren, aber er fam nicht über die oben beschriebene Rompagnieeinteilung binaus. Bas er erreicht hatte, ging bann unter ber Regierung feines ichwachen Nachfolgers wieder zugrunde, und als ber Krieg mit England von neuem ausbrach, war Frantreich abermals ber nach außen machtlosen, nach innen verderblichen Armee preisgegeben. Der Tag von Azincourt (1415) und weitere Nieberlagen lieferten mehr als halb Frankreich ben Engländern aus; der Rame "Schinder" (écorcheurs), den das mißhandelte Bolf ben Rriegern beilegte, fagt über bie Qualitäten bes frangösischen Seeres genug. Tropbem ift es Rarl VII. schließlich gelungen, mit biefen Truppen die Englander zu vertreiben. Denn bas englische Beer verschlechterte fich in diefer Beit, und bas frangofische verbefferte fich etwas gegen die Beit von Azincourt. Die feste Organisation, Die bas englische Beer bisber ausgezeichnet hatte, loderte fich unter der schwachen Regierung Beinrichs VI., und die Kriegführung verlor an Energie und Ginheitlichkeit. Unter Eduard III. und Beinrich V. waren die englischen Fernfampier ben frangofischen weit überlegen gemejen: jest bilbeten die Frangofen gwar fein nationales Schütenforps von Bedeutung aus, aber fie halfen fich mit ber Anwerbung von zahlreicheren Fremben als früher, vor allen Dingen von genuesischen Armbruftern und schottischen Bognern, die den Englandern das Gleichgewicht halten tonnten. Endlich fam den Frangosen ein nationaler Aufschwung auftatten: Rarl VII. erhielt aus feinen Brovingen nachbrucklichere Unterftugung als fein Bater; ben Englandern verfagten fich bagegen die von ihnen besetten frangofischen Landesteile mehr und mehr. Es tam fogar zu popularen Erhebungen, Die zwar die Berrichaft ber Englander nicht gerbrechen tonnten, aber ihre Rrafte boch zeriplitterten und ermudeten. Go murde das franjöfische Deer bem englischen allmählich qualitativ gewachsen und numerisch überlegen. Der Umschwung vollzog sich natürlich lang= fam, und daber haben die Frangofen den Englandern ihre Eroberungen nicht in fturmischen Schlägen, sondern Schritt für Schritt abgenommen. Große Entscheidungen wie Azincourt finden nicht ftatt; erft in ber letten Beit, als bie Entfraftung ber Englander weit vorgeschritten war, gelingt ben Frangofen ein Erfolg im offenen Felde (Formigny 1450). Der endaultige Sieg Frankreichs war aber ichon vorher unzweifelhaft: im Baffenstillstande von Tours (1444) hatte die englische Regierung bereits einen großen Teil ihres ehemaligen Befites aufgeben

müffen.

Dit ber Bendung des Kriegsgluds befferten fich auch Die inneren Seereszuftande, langfam freilich und unter mannigfachen Rudichlagen. Die aus bem patriotischen Aufschwung folgende Opferwilligfeit ber Stande ftellte bem Konige wenigftens foviel Mittel zur Berfügung, bag er fich eine fleine, zuverläffige Truppe bilben fonnte, und jeber Schritt vorwarts fettete fie fefter an bie Rrone. Aber man barf nicht vergeffen, bag bieje Befferung nur einen geringen Bruchteil ber Armee betraf. Die meiften Reiegeleute blieben aus Mangel einer regelmäßigen Bezahlung gucht los wie vorher; oft haben Rapitane bem Connetable und bem Ronig ben Behorsam verjagt, Städte besetzt und geplundert, wenn ber Gold ausblieb, oder fie weigerten fich, Stadte, Die fie gegen ben Landesfeind verteidigen follten, nachher bem Ronige auszuliefern. Und es waren nicht immer die schlechteften Kriegsmanner, die fich durch Ungehorfam und Gewalttaten auszeichneten : Manner bon Berbienft, wie La Sire, gehörten teils aus Rot, teils aus Gewinnsucht zu den gefürchtetsten Erpreffern. Rur mit großer Borficht fonnte der Ronig magen, gegen die ärgften Ausschreitungen vorzugehen, da die von Raub und Blunderung lebenden Banden weit gablreicher waren als die beffer disziplinierten Söldner. Gewöhnlich trieben fich mehr Truppen marobierend im Innern des Landes herum, als an der Grenze gegen die Englander fampften. Die unaufhörlichen Befehle bes Konigs, an die Grenze zu gieben, blieben unbeachtet; Die Rapitane verhandelten als felbständige Machte mit Ständen und Provingialbehörden, und diefen blieb häufig nichts übrig, als durch Bahlung großer Summen die Plagegeifter zum Abzug in eine Nachbarproving zu bewegen. Sinderlich für die Bebung der Disziplin war, daß viele Rapitane von den großen Lehnsträgern geworben waren und dem Könige fich nicht verpflichtet glaubten. Die großen Lehnsträger felbft waren aber in ihrer politischen Saltung unzuverläffig und hatten das natürliche Intereffe, den Bemühungen bes Ronigs um die Ausbehnung feiner Rommandogewalt entgegenzuarbeiten. 1) Die erften Anzeichen der Befferung treten etwa ein

<sup>1)</sup> Chartier I, Olivier de la Marche I und viele andere Beige bei Beaucourt und Cosneau für die hier geschilderten Berhältnisse. Bgl ferner die Ordonnanzen seit Karl V.



halbes Menschenalter nach der Schlacht von Azincourt auf, bis sich der König im Jahre 1439 stark genug glaubte, einen entscheidenden Schritt zu tun.

Brei Momente erichwerten die Bilbung eines geordneten Deeres: das abenteuernde Rriegertum und die Feudalität; beibe follten mit Silfe ber Nationalvertretung zugleich getroffen werden. Auf ber Ständeversammlung in Orleans murbe über bie Mittel jur Beendigung bes Rrieges verhandelt, und bas Resultat mar die fog. große Orbonnang (Nov. 1439). hierin wurde beftimmt, daß allein der Rönig das Recht haben folle, Rapitane zu ernennen und Truppen anzuwerben; ben Lehnsträgern follte nur gestattet fein, in ihren Festungen Garnisonen zu unterhalten. Den Rapitanen wurden abermals ftrenge Borfchriften gegeben, bie ihnen bewilligte Anzahl Truppen genau innezuhalten und jede Ausschreitung zu verhuten. Der größte Teil der Rriegsfnechte follte ben Abschied erhalten und nur die tauglichsten unter den Baffen bleiben. Go follten die Rapitane ausschlieflich an bas Intereffe der Krone gefeffelt und die überflüffige Dlaffe ber bas Land ausraubenden Scheinfrieger beseitigt werben. Die Behörden erhielten Bollmacht, die Marodeure zu verfolgen, fogar Die Bevölferung murbe ermächtigt, Plunderungen und Angriffe ber Banden mit Gewalt abzuweisen. Bei bem Busammenhang zwischen Disziplin und Befoldung waren gleichzeitige finanzielle Magregeln unerläglich: wie bas Privilegium, Truppen auszubeben, ließ fich ber Ronig auch von ben Standen bas Brivilegium übertragen, Steuern zu erheben; ben Lehnsträgern murbe unterfagt, die toniglichen Einfunfte zu schmalern ober ihren

Es fonnte nicht fehlen, baß die beiden angegriffenen Elemente, die Fürsten und die in ihrer Zügellosigkeit bedrohten Söldner, einen gemeinsamen Widerstand gegen die königlichen Pläne versuchten: sie vereinigten sich in einer Verschwörung, der Praguerie (1440), und zogen den Dauphin auf ihre Seite. Durch den Ruf nach schleunigem Frieden hofften sie die kriegsmüde Nation für sich zu gewinnen, den König zu entthronen und ihr Haupt, den Herzog von Bourbon, als Regenten sür den minderjährigen Dauphin einzuschen. Der Versuch scheiterte an

Untertanen mehr als die herkömmlichen Laften aufzulegen. Die militarischen und finanziellen Mittel bes Königs sollten also

wachsen, die der Bafallen sich vermindern.

der Energie Rarls und feines Connetables, des Grafen Riche mont, sowie an dem Breftige, das die Krone einmal in der Nation erlangt hatte. Die fonigliche Armee erhielt Bugug von einigen Banbenführern, Die für ihre Silfe Belohnungen erhofften, Die Sympathie ber Nation ftand unverfennbar auf ber Seite bes Ronige 1), und die Berschworer blieben schließlich felbst nicht einig. Sie mußten fich unterwerfen und alle Forderungen des Ronigs grundfäglich anerkennen. Diefem Erfolge fchloffen fich bald weitere an. Da die Englander jest weniger gefährlich maren, tonnte Rarl feine Elitetruppen gegen die Blunderer führen; er ließ einige besonders übel berufene Rapitane hinrichten, ihre Banden zersprengen und fo wenigstens ben Anfang gur Durchführung ber großen Ordonnang machen. Aber das waren nur wenige Lichtblide. 2118 ber Baffenftillftand von Toure abgeschloffen wurde, burchzogen noch Taufende von Marodeuren das Land, und es mar zu erwarten, daß die Truppen, die bisber an der Grenze gefochten hatten und nun entlaffen werben follten, ihrem Beispiele folgen wurden. Das Problem, das Marobieren und das Scheinfriegertum abzuichaffen, war alfo noch nicht geloft.

In Diefer Not verfielen Rarl und Richemont auf den Ausweg, den bereits Buesclin ergriffen hatte: die Truppen außer Landes zu beschäftigen. Man gewann baburch Zeit, neue Masregeln zu treffen, vielleicht gingen die Wildlinge in der Fremde zugrunde, zum mindeften war Frankreich eine Zeitlang bet Blünderungen ledig.2) Die internationale Lage erleichterte bie Ausführung bes Plans. An der Nordostgrenze Frankreichs berrichte Rrieg zwischen bem beutschen Raifer und ben Schweizern, und in Lothringen lag die Stadt Det mit dem Bergog von Anjou Alls Bundesgenoffe bes Raifers und bes Bergogs griff Rarl in die Kriege ein und führte felbst einen Teil bes Beeres gegen Det, fein Sohn einen anderen nach bem Elfat gegen die Schweizer (1444, Sommer). Bir verfolgen die Details ber Rampfe nicht, die fich bis zum nachften Fruhjahr bingogen; fie find für uns nur insofern wichtig, als fich baran ein Fort schritt in ber Beeresorganisation anfnupft.

<sup>1)</sup> Beaucourt Bb. III, S. 130.

<sup>2)</sup> Matthieu d'Escouchy. Ordonnanz vom 9. Jan. 1445 bei Tutey, Les écorcheurs, I.

Daß es gelingen konnte, beträchtliche Massen aus den westlichen und mittleren Landschaften nach dem Osten zu führen,
zeigt schon, daß die königliche Autorität im letzten Menschenalter
zugenommen hatte. Die Besehle des Königs, der jetzt nichts von
den Engländern zu besorgen hatte, konnten nicht mehr einsach
ignoriert werden. Allerdings so groß war seine Macht noch nicht,
daß sie die gesamte Soldateska zum Abzug hätte zwingen können;
einige größere und kleinere Banden trieben ihr Unwesen in den
Provinzen weiter, aber die Hauptmasse verschwand doch und das
Land konnte aufatmen. 25—30 000 Köpfe stark war nach den
Berichten der Zeitgenossen die Armee, die nach dem Elsaß zog,
davon 6—7000 Kämpser: ein deutliches Beispiel, wie gering der
militärische Wert der Banden im Verhältnis zu ihren wirtschaftlichen Ansorderungen gewesen sein muß. Die lothringische Armee,
über die genaue Angaben nicht vorliegen, wird sich von der

elfäffischen taum unterschieben haben.

Ronig und Kronpring nahmen nur furze Beit am Rriege Rarl verließ bas heer bereits bei Beginn ber Meger Belagerung und nahm fein Sauptquartier in Rancy (September), Ludwig folgte einige Monate fpater, fobald bas Beer im Elfaß Binterquartier bezogen hatte. Die Soffnung, die Rarl auf ben Feldzug gefett hatte, erfüllte fich: bie langwierigen Belagerungen großer und fleiner Städte, die Rampfe mit ben Schweigern und fpater mit dem Landvolt, Ralte, schlechte Berpflegung und baraus entspringende Krantheiten raumten gewaltig unter ben Scharen Die Angaben ber Zeitgenoffen über bie Berlufte bes elfäffischen Beeres allein schwanten zwischen 10 und 20000, ungerechnet die Kranten, die fie beim Abzug mitschleppten. Dhne ben Bablen zu jehr zu vertrauen, tann man doch als ficher annehmen, daß fie numerisch und moralisch geschwächt nach Frantreich zurudfehrten, zumal die Berlufte gemiß grade die beften Beftandteile, die Rampfer, ftart betroffen haben werden. Rarl fab infolgedeffen feine Schwierigfeit, fich ber Beimfehrenden zu entledigen, obgleich manche feiner Vertrauten ihm jedes Borgeben gegen bie immer noch gablreichen Banden angitlich wiberrieten. Bahrend feines Winteraufenthaltes hatte er alles gemeinfam mit Richemont vorbereitet. Er hatte fich mit einer zuverläffigen Mannichaft umgeben, mit den wichtigften Bandenführern Berbindungen angefnüpft und fie burch Beriprechungen in feine Dienfte gezogen: basielbe Mittel, mit dem er schon die Praguerie bekämpft hatte. Diese gewonnenen Kapitäne erhielten den Austrag, die besten Leute aus ihren Kompagnien auszuwählen und zu organissieren; die übrigen — Führer und Mannschaften — sollten entlassen und unter Bedeckung nach ihrer Heimat geschafft werden. Die Entlassenen sollten eine Absindungssumme erhalten und eine allgemeine Amnestie sollte sie vor gerichtlicher Bersolgung der während ihres Kriegerlebens begangenen Berbrechen sichern und ihnen die Kückehr zu friedlicher Arbeit erleichtern.

Den Berabredungen folgte die Ausführung auf dem Jufe. Der Connetable ging zuerft nach Lothringen und nahm die Truppen, die man behalten wollte, für den König in Pflicht (April 1845); unmittelbar barauf wurden in ben aus bem Elfaß gurudftromenben Scharen die Schafe von ben Boden gesondert. Die in zwei große Gruppen gerriffenen Banden waren auf die Magregel gang unporbereitet und die heimliche Berftandigung mit den brauchbaren Elementen ließ nur zuchtloses Befindel übrig: es mußte wohl ober übel den vorgeschriebenen Weg in die Beimat antreten. Daß es dabei nicht ohne Unordnung abging, ift natürlich, aber ein bewaffneter Widerstand gegen die foniglichen Magregeln, den manche Berater bes Königs befürchtet hatten, blieb aus. Es mar ein großer Erfolg; die Möglichkeit für die Begrundung einer wirtlichen Armee war nun erft gewonnen. Jest hatte ber Ronig eine Truppe, nicht größer als er fie grade brauchte, und als er fie voraussichtlich bauernd bezahlen konnte. Man burfte aljo erwarten, daß die Buchtlofigfeit und Unguverläffigfeit fortan verschwinden wurde. Der Gindrud, ben bie Auflofung ber großen Scharen auf die Zeitgenoffen machte, fpiegelt fich in den Berichten ber Siftorifer wider. Die meiften ruhmen die Geschicklichkeit Rarls und Richemonts, daß fie mit dem Befindel ohne Rampf fertig wurden; fast überall lieft man, daß nun die Leidenszeit zu Ende gegangen fei, die Bevölferung wieder Bertrauen in die Bufunft gewann, und Sandel und Wandel fich hoben. Stola fonnte Rarl felbst in einer Ordonnang wenige Jahre fpater (28. April 1448) barauf hinweisen, daß er die Blunderungen ber Goldaten beendet hatte. 1)

<sup>1)</sup> Ausführliche Quellenangaben namentlich bei Cosneau S. 356 ff.

Die nächste Aufgabe war nun, die Burudbehaltenen zu organifieren. Gie wurden eingeteilt (26. Dai 1445) in 15 Rompagnien, beren Rapitane vom Konig ernannt wurden; alle erhielten bestimmte Garnisonen angewiesen, und zwar wurden fie in fleinen Abteilungen von 20 bis 30 Langen verteilt, damit fie, fagt d'Escouchy, feine Gewalt über die Bürger erlangen könnten. Uber Die Stärke ber neuen "Orbonnangfompagnien", wie fie genannt wurden, weil fie durch fonigliche Ordonnang errichtet wurden, erfahren wir urfundlich nichts. 1) Nach den Berichten der Chroniften hatten fie 1500 Langen umfaßt, fo bag die Normalftarfe ber Rompagnie 100 Langen betragen habe. Wie weit biefes Berhaltnis damale durchgeführt worden ift, fteht dahin; ichon im nächsten Jahr hat Rarl eine weit stärfere Angahl unterhalten.2) Die einzelne Kompagnie war weber taftisch noch organisatorisch gegen früher verändert; nach wie vor gliederte fie fich nach "Langen". Der Regel nach follte die Lange (lance fournie) feit 1445 aus einem ichwerbewaffneten Ritter (homme d'armes), zwei berittenen Schützen und drei berittenen Dienern und Rebenfampfern bestehen, aber gewiß wird es hier manche Berschieden= heit gegeben haben. Db die Ordonnangtompagnien nur als interimiftische Einrichtung, folange der Krieg mit England noch nicht definitiv beendet war, geplant waren, ober ob sie auch nach dem Frieden weiterbestehen follten, erfahren wir nicht ausbrudlich. Tatjächlich hat fie Rarl nach dem Friedensschluß beibehalten, weil er auch ba einer ftets fampfbereiten Mannschaft gegen Burgund und innere Feinde bedurfte. Man darf wohl annehmen, daß er Dieje Abficht von Anfang an gehabt, aber nicht ausgesprochen hat, um den Rlagen über die hohen militärischen Abgaben, die er bon ben Ständen zu hören befam, nicht neue Rahrung gu geben. Eine eigentliche Neuerung hat er damit ja, wie schon angebeutet, nicht eingeführt, sondern nur etwas längft übliches ausgedehnt und neu reguliert.

Die Waffenvermischung in den kleinsten Berbänden wurde also nicht aufgehoben: die Reiterschützen blieben ein Anhängsel der schweren Nahkämpfer. Dementsprechend blieben auch ihre

<sup>1)</sup> Die Ordonnang fiber Errichtung ber Rompagnien bei Cosneau C. 610.

<sup>2)</sup> Der Rachweis bei Cosneau G. 364.

Leistungen unbedeutend: bei Formigny waren sie den englischen Bognern nicht gewachsen und mußten von den Rittern gerettet werden. So wenig wie eine Hebung der Fernwaffen hatte die Neuorganisation die Bildung eines taktischen Körpers zur Folge. Die Lanzen einer Kompagnie zu einem solchen zu verschmelzen, war bei ihrer heterogenen Zusammensehung von vornherein ausgeschlossen, aber auch eine Einheit etwa aus den schweren Reitern allein zu formieren, war nicht beabsichtigt. Dem stand die Trennung der Ritter in zahlreiche kleine Abteilungen im Wege; hierburch wurden regelmäßige Übungen in größeren Berbänden, eine Borbedingung für die Bildung eines Kavallerieförpers, unmöglich gemacht.

Nach dieser Organisation war die national-frangosische Armee fast ausschließlich eine Reitertruppe; fur Die Infanterie mare fie bei ber Minderwertigfeit ber eigenen Ferntampfer auch in Bufunft auf die fremden Schüten, die Schotten und Italiener, angewiesen geblieben. Rarl hoffte biefem Mangel abzuhelfen und Bogen und Armbruft mehr als bisher in Frankreich einzuburgern. In mehreren Ordonnangen bestimmte er, daß in jeder Bemeinde auf etwa 50 Feuerstellen je ein ruftiger Mann von ben Lofalbehörden ausgewählt werden folle (1448). Alle Festtage hatte fich ber Erforene im Gebrauch des Bogens oder der Armbruft zu üben, und er mußte fich eidlich verpflichten, jederzeit bem Rufe bes Ronigs ins Feld zu folgen. Bum Lohn bafür wurde er befreit von allen Auflagen außer ber Salzsteuer und besonderen Kriegssteuern (baber Freischützen, francs archers), und im Felde zahlte ihm der Konig einen bestimmten Gold (4 Pfund monatlich). Man erfannte bald, daß die Schützenmilig ohne feste Organisation nichts leiften werbe: wie die Langen murde fie beshalb in Kompagnien eingeteilt und Rapitanen unterftellt (1451); die Rapitane hatten die Schuten zu muftern und die nabe beieinander wohnenden zu gelegentlichen Ubungen zu vereinigen. Ursprünglich hatte man ben Freischuten Die Beschaffung ber Schutz- und Trugwaffen aus eigenen Mitteln auferlegt und baher nur wohlhabenbe Burger ausgewählt; nach wenigen Jahren wurde bestimmt (1451), daß auch arme, aber brauchbare Männer in die Schützenkompagnien aufgenommen werden follten, und daß die Gemeinde ihnen die Baffen gut liefern habe.

In diefer Ginrichtung sehen die frangosischen Sistoriter") gewöhnlich die bedeutsamste Neuerung Karls: Die Begrundung

<sup>1) 3.</sup> B. Boutaric, Beaucourt, Coeneau.

einer nationalfrangofischen Infanterie, die bem Beere bisber gefehlt hatte. Demgegenüber ift aber gu betonen, daß bie Freiichuten fo wenig wie die Ordonnangfompagnien eine absolute Reubilbung barftellen. Schon früher hatte, wie erwähnt, ber Ronig Burgerichugen mit ins Feld genommen, und die Freiichugenorganisation fnupfte an die bestehenden tommunalen Schugengilden an, benen die Berteidigung ber Stadt oblag. Reu war nur bie große Ausbehnung, die bas Schützenwesen erhielt, und Die Berpflichtung einer Anzahl Bürger, dem König jederzeit als Soldner zu bienen. Und rein militarisch betrachtet ift bie Reuerung vollends von geringer Bebeutung. Im letten Rriege Rarle mit England find zwar berartige Schütenforps zu Guß verwendet worden, aber die fremden Göldner bleiben neben ihnen besteben, und die Leistungen ber frangofischen Infanterieschüten find nicht beffer als die der Reiterschugen. In der Schlacht bei Caftillon (1453), wo fie in großerer Maffe auftraten, ergriffen fie bald die Flucht, und die Laft bes Rampfes fiel, wie in alter Beit, auf die Ritter. Die Urfache fur Dieje Ericheinung liegt auf ber Sand: Die Beit mar viel zu furg und die Friedensorganifation zu schwach; es war unmöglich, im Sandumdreben bie bes Feldbienftes ungewohnten Städter in eine Truppe umzuwandeln, Die ber englischen Rationalwaffe gewachsen war. Die Freischützen vermochten dem Beere alfo feinen neuen Charafter zu geben; trop ihrer beruhte die Rraft des frangofischen Beeres in erster Linie auf ben ichweren Reitern. Das Moment, bas man irrtümlich in den Freischüßen gesehen hat, tam, wie unten noch bargetan werben foll, erft viel fpater bingu.

Die während der Waffenruhe organisierten Truppen 1) waren bestimmt, den Kern der königlichen Armee zu bilden, aber zur Führung eines großen Krieges reichten sie allein nicht hin: mit etwa 2000 Lanzen war man den Engländern nicht gewachsen. Sobald daher der Krieg wieder ausbrach (1449), mußte das Heer vermehrt werden, und die Vermehrung geschah in derselben Weise wie früher: durch die Verbindung der Dienstpslicht mit der

<sup>1)</sup> Die dritte Wassengattung, die Artislerie, können wir hier ganz beiseite lassen. Sie bildete ein besonderes Korps, eine Art Handwerk, für sich und hatte auf den Charakter der Heeresorganisation keinen Einstuß. Ihre militärische Bedeutung ist überdies in der Mitte des 15. Jahrhunderts noch gering.

Berbung. Rur herrichte in bem Suftem jest mehr Dronung als früher. Besondere Rommiffare wurden in die Brovingen geschickt, um die Rahl ber abligen und nichtabligen Behnetrager und ihrer wirtschaftlichen Lage festzustellen; fie überbrachten ben Dienftpflichtigen ben Befehl, binnen feche Monaten an beftimmten Blaten zu erscheinen, je nach ihrem Bermogen bewaffnet, wofür ihnen mahrend ber Dienftzeit regelmäßiger Golb zugejagt murbe. Dieje Aufbietungen erfolgten nicht etwa bei Beginn Des Rrieges für das gange Reich, fondern nur nach Bedarf; bald in ben bedrohten Provingen allein, bald auch in anderen, bald in größerer ober geringerer Bahl, wie es die vom Jeinde brobende Befahr erheischte und die fonigliche Raffe gestattete. Diese aufgebotenen und befoldeten Bafallen und ausländischen Goldner, die fic melbeten, wurden in Langen und Kompagnien eingeteilt und einer Disziplin unterworfen wie die Ordonnangfompagnien; Dieje begogen nur einen etwas höheren Gold, was fich fcon in ber Bezeichnung ber neu aufgebrachten Langen (de petite pave) ausspricht. Das Bajallenaufgebot hatte nicht überall benjelben Erfolg; hier und ba fuchten Ablige fich bem Baffendienste gu entziehen, aber das waren Ausnahmen: im allgemeinen ift der Abel bem Rufe bes Ronigs gefolgt, und die lances de petite paye find ungefähr ebenso zahlreich wie die lances fournies der Ordonnangfompagnien. Auch von diesen "fleinen" Langen find viele nach bem Friedensichlug nicht entlaffen worden, fo daß die stehende Armee Rarls gewiß immer einige Taufend Ritter gablte. 1) Die meiften bon ihnen waren natürlich Ebelleute, Die ja auch vor den Reformen bas Gros ber Rampfer geftellt hatten. Aber auch die nichtabligen Lehnsleute wurden einberufen, nur scheint es, daß die Ordonnangkompagnien ausschließlich dem Abel porbehalten waren. Es wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber eine fpatere, fogleich zu ermahnende Ordonnang, die fic mit ben Ordonnangfompagnien befaßt, spricht nur vom Abel. Uberdies wird es wenig nichtablige Lehnsträger gegeben baben, die fo vermögend waren, fich die fostspielige Ordonnangruftung beschaffen zu fonnen.

Es ist nicht ersichtlich, ob die Basallenausbietung durch bie Aufzeichnung der Lehnsträger und ihre Klassifizierung nach der

<sup>1)</sup> Cooneau G. 365.

Beschaffenheit ihrer Ruftung bereits im Frieden vorbereitet war oder ob damit erft bei Ausbruch des Krieges begonnen wurde, vollendet murden dieje Dagregeln jedenfalls erft nach bem befinitiven Frieden. Sämtlichen Adligen murbe burch ein Gbift (vom 30. Januar 1454) befohlen, sich bei ihrer Lotalbehorde, bem Seneschall oder Bailli, in Baffenruftung zu melden; je nach ihren Mitteln tonnten die Dienstpflichtigen in schwerer ober leichter Ruftung ericheinen und nach ihren Leiftungen wurden fie in mehrere Soldflaffen eingeteilt. Ber die Ruftung eines homme d'armes ober Schüten ber Ordonnangfompagnie trug, erhielt ben Sold bes Ordonnangritters oder Schugen, wer unvollständiger gerüftet war, befam entsprechend weniger. Jeder Goldflaffe wurde vorgeschrieben, welche Schuts und Trutwaffe fie führen und wie fie beritten fein mußte: fo murbe eine gemiffe Ginbeitlichfeit in der Bewaffnung erftrebt, die bisher gefehlt hatte, und die Mobilmachung war durch die Aufzeichnung der Dienstpflichtigen bebeutend erleichtert worden. Die Dienstpflicht famtlicher Lehnstrager, auch ber armen, die fich nur eine unvolltommene Ruftung anschaffen tonnten, murbe icharf betont; die lette Goldtlaffe, die nicht ausreichend geruftet fur ben Rah- ober Fernfampf erscheinen tounte, follte als Rebenfampfer eines homme d'armes Berwendung finden.

Reben der Sorge für die Bermehrung der Truppen ging die Befferung der Berwaltung einher. Es wurde in Krieg und Frieden genau vorgeschrieben, wie viele Langen jeder Rapitan gu unterhalten batte: Rommiffare fontrollierten auf Dufterungen die Stärke der Rompagnien, ehe fie ben Rapitanen den Gold auszahlten; die Garnisonen wurden häufig inspiziert, um die Disziplin zu übermachen und die Bevolferung por Bedrudungen ju fchuten. Jede Ausschreitung follte ftreng und schnell burch Die ordentlichen Berichte der Barnisonen bestraft werden. Alle Diefe Borichriften maren nuplos geblieben, wenn nicht gleichzeitig bas Grundubel der alten Armee, die mangelhafte Bezahlung, abgestellt worden ware. Wie hoch ber Gold war, und wie er aufgebracht wurde, erörtern wir bier nicht weiter; genug, Die Einnahmen bes Ronigs ftiegen burch die Bergrößerung feines Domanialbesites, durch die steigenden indiretten Abgaben bei gunehmendem Sandel und Bandel und durch die Erhöhung der Taille fo, daß der Gold feit der Errichtung der Ordonnang=

kompagnien regelmäßig gezahlt werden konnte, und daß er jür die Bedürsnisse der Kriegsleute ausreichte. Natürlich war es nicht möglich, die Armee mit einem Schlage von allen Übeln der Indisziplin zu reinigen. Alagen über Untaten der Kriegsleute, über Plünderungen in Krieg und Frieden hören wir noch oft, aber ein großer militärischer Fortschritt war doch erzielt worden. Die Berstärkung der königlichen Kommandogewalt und die Berabschiedung des unbrauchbaren Gesindels hatten die Kriegstüchtigkeit des Heeres gehoben, so daß die Erfolge des letzten Krieges schneller erzielt wurden und eine spstematische Ausplün-

berung von Landichaften nicht mehr ftattfand.

Bei einem Rudblid auf bas Lebenswert Rarls VII. ertennt man fofort, daß das Beer auch nach feinen Reformen noch durchaus mittelalterliches Gepräge trug. Alle vorhandenen Elemente find entwidelt worden, aber ein neues ift nicht bingugefommen. Die Rönigsmacht hat fich allerdings die feudalen Bewalten in höherem Brad als bisher bienftbar gemacht, aber die Wehrverfaffung bafiert burchaus noch auf der feudalen Staats ordnung. Der Abel bilbete einen im Steuerwesen fomie in ber militärischen Organisation bevorzugten Kriegerstand und ftellte bie Maffe ber Sauptfampfer; bas Schidfal ber Armee bing bavon ab, ob der Abel bem Konigtum die vafallitische Treue bewahrte, oder ob der Ronig ftart und reich genug war, ihn gur Erfüllung feiner Dienftpflicht anzuhalten und ihm ben ber iprochenen Lohn zu gahlen. Bon bem ftabtischen Burgerftand wurde, wie ehemals, im freien Felde nur ein geringer Bruchieil in einer Rebenwaffe verwendet, und die Daffe der Ration, bas niedere Bürgertum und ber Bauernftand, blieb, wie leicht erficht lich, überhaupt außerhalb der Urmee. Es bedarf feines Beweises, daß bei bem Stande der Baffentechnit bes 15. 3abr hunderts Bauern und Burger in Maffe nur als Rampfer au Buß mit der blanken Baffe hatten Berwendung finden tonnen. Gine berartige Ginrichtung bejag Die frangofische Armee aber nicht. Nirgends geben Karls Ordonnangen einen Sinweis auf Die Organifierung folcher Rampfermaffen, und als fein Sohn Ludwig fpater nach bem Beispiel ber Schweiger einige Saufen frangofischer Infanterie zum Rahfampf abrichten ließ, murbe das als tiefgreifende Neuerung empfunden. Die Frage liegt nabe, warum Rarl nicht versucht hat, Burger und Bauern in Diefer

Beije jum Kriegsbienft heranguziehen. Bas eine geschloffene Infanterie mit Spieg und Bellebarde gu leiften vermochte, hatten ja die Schweizer feit 100 Jahren gegen die Ofterreicher und Italiener, ja bei St. Jafob gegen die frangofischen Banden felbit gezeigt. Bon modernen Siftorifern 1) ift barauf erwidert worden, der Ronig habe nicht gewagt, in den niederen Rlaffen ben friegerischen Beift zu erwecken, weil biefe bann versucht haben wurden, die Borrechte bes Abels und die bestehende Staatsform umzufturgen. Ohne Zweifel ift bie Erflarung unrichtig. Der König batte bei einer Emanzipation ber niederen Rlaffen auf Roften des Adels nichts zu fürchten; er litt ja felbft unter ben Brivilegien der Edelleute und fonnte fich ihnen gegenüber, wie wir gejeben haben, nur mit Silfe ber nationalen Sympathie behaupten. Und er hat fich, wie erwähnt, nicht gescheut, ber Landbevölferung die Gelbithilfe gegen die herumftreifenden Banden ju gestatten, ja er hat fie geradezu aufgefordert, die Baffen gegen fie ju ergreifen: eine berartige Furcht fann ihn alfo nicht beftimmt haben. Budem handelt es fich bei der Aufftellung mehrerer Taufend Infanteriften gar nicht um die Bewaffnung ber armen und bedrückten Maffe in ihrer Besamtheit, jondern nur um die eines geringen Bruchteils. Go wenige hatten gewiß ber geltenden Staatsordnung feine Befahr gebracht. Ausreichend befoldet und bei ben häufigen Rriegen langere Beit im Baffenbienft gehalten, hatten fie bald ben Bujammenhang mit ihrem bisherigen Leben verloren und fich im Notfall ohne Bogern gegen ihre burgerlichen Standesgenoffen gebrauchen laffen. ift es ja später mit den Landstnechten geschehen.

Daß Karl die feudale Grundlage seines Heerwesens erhielt, erklärt sich vielmehr daraus, daß er einer anderen nicht bedurfte. Nicht die Möglichkeit, das abstrakte Beste zu erreichen, treibt zu Resormen im Staatsleben, sondern die Notwendigkeit, einer konstreten Ausgabe gerecht zu werden. Karls Ausgabe war, das englische Heer zu besiegen: zu dem Zwecke suchte er seine Streitsträfte nach dem Muster der bisher siegreichen Gegner umzusgestalten und die Lehrer wenn möglich zu übertreffen. Da die Engländer keine Insanterie mit blanker Wasse besaße zu schaffe das schaffen.

<sup>1)</sup> Boutaric.

Mit den Schweizern, die ihm die Notwendigkeit einer Insanterie hätten handgreislich beweisen können, ist er nur vorübergehend in Konslikt gekommen. Wenn man weiter erwägt, wie langiam und mühevoll sich die Bildung einer solchen neuen Baffengattung vollzieht, und welche schlechten Ersahrungen grade damals die deutschen Fürsten mit ihrer improdisierten Insanterie machten, so ist es vollends verständlich, daß Karl keinen Versuch unternahm, eine Insanterie für den Nahkampf zu schaffen, sondern ausschließlich seine Kraft auf die Entwicklung der vorhandenen Keime konzentrierte.

Bie ausschlaggebend das feudale Moment in ber frangofifchen Armee war, zeigt mit voller Deutlichfeit Die Zeit Ludwigs XI. Sobald die Großen ber Krone wieder felbständiger gegenüberzutreten magten, mantten bie Grundlagen bes Beeres und der foniglichen Macht: Die Bafallen ftellten wie früher größere Truppenmaffen auf und ihre Aftervafallen leifteten ihnen unbedenflich gegen ben Ronig Silfe, fo daß die Dienstoflicht bes Abels für ben König illusorisch murbe. Gelbit ber Orbonnang fompagnien war er nicht unbedingt ficher, weil Rapitane und Ritter jum Teil mit den ungehorsamen Bafallen impathisierten. Und wie den politischen, jo beleuchten die Unfalle Ludwigs auch den militarischen Charafter bes heeres. Die Ordonnangrittet bemährten trop mancher Mangel ihre bisherige Tüchtigfeit, aber Die Schützen verfagten wie unter Rarl und im alten Ritterheere vollständig, und diese Erfahrung hat Ludwig bewogen, eine in Franfreich noch unbefannte Fußtruppe, die Spieghaufen nach Schweizer Mufter, aus benen fich die moderne Infanterie ent wickelt hat, zu errichten. Es ist also falsch, Karl VII. als den Begründer des ftehenden Beeres und der nationalfrangofifden Infanterie gu feiern: bas ftebende Beer gab es ichon bor ibm, und was er an Infanterie bejaß, war ebenfalls eine altere Einrichtung und ging fury nach feinem Tobe zugrunde, ohne daß fich daraus etwas neues hatte entwickeln fonnen. Der Grund gur modernen frangofischen Infanterie ift erft unter jeinem Sohne gelegt morben. Rarls historisches Berdienst ift, daß er die Dacht des feudalen Ronigtums durch beffere Organisation jo ftartt, um die Englander vertreiben und die großen Bajallen ein weiteres Stud zurückdrängen zu fönnen.

# Miszellen.

# Bur Kriegführung Friedriche bes Großen.

Ein zweites Rachwort

pon

#### Sans Defbrud.

Der Auffat Kosers über Friedrichs d. Gr. Kriegführung im 92. Bb. d. H. B. drückte sich über das Verhältnis seiner Auffassung zu der meinigen so unbestimmt aus, daß er mir eines Nachworts zu bedürsen schien, in dem ich seststellte (Bd. 93, S. 66), daß bezüglich des Königs sich unsere Anschauungen deckten, bezüglich der Terminoslogie und bezüglich der Zeitgenossen bei Koser eine gewisse Unklarheit sei. Durch den zweiten Artikel Kosers über den Feldzugsplan vom Frühjahr 1757 (Bd. 93, S. 71) ist insosern ein Fortschritt erzielt, als Koser sett mit Bestimmtheit behauptet, daß zwischen ihm und mir tatsächlich Differenzen vorhanden seien. Diese Behauptung versmag ich nicht als richtig anzuerkennen, und da die Frage nicht bloß eine persönliche, sondern auch eine erhebliche wissenschaftliche Tragweite hat, so ist es wohl der Mühe wert, nachdem der status causae et controversiae setzt völlig klargestellt ist, noch einmal darauf zurückzukommen.

Koser sindet die Differenz zwischen uns in zwei Punkten. Erstens darin, daß ich den Terminus "Ermattungsstrategie" gebrauche; doch glaubt er annehmen zu dürsen, daß ich das Schlagwort preisgeben werde. Da es sich nur um das Wort, um die Terminologie handelt, so bedeutet das keine sachliche Abweichung. Beiläusig muß ich aber doch bemerken, daß mich dieser Sat sehr wunderlich berührt hat. Koser hofft, daß ich das Schlagwort "Ermattungsstrategie" preissgebe? Habe ich mich etwa disher darauf gesteist? Habe ich nicht gleich im Beginn des Streits, als ich sah, daß der Ausdruck miß-

verständlich sei, ihn sofort preisgegeben und vorgeschlagen, statt bessen "doppelpolig" zu sagen? Ist es meine Schuld, daß die wissenschaftliche Welt trot dieses meines Vorschlages an dem erstegeprägten Ausbruck festgehalten hat? Und wenn wir ihn nun endlich aufgeben, wie sollen wir dann sagen? Irgend einen Namen, einen seiten Terminus für den Begriff, und für einen in der Weltgeschichte so wichtigen Begriff, mussen doch haben.

Den Bersuch Kosers, die Sache dadurch sester zu fassen, daß man die beiden Hauptgattungen der Strategie wieder in je zwei Unterarten zerlegt (S. 244), also sozusagen Klasse Ia und Ib; IIa und IIb, da Koser es vermeidet, sie mit Namen zu bezeichnen, halte ich nicht sür glücklich. In der Sache ist es nichts anderes, als was Clausewis und ich bereits gesagt haben<sup>1</sup>), daß es nämlich auch Übergangssormen und verschiedene Ausgestaltungen im einzelnen gäbe, was ja auch selbstverständlich ist. Wenn aber, wie Clausewis sagt, tropdem der Grundunterschied der beiden Systeme der Strategie allenthalben durchgreift und beutlich zu erkennen ist, so gilt das von den vier von Koser konstruierten Arten nicht nur nicht, sondern er selbst hält an dieser Unterschiedung keineswegs konsequent sest.

Statt der vier Arten, die zu unterscheiden seien, heißt es S. 243: "Es liegt zwischen der Riederwerfungsstrategie im höchsten absoluten Sinne . . . und der Ermattungsstrategie noch etwas Spezissisches in der Mitte." Danach müßte man also annehmen, daß es sich nicht um zwei Ober= und zwei Unterarten handelt, sondern daß es drei verschiedene nebengeordnete Systeme der Strategie gäbe. Dieser Widerspruch ist sein zufälliger, sondern entspringt daraus, daß sich die Klassen Ib und II.a, so wie Koser sie fassen will, talssächlich nicht unterscheiden lassen.

Seite 240 hören wir von ihm, "daß Friedrichs Strategie in dem alten System wurzelt, in welchem die Schlacht nicht das ein für allemal Gegebene, von vornherein Gebotene war, in welchem Schlacht und Manöver als die beiden zur Auswahl gestellten, an sich gleich geordneten, je nach den Umständen anzuwendenden Entscheidungsmittel galten." Bon diesem theoretischen Ausgangspunkt (Rlasse II) soll dann Friedrich nicht bloß dank seinem Temperament, durch einen Überschuß an Rühnheit, sondern auch durch die Eigenart seines Staates und Heeres zu der Unterart Klasse Ib fortgetrieben

<sup>1)</sup> Strategie bes Berifles G. 11.

worden fein. G. 246 aber hören wir wieber, daß Friedrich, weil feine Machtmittel nicht ausreichen, "nach bem Effett feiner Strategie" ju dem Ausgangspuntt feiner Theorie (alfo Rlaffe II) gurudgetrieben wird. Schlieglich (Bb. 93, S. 76) nennt Rofer ben Wegenfat zwijchen ber Strategie Friedrichs auf ber einen, Bring Beinrichs und Dauns auf der andern Seite einen prattifchen: Die pringipielle Differen= zierung, die erft mit fo viel Mühe zurechtfonftruiert ift, fällt alfo julett boch wieder unter den Tifch. Da ift es doch wohl beffer, bei ber einfachen Einteilung in zwei Gattungen zu bleiben und fo wie ich es getan habe, zu fagen, daß Friedrich zwar ber zweiten angehöre, fich aber zuweilen ftart ber erften genähert habe. Es ift um fo beffer, hierbei zu bleiben, als fur den wichtigften Feldzug, ben von 1756, Rofers Argument, daß Friedrichs Machtmittel für die Rlaffe Ia nicht ausgereicht hatten, gar nicht einmal gutrifft. Rofer felbft tann feine Bermunderung, daß Friedrich fich bamals tein größeres Biel gefett habe, nicht unterbruden (S. 247) und fucht eine Erflärung u. a. barin, daß die vorgerudte Jahreszeit ihm berboten habe, bis nach Mahren zu gehen. Das mare ein munder= licher Feldherr, der von Breugen aus wegen der Sahreszeit wohl nach Böhmen tommen tann, aber nicht nach Mahren - aber was foll die Jahreszeit hier überhaupt? Es handelt fich ja um den Kriegs= plan, ben Friedrich im Sommer 1756 entwarf und im August auß= juführen gedachte. Daß die diplomatischen Berhandlungen und die Sachsen ihn fo lange aufhalten wurden, hat Friedrich bekanntlich nicht vorausgesehen und außerdem hatte er fich burch 18000 Mann nicht aufhalten zu laffen brauchen, wenn er gewollt hatte. Bar Davon, was Rante einmal, weil er ben Bufammenhang noch nicht überfah, vermutet hat, daß ber gange Feldzug nur eine Demonstration habe fein follen, tann gar feine Rede fein; nirgends findet fich in Friedrichs Korrespondeng ober sonstwo eine Augerung, die fich nur entfernt in diefem Sinne auslegen ließe, und die Tatfachen fteben damit im ichroffften Biderfpruch.

Schließlich mag noch hinzugefügt werden, daß nicht bloß für 1756, sondern auch noch für mehrere andere Feldzüge Kosers Argument, Friedrich sei zu schwach gewesen, um schwere Schläge zu führen, nicht zutrifft, namentlich nicht für 17581) (Olmüt) und 1762.2)

<sup>1)</sup> Das jagt Rofer auch felbft G. 246.

<sup>2)</sup> Rojer G. 256.

Die zweite Differenz zwischen sich und mir findet Koser barin, daß ich in der Friedericianischen Strategie, obgleich auf das Doppelantlit hinweisend, doch den negativen Pol, das Manöver, unverhältnismäßig start unterstreiche und selbst jett noch den positiven Pol, der auf die Schlacht steht, nicht mit demselben Atzent würdige. Er zeiht mich deshalb einer gewissen Einseitigkeit (S. 75).

Dieje Untlage muß ich als eine völlig haltlofe, auch jedes Scheins von Begrundung entbehrenbe gurudweisen. Bon Anjang an habe ich mit der entschiedenften Betonung und mit den bentbar ftärksten Akzenten hervorgehoben, wie fehr die innerfte Natur des großen Königs ihn auf die ungeheure blutige Entscheidung, die Berausforderung des Schidfals in der Schlacht hingetrieben habe. Benn die andere Seite seiner Strategie, die zum Manoverpol tendierende, raumlich in meinen Schriften in febr viel großerer Breite behandelt worden ift, fo ift bas boch nur die natürliche Folge bavon, daß allein hier bas Problem lag, mahrend ber "Schlachtengott" uns von Jugend auf bertraut und geläufig, feiner breiten Schilderung oder gar bes Beweises bedurfte. Riemand ift berechtigt. baraus eine fachlich verschieden ftarte Afgentuierung zu folgern. Friedrich gehörte zum alten Suftem, fage ich 1), "innerhalb biefes ftrategischen Spftems aber ift es, bag feine Uberlegenheit über alle feine Beitgenoffen gur Geltung tommt baburch, bag er fie in ber spezifisch friegerischen Eigenschaft, der Rühnheit, so unendlich über ragt und vermöge diefer Gigenfcaft fortwährend dem Bol ber Schlacht guftrebte, in berfelben Urt wie jene fid bem entgegengefetten Bol, dem des Manovers, nabe bielten." Ebenfo noch einmal in bemfelben Auffat (G. 262): "er ift theoretifd von bem relativen Sat (bem relativen Bert ber Schlacht, Rebenordnung von Schlacht und Manover) ausgegangen, und bat nich prattifd, getrieben burd die befonderen Berhaltniffe Breugens und feinen eigenen Mut, bem reinen Schlachte pringip mehr als irgend einer feiner Beitgenoffen genahert." Endlich am Schlug bes Auffages find noch einmal alle feine großen Schlachten, auch die Rieberlagen, vorgeführt mit ber Apotheofe, "wie die Geftalt bes großen Ronigs nicht über eine Schar bon Pygmäen, fonbern über eine Schar bon Belben noch redenhaft emporragt."

<sup>1)</sup> Über die Berschiedenheit der Strategie Friedrichs und Napoleons. Diftorische und politische Aufsähe S. 249.

Die Behauptung Kosers, daß ich das Schlachtprinzip bei Friedrich nicht genügend betont habe, kann nur psychologisch erklärt werden: wir werden sofort sehen, wie weit auch ein Mann von seiner Akribie und Besonnenheit, wenn er voreingenommen an ein Werk herangeht, in einem Reserat irren kann, indem wir seine Beurteilung der Graweschen Dissertation über den Feldzugsplan für 1757 nachprüsen. Hätte ich sonst die Kontroverse vielleicht auf sich bernhen lassen können, hier ist ein Misverständnis vor sich gegangen, das notwendig einer Richtigstellung bedarf.

Rofer gibt an, daß nach Grawe Schwerin und Binterfeldt "ihr Sauptaugenmert auf die großen Magazine von Koniggrag und Pardubit richteten", mas als bas "größere" hingeftellt werbe gegenüber bem Blane bes Ronigs, ber ben "bewußten Unlauf zu einer großen Entscheidung" nahm. Wenn es richtig ware, daß in einer aus meinem Seminar hervorgegangenen und bon mir in ihrem Endergebnis gebilligten Differtation ein folder Blan als "das Größere" gerühmt wird im Bergleich zu bem Plan bes Königs felber, fo mare allerdings ber Schluß nicht abzuweisen, daß ich "auch jest noch" den Manoverpol in der Strategie Friedrichs einseitig betont habe. In Bahrheit ift jedoch der Rwed der Gramefchen Arbeit, zu beweisen, daß Winterfeldt und Schwerin feineswegs blog Magazine nehmen, fondern genau in berfelben Beife und in bemfelben Ginne wie der Ronig auf die öfterreichischen Truppen losgehen und fie womöglich schlagen wollten, aber nicht blog, wie ber Ronig wollte, die im weftlichen, fondern gleichzeitig auch die im öftlichen Bohmen: deshalb, meint Grame, haben fie fich tatfächlich ein größeres Biel gesett (ob und wie es zu erreichen gewesen ware, ist natürlich eine andere Frage). Schon S. 7 ift zweimal ausdrücklich gefagt, daß Binterfeldt nicht blog Magazine nehmen, fondern auch womöglich traftige Schlage führen wollte und hoffte, ben Ofterreichern eine Niederlage beizubringen. G. 21 ift wiederum gefagt, daß die Generale nicht bloß die Magazine nehmen, fondern mit ben Ofterreichern im öftlichen Böhmen abrechnen wollten, und wird ber Mangel hervorgehoben, daß das große Rorps Gerbelloni, welches nachher das Gros Dauns bei Rollin bilbete, infolge ber Berwerfung bes Schwerinfchen Plans ungefchlagen ("unangetaftet") blieb. G. 26 ift jum Schluß noch einmal ausdrudlich gefagt, daß Friedrich fehr lebhaft eine Schlacht wünschte, und bag die Generale Diefen Bunfch mit ihm teilten.

Ob Grawe mit seiner Aussassiung im Recht ist, ist hier vorläusig noch garnicht in Frage; es handelt sich nur darum, festzustellen, daß wenn Koser als den "Standpunkt der Dissertation" angibt, daß sie "die Größe des Plans an dem etwas größeren oder geringeren Umfang der wegzunehmenden Magazine mißt" — das so ziemlich das direkte Gegenteil des Inhalts der Arbeit ist, und da Koser sich über die "These" Grawes so im Irrtum besindet, so ist damit auch eo ipso sein Borwurs (S. 73), daß Grawe die gegen seine "These sprechenden Stellen stillschweigend ausgeschaltet habe, hinfällig.

Den Plan Friedrichs charafterisiert Koser dahin, daß er Abftusungen vom niedrigen zum höheren gehabt hat — auf jeden Fall die Magazine nehmen und die Truppen zurücktreiben, womöglich auch ihnen Niederlagen beibringen. Das ist weniger elegant als bei Koser, man könnte auch vielleicht sagen, etwas ungeschickt ausgedrückt, in der Sache aber genau dasselbe was wir bei Grawe lesen, welcher sagt (S. 25), beides (Nückzug Brownes oder Schlacht) habe dem König gleich erwünscht gewesen sein müssen; er habe aber "sehr lebhast eine Schlacht gewünscht." Denn "er hatte bei seiner starken Überlegenheit die Gewißheit des Sieges, und eine Niederlage mußte die Österreicher in noch größere Verwirrung bringen und ihre Verdündeten stußig machen". Durchaus mit Unrecht erweckt Roser (S. 73 Unmerk.) den Anschein, als ob Grawe hierüber etwas von ihm principiell Verschiedenes behaupte; der Unterschied liegt nur in der Darstellung und Beurteilung des Planes im einzelnen.

Nicht anders fteht es mit der Differenz, die scheinbar zwischen Koser und mir in der Beurteilung der Friedericianischen Zeitgenoffen besteht.

Einmal (Bb. 92, S. 250) hören wir, Daun habe "die Bermeidung der Schlacht als Prinzip angenommen" — sie war ihm eine "Berlegenheitsauskunst" (S. 249) — oder (Bd. 93 S. 75) "die Grundtendenz der österreichischen Feldherren im Siebenjährigen Kriege war, die Schlacht zu vermeiden", sie hatten eine "passive Strategie"; dann wieder (Bb. 92, S. 255) sie seien auf eine "günstige Gelegenbeit ausgegangen"; eine "entscheidende Schlacht sei zwar keine ganz unmögliche Sache, aber doch nur sehr schwer zu erreichen." Prinz Heinrich und Daun gehörten ebenso wie Friedrich selbst zum "alten System", aber es sei "ein starker praktischer Gegensap" zwischen ihnen (S. 76). Daß die erste und zweite Gruppe dieser Säpe im Biderspruch miteinander stehen und sich gegenseitig ausschließen, ist völlig

flar. Die ersten Sähe zeihen die österreichischen Feldherren einer reinen Manöverstrategie, die zweiten geben den Beitgenossen ausdrücklich auch die Schlachttendenz und sehen den Unterschied zu Friedrich nur in der Praxis.

Belde von ben beiben Auffaffungen ift nun die richtige? Offenbar Die zweite: ber Unterschied zwischen den Beitgenoffen und Friedrich ift ein praftifcher. Ich habe feinen Zweifel, bag bas auch bie mabre Meinung Rofers ift und bag jene anderslautenden Gage nichts als jufällige Unaufmertfamteiten und Entgleisungen im Musbrud find. Beber Daun noch Pring Beinrich, noch irgend ein anderer Feldherr bes Siebenjährigen Rrieges hat grundfählich bie Schlacht ver= meiben wollen; fie haben alle tatfachlich Schlachten gefchlagen und noch mehr Schlachten geplant; fogar die Schlacht bei Rogbach entstand ja auf die Beife, daß ber Bring von Sildburghausen fich ent= ichloß, den Ronig anzugreifen und beim Unmarich felber angefallen murbe. Der Unterschied Ronig Friedrichs von feinen Beitgenoffen liegt also nicht in einer Berfchiedenheit der Theorie, in einem befferen Berftandnis des Befens ber Strategie und ber Bedeutung ber Schlacht, in ber Entbedung anderer ftrategifcher Bringipien (wie es Theod. v. Bernhardi und bas Generalftabswert 1) annehmen), fondern er liegt in ben berichiedenen Größen bes Charafters, bes Selbenmuts, ber Entschloffenheit und Schnellfraft bes Sandelns. 2) Daber die merkwürdige, von Rofer mit Recht hervorgehobene Erscheinung, daß wenn die öfterreichischen Feldherren fich einmal aus ihrer Paffivität jur Initiative aufrafften, bas bem Drangen bes Sofes zu banten war. Satten etwa Dame Maria Therefia und die Zivilminifter eine beffere Einficht in das Befen ber Strategie als ihre Benerale? Bar es das wunderfame Berhangnis Ofterreichs, daß die heilfame Gin= ficht in die beffere Strategie wohl bem Sofe aufgegangen mar, aber nicht dem Sauptquartier? Müßten wir bei ber Berteilung auf die ber= ichiebenen Battungen ber Strategie Friedrich und ben öfterreichischen Sof in die eine, Daun, Laudon, Sildburghaufen, Beinrich in die andere Rlaffe fegen? D nein - aber Wien war weit vom Schuf und da ifts leichter mutig zu fein und fühne Plane gu befürmorten und fogar zu befehlen. Der Mut, nicht blog der phyfische, sondern auch ber strategische, wächst mit bem Quadrat ber Entfernung. Da

<sup>1)</sup> Bgl. bas Bitat bei Rofer G. 263, Unm. 4.

<sup>9)</sup> Sift. u. polit. Aufi. G. 301.

stedt die wahre Feldherenkunft, und Koser hat nur insosern unrecht, als er meint, diese Erkenntnis von der Differenz zwischen dem österreichischen Hof und dem österreichischen Hauptquartier entstamme erst der neuen archivalischen Forschung. Das steht bereits in meinem Aufsatz: "Über die Berschiedenheit der Strategie Friedrichs und Naposleons") als Beweis, daß es im österreichischen Lager nicht an der nötigen strategischen Einsicht, sondern an dem nötigen strategischen Mut gesehlt habe.

Benn bas, wie ich nicht zweiste, auch die wahre Meinung Kosers ift, so ist auch hier die Differenz zwischen uns ausgeglichen: Seine und meine Auffassung von der Strategie des 18. Jahrhunderts und von der Strategie Friedrichs im besonderen sind also identisch und Koser hatte nicht das Recht, seiner Untersuchung, deren Bert ich ja im übrigen voll anerkannt habe, den Ton zu geben, als ob er eine von der meinigen abweichende Auffassung vortrage.

Unrecht hatte ich meinerseits, wie ich bekennen will, mit der Wendung (S. 30), daß Koser "nun auch" für die richtige Auffassung der Strategie Friedrichs eingetreten sei. Er hat das, wie er moniert (S. 75 Anm.), schon 1892 getan, und das ist auch schon früher von mir anerkannt worden. Zu meiner Entschuldigung diene, daß diese Sintreten sür die richtige Ansicht zwar geschehen ist, aber doch so vorsichtig ausgedrückt war, so wenig, um Kosers Ausdruck zu gebrauchen, "unterstrichen, so wenig Akzent darauf gelegt", daß es, wie ich mich immer wieder überzeugen mußte, nicht recht durchzgedrungen und sogar vielsach als die Ausstellung einer neuen "verzmittelnden" Ansicht ausgesaßt worden ist. Da ist mir dann selber der Lapsus passiert, es halb vergessen oder wenigstens im Augenblick nicht bedacht zu haben, daß Koser schon damals meine Ansicht auch zu der seinigen gemacht hatte; aber ich erkenne gern au, daß es wirklich geschehen ist.

## Bujan.

Bon

21. Stofer.

Durch einen fleinen Gedachtnisfehler ift Delbrud eine Berwechselung paffiert. Nicht zurudgezogen hat er den Ausbrud "Ermattungs-

<sup>1)</sup> hift. u. polit. Auff. S. 302 u. S. 253.

Bujat. 457

strategie" zugunsten von "doppelpoliger" Strategie, sondern er hat die "Ermattungsstrategie" erst in der Folge synonym neben der schon früher geprägten "Doppelseitigkeit" oder "Doppelpoligkeit" eingeführt (vgl. Delbrück, die Strategie des Perikles verglichen mit der Strategie Friedrichs des Großen S. 9; ebenso "Friedrich, Napoleon, Moltke" S. 6). "Ermattungsstrategie" war also noch nicht von ihm außer Kurs geseht.

Mit den neuen archivalischen Forschungen über die österreichische Kriegsführung im Siebenjährigen Kriege habe ich selbstverständlich die Urneths gemeint, die vor Delbrücks Aussach über die Verschiedenheit der Strategie Friedrichs und Napoleons erschienen sind.

Die in Delbruds theoretifch jufammenfaffenden Darlegungen ausgesprochene Unerkennung 1) ber Schlachttenbeng Friedrichs hat in tonfreten Fällen eine zu niedrige Beranschlagung Diefer Tendens nicht ausgeschloffen. Gine minder ftarte Afgentuation liegt 3. B. eben in ber Fortlaffung ber einschlägigen Außerungen Friedrichs in jener unter Delbruds Augen entstandenen Differtation. Ich bin weit bavon entfernt, bas Bewicht ber Borte von Delbrud, auch ber von ihm nur inspirierten, zu unterschäßen; ohne Zweifel aber wurden Friedrichs eigene Worte ber Sache ungleich ftarferen Afgent gegeben haben, als Die magere Bemerfung, daß Friedrich fehr lebhaft eine Schlacht gewünscht habe - eine Bemerkung, die noch bagu fofort ftart abgeschwächt wird durch die verfehlte, auf einer unbestreitbar zu niedrigen Wertung ber Schlachttendenz beruhenden Auffaffung, bag bem Ronig ber Rudzug Dauns ober bie Schlacht "gleich erwünscht" fein "mußte". - Daß die Generale des ichlefischen Beeres mit ihrem Borichlag, gleichzeitig aber getrennt im öftlichen und im weftlichen Bohmen gu operieren und zu ichlagen, auf ein Größeres abgezielt hatten, als ber Ronig mit feinem von ber Unnaherung ber beiben Seere ausgebenben und ihr unmittelbares Bufammenwirfen ermöglichenden Plane, bas wird mir auch die funftvollfte Konftruttion nicht plaufibel machen.

Gern nehme ich davon Kenntnis, daß Delbrück einer mir früher ausgestellten Quittung sich jest erinnert. Ich habe, da wo ich seinen Argumentationen folgen konnte, mich mit meinem Zeugnis ihm nie

<sup>1)</sup> In Modifitation seiner alteren Außerung: "Richt nur Daun, sondern auch, wenige Momente ausgenommen, Friedrich selbst suchte einer Schlacht, so lange es nur immer möglich war, aus dem Wege zu gehen" (Beitschr. f. preuß. Gesch. 15, 225).

versagt und darf ihn in dieser Beziehung noch an die Berusung auf mein Urteil erinnern, die in der Debatte des Herrenhauses von 1897 über den Etat der Universitäten solenn ersolgt ist. Daß Delbrüd über den Wert meiner Stellungnahme sich jett abschätiger äußert als vor 11 Jahren, muß ich ertragen; gleich dem Propheten des alten Bundes schwingt er, wie es scheint, der Stäbe zween, den Stad Sanst, wenn es ein zustimmendes Urteil zu verzeichnen gibt, den Stad Wehe beim Widerspruch.

## Literaturbericht.

Arbeit und Rhhthmus. Bon Dr. Karl Bücher. 3. start vermehrte Auflage. Leipzig, Teubner. 1902. 455 S.

Das schöne Wert von Bücher, welches schon bei seinem ersten Erscheinen im Jahre 1896 in Fachkreisen berechtigtes Aufsehen erzegte, liegt nun in dritter Auflage, bedeutend vermehrt und ergänzt vor. Gegen die zweite Auflage (im Jahre 1899 erschienen) ist ein Zuwachs um 43 Seiten zu verzeichnen, obwohl manche minder passende Belegstellen gestrichen wurden.

In ben beiben erften Rapiteln feines Bertes unterwirft B. Die Arbeitsweise ber Naturvölker und die Reigung der letteren zu rhyth= mifcher Geftaltung ber Arbeit einer eingehenden Untersuchung. Die Arbeit bes Naturmenschen ift Bedarffarbeit, feine Erwerbsarbeit. Die große Mühe und Ausbauer, burch welche ber primitive Menich Die fehlenden ober noch fehr mangelhaften technischen Silfsmittel erfest, und welche mit feiner Charafteranlage schlecht zu harmonieren icheint, findet ihre pfychologische Begrundung barin, bag bas Produtt ber Arbeit in enge Begiehung gur Berfon bes Arbeitenden tritt, gewiffermagen einen Teil bes eigenen "Ich" bes letteren barftellt. Gine Betrachtung ber Arbeitsweise ber Naturvölfer vom phyfiologischen Standpuntte aus lehrt ferner, daß faft alle Arbeitsverrichtungen, die fich regelmäßig wiederholen, die Tendeng zu rhythmischer Bewegung aufweisen. Die Arbeit im Tatte ift aber auch für die Ausgiebigkeit der Arbeit felbst bedeutungevoll, da durch ben Rhythmus das gleich= zeitige Busammenwirken mehrerer Bersonen auf die Materie ermög= licht wird. Deshalb wird, wenn die Arbeit feinen eigentlichen Tatt= ichall von felbst ergibt, ber lettere oft fünftlich hervorgerufen. In erfter Linie Dient biergu bie menschliche Stimme, in zweiter Inftrumente, durch welche fich Tone hervorbringen laffen.

Damit gelangt der Bf. gu ben verschiedenen Urten ber Arbeitsgefänge, welche er folgenbermaßen gruppiert: 1. Befänge bei ber Einzelarbeit; 2. Befange bei ber Bemeinschaftsarbeit. gerfallen wieder in folche, Die bei Arbeiten im Bechfeltatte, und in folche, welche bei Arbeiten im Gleichtatte gefungen werden. Sobann folgt ein Abichnitt über die Unwendung bes Arbeitsgefanges jum Bufammenhalten größerer Menschenmaffen. Für famtliche Gruppen bon Befängen bringt B. ein überaus reiches Material an Terten, welche fich auf die mannigfachsten Arten menschlicher Tatigteit begieben und ben verschiedenften Boltern entlehnt find. Der Bergleich ber Arbeitslieder bon raumlich geschiedenen und fulturell oft weit differenten Bolfern fordert oft überrafchende Ahnlichfeiten gutage, welche augenscheinlich jum großen Teile burch bie Arbeit felbft bebingt find, jedoch auch ber begrundeten Bermutung Raum geben, bag man mit ben primitivften Augerungen menschlicher Beiftestätigfeit zu tun bat, welche bei ben meiften Bolfern ber niedriaften Rulturftufen die gleiche Bahn einschlug.

Im VI. Abschnitte: Gesang mit anderen Arten der Körperbewegung, tritt B. der von mehrsacher Seite vertretenen Anschauung entgegen, als ob der allergrößte Teil der Tänze primitiver Böller mimischen Ursprungs sei, d. h. eine bewußte rhythmische Nachahmung von Borgängen des Menschen= und Tiersebens bilde. B. ist der Tanz der Naturvölser rhythmische Körperbewegung schlechtweg, sein Biel rhythmische Darstellung solcher Borstellungen und Handlungen, die an und sür sich nicht rhythmisch verlausen. Der Tanz kann, wie B. durch Beispiele zeigt, bei der Arbeit die Arbeitsgesänge teilweise vertreten, ebenso unterscheiden sich die Tanzgesänge in ihren Formen nur wenig von den Arbeitsliedern.

Die enge Berbindung zwischen Körperbewegung, Musit und Dichtung, wie sie uns bei den Arbeitsgesängen entgegentritt, jührt uns naturgemäß hinüber in das Gebiet der Frage nach der Entstehung der Poesie und Musik, worüber der Bf. im VII. Abschnitte des Aussiührlichen sich verbreitet. Das Besentliche an den Künsten der Poesie und Musik ist der Rhythmus. Dieser entstammt den Arbeitsbewegungen, bei welchen die zeitlichen Maßverhältnisse gleichmäßiger Bewegungen technisch bestimmt sind, nicht aber dem Tanze und den Bewegungsspielen, welche ebenfalls erst aus dem Bohlegesallen an rhythmischer Bewegung hervorgegangen sind. Da bei der Arbeit die Gliederung der Körperbewegungen notgedrungen eine

feste, dauernd gleichmäßige sein muß, war die Arbeit viel eher geeignet, zu rhythmischer Gliederung von Silben und Wörtern anzuregen als der subjektive, wandelbare Bewegungsrhythmus beim Tanze oder Spiele.

B. nimmt noch ein zweites Moment bei der Entstehung der rhythmischen Gliederung der Sprache in Anspruch: gewisse, bei großer Kraftanstrengung geradezu unwillfürlich hervorgestoßene Sprachlaute, die er sür physiologisch begründet hält. Nach ihm hätte der Urmensch jene halbtierischen Laute absichtlich variiert, sie in einer bestimmten, dem Gange der Arbeit passenden Reihensolge aneinandergereiht und so Gesange geschaffen, die ursprünglich aus sinnlosen Lautreihen bestanden, und bei deren Bortrag allein der Tonrhythmus als Unterstügung des Bewegungsrhythmus in Betracht kommt.

Wir muffen uns es leider, weil über den Rahmen diefer Besprechung hinausgehend, versagen, die Gründe, welche gegen B.s gewiß höchst geistreiche Theorie sprechen, hier zu erörtern. Jedenfalls könnte eine endgültige Entscheidung hierüber nur durch das physiologische Experiment erzielt werden.

Der nächste Fortschritt ber Arbeitsgesänge bestand nach B. darin, daß man einsache Sähe zwischen die Lautreihen einschob. Diese Sähe wurden dann immer länger und komplizierter, doch blieben die ursprünglichen Lautreihen als Rehrreime erhalten und spielen namentslich im Bechselgesange der Arbeitsgemeinschaften noch heutzutage eine große Rolle. Endlich emanzipiert man sich auch noch von diesen Kehrreimen, und der Arbeitsgesang wird ganz zur dichterischen Schöpfung.

Die beim religiösen Kult gesungenen Lieder erklärt B. ebenfalls als dorthin übertragene Arbeitsgesänge und die dramatische Dichtung als eine Beiterbildung der mit den Arbeitsgesängen so vielsach versknüpften rhythmischen Körperbewegung. Die Lyrik entwickelte sich aus dem Tanzliede, die epische Dichtung läßt sich anfänglich von der dramatischen kaum trennen. Indem sie später das orchestisch-mimetische Moment allmählich abstreist, gewinnt sie jene Eigenschaften, welche sie von den anderen Formen der Poesie so schaft abheben. Namentslich die Befreiung vom musikalischen Bortrag hat ihre selbständige Entwicklung mächtig gesördert.

In analoger Beise beantwortet der Bf. auch die Frage nach der Entstehung der Musik. Die an sich musikalisch wirkenden Geräusche vieler rhythmisch verlaufender Arbeiten wurden zu Kunftgebilden er-

hoben, indem die Töne, die das Werkzeug gab, verstärkt, veredelt und im Rhythmus mannigfaltiger gestaltet wurden. Die ersten Musikinstrumente entstanden aus Arbeitswerkzeugen, welche entsprechend umgewandelt wurden (Trommeln aus dem Topse). Auch aus Kriegswaffen bildeten sich Musikinstrumente heraus; das bekannteste Beispiel hierfür ist der Bogen.

B. gelangt somit zur Ansicht, daß Arbeit, Musik und Dichtung ursprünglich eins gewesen sein müssen, wobei das Grundelement dieser Trinität die Arbeit gebildet hat. Das die drei verbindende Band ist das gemeinsame Merkmal des Rhythmus.

In den beiden letzten Abschnitten des Buches behandelt B. die Frauenarbeit und Frauendichtung und den Rhythmus als ökonomisches Entwicklungsprinzip. Er weist hier auf die Bedeutung hin, welche der Anwendung des Rhythmus bei der Berussbildung zukommt, ebenso auf das Berhältnis zwischen ihm und der Produktivität der Arbeit.

Bir empfehlen das Buch, welches ungemein fesselnd geschrieben ist und auch für den Historiker, namentlich den Kulturhistoriker viele belangreiche Ideen und Hinweise enthält, angelegentlich den Lesern dieser Beitschrift. Gewiß sind B.s Behauptungen nicht in jeder Hinsicht volltommen einwandsrei, doch können die Resultate seiner Forschung in den Hauptzügen als allgemein angenommen gesten. Bezüglich mancher Punkte wird allerdings, wie bereits angedeutet, die experimentelle Physiologie und Psychologie noch das letzte Wort zu reden haben.

Horn (N.=D.).

Lasch.

Samaria und seine Propheten. Ein religionsgeschichtlicher Bersuch Bon Dr. Karl F. A. Linde, Gymnasialprosessor in Jena. Mit einer Textbeilage: Die Weisheitslehre des Photytides. Griechtsch und deutsch Tübingen und Leipzig, J. C. B. Mohr. 1903. VIII u. 179.

Der Bf. des vorliegenden Buches will eine Lücke in der bisherigen geschichtlichen Literatur mit ihm ausfüllen: ftatt der äußeren politischen Ereignisse will er die wahrhaft realen Mächte im Leben, die religiösen und sittlichen Ideen und die hierarchischen Ideale und Institutionen auf ihren Ursprung hin untersuchen. Dadurch wird er von selbst dazu geführt, "den Begriff der Einheit des Bolkes Israel aufzugeben, dafür aber um so schärfer die führenden Stämme . . . . Jørael. 463

ins Auge zu fassen." Das Resultat seiner Untersuchung läuft auf den Gedanken hinaus, daß das echte religiöse Prophetentum und mit ihm die Höhe religiöser und sittlicher Erkenntnisse in Samaria ihre Heimat haben, während die hierarchischen Ideale und Institutionen auf Juda zurückgehen. Uchtet man auf die Sprache der Angeschuldigten wie auf die des Klägers, läßt man beide zu Worte kommen und jeden für sich selbst zeugen, dann tritt die Wahrheit ins Licht und ein Werdegang wird klar einzig in seiner Art in der Weltgeschichte: Israel gegen Juda im Christentum.

Die Beweisführung zerfällt in funf Abichnitte. In bem erften "bie Propheten Samariens", geht er bon ber Borausfegung aus, daß die Stämme des Nordreichs von Anfang an anderer Art waren als die des Gubreichs: jene waren Bauern aus der frucht= baren Dafe Rades, diefe hirten aus der Steppe bei Rades und Pharan. Nach dem verunglückten Berfuche Sauls u. Davids dieje Stämme zu einigen, nahmen fie bald jeder feinen eigentümlichen Entwicklungs= gang. Dort im Nordreich treten uns die großen Bropheten Glias und Elifa entgegen, welche bas Wefen ber Frommigfeit in ber Berehrung Jehovas als des Schirmherrn des Rechts, des Lebens und Gigentums einer friedlichen Bauern= und Burgerschaft feben; bort wirfte Sofea, beffen Borte "ein Evangelium find, bas Licht und Barme ausftrömt", er ift ber Berfündiger ewig gultiger Bedanten. Huch nach der affprischen Rataftrophe bestand hier im Norden der Sahvefultus fort, bem erft Jofia, ber Konig bes Gubreiches ein Ende machte, ber die Altare gerftoren und die Briefter hinschlachten ließ. Gegen das hier in Juda herrschende intolerante Prieftertum wehrt fich Jeremja und Benjamin zugunften bes vergewaltigten Ephraim. In ber chalbaifchen Rataftrophe hat Juda feine gerechte Strafe empfangen.

Der zweite Abschnitt handelt von Protylides, dem im 6. Jahrhundert v. Chr. in Milet lebenden griechischen Spruchdichter, dessen Beisheitslehre Linde am Schluß des Buches in griechischem und deutschem Text veröffentlicht. Schon längst war die nahe Berwandtschaft einer großen Bahl von Stellen dieser Beisheitslehre mit biblischen Borten ausgefallen, weswegen Bernans in dem Berke eine Anthologie aus dem griechischen Text des A. T.'s sah, zusammengestellt in Alexandrien in der Blütezeit des pseudepigraphischen Handwerkes während der Jahre 150 vor dis 70 nach Chr. Ganz anders L., er sieht in Photylides die Quelle, aus der sowohl der Bf. des Heilig-

feitsgesetes wie ber ber Bundesbucher und des Deut, geschöpft baben, diefe Beisheitslehre felbit aber ift ihm "das Dentmal ber moralifden Eroberungen bes Berferreichs gur Beit ber großen Ronige", burd fie hat alfo ber Parfismus feinen wohltätigen Ginfluß auf Balaftina ausgenbt. Sochft charafteriftifch ift ber von 2. hier gezeichnete Entwidlungsgang Judas: Der erfte Befetgeber des judifden Briefterftaates war Jefaja, von ihm ftammt das Grundgefes der Erhabenheit 3ehovas und ber Herrschaft seines Stuhles in Jerusalem, auf ihn geht auch der Entwurf gum Deut. gurud. Ginen überzeugenden Ginblid in bas Leben und die Sitten ber Juden in Jerufalem im 6. und 5. Jahrhundert gemahren erft die Befege, die gur Beit der Achaemeniden von den Leviten verfaßt find, vor allem bas Beiligfeitsgefes, beffen Rern Leb. 19 ift, ber aber im Laufe ber Beit durch die Soule bes Esra ergangt ift : jenes ftimmt in vielen Buntten mit Bhofplides, aber bas henotheistische Frommigfeiteibeal bes Levitentoder ift nicht ebenfo rein fittlich bestimmt wie bas Rechtschaffenbeitsideal bes Monotheiften Photylides, aus bem Gefet ber Furcht por Jahre und feinem Beiligtum und aus ben Beftimmungen über bie Difchehen über Tracht und Haarschnitt spricht ber Sondergeift eines berichfüchtigen nationalfübischen Brieftertums. Unter bem Bunbesbuch verfteht 2. Er. 21-40, durch das ein herrischer Ton geht, der Gefebe geber betrachtet bas Bolf bes Landes als Untertanen bes Briefters ftaates, die zu Steuern, Ballfahrten und Opfergaben verpflichtet waren. Beil hier in Jerufalem der Rultus die Religion war, barum nimmt auch das Rirchenrecht im Bundesbuch einen fo breiten Raum ein. Freilich find auch die allgemeinen fittlichen und Rechtsbegriffe im Bundesbuche weiter ausgeführt und durchgebildet, aber bem Befete geber ift doch ber Rultus und nicht die Religion die Sauptface. Much im Deut. zeigt fich ber boppelte Charafter. "Das Extommunis fationsedift gegen die Bropheten Cphraims, bas Dentmal priefterlichet Unduldsamfeit, hat fich durch reichliche Ausschmudung in ein Denfmal prophetischer Religion und mahrer Sumanität verwandelt." Den Sobepuntt ber Entwidlung bilbet ber Defalog, benn "bie Religion des Defaloge ift auch die Religion des Photylides, des Pythagoras und Barathuftra."

Der britte Abschnitt behandelt die Rekabiten und Essener, in benen der Geist der alten samaritischen Propheten fortlebte. Bur Charafteristis jener bzw. der von ihnen geführten Kämpse werden Psiwie 59. 35. 69. 40. 71, schließlich auch der "Segen der Rasiräer" Bergel. 465

Num. 6, 24 ff. herangezogen. Mit den Essenern wird Ps. 15 in Bersbindung gebracht, der sich stark mit dem Schwur derselben bei Josephus und Philo berührt: während aber dieser lettere der Bürgereid der effenischen Brüdergemeinden war, ist im Psalmbuche daraus eine jüdische Glaubensregel geworden. L. weist zugleich auf den Zussammenhang der Essener mit den pythagoreischsorphischen Bereinen und auf die Bedeutung des Essenertums für das Christentum: es wurzelt in jenem.

Der vierte Abschnitt bespricht das Buch der Weisheit, das Hauptwerf des samaritanischen Geistes, welches aus der in persischer Zeit
in Sichem bestehenden und sich selbständig entwickelnden Prophetenschule hervorging (— 12, 18). Es ist wohl das letzte, jedenfalls aber
eigenartigste Denkmal der samaritischen Kultur. Es ist die Apologie
der Landesschule in Sichem, ein freies Bekenntnis der Gottessreunde
und Propheten in Samarien, eine Frucht der Bereinigung des persischgriechischen Geistes mit schlicht essenischer Frömmigkeit. Darnach
schildern Philo und Josephus die Essener.

In dem letten Abschnitt zeigt L. wie in den Makkabäern der alte hierarchische Geist noch einmal wieder ausseldt, sie und ihre Geinnungsgenossen sind verantwortlich für all das Unheil, das die von ihnen hervorgerusene Bewegung über die Bewohner von Samarien gebracht hat." In dieser Zeit kam ein größeres rein judaistisches Geschichtswert in Jerusalem zustande: Chronik, Esra und Nehemia, dessen Ansang im Buch der Jubiläen vorliegt, und dessen religiöses Ideal die Herrschaft des Priesterstaates ist. L. schließt mit der Behauptung, wie der Messiaglaube, der im vorletzten und letzten Jahrshundert v. Chr. austritt, erst mit dem Glauben an Auserstehung und Gericht einen Ausschlichung nahm und auch der Name Messias einen andern Klang erhält. "Beides aber, Unsterblichkeit und göttliches Gericht, seien ursprünglich Glaubenserrungenschaften der religiösen Boltsseele in Samarien."

Die im vorhergehenden stizzierte Arbeit L. senthält einzelne auch schon von anderen ausgesprochene Gedanken, in der Hauptsache aber ist sie versehlt. Eine eingehende Auseinandersetzung mit L. ist kaum möglich und würde jedenfalls den hier zu Gebote stehenden Raum weit überschreiten. L. bietet nämlich keine methodisch fortschreitende wissenschaftliche Untersuchung, welche den Leser zwingt, mit innerer Notwendigkeit den Aussührungen sich anzuschließen, sondern eine uns

endliche Summe oft nur lofe ancinandergereihter und ohne Beweis hingestellter Bemerfungen. 2. hat offenbar intuitiv feine Refultate gewonnen. Dem Lefer wird es auch ichwer zu glauben, baf ber Bi. wie er in ber Borrebe fagt, fich jahrelang mit bem A. T. beichaftigt hat, benn an gablreichen Stellen lagt fich bartun, bag er eine genant Renntnis ber bier in Betracht tommenden Probleme nicht befeffen bat ja nicht felten treten uns Unrichtigfeiten hochft bedenflicher Urt entgegen. Go erfahren wir g. B. G. 14, bag Scheichent mit einem Beere in Balaftina ericbien, dem jubifchen Bolfe eine Beldbuge auflegte und bann weiter nördlich bis Rarnat gog, wo eine Infdrift noch heute bon feinem Kriegezug Runde gibt! G. 25 erfahren wir, daß ber Benjaminit Josua noch Sonne und Mond, Baal und Aftarte, angerufen hatte. In ben Tagen Sojeas war ber Gott, ber aus den Gewitterwolfen feine Blige gegen ben Bipfel des beiligen Bottesberges ichleuberte, feinem Bolfe, wenn es nur umfehren wollte, ber hort ewiger Gute und Gerechtigfeit. Einzelnen verheißt zwar ber Brophet feinen Sonderpreis fur feine Frommigfeit, aber bem gangen Bolfe bot er bas tiefe Blaubensmort: "Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am britten Tage aufrichten, bag wir vor ihm leben." Go unbefummert 2. bier um ben Bufammenhang bes Sofea-Bortes ift, fo unbefummert ift er um ben von Jef. 8, 16, fonft hatte er nicht biefe Stelle als Bemeis dafür anführen tonnen, daß Jejaja ben Seinen ein Bejeg binterlaffen. bas im mefentlichen nichts als Entwurf jum Deut. war, als ob Thora fich immer mit "Gefet" wiedergeben liege! Sochft darafte riftifch ift L's Angabe über ben Umfang bes Bundesbuches: Er. 21-40. was nach bestimmten Außerungen von ihm fein Drudfehler ift: man fieht, ihm fehlt jede Empfindung dafür, wie burchaus heterogene Größen in biefen Rapp, vereinigt find, die nie als eine Gefengebung veröffentlicht fein tonnen. Charafteriftifch für bes Bi.s religions geschichtliche Anschauungen und die Rlarheit feiner Gebanken ift bie Darftellung G. 20: "Mit Elia und Elifa beginnt ein neues Stadium ber Religionsgeschichte. Nicht als ob ber Jahre bes Elias eine unbefannte Gottheit gemefen mare, fondern es mar der Gott der Bater, ber nach Meriba fam, Recht und Berechtigfeit ichaffend burch feinen Bropheten Dofe. "Aber die Stämme, die in Rades und Pharan gewohnt, waren mit der Beit ein Bolt geworden, bem das Land Samarien feine Rultur, feine Rechtsordnung, feinen Boblftand und feine Religion verdantte. Bohl mar Sahve ber Gerr aus ber Bobt,

auch im Kriege gewaltig, aber der Gott des Krieges war er nicht, und nicht um deswillen haben ihn die Bauern und Bürger Ephraims verehrt, sondern als Schuhherrn des Landes im Kampse für Recht, Ordnung und Freiheit. Notgedrungen bewahrte Ephraim inmitten räuberischer Feinde seinen friegerischen Charakter." Wie wenig L. historisch orientiert ist, zeigen Bezeichnungen wie die des Josua als Führers Ben jam ins und die Parallele der Steuerbezirkseinteilung Salomos mit den 48 Levitenstädten. Die Auszählung derartiger Dinge ließe sich ins unendliche vermehren, weil sast Seite sür Seite Anlaß zu Bemerkungen gibt, aber das Gesagte wird als Beweis sür die Behauptung genügen, daß von einer Förderung unserer Kenntnis der Geschichte Ikraels durch L. keine Rede sein kann, weil die Arbeit das Waß sicherer Kenntnisse und methodischer Schulung vermissen läßt, ohne welche eine solche Ausgabe nicht zu lösen ist.

Straßburg i. E.

W. Nowack.

Beiträge zur Kritit unserer litterarischen Überlieserung für die Zeit von Commodus' Sturze bis auf den Tod des M. Aurelius Antoninus (Caracalla). Bon Otto Schulz. Leipzig, Bernhard Liebisch. 1903. 130 S.

Die Erörterung des Problems, das die scriptores historiae Augustae der Forschung darbieten, ift feit furgem in mehrfacher Begiehung in ein neues Stadium getreten. Dit Eb. Depers ausgezeichneter Quellenanalpfe ber plutarchifden Rimonsvita (Forfchungen jur alten Beichichte II, 1 ff.) und & Beos eindringenden Unterfuchungen über "die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarifchen Form" (Leipzig, Teubner 1901) ift junachft bas Problem aus ber Sjolierung herausgeriffen worden. Dan ift nunmehr genötigt, Die antife Biographie genau fo wie die antife Chronographie als eine Einheit zu betrachten. Sat fo die Forfchung unter fachkundigfter Führung den Weg in die Breite gefunden, fo ift auf der anderen Geite neuerdings auch in die Tiefe gearbeitet worden, und bies im Sinne Mommfens, ber icon 1890 die Forderung aufgeftellt hatte (Bermes 25, 281), jede einzelne Rotig der Sammlung der scriptores H. A. einer eingehenden fritischen Brufung auf ihre Bertunft und ihren hiftorischen Wert zu unterwerfen. Denn, wie Lev (a. a. D. 301) richtig betont, lautet die Frage heute nicht mehr: "Gind die Raifer= biographien eine Fälschung? fondern: wie weit reicht in den Raifer= biographien die Fälschung?" Rachdem ein Schüler von Domaszewskis, 3. D. Deer, diefe Arbeit für die vita Commodi in trefflichfter Beife geleiftet hat (Philologus Suppl.=Bb. IX 1, S. 1-208), gibt ber Bf. in ber borliegenden Erftlingsarbeit aus ber Schule Baches muthe die ebenfo treffliche Fortfegung dazu für die Beit von 192-217 n. Chr. unter fteter Bergleichung mit ben übrigen Quellen, vor allem ben zeitgenöffischen Siftorifern Dio Caffing und Berodian. Das wichtigfte Resultat ber beiben Untersuchungen ift ber Rachweis eines ausgezeichneten fachlich=hiftorischen Grundbeftandes in den in Betracht tommenden Biten, der fich darftellt als eine Epitome aus einer bodgebilbeten, dronologisch geordneten zeitgenöffischen Quelle, bie im allgemeinen an biftorijdem Blid und politifder Ginficht Dio weit übertrifft, und die nur anläglich bes Feldzugs bes Geverus gegen Riger, wo fie zu offiziell ift, und gegenüber ber Berfonlichfeit bes Caracalla, die bem Autor offenbar zu antipathifch war, in gemiffem Sinne verfagt. Schulg hat wie Beer feine Sauptaufgabe mit Recht barin gefehen festzustellen, "wie weit ber fachliche Bestand in den einzelnen Biten reicht, um auf die Beife mit einem Dale bas mirtlich Brauchbare von dem Zweifelhaften, Unbenutbaren ober Gefälfdien ju fcheiden" (G. 124). Bon ber annaliftifchen Epitome maren fo einerseits der fog. biographische Bestand, der in ben einzelnen Biten teils zusammenhängend, teils in versprengten Studen mitten innerhalb der fachlichen Darftellung, aber fast ftets nur außerlich, ja rob aneinander gefügt, auftritt und anderseits die eigenen Elaborate der erften baw. zweiten Rompilation zu fondern, von benen die jungfien als Balfchungen bes Schlugredaftors jum größten Teil icon langit Gin zweites Refultat von Bedeutung beftebt erwiesen find. barin, daß Marius Maximus, ber befannte Fortfeger und Nadahmer Suetons, meder als Bf. ber ermähnten dronologifchen Epitome noch als der Rompilator, der dieje Quelle mit den biographischen Beftandteilen zusammenschweißte, anzunehmen ift, ja bag Sch. fo weit geht, die Bitate aus ihm erft auf Rechnung ber Schlufarbeit des theodofianischen Redaffors ju fegen. Das bedeutet eine volltommene Umtehrung der herrichenden Meinung, wonach bisher Marius Maximus als die Saupt-, ja ftellenweise als die einzige Quelle Diefer Biten bis auf Elagabal burchaus im Mittelpunkt ber Forichung ftand (vgl. 3. 3. Müller, ber Geschichtsschreiber Marius Marinus in Budingers Untersuchungen gur Rom. Raifergefch. Leipzig 1870, 3, 61-70). Bon biefen beiben Sauptresultaten ift bas erfte, wie meine Nachprufung ergeben bat, unbedingt anzunehmen, bas Urteil über bas zweite ift folange noch zu fuspendieren, bis die Untersuchung

auch auf die übrigen Biten, vor allem diejenigen des Habrian, Bius und Marcus, sich erstreckt hat. Den neuerdings angekündigten Untersuchungen über Hadrian sehe ich daher mit Spannung entgegen, zumal ich selbst mit Vorarbeiten zu einer Geschichte dieses Kaisers und seiner Beit beschäftigt bin.

Tübingen.

Ernst Kornemann.

Die Mysterien bes Mithra, ein Beitrag zur Religionsgeschichte ber römischen Kaiserzeit. Bon Franz Cumont. Autorisierte deutsche Ausgabe von Georg Gehrich. Leipzig, B. G. Teubner. 1903. XVI u. 176 S. 5 M.

Das kleine Buch ist vorzüglich geeignet, einem weiteren Leserstreise die Resultate unendlich sorgfältiger und mühevoller Forschungen zugänglich zu machen. Es war ein glücklicher Gedanke, daß Cumont den beiden gewaltigen Bänden, in welchen er seine Untersuchungen niedergelegt hat (Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra 1896 und 1899), eine kurze allgemeinverständliche Darstellung der Ergebnisse solgen ließ; die französische Ausgabe war dinnen kurzem vergriffen; ich zweisse nicht, daß auch die deutsche, im allgemeinen sehr gelungene Übersehung und Bearbeitung weiteste Verbreitung sinden wird.

C. hat es versucht, uns eine jener orientalischen Erlöfungs= religionen wieder zu gewinnen, beren Eindringen in den Ofzident ben großartigen Berfetungsprozeg ber alten Belt herbeigeführt hat. Un Material boten fich wenige furge Angaben antifer Schriftfteller, eine reiche, doch im Brunde nur Augerlichfeiten ber Organisation und Berbreitung aufhellende Fulle von Inschriften, endlich der bild= liche Schmud ber Mithraen. Daß C. hieraus burch feinsinnige Deutung, weite hiftorifche Renntniffe und einen icharfen Blid für bas Birfliche, endlich durch liebevolle Berfentung in die Anschauungs= formen und die Bilberiprache verwandter Religionen wirklich ein lebenevolles und im wefentlichen richtiges Bild ber fpateften Musgestaltung bes perfifchen Mithrasglaubens gewonnen hat, wird faum jemand beftreiten. Auch die Grundzüge der Entwicklung icheinen fichergeftellt. Daß im einzelnen vieles unficher bleibt, liegt an ber Eigenart bes Materials, bas 3. B. die lotalen Berichiedenheiten bes Rultes zu beurteilen faum geftattet. Die Typen ber religiöfen Runft wandern weiter als die Bedanten, die fich urfprünglich mit ihnen verbanden; fie bereichern fich ferner oft auch aus anderen Rreifen und gestatten nicht immer dirette Schluffe auf ben anfänglichen Ibeengehalt. Das ägyptisch-griechische Mysterium, welches A. Dieterich soeben herausgegeben hat (Eine Mithras-Liturgie, Leipzig 1903) nennt den versischen Gott und steht zweisellos mit dem Mithrasglauben in enger Berbindung; aber das ägyptische Element in ihm ist kaum minder wirksam und eine volle Scheidung nicht durchzusühren. Ebensowenig lassen sich dieser die Einwirkungen der phrygischen Attisreligion setztellen. Benn wir serner auch in den bildlichen Darstellungen später Zeit einen Gott der unermeßlichen Zeit (Aion) ost mit Mithras verbunden sinden und wirklich einen persischen Gott namhast machen können, der sich so deuten ließ, so solgt hieraus doch noch nicht, daß der Glaube an einen Gott Aion nur aus der Mithras-Religion stammt. Auch die aftrologischen Borstellungen und der Dämonenglaube sind in späthellenistischer Zeit Allgemeinbesitz aller mystischen Religion. Wir wissen nicht genau, wann sie im Mithrasdienst die Bedeutung gewannen, welche die späten Monumente zeigen.

Aber nicht hierauf kommt es an. Je mehr wir die hellenistische Form der orientalischen Religionen kennen lernen, um so mehr empfinden wir, was sie alle eint, und gewahren mit wachsendem Staunen die Ühnlichkeiten mit den nicht genuin-jüdischen Gedanken des Christentums. Das gilt vom Attiskult wie vom Mithrasdienst und den mancherlei Formen ägyptisch-griechischer Religion. Dierin liegt die Bedeutung dieser Arbeiten, auch wenn sie uns Fragen und Ausgaben stellen, die zurzeit noch unlöslich scheinen.

Straßburg i. E.

R. Reitzenstein.

Etudes d'histoire byzantine. Constantin V, empereur des Romains (740-775) par Alfred Lombard. Paris, J. Alcan. 1902. III u. 173 S. 8°.

Diese als 16. Teil ber Bibliotheque de la faculte des lettres de l'Université de Paris erschienene Schrift, die erste Beröffentlichung der Studien in dem 1899 an der Pariser Universität errichteten, von Charles Diehl geleiteten Seminar für byzantinische Geschichte, ist eine sehr beachtenswerte, auf gründlichem Quellenstudium und ausgiebiger Berwertung der neueren, auch der deutschen einschlägigen Forschungen beruhende, an neuen Ergebnissen reiche Arbeit. Eine Darstellung der Geschichte dieses Kaisers ist deswegen besonders schwierig, weil die über ihn erhaltenen Berichte sämtlich von seinen heftigsten Gegnern, Theophanes, Nicephorus und anderen orthodogen Kirchenschriftstellem herrühren, welche ihn als einen unfinnigen Wüterich und seine Regierung als eine unheilvolle und verderbliche schildern. Daß biese

Schilderung verzerrt, daß Konftantin ebenfo wie fein Bater Leo III. ein fehr tüchtiger Regent gewesen ift, und daß der Rampf gegen ben Bilberdienst im Busammenhang mit einer großartigen, die verschiebenen Zweige bes Staatslebens umfaffenden Reformtätigfeit geftanden hat, das haben ichon andere erfannt. Das Berdienft Lombards ift es, im einzelnen nachgewiesen zu haben, bag bie Urteile jener firch= lichen Schriftsteller vielfach mit ben bon ihnen berichteten Tatfachen im Biderfpruch fteben, und daß er auf Brund Diefer Tatfachen Die Perfonlichteit bes Raifers und fein Birten nach außen fowie im Inneren bes Reiches zu zeichnen versucht hat. Er zeigt, daß bie auswärtige Politif Ronftantins eine fraft=, aber auch magvolle und in der Sauptsache gludliche gewesen ift, daß er in ruhm= und erfolg= reichen Rampfen gegen bie Araber und die Bulgaren die Grengen bes Reiches im Often wie im Norben erweitert und gesichert bat, bag er in Stalien bagegen ben Langobarben und nachher ben franti= ichen herrichern gegenüber nur durch diplomatische Mittel, besonders durch Ausnutung der Autorität ber Bapfte, ben Beftand bes Reiches ju erhalten gesucht hat, daß biefes allerdings ichließlich nicht geglückt und es auch mit dem Papfttum zum Bruch gefommen, bag biefer Berluft aber für das Reich wenig erheblich gewesen ift. Er zeigt ferner, daß in bezug auf die innere Berwaltung Konftantin die Reformen feines Baters in ausgedehntefter Beife fortgefett hat. Die firchliche Politit Konftantins behandelt der Bf. in zwei Abichnitten, bon benen ber erfte die Biele berfelben, der zweite ben Berlauf bes bon bem Raifer gegen ben Bilberbienft geführten Rampfes barlegt. 3m Begenfat gegen andere neuere Bearbeiter Diefes Begenftandes, besonders gegen Schwarzlofe, sucht er nachzuweisen, daß nicht vor= nehmlich politische, fondern religiose Beweggrunde, ber Bunfch, bas Chriftentum von ben in basselbe eingedrungenen beidnischen Elementen zu reinigen, Konftantin jum Rampf gegen ben Bilberdienft getrieben haben, daß er aber in feiner fpateren Beit noch weiter gegangen ift als fein Bater und das von ihm 753 berufene Rongil, daß er auch die Berehrung der Jungfrau Maria und der anderen Seiligen gu unterdruden versucht, daß er weit energischer und harter als fein Bater vorgegangen ift und ben Berd ber Opposition, das Monchtum, vollständig zu unterdruden fich bemubt bat, daß aber auch ber Bericht der Rirchenschriftsteller über die von ihm zu diesem 3mede an= gewandten gewaltsamen Mittel fehr übertrieben ift.

Berlin.

F. Hirsch.

Die deutsche Gelbenfage im Breisgau. Bon F. Panger. Reujahrsblätter der Babischen Sistorischen Kommission. R. F. 7. 90 S. Seidelberg, Binter. 1904.

Banger hat mit großem Fleiße alle Beugniffe ber im Breisgan lotalifierten Sarlungen= und Edehardfage durchforicht. Er tommt ju dem Ergebnis, daß Edehard fowohl als auch die Sarlungen mythijche Erscheinungen und zwar Geftalten ber wilden Jagd find, die fich an die Ermanrichjage anfristallifiert haben. 3ch vermag weder dem Ergebnis noch der Methode jaggeschichtlicher Forschung, wie fie hier B. vertritt, beiguftimmen. Bir muffen bei ben Quellenzeugniffen unferer Selbenfage von dem früheften Beugniffe ausgeben und dieje Schritt für Schritt in ber Beit vorwärtsschreiten, wie es jungft U. Dirit in feinem Rolf Krate getan bat. Dann ftellt fich auch bei unferer Belbenfage bald ber alte Grundfat beraus: fama fama crescitur. Wenn 3. B. der treue Edehard erft im ausgehenden Mittels alter als der Warner erfcheint, fo ift bas fein alter Sagengug, fondern eine Beiterbildung der alten Sage, die erft nach der mittelalterlichen Berbindung der Edehard- mit der Tannhäusersage erfolgt ift. Die Barlungen find bon jeher Geftalten ber Belbenfage gewejen, d. h. durch Bolfsphantafie und Dichtung ausgeschmudte historifde Geftalten. Go ericheinen fie überall, wo wir fie finden - auch bie nordischen Saddingjar sprechen dafür -; erft durch die Berbindung der Edehard= mit der Tannhäusersage erhielten fie einen volfstumlich. mythischen Unftrich. Dagegen fonnen auch nicht die Sarlungenberge fprechen. Die Beschichte beutscher Bergnamen follte überhaupt einmal gründlich erforscht werben.

Leipzig. E. Mogk.

Der große Rampf zwischen Raisertum und Papfttum gur Beit des Sobenstaufen Friedrich II. Bon Th. Frang. Berlin, Schwetschfe & Sobn. 1903.

Das vorliegende Buch behandelt nur etwa auf dem dritten Teil seines Umsangs das im Titel angefündigte Thema; im übrigen sucht es den Kampf Friedrichs II. mit der Kurie in einen weiteren Rahmen zu fügen, indem es die Theorien über die Machtbesugnisse von Staat und Kirche durch das Mittelalter hindurch, insbesondere in dem Zeitraum vom Investiturstreit dis zu Ludwig d. B. verfolgt. Der Bi, offenbar ein im praktischen Leben stehender Jurist, hat seine Mußestunden benutzt, um sich mit anerkennenswertem Fleiße in das ihm

wohl uriprünglich gang fernliegende Bebiet einzuarbeiten. mochte munichen, daß bie "innere Befriedigung", die er dabei emp= funden, reicher gewesen ift als die "Dube und Sorge", die er barauf verwendet hat, benn fo hatte fich die Arbeit wenigstens für ihn felbft gelohnt. Mußte aber notwendig ein gebrucktes Buch baraus hervor= geben? Die hiftorifche Kritit wird es ihm wenig Dant miffen. Es find allerlei Lefefrüchte, Die ohne ftrenge Scheidung aus guter, neuerer und völlig veralteter Literatur zusammengestoppelt und nicht einmal ju einer rechten funftlerischen Ginheit umgeschmolzen find, ein Buch, bas ber in ben Stoff Gingeweihte ohne jebe Forberung lieft, und das der Anfänger ichon barum nicht in die Sand nehmen follte, weil andere diefelben Dinge bereits viel beffer und genauer bargeftellt haben. Budem hat es bem Bf. gwar nach feiner eigenen Berficherung nicht am Streben nach ber objettiven Bahrheit gefehlt, aber boch, wie man nach feiner Leiftung befennen muß, ganglich am Bermögen dazu. Er beurteilt Menschen und Dinge nur banach, wie fie fich den heutigen Berhältniffen einfügen wurden, fteht alfo auf einem hiftorifchen Standpunkte, den bas 19. Jahrhundert boch endlich über= wunden haben follte. - Aber man tut dem Bf. vielleicht unrecht, wenn man fein Buch in erfter Linie als eine hiftorifche Leiftung an= fieht. Es ift wohl eher als eine Ruftfammer für ben Streit bes Tages gedacht, lebt doch ber Bf. offenbar in eifriger Rampfesstimmung, - die Borrede lieft fich, als fei fie nicht 1903, sondern 1873 datiert. Da ift ihm Friedrich II., "ber erfte, der das Los von Rom ausge= fprochen", ber "Borläufer des wortgewaltigen Luther" (1), als Bundes= genoffe willfommen, um uns befreien zu belfen "von ben efligen Begereien, dem blodfinnigen Zwiefpalt, dem miderwartigen fonfeffionellen Saber". Unter biefem Gefichtspunfte gehört bas Buch faum bor bas Forum Diefer Beitschrift. Aber auch wer fich etwa in ben Bielen mit bem Bf. eins weiß, wird feine Rampfesmeife boch ichmerlich flug ober wirtfam nennen; wer ben Begner empfindlich treffen will, darf fein Berrbild von ihm an die Wand malen, fondern muß ihn berfteben lernen in den innerften Regungen feiner Geele, in ben Ibealen, die auch ihn wie jede mächtige Strömung treiben. Und außerbem follte eine icharf polemische Schrift doppelt vorfichtig und genau gearbeitet fein. Sier bieten fich der Kritit bes Gegners nur allzuviele Anfatpunkte, die an der geiftigen Überlegenheit des Angreifers 3meifel erweden fonnen. Gin Gingehen auf Gingelheiten burfte taum im Intereffe ber Lefer Diefer Beitschrift liegen, aber

wenigftens ein paar von ben gablreichen groberen Berftogen gu nennen, die ich mir angemertt habe, bin ich wohl verpflichtet. Da wird etwa mit Entruftung dem Papfte Die Aufhetung von Friedrichs II. Sohn Beinrich gegen feinen Bater vorgeworfen, wovon doch gar nicht die Rebe fein tann (G. 29); ben Raifer Otto IV. trifft der papitliche Bannftrahl, als er im Begriffe ift, nach ber Infel Gigilien übergufegen (G. 72); 1229-30 foll Friedrich II. in Deutschland geweilt haben (S. 168). Die formale Berechtigung bes Bannes von 1227 wird nur auf Grund einer falichen Überfetjung bestritten (G. 126); Die Rlaufel bes Bertrages von G. Germano bezieht fich naturlich nur auf den Todesfall Friedrichs. Die Auffaffung, daß mit ber Babl Ronrade IV. zum romifchen Ronig und fünftigen Raifer bas papfiliche Recht der Raiferfronung beifeite geschoben werden follte (S. 101), ift ichwerlich richtig. Uber die beutschen Berjaffungeverhaltniffe bermißt man vielfach flare Borftellungen. Daß ein Dehrheitspringip bei ben beutschen Ronigswahlen nicht gultig mar, scheint bem Bi. unbefannt (S. 61. 68). Schon bor Beinrich IV. haben nach ihm die deutschen Throntandibaten ben Fürften für ihre Stimmen ungeheure Bugeftandniffe gemacht und dadurch die ehemals fo großen Reichsgüter verschleudert (S. 56). Friedrich II. foll in der Egerer Bulle von 1213 auf ben Borgang der Bifchofsinvestitur por ber Beihe verzichtet haben (S. 20); das ift nicht ber Fall, aber indem die Rechtmäßigfeit der Bahl fünftig nicht mehr burch die tonigliche Belehnung anerkannt, fondern durch die eingeschobene Bahlprufung bes Papftes entschieden murbe, verlor freilich die Investitur ihre Sauptbedeutung. Pfalburger find S. 162 noch "freie Leute, welche außerhalb ben Pfahlen ber Stadt auf ihren Landgutern wohnten." Auch über die altere Staatsverfaffung Siziliens ift fich der Bf. mohl nicht gang flar, wenn er meint, Friedrich II. habe dort "der fchrantenlofen Priefterherrichaft" ein Ende bereiten wollen. Endlich mag noch erwähnt werben, daß der lateinische Rame von Bent Jandunum lautet, fo daß als Mitarbeiter bes Marfilius von Badua G. 117 em "Johann von Gent" ericheint! Die Bahl folder Berftoge, benen fic fleinere fachliche und ftiliftifche Berfehlungen anreihen, ließe fich beträchtlich vermehren.

Beidelberg.

K. Hampe.

Die Servitientage im 13. Jahrhundert. Bon **Adolf Gottlob.** Stuttgart, Ferdinand Enke. 1903, 176 S. (Kirchenrechtl. Abhandlungen, herausg. von U. Stup, heft 2).

Rachdem uns Abolf Gottlob vor 11 Jahren eine grundliche Untersuchung über die papftlichen Rreugzugsfteuern geliefert hatte (vgl. die Befprechung in Bb. 72, G. 314 f. diefer Zeitichrift), behandelt er jest in einer neuen Arbeit die zweite große Magregel, welche die Bapfte des fpateren Mittelalters zum Ausbau ihres Finangfuftems ergriffen. Soweit es möglich ift, das Dunkel, das über ben erften Unfängen ber Gerbitienfteuer liegt, aufzuhellen, burfte bies B. ge= lungen fein. Die Ermittelung des Termins, an dem die Steuer eingeführt wurde, ift besonders deshalb fo schwierig, weil dem Servitium commune ähnliche Abgaben bon den zahlungspflichtigen Bralaten auch icon bor Ginführung ber festen Tare meift entrichtet wurden: es bezeichnet also ber fragliche Beitpunkt nicht eigentlich ben Beginn eines völlig neuen Buftandes, fondern ben übergang bom Bewohnheitsrecht jum Gefet. Meift wurde bisher der entscheidende Termin in die erfte Salfte des 13. Jahrhunderts verlegt, auch ich habe mich gelegentlich in biefem Ginne geaußert; B. macht febr mahricheinlich, daß Papft Alexander IV. (1254-1261) ber Bater ber Tare ift. Mit umfaffender Renntnis ber ergablenden Quellen geschrieben, tulturgeschichtlich interessant und fehr lesenswert ift befonders das zweite Rapitel, welches die der Ginführung ber Steuer voraufgebende Uberhandnahme des furialen Geschent= und Trintgeld= wefens behandelt. In gewollter und fachlich durchaus begrundeter Beschräntung auf die Entstehung und technische Ausbildung der Steuer hat B. manche Fragen unbeantwortet gelaffen, die außerhalb des Rahmens, den er fich gesetht hat, liegen, die aber hoffentlich bald durch ihn ober burch andere erörtert merben; fo g. B. Die große Bebeutung ber Steuer für Sandel und Birtfchaft im Mittelalter (vgl. die Gefichtspunkte, die A. Schulte in feiner Gefchichte bes mittelalterlichen Sandels und Berfehrs zwischen Beftbeutschland und Italien, Rap. 21, hierfur jungft gegeben bat). 218 ein Defiberium bezeichnet G. felbft eine fritische Edition ber zu verschiedenen Beiten aufgestellten Tarberzeichniffe; die Beobachtung ber Breisichwanfungen, benen die einzelnen Bistumer und Abteien auf Diefen romifchen Rursgetteln unterworfen find, wurde zweifellos auch für die politische Befdichte wertvolles neues Material liefern.

Charlottenburg.

Hermann Krabbo.

TO

Charles le Téméraire et la ligue de Constance. Par E. Toutey. Paris, Bachette & Cie Sobi. Bachette & Co. Beiantwürdigung Karls des Kühnen will Touten gridt eine Geland für die allgemeine Geschichte bedeutsamsten bieten juelbewegten Lebens dem Leser partific bieren, sandern nus beiten geben Lebens dem Leser vorführen: den Zus gofdnitt bieles vielbewegten Lebens dem Bestandteilen den Bus grofdnitt bieler und fo mannigfachen Bestandteilen zusammengesetzen sammenbruch des aus fo mannigfachen Bestandteilen zusammengesetzen fammenbruch bei und die ihm unmittelbar voraufgehenden Ereigniffe. giargunberten, Daupiffuden werden die Urfachen, die zum Busammengeben 3n vier haupiffuten, die Bildung ber Lice 3n vier führten, die Bildung der Liga, der Krieg und die Berder wegen 1475, endlich die Katastrophe von 1476/77 behandelt. trage biefer feiner Musführungen letten Schluß bemuht fich bet Bi eine neue Antwort auf die Frage zu geben, welche Bedeutung bem Bufammenbruch der Burgunderherrichaft für die Entwidlung ber politifden Berhaltniffe Europas jugefprochen werben muffe. Bon nornherein fei bier befannt, daß wir biefen Darlegungen Es in feiner Beife beizupflichten vermögen. Geine Theje, daß die Teinde garls in bewußter Abficht ben Brund gelegt hatten gu ber Theorie bes europäischen Gleichgewichts, mag manchem zwar als wirfungsvoller Ausklang erscheinen, trifft aber das richtige nicht. Das ift I. fcon von Reuß (Revue critique N. S. 54, S. 450 f.) und Mufebed (Jahrbuch b. Befellich, f. lothr. Beich. 14, S. 484) entgegengehalten worden, von letterem mit eingehender Begründung, auf die hier verwiesen werben fann.

Sind wir fomit außerstande, ben Schluffolgerungen guguftimmen. fo tann auch nicht zugegeben werden, daß T.s im übrigen flar und lebhaft geschriebenen Ausführungen in wesentlichen Punften über Die Arbeiten feiner Borganger binausgefommen waren. Gein Buch tragt durchaus tompilierenden Charafter. Des Anfpruchs, burch fpftematijche Absuchung ber Archive unbefanntes Material zu erichließen, hat Bf. von vornherein fich begeben; die vereinzelten neuen Stude, die er beibringt, icheinen gang gufällige Funde barguftellen. umfangreiche Literatur ift in genugender Beife berüchfichtigt, nachgutragen maren jest im Berzeichnis die 88, 512 f., 89, 563 und 92, 376 f. ermahnten Arbeiten bon Stouff, bon benen bie beiben letten nicht mehr herangezogen werden konnten.

Einzelheiten zu berichtigen, ift aus Raumrudfichten nicht moglich, auch liegen die Berfeben meift fo flar gutage, daß ber aufmertfame Lefer an ihnen nicht vorbeigeben tann. Bum guten Teil beruben fie auf Flüchtigfeit, wie überhaupt bas Buch febr folecht

gedruckt ift. Eine besondere Rüge verdient die Mißhandlung, die den deutschen Büchertiteln in den Anmerkungen und im Literaturverzeichnis widersahren ist. Auch können wir den Nuten der beigefügten, nicht sehr übersichtlichen Karten nicht eben hoch anschlagen.

Strafburg i. E.

Hans Kaiser.

Briefsammlung des Hamburgischen Superintendenten Joachim Westphal aus den Jahren 1530 bis 1575, bearb. und erläutert von C. H. W. Sillem. Erste Abt.: Briefe aus den Jahren 1530 bis 1558 mit vier Faksimiles, berausg. von der Bürgermeister Kellinghusens Stiftung. Zweite Abt.: Briefe aus den Jahren 1559 bis 1575 nebst Anhang und einem Faksimile, herausg. von der Averhoss-Stiftung. Hamburg, Lucas Gräfe & Sillem. 1903. XXII u. 338 bzw. IX u. 340—733 S., je 10 M.

Die Bibliothet der St. Ratharinenfirche in Samburg verwahrt 350 Briefe von Joachim Beftphal aus den Jahren 1530-1575. Gie find von Arnold Breve, damals Diafonus an der St. Ratharinen= firche, aufgefunden und in zwei dide Foliobande gusammengefaßt worden; mehrere Stude aus ber Sammlung hat Greve auch in feiner Memoria Pauli ab Eitzen 1744 mitgeteilt. Beiterhin haben Bernhard Raupach, der Berfaffer bes "Evangelifchen Ofterreichs", die Bebrüder Rrafft und 2B. Crecelius aus ihr geschöpft. Jest hat Sillem die Briefe vollständig veröffentlicht. Die Ginleitung enthält Die nötigen Angaben über das handschriftliche Material, eine Lebens= ffigge Befiphals, die indes nur ein magerer Auszug aus dem Artifel in der Allgemeinen beutschen Biographie ift, und orientierende Bemertungen über Inhalt und Wert der abgedruckten Briefe. Die Manuftripte icheint G. nicht immer gang richtig gelefen gu haben; ichon ber Bergleich ber Fatfimile am Schluffe ber beiben Banbe mit feinen Texten ergibt einige wenn auch unbedeutende Lefefehler.1) Der Rommentar ift teils in Form von fleinen Ginleitungen ober Schlugbemerfungen, teils in Form bon Ginzelanmerfungen gegeben und fleißig und geschickt gearbeitet. Er enthält ziemlich alles jum Ber-

<sup>1) ©. 2 3. 30</sup> Mathiae; ©. 44 3. 2 abunde, 3. 13 animi leticia; ©. 185 3. 2 profugos, 3. 7 ceu ît. vera, 3. 7 îf. fecerint, dixerint, ferretis; ©. 314 3. 30 Gartius; ©. 315 3. 56 tamen; ©. 626 3. 41 Haec ît. vere, Angelici ît. Angeli, 3. 42 Non ît. Quia, 3. 45 tamquam ît. Joachime.

ständnis nötige. Daß S. die einschlägige Literatur nicht vollständig übersieht und beherrscht, wird man ihm kaum zum Borwurf machen können; mit Enders etwa darf man ihn eben nicht vergleichen. Hauptquellen sind für S. die Allg. deutsche Biogr. und die Realencyclopädie für Theologie und Kirche, die er bald nach der 1., bald nach der 2., bald nach der 3. Auflage zitiert, ohne daß manzeinen Grund dafür einsieht.

Ein Sauptbedenten barf nun aber Ref. nicht unterbruden. Bar es nötig, alle diese Briefe in extenso wiederzugeben? S. hat selbst gefühlt, daß mehrere inhaltlich "recht unbedeutend", "recht minderwertig", faft nur Stillibungen find. Meiner Meinung nach batte es genügt, einige wenige der Briefe verbotenus abzudrucken — es find freilich jum Teil folche, Die icon früher publigiert worden find bon ben übrigen aber nur unter wortlicher Anführung ber wichtigen Stellen Regesten zu geben. Freilich ift es befanntlich oft fcmer, ein furges, gutes und alles Biffenswerte in unmigberftandlicher Form gufammenfaffendes Briefregeft zu geben, aber es fehlt ja auch nicht an Borbildern; muftergultig find 3. B. bie Briefauszuge von G. Baud (zu Christoph Scheurls Briefbuch) im 19. Bande ber Neuen Dit teilungen aus bem Bebiet hiftvrifchantiquarifcher Forschungen. Satte S. biefe Methode angewandt, fo wurde die Sammlung leichter ju benuten fein, und die die Forschung wirklich forbernden Stellen wurden ichneller und ficherer Beachtung finden. Go aber muß man bir Rorner aus Saufen von Spreu beraussuchen und durch ftereotype Freundschafts-, Dankbarkeits- und Ergebenheitsbeteuerungen, fonventionelle Entschuldigungen, daß man fo lange nicht geschrieben, ifolierte Familien= und Lotalnachrichten fich durchwinden. Ermüdend find auch die immer wiedertehrenden Bertegerungen ber Gaframentierer, Ralviniften, Abiaphoriften. Daß für Luther, Goethe, Bismard jedes Blättchen von Bert ift, von Bert fein fann, ift ja flar, aber Die Lebensgeschichte jener Epigonen, jener beschränkten und Die Entwidlung in der Sauptjache nur hemmenden Streittheologen bis in Die unmefentlichen, beziehungslofen Details fennen ju lernen, bafür liegt doch wirklich fein Bedürfnis vor. Anderseits muß aber eben auch betont werden, daß an mehreren Buntten unfere Renntniffe bereichert und neue Auffchluffe gegeben werden. Bur Univerfitaten=, Gelehrten=

<sup>1)</sup> Einige Ergangungen und Berichtigungen jum 1. Bb. gibt Cobrs, Theologische Literaturgeitung 1903, Nr. 24.

und Buchdruckergeschichte bekommen wir schäßenswerte Beiträge, auf die firchlichen Berhältnisse, besonders in Norddeutschland, fällt manch neues Licht, auch nach Antwerpen und Padua (vgl. den sehr interseffanten Brief Nr. 53) werden wir gelegentlich geführt.

Nach Briefen von Westphal hat S. teine Umfrage gehalten. Die Handschriftenabteilung der Kgl. Bibliothef in Berlin besitzt einen lateinischen Brief Westphals an Joachim Mörlin vom 28. Dez. 1561, einen deutschen an Andreas Fabricius in Eisleben (vgl. Sillem S. 659) vom 24. Febr. 1569, einen lateinischen an Georgius Sölestinus in Köln (S. 676) vom 29. Okt. 1573 und an David Chyträus in Rostod vom selben Tage. Die Zwickauer Ratsschulbibliothef besaß früher einen jest nicht mehr zu sindenden Brief Westphals ad Ministerium Erfordense, Hamburgi 28. Nov. 1556, vielleicht die Antwort auf Andreas Boachs Brief Nr. 125.

Zwidau i. S.

O. Clemen.

Die überseeischen Unternehmungen ber Belfer und ihre Gesellschafter. Bon Konrad Häbler. Leipzig, E. L. Hirschielb. 1903. VIII, 397 S.

Ber ben wechselseitigen Beziehungen zwischen Deutschland und ber Phrenaischen Salbinfel nachgeht, ber begegnet fast mit Notwendig= feit bem Ramen bes Dresbener Bibliothetars Sabler, welcher Diefe Bebiete mit ebenfoviel Berftandnis als Literaturfunde beleuchtet. Rach ber Geschichte des Saufes ber Fugger in Spanien und nach bem Bollbuch der Deutschen in Barcelona folgt nunmehr bas Saus Belfer. - Befanntlich brachte die Entbedung bes Geewegs nach Indien eine raditale Umwälzung auch für die füddeutschen Sandelsstädte mit fich. Dag ber Stapel für indische Baren jest von Benedig nach Liffabon überging, erfannten die Belfer alsbald und ihr Agent Lufas Rem erhielt ben Auftrag (1503), eine Fattorei für ihr Saus bort einzurichten. Ihr eifrigftes Beftreben ging babin, bei ben Ronigen bon Portugal möglichft gunftige Preife und Bollanfate zu erwirfen und, was noch beffer, die Bergunftigung zu erringen, daß auf ben portugiefischen Schiffen auch beutsche Bandler nach Indien fahren durften. Rach beiden Seiten bin öffneten ihnen die Bertrage vom 13. Februar 1503 und vom 1. August 1504 freie Bahn. Bei bem erften derfelben bezeichnen fie Simon Seit als Bertreter ber Befellichaft von Anton Belfer und Konrad Böhlin, aber die Brivilegien, Die er erreichte, famen nicht bloß dieser Gesellschaft, sondern auch der Stadt Augsburg und ben "andern Städten in Deutschland" gugute. Sehr bald folgten auch die andern deutschen Sandelshäuser nad, aber die Führung blieb in den Sanden ber Belfer. Dehrere deutsche Großhandler nahmen im Jahr 1505 an ber Ausruftung eines mit einer portugiefischen Flotille nach Indien gehenden Schiffes und fodann auch an bem erreichten Sandelsgewinn teil, aber nur ein deutscher Sandelsagent fuhr mit und diefer war nach S.s febr einleuchtender Bermutung ein ursprünglicher Bertreter des Saufes Belfer - Balthafar Sprenger aus Fils. Bas die Belfer bei folden Sandelsfahrten ober auch bei ben Räufen von Spezereien in Liffabon gewannen ober verloren, bas hat ber Bf. mit befonderer Sorgfalt verzeichnet. Nur von einem ganglichen Migerfolg fann er reben, indem er von dem Berfuch Karls V. fpricht, die Bortugiesen in Affien gu überholen durch Ginrichtung von Sandelsichiffahrten von Sponien aus nach den Molutten. Doch war die Gumme, welche bas Sous Belfer (durch Ambrofins Chinger) bei diefer Expedition einlegte, verhältnismäßig unbedeutend.

In einen gang anderen Beltteil verfett uns die gweite großere Abteilung des Buchs. Dhue gurudzugreifen auf Die Anfange ber Rolonisation der Nordfüste Gudameritas, beginnt S. feine Ergablung mit bem Grundvertrag vom 27. Marg 1528, auf welchen er feinen Sat bafiert, bag bas Benegolaner Unternehmen bon Saus aus überwiegend eine Chinger Angelegenheit mar, mit andern Borten: bag bei ber Brundung ber Proving Beneguela nicht fowohl bas Sous Belfer-Böhlin die Hauptrolle fpielte, als vielmehr das Saus Chinger, und zwar der Konftanger Zweig Diefes Saufes. Bener Grundvertrag gebentt nämlich mit feiner Gilbe ber Belfer. Die Bertragichliegenden, an welche die Sobeiterechte in Beneguela burd die fpanische Regierung überlaffen werben, find vielmehr Beinrich Chinger und hieronymus Gailer, zwei mit ben Belfer vergefellichaftete Groffaufleute, welche benn auch nachweisbar von biefen eingeräumten Rechten fofort Gebrauch machten. Run erhoben fic aber innerhalb ber beteiligten Gefellichaften Zwiftigfeiten, in welche uns fein Einblid gegonnt ift, welche aber die Birfung hatten, bat Beinrich und Georg Chinger ihre Beteiligung an bem Unternehmen von Benezuela aufgaben und ihre Sobeiterechte bafelbft auf Die Bebruder Bartholomaus und Anton Belfer übertragen liegen. Dies war nach S. der Anfang der Belferherrichaft (1529-1531), ber erfte Gouverneur der neuen Rolonie (mit dem Sit in Coro) aber mar

niemand anders als der ratfelhafte Dalfinger, welchen S. als identisch mit Ambrofius Chinger erfennt. Bei den meiften Beschicht= fcreibern Diefer Proving erscheint der weitere Berlauf als eine Rette bon Abenteuern, gefnüpft an die Namen der Feldhauptleute Dalfinger, Nifolaus Febermann von Ulm, Georg Sobermut aus Speper, Philipp bon hutten. Bohl ergahlt auch B. bon den Scharen spanischer und beutscher Krieger, welche fich burch die Baldgebirge Benezuelas burchtampften, um ichlieflich bas ertraumte Golbland gu erreichen. Bohl bespricht er die Schauplage diejes Rleinfriegs, wobei für Geographie und Ethnographie manche Frucht abfällt. Aber ben größeren Raum gonnt er ber Schilberung wirtschaftlicher Buftanbe und Berhältniffe. Die Rolonie Benezuela verdantte ja ihre Grundung einer taufmännischen Fattorei (in Gevilla) und ihr ganges Bebahren trug diefes Bepräge. Go treten benn bei B.s Darftellung in den Borbergrund: Bodenfultur und beren Erzeugniffe, Bergbau, Sandel (auch mit Stlaven), Schifffahrt, Bollwefen ufm. Reichliches Material gerade für diese Rapitel boten ihm die im Indien-Archiv ju Gevilla liegenden Urfunden und Prozegaften, ju welchen ber Belfer-Rober im British Duseum ein wichtiges Supplement bilbet. Es ift als ein besonderes Berdienft des Bf.s anzuerkennen, daß er Diefe beiden Quellen an Ort und Stelle aufgesucht und ausge= beutet hat.

Stuttgart.

W. Heyd.

Hohenzollern-Jahrbuch. Herausgegeben von **Baul Seidel.** 6. Jahrgang 1902. 7. Jahrgang 1903. Leipzig-Berlin, Giesede & Devrient. IX u. 268 S. 298 S.

Das Hohenzollern-Jahrbuch steht auch in diesen beiden letzten Jahrgängen an Reichhaltigkeit des Inhalts wie an Bornehmheit der Ausstattung hinter seinen Borgängern nicht zurück. Freilich erscheint für die letztere das Abbildungsmaterial zuweilen zu künstlich gesucht, so z. B., wenn in Bd. 6, über den zuerst reseriert werden soll, der auch sonst nicht immer die wissenschaftliche Höhenlage innehaltende Aussah von F. Wagner über den Schat der Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg, von dem sich heute kein Stück mehr nachweisen läßt, durch Zeichnungen der Schmucksachen illustriert wird, die sich auf Bildnissen des Gemahls, der Söhne und Schwiegertöchter der Kurfürstin sinden. Demgegenüber ist die durch schwiegertöchter der Kurfürstin sinden. Demgegenüber ist die durch schwiegertöchtengen

und neue Entbedungen ausgezeichnete Untersuchung B. Geibels über die altesten Bildniffe ber Brandenburgifchen Sobengollern bis auf Joachim II., eine Borarbeit zu einer allgemeinen Itonographie ber Sohenzollern, um fo wertvoller, nicht gulegt wegen ihrer vortrefflichen Biedergabe einiger bisher unbefannter ober irrtumlich beftimmter Bilber von L. Cranach. Reicher benn je ift diesmal die Ausbeute für die Friedericianische Geschichte. Die unmittelbare perfonliche Teilnahme bes großen Königs an einer feiner induftriellen Lieblingsichopfungen tommt in dem Auffat von Seidel über die Ral. Borgellanmanufaftur in Berlin, bem ber Bericht ihres erften Direttors Grieninger über ihre Anfänge angeichloffen ift, boll jum Ausbruck. R. Fefter gibt in feiner Schilderung ber Martgräfin Bilhelmine und ber Runft am Bayreuther Sofe, in dem er die Angaben ihrer Demoiren und ihrer Briefe mit ben Bahreuther Bauten, namentlich ber Eremitage vergleicht, eine Reibe feiner, aufhellender Bemertungen über die Runftrichtungen jener Beit und den fünftlerischen Ginn der beiden fich fo nahestehenden Geschwifter, und auf ben bon E. Berner mitgeteilten, übrigens harmlos findlichen Briefwechfel Friedrich Wilhelms II. mit feinem Bruder Beinrich und feinem Erzieher Beguelin aus bem letten Sahre des Siebenjährigen Rrieges fällt breit ber Schatten bes großen Auch ber Auffat von R. Kranel: Bring Seinrich von Breugen in Rheinsberg, ber die fünftlerifchen und gefelligen Berftrenungen feiner gesuchten Ginfamteit ichilbert, fnüpft wenigstens an die Friedericianische Epoche an. Uber Königin Quifens lette Tage hat B. Bailleu in ihrer Schlichtheit tief ergreifende eigenhandige Mufgeichnungen Friedrich Bilhelms III. mitgeteilt, Die liebenswürdigen Buge bes Ronigs tommen auch in ben anspruchslosen anmutenben Briefen von Luife von Benge, S. b. Rleifts "golbener Schwefter", die bon dem Besuche Friedrich Bilhelms und feiner Gobne in Reapel November 1822 ergählen, jum lebhaften Ausbrud. Die Anffage von C. Steinbrecht: "Die Sobenzollern und die Marienburg in Preugen" fowie von G. Lehmann: "Die Brandenburgifch=preußischen Fahnen und Standarten im Artillerie=Mufeum der Beter=Baul=Festung gu St. Betersburg", haben lediglich antiquarifches Intereffe. R. Rojer beschließt feine Erläuterungen zu den hiftorifchen Dentmalen in ber Siegesallee und R. Schröder fteuert ju ber Abbilbung des Rolandsbrunnens dafelbft einen fleinen Beitrag über die Entstehung und Bedeutung der Rolandsfäulen bei. Reben einigen Diszellaneen bringt diefer Band im Unhang noch zwei furze, warm empfundene

Nachrufe auf die im Mai 1902 und 1901 verftorbenen Pring Georg und Pringesfin Luise von Breußen.

Band 7 wird durch einen Auffat von R. Rofer über den Berliner Sof um 1750 eingeleitet, ber in hochft anschaulicher Beife uns die damals am preußischen Sofe verfehrenden Berfonlichfeiten, die Mitglieder bes Rgl. Saufes, Diplomaten, Minifter, Sofleute vor Mugen führt. Berwertet ift hierbei bas Tagebuch eines Kammerherrn ber Königin Elifabeth Chriftine, bes Grafen Beinrich von Lehnborf, ber, wenn auch fein großer Beift, fo boch ein aufmertfamer Beobachter war. Reicher als die Friedericianische Epoche ift diesmal die Zeit bes großen Rurfürften vertreten. In feiner Stellung gur Religion und Kirche fucht ihn 2. Reller zu erfaffen, indem er babei die Familienverbindung mit dem Dranischen Saufe scharf betont. Diefe führte Friedrich Bilhelm in Die Gedantenfreife ber "alteren Reformierten" mit ihren Grundfaten von Gemiffensfreiheit und Tolerang, in benen ihm feine Lehrer Bergius und Leuchtmar, feine Bertrauten Otto von Schwerin und Baul v. Fuchs nahestanden und benen er ipater felbft namentlich burch bie Universitäten Berbreitung ber= ichaffen wollte. Bielleicht fpurt und findet R. babei ber geheimen Bufammenhange etwas zu viel. Gefamtbarftellungen bes großen Rurfürften und Quife Benriettens, jumeift von niederlandischen Runftlern ftammend, untersucht B. Geibel, indem er babei bon ihrem bisher unbefannten, von Mytens gemalten, jest zu Rennes befind= lichen Trauungsbilbe ausgeht. Sier barf auch noch bie ausführliche Darftellung ber romantischen Brautwerbung Buftav Abolfs um Maria Eleonora von Brandenburg angereiht werden, die F. Arnheim als Ginleitung zu einer biographifchen Stigge ber fcwedifchen Ronigin jum Teil nach fcmedischen Quellen, jum Teil nach Aften bes Rgl. Sausarchivs in Charlottenburg gegeben hat. In die Wiegenzeit bes preußischen Rönigtums führt die Charafteriftit ber Konigin Cophie Charlotte als Mutter und Erzieherin von S. Bortowsti, bei ber merfwürdigerweise die befannte Inftruttion von 1695 gang in ben Sintergrund tritt, nur nebenhin einmal geftreift wird. Die im Un= hang mitgeteilten 58 Briefe, welche die Ronigin an ben Grafen Alexander von Dohna, ben Gouverneur ihres Sohnes, gerichtet hat, zeugen vor allem von ihrer innigen mutterlichen Sorge und verraten Die geiftvolle, felbständig dentende Frau. Huch ber Beitrag von U. Weber gur Baugeschichte des Rgl. Schloffes in Berlin gehört gum großen Teil hierher, da er fich mit dem Gofanderichen Bau beschäftigt, während in einem zweiten Kapitel allerdings die Umbauten des Weißen Saales dis auf unfre Tage verfolgt werden. Auf allgemeines Interesse darf der trefsliche, die Hauptpunkte straff zusammensassende Überblick über Geist und Epochen der preußischen Geschichte von D. Hinge rechnen, der die charakteristische Seite ihrer Wandlungen von Johann Georg dis auf Vismarck, vom Stilleben des Territorialstaates dis zu den stürmischen Kämpsen, in denen die Versassung des Deutschen Reichs geboren wurde, scharf heraushebt, sowie das seinsühlige Gedächtniswort von E. Marcks über Roon, das mit Recht das altpreußische Element seines Wesens, das ihn seinem König am nächsten brachte, besonders betont. Zu den Anfängen der Brandenburgischen Geschichte leitet der Aussas von G. Schuster: "Aus den Jugendjahren des Kurfürsten Friedrichs II. von Brandenburg", der insbesondere sein ungläckliches Verlöbnis mit der polnischen Prinzessin Hedwig behandelt.

Die übrigen Teile bes Banbes beanspruchen bas Intereffe und Die Aufmertfamteit bes Siftoriters nur in geringem Grade, da fie fich zumeift mit Untiquitaten ober Ruriofitaten befaffen. Musführungen von L. Rrieger über die Sobenzollern und ihre Bucher erwartet man etwas über die geistige Richtung, die fich in der Befchaffung der Bibliotheten außert, ju boren, ftatt beffen fieht man nun Erlibris und Super-Erlibris in überreicher Gulle. Gin menig mehr bietet die Busammenftellung ber Gintragungen branbenburgifcher Fürsten und Fürstinnen in Stammbüchern bes 16. und 17. Jahrhunderts von A. DR. Silbebrandt, aber fonderlich ertragreich ift auch fie nicht. Bon antiquarischem Charafter, aber nicht ohne funfthistorisches Interesse find die Untersuchungen von R. Roetschau über eine Buchje bes großen Rurfürften in Dresben und von B. Geibel über bas Schauftud eines filbernen Sechsundsechzig-Enders, bas um 1700 in Berlin gur Erinnerung an bas feltene Jagbalud Sturfurft Friedrichs III. gefertigt wurde und feine Modellierung wahrscheinlich feinem Beringeren als Andreas Schlüter verdanft. Die Mitteilung bon &. Reuber über die Sauptfadettenanftalt in Brog-Lichterfelde verdient nur wegen ihrer feltjamen pabagogifchen Beisheit Ermab nung, mit ber fie die Rabettenschule ichlantweg als bas 3beal ber Jugenbergiehung bezeichnet. Die jagdlich=hiftorifche Stigge von F. Genthe: "Das Sof- und Bolfsjagdzeug" macht mit Recht auf Diefe furchtbare Bolfsplage, Die erft im 18. Jahrhundert befeitigt wurde, und auf die Bedeutung des Oberjagermeifter-Umtes aufmerffam. Mit einigen kleinen Miszellen und kurzen Nachrusen auf E. Friedlaender und F. Wagner, bewährte Mitarbeiter bes Hohenzollern-Jahrbuches, schließt dieser Band, dessen reichen Bilderschmuck ein Jugendbildnis Kurfürst Joachims II. im Harnisch, eine Reproduktion nach dem Wörliger Original, in würdiger Beise eröffnet.

Straßburg i. E.

W. Wiegand.

Heibelberger Brofessoren aus dem 19. Jahrhundert. Festschrift der Universität zur Zentenarseier ihrer Erneuerung durch Karl Friedrich. Bon Frit Schöll. Heibelberg, Winter. 1903. 2 Bbe. 8°. XVI u. 305, IV u. 479 S.

In der Borrede berichtet Frit Schöll über die Butachten, die von Eduard Winkelmann und Bernh. Erdmannsdörffer über die Möglichkeit einer Geschichte ber Universität Beibelberg von 1803-1903 por etwa 10 Jahren auf Beranlaffung bes Atabemifchen Genats ausgearbeitet find. Winkelmann hielt namentlich die Schwierigkeiten, Die durch die Mannigfaltigfeit der wiffenschaftlichen Gebiete gegeben find, für fast unüberwindlich. Erdmannsdörffer war mutiger und empfahl das Bert jo angulegen, daß in einem erften Teile die all= gemeine Beichichte ber Universität behandelt werbe, nämlich: Ent= widlung ber Berfaffung und Berwaltung, Geschichte bes Lehrförpers und der atademischen Inftitute, Bandlungen bes Lehrbetriebs, Studentenschaft, Frequeng, Finangen, Beziehungen gu den wichtigften allgemeinen Lebensereigniffen, im befonderen gum Leben bes babifchen Staates u. bgl. Der Anteil ber Universität Beibelberg an ber Befamtentwicklung der deutschen Biffenschaft mußte von diefem Teile ausgeschloffen fein und einem besonderen Teile vorbehalten merben. Bei dem Berfuch, die Anlage diefes zweiten Teiles barzulegen, tam Erdmannsborffer jedoch über bie Schwierigfeiten ber Aufgabe nicht recht hinaus, benn fein einzelner vermöchte es, einen fo vielfeitigen Entwidlungsgang in einigermaßen erichöpfender Beife barguftellen.

Sch. sagt (S. IX) mit Recht, daß trot der von allen Seiten betonten sachlichen Schwierigkeiten das Haupthindernis ein personsliches war, daß der Mann sehlte, der es wagte. Sch. erinnert an das Beispiel der Geschichte der Berliner Akademie, in der Harnack gerade die Schwierigkeiten überwand, die von Winkelmann am stärksten betont sind. Gestehen wir uns doch nur, daß im Grunde bei seder größeren geschichtlichen Darstellung ähnliche und in mancher Bes

ziehung noch größere Schwierigkeiten zu überwinden find. Die Aufgaben werden deshalb niemals volltommen gelöft, aber faßt man sie mit Lust und Kraft an, so wird doch immer etwas Wesentliches geboten werden und namentlich eine Grundlage, auf der dann jeder Kenner eines Sondergebietes das Gebäude nach seinen Maßen aufführen mag. Wie viel hat nicht Schrader in seiner Geschichte der Universität Halle gerade für den Anteil dieser Universität an der Entwicklung der Wissenschaft geleistet! Und wenn man Sch. Borrede liest, wie er über die Stellung von Bunsen, von Bronn und Blum spricht, also von Gelehrten, die seinem Arbeitsgebiet sern liegen, so hat man den Eindruck, daß er durchaus geeignet wäre, für Heibelberg zu geben, was Schrader sür Halle geleistet hat. Man muß das Ziel nur nicht zu hoch stecken, man muß sich nicht in die Täuschung einwiegen, nur ein Fachmann werde die Leistungen seiner Vorgänger mit Sicherheit würdigen: es trifft daß sehr oft gar nicht zu.

Wie ungerecht die Urteile der Fachleute über einander find, zeigen bie Schicffale bedeutender Berte, Die Beratungen bei atademifchen Berufungen, und Belegenheiten, wie fie fich mir fürglich bei ber Beurteilung ber Wefchichte ber Schlefischen Befellichaft für vaterlandifde Rultur geboten haben. Die Hauptsache bleibt, daß ein historisch gerichteter Beift bie von den Fachleuten gelieferten Baufteine ordnet. Bir mußten an der Möglichkeit hiftorifcher Darftellung überhamt verzweifeln, wollten wir an ber Doglichfeit ber Beichichte einer Universität nach dem Plane Erdmannsdörffers zweifeln. Gewiß wird jeder, der fo Großes magt, von vielen befrittelt werden, die nur die Mangel feben und entweder zu dumm find, um den Bewinn aus bem Buche ju gieben, ber fur ben Berftanbigen barin geborgen liegt, oder fich barüber nicht flar werden ober nicht flar werden wollen, daß fie boch burch bas Buch gefordert find. Aber bas ift nun einmal das Los aller Arbeit und ein natürliches. Die Nörgeler und Die Efel muffen doch auch ihr Futter fuchen.

Freilich kann eine folche Geschichte einer Universität nicht jedem Beliebigen aufgetragen werden, es muß sich der Mann dazu finden. Da er sich in Heidelberg nicht fand, so kam man zu dem Entschluß, Beiträge zu einer solchen Geschichte zu liefern, und diese Beiträge liegen nun in zwei stattlichen Bänden vor, nachdem mannigsaltige Schwierigkeiten überwunden sind, die namentlich daraus entstanden, daß Mitarbeiter verhindert wurden ober andere Gründe den zunächst

entworsenen Plan zu vollenden unmöglich machten. Der erste Band enthält außer der Borrede von Friz Sch., die in ausgezeichneter Beise über die verschiedenen Bege unterrichtet, die man gehen wollte, und über die Entstehungsgeschichte dieses Berkes, zunächst eine Abshandlung von Abalbert Merx, Die morgenländischen Studien und Prosessuren an der Universität Heidelberg im 19. Jahrhundert, dann Ludwig Lemme, Die Bertreter der systematischen Theologie S. 75—132. E. Immanuel Bester, vier Pandestissen (Heise, Thibaut, Bangerow, Bindscheid). S. 133—202: Lilienthal, Lehrer des Strasrechts. Fellinek, Die Staatsrechtslehre und ihre Bertreter S. 253—282. Erich Marcks, Ludwig Häusser und die politische Geschichtschreibung in Heizenstein Frankland. Otto Crusius, August Böch und Siegemund Reizenstein in ihrem Brieswechsel S. 355—405.

Diefer Band umfaßt alfo Bertreter ber Beifteswiffenichaften, Buriften, Philologen, Siftorifer und Theologen. Der zweite Band ift der Medizin und den mathematisch-naturwiffenschaftlichen Studien gewidmet. Er enthält: Führinger, Friedrich Arnold S. 1-110. Rehrer, Man und die beiden Nagele S. 111-131. Czerny, Chelius Weber, Guftav Simon S. 132-155. Erb, Friedreich S. 155-190. Leber, Die Grundung ber Universitätsaugenklinit und ihre erften Direttoren S. 191-206. Leber, Willy Rubne S. 207-220. Cantor, Schweins und Seffe S. 221-242. Bodels, Rirchhoff S. 243-264. Bfiger, B. Sofmeifter S. 265-358. Curtius, Bittor Meger S. 359 bis 388. Führinger, Gegenbaur S. 389-466. Den Schluß bilbet ein Namenregifter, das aber nicht alle Namen nennt, fondern mit geeigneter Auswahl. Diefer Aberblid zeigt, daß die Fafultaten febr ungleich bedacht find, und ebenfo innerhalb der Fakultäten die ber= Schiedenen Disziplinen, es fehlen wichtige Zweige gang und es fehlen manche besonders hervorragende Bertreter der Fächer. Noch mehr. Die Behandlung des Stoffs ift bald biographisch, bald wird mehr Die Geschichte ber Biffenschaft, Die Entwicklung ber Inftitute berudfichtigt. In all diefen Dingen ift man verfahren, wie man tonnte. Man ließ ben Mitarbeitern Freiheit, die Beitrage fo gu geftalten, wie es ihre Reigung, ihre Beit, ihr Material ermöglichte: und auf Diefe Beife hat man eine Gumme von Beitragen gur Beschichte ber Universität Beidelberg im 19. Jahrhundert erhalten, die uns recht wohl darüber tröften fann, daß wir noch feine einheitliche Beschichte erhalten haben. Mehr noch. Diefe beiden Bande bilden einen er= heblichen Beitrag zu der allgemeinen Beschichte der beutschen Uni=

versitäten in dieser Periode. Denn viele der hier behandelten Prosessioren haben auch an anderen Universitäten gewirft oder sind an
anderen Universitäten zu ihrer Heidelberger Tätigkeit vorgebildet
worden. Und die Geschichte der klinischen Institute, die Würdigung
der philologischen Arbeiten, der historischen und theologischen Richtungen in Heidelberg sindet auf den übrigen Universitäten ihr
Gegenbild.

Mag man bedauern, daß Bunsen in diesem Areise sehlt, daß wir von Treitschle nur wenig hören oder was man sonst hervorheben will: hier ist Bortrefsliches geleistet und ganz besonderen Grund hat der Reserent, dafür dankbar zu sein, der zurzeit mit dem Problem ringt, die Geschichte der letzten drei Jahrhunderte in einem Bande zusammenzusassen.

Breslau.

G. Kaufmann.

Ernst Ludwig v. Gerlach. Aufzeichnungen aus seinem Leben und Wirten 1795—1877. Herausgegeben von Jakob v. Gerlach. 2 Bde., 543 u. 526 S. Schwerin in M., Fr. Bahn. 1903.

Man wußte ichon aus Leopold v. Gerlachs Aufzeichnungen, daß auch fein Bruder Ludwig Tagebücher geführt hat, und einzelne Bruchftude baraus tonnte icon Eleonore Fürstin Reug in ihrer Biographie Adolf v. Thaddens bringen. Run liegen fie uns bor, awar nicht in ihrer originalen Form, fondern in einer Berarbeitung, Die Ludwig v. Gerlach felbft zu Beginn der fiebziger Jahre borgenommen hat. Bortliche Bitate aus ben Tagebuchern wechseln in ihr ab mit loferen Erzerpten aus ihnen und memoirenartigen Ruchbliden. Diefe an fich gang unbolltommene literarische Form, in der fich uns nun das Gange vorftellt, ift nicht bloß zufälligen Urfprungs. L. v. . der auf die Ereigniffe von 1870/71 in feiner Beife dadurch antwortete, daß er die Ehrenmitgliedichaft ber Bentrumsfrattion annahm, muß wohl damals das Bedürfnis gefühlt haben, fich über die Ginheit= lichfeit feines politischen Lebens flar zu werben. Er tat bies, indem er fich felbst einen Spiegel vorhielt in bem, mas er früher niebergeschrieben, indem er fich botumentarisch gleichsam bestätigte, bag er fich felbft immer treu geblieben fei.

Und diese Anerkennung wird ihm auch das geschichtliche Urteil nicht versagen. Er ist ohne Zweisel nicht nur eine der gescheitesten, sondern auch eine der charaftervollsten Persönlichkeiten aus dem

fleinen, aber hiftorifch fo wichtigen Rreife ber Freunde und Befin= nungegenoffen Friedrich Bilhelms IV., ein Mann, ber mit einem berechtigten Stolze bon fich fagen fonnte: "Ich bin auch ein Konig", ber fich niemals bem Erfolge gebeugt hat, ber freilich auch niemals aus dem Erfolge hat lernen, niemals auch nur feine prattifch=poli= tifchen Biele unter vermanbelten Berhaltniffen hat revidieren wollen. Eben daran hinderte ihn der tieffte Buntt feiner Beltanschauung. Sich auf ben Boben neuer Tatfachen zu ftellen, anzuerkennen bas, was die neue Zeit nun einmal unaufhaltsam und unumftöglich aus ihrem Schofe hervorgebracht hat, das ichien ihm fundhafte Uner= fennung des Naturhaften in der Geschichte, das ichien ihm Bantheis= mus und Gögendienft. Ihm war die Offenbarung Gottes in ber Beschichte nicht etwas ewig Berbendes und Neues Gestaltendes, fon= dern ebenso wie die Offenbarung der Religion ein festes Suftem bleibender Bahrheiten, - berjenigen, die in der chriftlich-germa= nischen Staatslehre niebergelegt maren.

Daß auch diese nur etwas historisch Gewordenes, burch die Beitverhaltniffe Bedingtes mar, entging feinem bogmatifchen Denten gang und gar. Und boch gewähren gerade feine eigenen Aufzeich= nungen die lehrreichsten Einblide in die Benefis ber driftlich=ger= manischen Bewegung in Breugen. Man fieht, wie bas für fie fo charafteriftische Band zwischen Religion und Politit, wie der alles bei ihnen tragende Untergrund ber religiöfen Uberzeugung erft all= mählich erwachsen und hinzugekommen ift zu ben anfangs vorwaltenden patriotifch=romantifchen Liebhabereien. "Das pietiftifch=chrift= liche Element war anfänglich faft gar nicht vertreten" (1, 95). Dann aber brannte es, von 1816 etwa an, so mächtig empor, daß alles andere, felbft Theologie, Rirche, driftliche Runft und noch mehr Recht und Staat daneben in Schatten traten. "Man verwarf bies alles nicht, aber man bulbete es mehr." (1, 117). Diefe Blut mäßigte fich benn wohl, hinterließ aber als bleibende Birtung in diefem Kreife eben jene feste Legierung religiöfen und politischen Lebens.

Im Schoße des preußischen Staates tam diese Bewegung empor, aus seinen Lebenskräften sog auch sie Nahrung und hat seinem Dienste dann mit hingebender Treue sich gewidmet — und doch war es ihr tragisches Geschick, daß sie zugleich auch in einen Kampf auf Tod und Leben geriet mit dem eigentlichen Wesen dieses Staates, das nicht in ihre Doktrin hineinpaßte. Unsang und Ende von L. v. G.s politischer Tätigkeit standen unter dem Zeichen dieses hoffnungs-

lofen Rampfes. Als junger Richter am Oberlandesgericht zu Raumburg frondierte er mit feinem Freunde Goepe gufammen gu Beginn ber zwanziger Sabre gegen bie "robe, liberalifierende Berpreußung" des Gerichtswefens und eiferte für "gutes fachfifches Recht" (1, 121 f.). Dit beinah findischem Trope warf er fo bem Staate, bem er felbit entstammte, Steine in ben Beg, aber biefer Trot machte auch in bem fiebzigjährigen Greife wieber auf, als Bismard bas Beil Friedrichs bes Brogen zu vollenden und bem preugischen Staate bie ihm gebührende Machtstellung zu erobern fich anschickte. Da tam fich 2. faft wie ein Brophet bes alten Bundes por, ber ben abtrünnigen Briefter" ju verfluchen hat. Man tann es verfteben, daß er die Tage nach bem Siege von Sedan, wo er fich doch auch nicht gang ber allgemeinen Freude entziehen tonnte, aber zugleich auch von Grauen an ber "grundungerechten Bismardichen Politit in ihrem fturmifchen Siegesraufch" gepadt murbe, als ben Sobepuntt feiner inneren fcmerglichen Berriffenheit bezeichnete (2, 333).

Dazwischen lagen die Zeiten Friedrich Wilhelms IV., wo er zwar nicht so unmittelbar und regelmäßig wie sein Bruder Leopold, aber doch recht ost in entscheidenden Momenten mittun und eingreisen konnte in die Lenkung der preußischen Geschiese. Aber was war schließlich auch hier das Ergebnis? Am Schlusse der Reaktionszeit mußte er in sein Tagebuch eintragen: "Bir als Partei sind mächtig genug, einen tiesen und breiten Riß in die Staatsverwaltung zu machen, aber nicht mächtig genug, bieses Risses Herr zu werden ... wir sind nicht mächtig genug, selbst zu regieren." (2, 206).

Genug von diesen Andeutungen. Es muß einer anderen Gelegenheit vorbehalten werden, den reichen Inhalt dieser neuerschlossenen Duelle auszuschöpfen. Sie reiht sich in ihrem Werte unmittelbar an Leopold v. G.s Tagebücher an, sie gibt im ganzen weniger politische Nova wie diese, spiegelt dafür aber die tieseren geistigen Zusammenhänge und Gegensähe in der inneren Entwicklung Preußens von Hardenberg dis Bismarck vielsach präziser und anschaulicher und gewährt vor allem sür die Entwicklung Bismarcks von 1845 an überans lehrreiche und reizvolle Einblicke. Höchst willkommen sind auch die im Anhange des ersten Bandes abgedruckten Aussähenen schad wilhelms IV. über die evangelische Kirchenversassung, aus denen schan Ludwig Richter 1861 Mitteilungen gemacht hat.

Straßburg.

Fr. Meinecke.



Preußens auswärtige Politik 1850—1858. Unveröffentlichte Dokumente aus dem Nachlasse des Ministerprösidenten Otto Freiherrn v. Manteuffel. Herausgegeben von Heinrich v. Poschinger. 3 Bde. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1902. 474, 591 u. 514 S.

Die Boschingeriche Firma für Berwertung ber Nachläffe berühmter Staatsmanner arbeitet ichneller, als bie Regenfenten folgen Gin Jahr nach feiner breibandigen Bublitation aus ben Bapieren Otto v. Manteuffels (vgl. S. B. 87, 499) liefert fie uns brei noch dicere Bande, welche die Privatforrespondenz Manteuffels als Leiters ber auswärtigen Politif Breugens enthalten. Lefer miffen, daß wir nicht undantbar find für das, mas B. leiftet, wenn er einmal nicht an ben Papierforb, fondern an ben Aftenschrant eines feiner Opfer gerat. Go wollen wir uns nicht lange aufhalten mit Rlagen über die faloppe Edition, über die fchlechten und gang un= vollständigen Register, über die von arger Unkenntnis zeugenden Lefefehler (vgl. 3. B. 3, 123: L. Banifch fur L. Bauffer; 3, 171: Morteusiche Sammlung ftatt Martensiche Sammlung), fondern wollen por allem unfere Freude über die ftattliche Bereicherung unferes Quellenmaterials über die Regierung Friedrich Bilhelms IV. ausiprechen. Die drei Sauptfragen ber preugischen Bolitif in ber Beit amifchen 1850 und 1858: Die Biederherftellung des Bundestages, Die orientalische Rrifis, die Neuenburger Berwicklung, werden uns burch eine fast überreiche Fulle von Dotumenten erläutert; allerdings, wie man gleich hinzusegen muß, mehr noch im Detail als in ben ipringenden Buntten. Ber nach diefen vor allem fucht, wird auch jest noch aus der Korrespondenz Bismards mit Manteuffel und Berlach mehr lernen tonnen als aus ben maffenhaften Briefen ber preugischen Diplomaten zweiten und dritten Ranges, mit denen wir hier überichüttet werden. Wir befommen auch nur ihre Brivatforrespondenz, nicht ihren amtlichen Schriftwechfel mit Manteuffel. Es gilt ja jest freilich beinahe als Dogma ber Attenforschung, daß Brivattorrefponbengen bon Diplomaten aufschlugreicher find als amtliche Aften, aber in Bahrheit tonnen uns boch nur beibe vereinigt bas volle Bild ber Dinge geben, jumal in der Politit Preugens unter Friedrich Wilhelm IV., Die wie ein unregulierter Strom mit gablreichen Rinnfalen und faulen Urmen dabinfloß. Manteuffel felbft hat fich einmal, als einer feiner Diplomaten ihn auf die Berichiedenheit zwischen feinen amtlichen Erlaffen und feinen Privatbriefen aufmertfam machte, darüber bezeichnend geäußert (24. Dez. 1852, Bb. 2, 14): "Die amtlichen Er= lasse sind immer maßgebend für Ihr Handeln . . . meine Privatmeinungen haben vielleicht insosern einiges Interesse, als sie später
zuweilen zu Geltung gesommen sind (!), weil sie eben auf dem Überblick
aus einem Mittelpunkte beruhen. Welchen Gebrauch Ew. pp. davon machen
wollen, und ob Sie darauf unter Umständen, wenn der Ton die Musik
macht, Rücksicht nehmen wollen, bleibt natürlich Ihnen ganz überlassen."

Das ift höchft lehrreich. Manteuffel, ber Leiter ber Politit, macht gewiffermagen hinter feinem eigenen Ruden noch Rebenpolitit, gibt Binte und Fingerzeige, berlangt aber nicht, daß fie unbedingt befolgt werben. Er tann es nicht verlangen, weil er nicht ficher ift, daß fie hinterher die Billigung feines fprunghaften und unberechenbaren Berren finden werden. Er magt es aber, barf man weiter fagen, auch beswegen nicht zu verlangen, weil fein politischer Tatenbrang beschränft ift, weil er mehr barauf aus ift, Ubles zu verhuten als Großes zu gewinnen. Die Lage, in der er war, erforderte freilich auch eine Perfonlichfeit wie ihn, ber bie Runft, "in gewandter Beije auszuweichen" (3, 32) zu einer gemiffen Birtuofitat brachte. Dan weiß, wie ihm bas gelungen ift auf ben Dresbener Konferengen 1851 und in der gepreßten Lage, in die Breugen mabrend bes Rrimfrieges geriet. Indem Breugen mahrend Diefes gangen Beitraumes menigftens teinen fundamentalen politischen Fehler machte, wurde badurch ber Weg frei gehalten für tünftige Bismardiche Dachtpolitit. Mehr als einmal fpurt man icon ben Ginflug Bismardider Ideen auf Manteuffel, am ftartften vielleicht im letten Sabre feinet Amtstätigfeit in einem Schreiben an ben preugischen Bertreter in Wien vom 24. Auguft 1858, wo ihm in feinem Unmut über Offerreiche Feindseligfeit einmal die Gebuld rig und er von einem Biberftande bagegen fprach, über bem am Ende "ber murbe Gack, Bundestag genannt" reißen fonnte (3, 478). Freilich mar bas mohl nur ein Schredicug, und im Bergen wünschte er, mit guter Manier ans ben damaligen Sandeln mit Ofterreich zu tommen. Bismard freilich, fo fette er mit der ihm eigenen Gelaffenheit hingu, "ift anderer Auficht und glaubt, bag eine fo gute Belegenheit ju einem grunde lichen und tatfächlichen Wiberftande fich fcwerlich fo leicht wieber finden werde", und diefer Auffaffung, fo beutete er an, ftebe felbft der Bring bon Preugen nicht fern (12. Gept. 1858; 3, 484).

Das ist interessant für die damalige Gesinnung des Prinzen, und überhaupt bringt die Publikation für die politische Entwicklung

Raifer Wilhelms höchft wertvolle Dokumente. Er hat, fo barf man auf Grund feiner gablreichen Schreiben an Manteuffel jest fagen, geradezu mit zu regieren versucht, weil er in fteter Sorge fcmebte, daß die "impressionable" Art seines Bruders die Interessen Breugens gefährden fonne. Freilich schütte auch ihn fein fraftiger und ftolger Sinn für Preugens Ehre und Machtftellung nicht immer damals bor politischen Musionen. Auch er war in gewissem Sinne ein "impreffionabler" Bolitifer, ber in bem Ringen nach neuer preußisch= beutscher Machtpolitit fich aus bem Banntreise ber Ideen ber Reftaura= tionszeit nicht gang loszuringen vermochte. Man leje fein Schreiben an Manteuffel vom 2. September 1857 (3, 375), beffen wichtigfte Stelle wir zum Schluffe geben wollen. Es mar jene wichtige Beit, wo die neue ruffifch-frangofifche Freundschaft auch ben preugischen Staat vor Die Bahl neuer Bege ftellte. In meinen Augen, fchrieb ba ber Pring, tann ber Bred diefer neuen Freundichaft "nur eine Roalition gegen Dfterreich fein, und darin liegt der Ruin Deutschlands, es mag halb, viertel oder gang ju Diterreich fteben. Dag Breugen in folder Roalition ben Ausschlag gibt durch bas Legen feines Bewichts in Die Bagichale, ift flar. Aber darum muffen wir uns nicht fruhzeitig Die Sande binden, fondern alles anwenden, einen folden Ronflift abzuwehren, und das geschieht burch vorläufiges Bufammenhalten Breugens, Englands und Ofterreichs. Ift bann ber Ronflift bennoch nicht zu hindern, dann wird Breugen gugufeben haben, wohin es ichlägt, und fonnten Friedrichs bes Großen Traditionen auch wieder Bur Beltung fommen. Es fragt fich freilich babei, ob man bie Ronfequengen biefer Traditionen de longue main jest ichon fich vor= bereiten laffen foll ober le cas échéant abzuwarten ift. Ich bin für letteres."

Straßburg.

Fr. Meinecke.

Denkwürdigkeiten bes Preußischen Generals der Insanterie Eduard v. Fransech. Herausg. und nach anderen Mitteilungen und Quellen ergänzt von Walter v. Bremen, Oberstleutnant z. D., zugeteilt dem Großen Generalstabe. Mit zahlreichen Illustrationen, z. T. nach eigenen Handzeichnungen des Generals, Plänen und Stizzen. Bieleseld und Leipzig, Belhagen & Klasing. 1901. XVI u. 588 S. 10 M.

Der Titel "Denkwürdigkeiten" ift nur für einen Teil des vor= liegenden Werkes zutreffend. Als Fransech nach seiner Berabschiedung Ende 1882 daran ging, seine seit früher Zeit geführten Tagebuch= blätter ju Dentwürdigkeiten auszugestalten, gelangte er blog bis ju der Zeit seiner Rommandierung zum Großen Generalftabe im Jahre 1843. Bon 1843 ab zeichnet b. Bremen bas Lebensbild feines Selben in freier Darftellung, wenn auch in möglichft engem Anschluß an die fortlaufenden Aufzeichnungen und unter Ginichaltung bon Briefausgugen. Mehrfach wird jedoch die biographische Darftellung wieder unterbrochen. Go flicht v. Br. in voller Ausbehnung Die Borlefungen ein, die Fransech im Binter 1866/67 im Guftav-Adolf-Berein und in der Militarifchen Gefellschaft zu Magdeburg über ben Unteil ber bon ihm geführten 7. Divifion am Priege bon 1866 gehalten bot. Ebenfo werden die ausführlichen Aufzeichnungen Franfechis über den Rrieg von 1870, die leider nur bis jum Schlachttage von Gravelotte reichen, wortlich aufgenommen. Der weitere Berlauf bes Relbauges wird von Br. nach ben Feldbriefen bes Generals und Aufzeichnungen von Offizieren aus ber Umgebung desfelben geschildert. Auch bas Kriegstagebuch und die Berichte des jest von Franfech geführten zweiten Armeeforps aus bem Generalftabsarchib fonnte ber Berausgeber herangiehen. Die Wirtfamteit Franfedys in ben Friedensjahren feit 1871 als tommandierender General des 15. Armeeforps in Strafburg (1871—1879) und als Gouverneur von Berlin (1879—1882) und fein Lebensabend werben nur fnapp behandelt.

Das vorliegende Bert tragt fomit nichts weniger als einen em= heitlichen Charafter. Es muß babingeftellt bleiben, ob es nicht möglich gewesen mare, diefen in höherem Dage festzuhalten. Einzelne Teile, wie die Borlefungen Franfechys über 1866, fallen ja in ihrer breiten Detailmalerei und ihrer auf ein großes Bublifum berechneten Form aus dem Rahmen eines Lebensbildes gang beraus. Statt ihrer waren wohl beffer die ursprünglichen Aufzeichnungen Franfedys über ben Feldzug zugrunde gelegt worden. Auch binfichtlich ber eigentlichen Dentwürdigfeiten bes Generals aus ben Sahren 1807-1843 bleibt ju bedauern, daß ber Berausgeber nie auf die ursprünglichen Tagebücher und Notizen etwa in der Form bon Anmerfungen gurudgreift, ober uns wenigftens einleitungsweife über das Berhaltnis beider unterrichtet. Für den Siftorifer ift es nichts weniger als gleichgültig, ob er es mit ber Beobachtung und dem Urteil des Beitgenoffen oder mit bem burch friegsgeschichtliche Studien und eigene Rriegserfahrungen mannigfach modifizierten rudichauenden Standpuntte bes 75jährigen Greifes gu tun hat. Man bat bei ber Letture ber Dentwürdigfeiten im engeren Sinne baufig bie

19. Jahrhundert.

Empfindung, daß ihr Bf. den einen Standpunkt mit dem anderen zu kombinieren gesucht habe. Die natürliche Folge ift, daß das Urteil der Denkwürdigkeiten über Erscheinungen und Zustände der militärischen Welt nicht immer klar und durchsichtig erscheint. So ift es schwer, aus den verschiedenen Außerungen des Generals über die Landwehr der zwanziger und dreißiger Jahre (vgl. S. 76 f., 80. 141. 145 ff., 224 f.) sein wirkliches damaliges, von der späteren Reorganisiation unbeeinflußtes Urteil zu entnehmen.

Nichtsbestoweniger bleiben die Denkwürdigkeiten Fransechys eine ungemein wertvolle Duelle für die Geschichte der Jahrzehnte nach den Befreiungskriegen. Fransechy war ein ausgezeichneter Beobachter von seinem und geschultem Blicke für das Charakteristische der Erscheinungen. Er weiß Persönlichkeiten und Zustände mit farbiger Anschaulichkeitz zu schildern. Wie anziehend wirken nicht seine Beschreibungen des Düsseldorfer Lebens am Ausgange der zwanziger Jahre oder des gesellschaftlichen Treibens in Münster, der Hochburg des westfälischen Abels und des Natholizismus; wie lebenswahr wachsen unter seinem Pinsel Gestalten hervor wie die des Oberpräsidenten von Bincke (S. 135 f.), des späteren Bischofs von Ketteler (S. 183), des Herzogs Ernst August von Cumberland, nachmaligen Königs von Hannover (S. 44. 187) und vor allem des Generals von Wrangel, der bei allen seinen Eigenheiten und Schrossheiten von entscheidender Bebeutung für die militärische Entwicklung Fransechys gewesen ist.

Um eingehenbsten verweilt Franfecty in feinen Denkwürdigkeiten notürlich bei ber Beichreibung ber militarischen Ginrichtungen und bes militärischen Lebens. Alles in allem ift es fein erfreuliches Bild, das fich bier bor unferen Augen auftut. Es war, fo bemerkt Fransech einmal, als hatte es gar feine Priege von 1813/14 und 1815 gegeben. Die militärische Ausübung ging fast gang in mechanifchem Drill, in rein ichematischen Ubungen und dem Parabeerer= gieren auf. Alle alten Stunftftude ber Lineartaftit wurden wieber hervorgesucht und mit Gifer fultiviert. Fragt man, wie es benn möglich gewesen fei, daß auch Belben ber Freiheitsfriege nach ben eindringlichen Erfahrungen, die fie gemacht hatten, zu den Formen von 1806 zurückfehrten, fo beutet Fransech, etwas einseitig und ohne Bewußtfein ber weiten Busammenbange, Die bier hineinspielen, allein auf die Perfonlichfeit Friedrich Wilhelms III. (S. 77, bgl. auch S. 134). Und foviel icheinen allerdings die Denfwürdigkeiten gu bestätigen, daß mit dem Tobe Friedrich Wilhelms III. manches anders wurde. Charafteristisch dasur, wie rasch nach diesem Ereignis mit dem "alten Schlendrian" in den Truppenübungen aufgeräumt wurde, ist das Schreiben Brangels an Fransech aus dem Sommer 1840 (S. 214). Bemerkenswert ist auch die Schilderung des Eindruck, den die Persönlichkeit des Prinzen Wilhelm, in dem der Armee einer der Führer auf den neuen Bahnen entstehen sollte, schon 1830 auf die Truppen im Gegensah zu den Führern der älteren Richtung hervorbrachte. (S. 116.)

Mit der Berusung Fransechys in den Generalstab hören, wie gesagt, seine eigentlichen "Denkwürdigkeiten" auf. Die nunmehr einsehende Erzählung v. Br.s erhebt sich erst mit dem Jahre 1848 zu größerer Aussührlichkeit und Abrundung. Es sei hier der elegischen Klage Fransechys über die Märzereignisse (S. 232. 235) gedacht, in der die Stimmung vieler zeitgenössischer Kreise einen typischen Ausdruck gefunden hat. Über den Feldzug gegen Dänemark, den Fransechy im Stade Brangels mitmachte, unterrichten seine Feldbriese ziemlich eingehend. Scharf klingt der Unmut über die Entwicklung der Dinge durch; der Besehl zum Kückzuge aus Jütland erschien Fransechy gar als "eine Wiederholung des 19. März im größten Stile", und schon am 3. August schrieb er: Seit der Krieg nur noch essend und trinkend geführt wird, sind wir seiner überhaupt müde (S. 246).

Auch aus den zwischen den beiden Kriegen von 1848 und 1866 sallenden Jahren werden manche wertvolle Beobachtungen, manches treffende Urteil Fransechys mitgeteilt. Es interessieren namentlich die traurigen Ersahrungen, die Fransechy bei der Mobilmachung des Jahres 1859 machte (S. 264), und das Urteil über die flein= und mittelstaatlichen Kontingente, das er während des Intermezzos als oldenburgisch-hanseatischer Brigadesommandeur (1860—1864) sich zu erwerben Gelegenheit hatte. Der Historiser wird auch für die genauen Nachweise dankbar sein, welche Arbeiten der eigenen Tätigseit oder doch der Anregung Fransechys als Dirigent der friegsgeschichtslichen Abteilung des großen Generalstabes (1849—1855) entsprunger sind (S. 254—257).

Die Borlesungen Fransechs über den Arieg von 1866 zeigen sein hervorragendes Talent zu lebendiger und anschaulicher Schilderung im hellsten Lichte. Man folgt mit Bergnügen der sessellenden Erzählung von den Taten der 7. Division, vor allem der dramatischen Schilderung des berühmten Kampses im Swiepwalde am 3. Juli. Seine eigene Berson läßt Fransech so viel als möglich zurücktreten;

er redet von fich nur in ber britten Berjon. Benn bennoch die Darftellung hie und da den Charafter einer oratio pro domo annimmt, wenn Franfech beispielsweise in dem Gefechte bei Blumenau (22. Juli) in weit höherem Dage einen Erfolg der preugischen Baffen fieht, als es nach bem Stande bes heutigen Biffens gulaffig ericheint, fo ift bas nur natürlich. Auch baß Franfedy in ben für ein großes Bublifum bestimmten Bortragen mit der Rritit der bei ber Beeres= leitung und innerhalb der eigenen Division gemachten Fehler gurud= halt, tann nicht wunder nehmen. Gleichwohl bietet feine Darftellung mancherlei Unhaltspuntte für eine folche Kritik. Als ein Fehler er= weift es fich u. a., daß bei ber erften Urmee Die 5., 6., 7. und 8. Divifion nicht zu Urmeeforps unter fommandierenden Generalen zusammengeschloffen waren. Wenn diefes unterblieben war, damit ber Dberbefehlshaber, Pring Friedrich Rarl, Die einzelnen Divifionen befto fefter zu "erleichterter und energischer Bermendung" in der Sand be= halte (S. 281), fo ift ber Zwed nicht erreicht worben. Die Befehls= erteilung bei ber 1. Armee zeigt wiederholt und namentlich am 3. Juli ein ziemlich lofes und loderes Befüge. Die 7. Divifion bat an biefem Tage für ihr Eingreifen in den Rampf feitens der Oberleitung nur einen Befehl erhalten (G. 358 nebit Unm.), ber über Richtung und Beit bes Angriffs feineswegs genügend fichere Direttiven gab, und der in feiner vagen Faffung Franfedy verleitete, feine Truppen doch wohl etwas vorschnell und verfrüht zum Angriff gegen ben Swiepwald zu führen, ebe noch die 8. Divifion, die den Reigen eröffnen follte, im vollen Rampfe begriffen mar. Die Sachlage bat fich bann ja auf das gludlichfte entwidelt; die 7. Divifion hat mit einer fast übermenschlichen Babigteit ben Unfturm weit überlegener Maffen ausgehalten, und indem fie ftets größere Streitfrafte auf fich jog, jene Lude in der öfterreichischen Beeresaufftellung berbeigeführt, durch die der Kronpring mit der 2. Armee einfallen fonnte. Aber fo hoch auch das Berdienft der 7. Divifion an diesem Tage einzuschäßen ift, fo darf doch nicht übersehen werden, daß ber Erfolg in erfter Linie burch die taftische Unfahigfeit ber Ofterreicher bedingt wurde. Satten die Ofterreicher, ftatt fich in fortwährenden Frontalftogen nub-

<sup>1)</sup> Der Besehl lautete: Hielte der Feind dem Angriffe der 8. Division stand, was allerdings sehr zweiselhaft set, so sollte die Division, sich nach den jeweiligen Berhältnissen richtend, mit in das Gesecht eingreisen, doch sei vorläusig ein solches Eingreisen noch nicht zu erwarten.

los aufzureiben, eine Umgehung ber 7. Division mit ihren überlegenen Kräften eingeleitet, so ware, wie Fransech selbst unumwunden zugibt (S. 382), eine blutige Katastrophe unvermeidlich gewesen.

Benn Fransech, obwohl der Befehl Friedrich Rarls vom Morgen des 3. Juli eher ein abwartendes Berhalten als ein rafches Borbrangen ber 7. Divifion vorzuschreiben ichien, augenblidlich ben Entichluß faßte, mit feinen Truppen vorzugehen, fobald bei Sadoma ber Ranonendonner beginne, fo zeigt fich barin ber den General beseelende Drang, an den Feind zu tommen. Diefer innere Trieb: heran an den Feind, das Navoleonische marcher au canon, wie Fransech es felbst nennt, ericheint als bas eigentliche Charafteriftifum feiner militarifchen Individualität. Db aber biefer Drang ihn nicht gu ausichließlich beberrichte? Franfecins felbitandiges Borgeben am Morgen des 27. Juni von Turnau in der Richtung auf Bodol, um die 8. Divifion ju unterftugen (G. 312), und fein Berhalten bei bem Befechte von Blumenau (22. Juli) icheint bas zu bestätigen. In dem einen Falle hat Franfedy auf eine Mitteilung bes Rommanbeurs der 8. Division bin, in der es ichwer halt, auch nur eine indirefte Aufforderung gur Silfeleiftung gu ertennen, feine Truppen einer vielftundigen, völlig nuplofen Rraftanftrengung ausgefest: ein Beispiel von Gelbfttätigfeit, bas feineswegs die ruhmende Bervorhebung v. Br.s (S. 326) verdient. In dem anderen Falle hat Franjedy, auch bier eigentlich doch über die Befehle bes vorgejetten Beerführers hinausgebend bas eingeleitete Befecht felbit bann fort gefest, als die Rachricht von dem um 12 Uhr mittags beginnenden Baffenftillftand jede Ausficht benahm, das ursprünglich ins Auge gefaßte Biel, die Befetung Pregburgs, ober auch nur ein wirt lich lohnendes Ergebnis zu erreichen. Es ift nicht anders: bem Bagemute, der rudfichtslofen Angriffsluft Franfeche hielt nicht immer die fühle und vorausichauende Uberlegung die Bage.

Der obersten Heeresleitung hat die Neigung Fransechys zur Selbsttätigkeit, sein überschießender Drang, in der vordersten Neihe zu stehen, nicht entgehen können. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob König Wilhelm und Moltke während des Krieges 1870/71 konsequent bestrebt gewesen seien, den allzueifrigen General möglichst nur in zweiter Linie zu verwenden. Zu seinem Kummer wurde Fransechy beim Ausbruche des Krieges an die Spite desjenigen Armeekorps gestellt, das zulest von allen mit der Eisenbahn

nach dem Kriegsschauplat besörbert wurde. Dort angekommen, hat er dem Schickfal den Anteil an der Schlacht bei Gravelotte nach einem von ihm selbst gebrauchten Ausdrucke "geradezu abgedrungen". Der ersehnte Anteil an dem Kampse ist dem General so zuteil gesworden; aber sein eigener Bericht über das vielbesprochene Eingreisen des zweiten Korps an der Manceschlucht (S. 511—518) mit seinen neuen und wertvollen Details kann nur erhärten, wie sehr Wolkse im Rechte war, wenn er dem Könige von dem Einsehen des letzten intakten Armeekorps zu so später Stunde abgeraten hatte.

Auch in dem weiteren Berlauf des Feldzuges hat Fransech noch wiederholt den ihm innewohnenden Drang, an den Feind zu gelangen, an ben Tag gelegt, jo auf bem Mariche nach Det, jo nament= lich in dem Jurafeldzuge. In einem gewiffen Gegenfage hierzu fteht jein Berhalten in den Rämpfen an der Marne Anfang Dezember 1870. Franfech war willens gewesen, fich am 1. und 2. Dezember auf die Defenfive zu beschränken, aus guten Gründen, wie es scheint, als ihn ber bestimmte Befehl bes Oberkommandos jum Angriffe auf Bry und Champigny nötigte. Bielleicht barf man hierin einen Beweis jehen, daß Franfech fich im Laufe des Feldzuges von dem Banne einer alle Erwägungen fortreißenden Angriffsluft zu befreien begann. Doch will die eine Probe nicht als vollwichtig erscheinen. So muß es bahingestellt bleiben, ob die Gigenschaften, deren harmonische Bereinigung erft ben Feldherrn macht, in Franfecty bin= reichend ausgeglichen waren. Die Elemente bagu waren jedenfalls bei ihm in reichem Dage vorhanden, ben Gindrud wird jedermann aus den Dentwürdigfeiten Davontragen.

Sannober.

Friedrich Thimme.

Das altere Recht ber Reichsstadt Rottweil. Mit geschichtlicher und sprachlicher Einleitung herausgegeben von Brof. Dr. Greiner. Stuttgart, Rohlhammer. 1900. 273 S.

Es handelt sich um das "Rote Buch" der Stadt Rottweil, eine Sammlung von Rechtssatzungen und Ratsbeschlüssen, die, nachdem ein älteres Rechtsbuch unbrauchbar geworden war, auf Besehl des Rates auf Grund des noch gültigen Materials in den Jahren 1498—1503 angelegt und dis etwa 1546 fortgeführt wurde, worauf sich bereits eine "dritte" Redaktion als nötig erwies. Diese ist saste allein disher von der geschichtlichen Forschung benützt worden, wäh-

rend das Rote Buch, dessen älteste datierte Eintragungen von 1315 sind, überhaupt erst 1865 wieder ausgesunden worden ist. Greiner hat durchaus recht getan, seine Edition nicht in einer Zeitschrift zu vergraben, sondern in einem besonderen Bande zugänglich zu machen, denn der Inhalt ist nicht nur angesichts des geringen Umfanges ein überraschend reichhaltiger. Auch die geschichtliche und die sprachliche Einleitung sind dankenswert. Der Ratsbeschluß § 379 (vgl. ©. 9) geht aber doch jedenfalls auf das "Rote Buch" selbst. ©. 74. Biss. 10 ist "schmächte" unter den Wörtern die ch statt h haben zu streichen, da es in §§ 280. 281. 283 jedenfalls "schwächte" heißen muß. Zu "mornonds" ©. 94 vgl. Lezer unter "morgen": es heißt also § 53 "vom nächsten Morgen an." — Sind auch nicht alle Wünsche des Benügers erfüllt, so kann sich die Stadt Rottweil doch zu dieser höchst wichtigen Ergänzung ihres 1896 durch H. Günter publizierten Urkundenbuches beglückwünschen.

Jena. F. Keutgen.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Baperischen Klöster in der Zeit der Agilulfinger. Bon Dr. Max Fastlinger. Freiburg im Breisgau, herderiche Berlagshandlung. 1903. (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. herausgegeben von hermann Grauert. 2. Band, 2. u. 3. hest.) XII u. 182 S. 3,40 M.

Die vorliegende Arbeit entspricht den Erwartungen, welchen die Schrift von Niebermaper: bas Monchtum in Bajumarien in ben römischen, agilulfingischen und farolingischen Beiten 1859 nicht gerecht gu werden vermochte. Unfnupfend an Rieglers Feststellung, daß die auf ing endigenden Ortsnamen mit ben altesten baperifchen Siede lungen zugleich ben zur Beit ber Ginmanberung angebauten Boben verraten, fand der burch eine Reihe gediegener Arbeiten auf bem Gebiete ber alteren baperifchen Rirchengeschichte befannte Bf. in ber religiösen Beihe ber landwirtschaftlichen Arbeit, wie fie fich in ben Schutheiligen bes flöfterlichen Rulturlandes zeigt, eine ergiebige Quelle, auf Grund beren er in ben meiften Fallen mit voller Giderheit gewiffe Rulturen als Monchstulturen ober als Kulturen einzelner gang bestimmter Blöfter bezeichnen fonnte. Bohl gelangt er in vielen Fällen über — übrigens meift höchft ansprechende — Bermutungen und Bahricheinlichkeiten nicht hinaus; wohl mag manche icharifinnige Scheidung, fo bor allem die in Bebets- und Birtichaftsflofter, gegenüber ben tatfachlichen Berhaltniffen gu ichroff ericheinen; im gangen bildet die auf tiefgehende Renntnis ber Quellen aufgebaute Arbeit einen höchft wertvollen Beitrag für ben Detailforfcher wie für bie allgemeine Birtichaftsgeschichte. Ref. vermißt nur ein naberes Gin= geben auf die Schattenseiten ber großen Grundherrichaften. Mus einzelnen Stellen ber Urfunden und der Lex Bajuwarorium hatte fich ber Nachweis erbringen laffen, daß bie Berhaltniffe in Bapern im gangen gunftiger lagen, als fie uns aus bem an zwei Orten (S. 37 und 41) gitierten Capitulare Raris bes Großen bon 811 ericheinen. Ebenfo erklärt fich die durchaus richtige Beobachtung, daß die freien Bauern in Bayern fich weniger häufig perfonlich in ben Schutz ber Rirche begaben als in Schwaben, wenn man Lex Baj. Cap. 1 Tit. I & 1 und Lex Alem. Tit. I & 1 vergleicht. End= lich hatte fich, nachdem ber Bf. boch einmal über die agilulfingische Beit hinausgegriffen bat, ber Begenfat ber agilulfingifchen und tarolingischen Politit gegenüber ben Rlöftern aus einzelnen Urfunden noch deutlicher illuftrieren laffen.

München.

Theodor Bitterauf.

Monumenta Boica XLVII. Bb. Reue Folge I. Band. Herausgegeben von der Kgl. Bayerischen Atademie der Biffenschaften: Die Urbare des Burggrafentums Rürnberg unter dem Gebirge bis 1450. München. 1902. XX u. 906 S.

Das Einkunfteverzeichnis, welches Burggraf Friedrich V. un= mittelbar nach Ubernahme ber hohenzollerichen Besitzungen unter dem Bebirge in ben Jahren 1361-1363 anfertigen ließ, ift heute, nachbem bie alteren ihm zugrunde liegenden Saalbucher in Berluft geraten, bas älteste uns erhaltene Urbar bes nachmaligen Fürstentums Unsbach. Ihm schließen sich die beiben Landbücher der Amter Cadolzburg (1414) und Ansbach (ca. 1435) an, als Uberrefte einer Gerie bon Gaal= büchern, welche auf Beranlaffung Friedrichs VI. für bie einzelnen Amter hergeftellt und feit 1434 zu einem neuen umfaffenden Landes= urbar verarbeitet wurden. Diefes Landesurbar felbft ift unvollendet auf uns getommen. Die nachfte fustematische Neuaufnahme ber burggräflichen Besitzungen fand erft unter Georg dem Frommen ftatt. Es ift also nicht eben allzuviel, was wir an Urbaren für bas Unter= land aus ber Beit bor ber Reformation befigen. Um fo höher ift ber Bert ber genannten Berte anzuschlagen, welche uns jest Archivrat Beg in München im neuesten Bande der Monumenta Boica zugänglich gemacht hat.

Die Aufzeichnungen erftreden fich auf im gangen 31 Amter, bon welchen 12 in boppelten, etwa um 70 Jahre auseinanderliegenden Aufnahmen vertreten find. Da überall die Befiger ber ginspflichtigen Buter namentlich aufgeführt werben, erhalten wir fomit Belegenheit, bas Schicffal einer gangen Reihe von Bauernhofen burch zwei Menschenalter hindurch zu verfolgen. Im einzelnen weisen freifich die verschiedenen Redaftionen erhebliche formale Abweichungen boneinander auf, indem 3. B. das Urbar 1361-1363 nur die Naturalund Gelbreichniffe berücksichtigt, mahrend bas Landbuch von 1434 neben den grundherrlichen Leiftungen auch die nichtftandigen Gefalle, die Frondienfte und die aus öffentlichen Titeln fliegenden Ginnahmen regiftriert. Gewinnt es bierdurch ber alteren Aufzeichnung gegenüber einen besonderen verfaffungegeschichtlichen Bert, fo werden bem Birtichaftshiftorifer bor allem bie gablreich darin begegnenden Dagbergleichungen und Belbanfage für Ablöfung ober Umrechnung von Naturalleiftungen, ferner die Rodungsverzeichniffe und die Ungaben über ftädtische Grundzinsen und Gewerbeverhaltniffe willfommen fein. Für die Berwaltungsgeschichte find u. a. Nachrichten über Landungeld und Fundierung bon Befoldungen und Leibgedingen auf bestimmte Einnahmeguellen wichtig.

Als eine Musterleistung mittelalterlicher Verwaltungskunst möchte ich das Cadolzburger Saalbuch von 1414 bezeichnen. Aber freilich, kein geringerer als Friedrich Sesselmann, der nachmalige Bischof von Lebus, ist sein Versasser! Im Titel ist es irreführend, insosern es den ganzen Benner Halsgerichtsbezirk, d. h. außer Cadolzburg auch noch das Amt Langenzenn umfaßt. Inhaltlich jedoch zeichnet es sich ebensosehr durch peinliche Genauigkeit in seinen Ginzelangaben wie durch Vollständigkeit und übersichtliche Anordnung des Stoffes aus.

Als eine Musterleistung erweist sich aber auch die Petsiche Aussgabe selbst. Schon das zehn Bogen starke Orts- und Personenregister ist ein vollgültiges Zeugnis für die liebevolle Sorgfalt, mit welcher der Herausgeber zuwerke gegangen ist; und nur innigster Vertrausheit mit dem Stoff konnte es auch gelingen, all die vielen gleich oder ähnlich klingenden fränkischen Dorfnamen mit sast unsehlbarer Sicherheit zu identifizieren. Mir ist nur ein Versehen ausgesallen: Slaurspach S. 397 ist nicht, wie das Register S. 849 angibt, Schlauersbach A.-G. Heilsbronn, sondern der gleichnamige Ort an der Rezat (im Urbar Rednitz genannt), nw. von Windsbach. Vielleicht

daß auch Rötsdorf S. 134 bem Gobsborff S. 703 entipricht und baber auf Bogendorf ftatt auf Redersdorf zu beziehen ift. Doch ift Dies nur eine Bermutung meinerseits. Das "Berzeichnis feltener Borte ufw." erweift fich als eine febr gludliche Bereinigung von Sachregifter und Gloffar. Erwünscht ware vielleicht noch ein fuftematisches Inhaltsverzeichnis nicht nur über die Umter sondern auch Die zu ihnen gehörenden Ortichaften und vor allem eine, wenn auch noch fo primitive Uberfichtstarte gewesen. Doch ift ohnehin icon die verbefferte Ausstattung, welche ben Band als ersten der Neuen Folge ber M. B. auszeichnet, bantbar anzuerkennen. Gin Bunich drangt fich bagegen im Sinblid auf alles, mas bier geboten ift, nur um fo lebhafter hervor: moge die Begiche Bublifation recht bald ihre Fortsetzung und Erganzung finden in einer Beröffentlichung nicht nur der burggräflichen Urbare des Oberlandes, fondern auch möglichft aller auf das ober= und mittelfrantifche Bebiet bezüglichen Befigver= zeichniffe anderer Berrichaften. Bas lettere anbetrifft, fo verweise ich vor allem auf die Nürnberger Landordnungen von 1439 und 1441 (vgl. Sander, Reichsft. Saushaltung Nürnbergs S. 172 f.) und auf Die überaus wertvollen Müllnerichen Amterbeichreibungen vom Ausgange bes 16. Jahrhunderts. Aber auch die pfalgifchen und bam= bergischen Urbare und die markgräflichen Landbücher ber späteren Beit werden natürlich herangugiehen fein: Die frantische Berfaffungs= geschichte ift eins ber verworrenften aber auch lehrreichsten Rapitel der deutschen Geschichte. Die von Bet veröffentlichten Urbare werden gur Aufflärung besfelben um fo wertvollere Dienfte leiften fonnen, je vollständiger nun auch das zu ihrer Erganzung notwendige Material zugänglich gemacht wird.

Berlin.

Paul Sander.

- 1. Geschichte ber Reichsstadt Schweinfurt. Bon Dr. Friedrich Stein, Justigrat und städtischer Archivar in Schweinfurt. 2 Bbe. Schweinfurt, E. Stoer. 1898 u. 1900. 8°, 379 u. 317 S.
- 2. Chronit der Stadt Schweinfurt im 19. Jahrhundert. Bon demsfelben Berfasser. Schweinfurt, 1901. 8°. 229 S.

Der erste Band der vorliegenden Geschichte Schweinfurts ums faßt die Entwicklung der Stadt von ihren ersten Anfängen bis zum Ausgange des 15. Jahrhunderts, der zweite reicht von da bis 1800, und die Chronik führt dann die Erzählung bis 1900 weiter. Der

lette Teil bietet gang nach Art einer mittelalterlichen Städtedronif eine bon Jahr ju Jahr fortlaufende Bufammenftellung beffen, was dem Städtchen an Freud und Beid beschieden war, wobei naturgemäß das lokalgeschichtlich Wichtige im Bordergrunde fteht, wenn auch bin und wieder die großen Greigniffe und Erschütterungen die ftabtifche Rleinwelt in Mitleidenschaft gezogen haben. Beigegeben ift biefem Teil ein Unbang, ber Angaben über bie Bevolterungsziffern, ben Berfonalbestand bes ftabtifchen Rates und ber Beiftlichkeit beiber driftlichen Konfessionen für Die gange Dauer bes 19. Sahrhunderts enthalt. Geiner wiffenschaftlichen Bedeutung nach ift baber Diefer Teil als eine Beschichtsquelle gu bezeichnen, ber bie fultur= und wirtichaftsgeschichtliche Forschung fpaterer Beiten manchen intimen Bug, der für das deutsche Rleinstadtleben und feine Entwicklung in ber genannten Beriode charafteriftifch ift, wird entnehmen tonnen. Die beiben Bande ber Geschichte Schweinfurts find in ihrer Darftellung ftellenweise auch etwas vom Chronifenftil beeinflußt worben. Bas aus den gedruckten, sowie einigen ungedruckten Quellen fich für die ftadtifche Geschichte hat gewinnen laffen, ift von bem auf dem Gebiete lotalgeschichtlicher Forschung nicht unbefannten Bf. mit Gleiß und Sorgfalt zusammengetragen und verarbeitet. Daß auch bier bie Beichbildintereffen im Borbergrunde fteben, ift felbftverftandlich; ab und zu mare etwas weniger große Breite, fowie eine Entlaftung ber Erzählung von den mannigfachen Erfurfen wünschenswert. Doch ift immerhin für die allgemeine kultur= und ftadtgeschichtliche Forschung auch hier manche nügliche Borarbeit getan.

Gr. Lichterfelbe.

J. Hartung.

Beröffentlichungen der hiftorischen Kommission für Westfalen. Rechtsquellen. Westfälische Stadtrechte 1. Die Stadtrechte der Grafschaft Mart 1: Lippstadt. Bearbeitet von A. Obermann. Münster, Achendorff. 1901. 111 n. 150 S.

Mit dem Stadtrecht von Lippstadt, bearbeitet von A. Overmann, eröffnet die Hift. Kommission für Westfalen auf Beranlassung Phisippis eine neue Publikationenreihe. Die Ausgabe unterscheidet sich von manchem ähnlichen Unternehmen durch die aussührliche und wohlsgegliederte versassungs und verwaltungsgeschichtliche Einleitung, sür die O. auch unveröffentlichte Archivalien dankenswert verwendet hat. So wird nicht nur durch Geraushebung der Punkte, die durch das Mitgeteilte

besondere Beleuchtung erfahren, dem Historiker die Benutung erseichtert, sondern auch das Interesse des Laien geweckt und befriedigt. Und das ist doch ein Mitzweck unserer lokalen Geschichtsvereine und provinzialen Kommissionen, zumal wenn außenstehende Kreise, wie in diesem Falle die Stadt Lippstadt, materiell zur Erfüllung unserer Ausgaben beihelsen. Dem steht ja nicht im Wege, daß die eigentliche rechtsgeschichtliche Arbeit, bei der es auf Feststellung von Abhängigsseiten und lokalen Weiterbildungen ankommt, erst später auf Grund eines größeren Bergleichungsmaterials einsehen kann. Gut ist serner, daß die Publikation sich nicht auf das angebliche Mittelalter besichränft, sondern ihre Grenze erst in dem Untergang der alten Stadtsverfassung zu Ansang des 19. Jahrhunderts findet.

Was ben Inhalt betrifft, so ermöglicht die Einleitung es mir, auf das Buch selbst zu verweisen. Aus vielem Interessanten wäre besonders hervorzuheben etwa, daß die Stadt neben einer eigenen Almende auch mit den benachbarten Herren zusammen Anteil an einer gemeinen Mark besitzt. Ferner ist interessant, wie um das Jahr 1700 die preußische Regierung in Cleve, im Bunde mit dem kondominierenden Grasen von Lippe, die auf Bunsch des Magistrats von Berlin aus eingeleitete, höchst notwendige Resorm der Stadtverwaltung eisersüchtig vereitelt. In der Darstellung der ältesten Entwicklung wäre wohl einzelnes anzusechten.

Gine ausführliche Untersuchung widmet D. der Entftehung bes erften Stadtrechts. Er will die Urfunde, von der er ein Faffimile beigibt, "zwischen 1198 und 1211 oder erft um 1220 fertig gestellt" fein laffen. Dagegen ift jedoch einzuwenden, daß nach dem Bortlaut des Siegelvermerts beffen Unfegung nach Bernhards zweiter livlandischer Reise 1211 ausgeschloffen ift. Buguftimmen ift der Untericheidung ber Sande A (bis & 15 einschließlich) und B (§ 16 und Siegelvermert), fowie barin, daß auch die Schrift auf Rafur in § 14 ber Sand A zugewiesen werden muß, mas in der absolut gleichen Schrift auf Rafur in §'1 eine weitere Stupe findet. Dieje Rafuren find alfo alter als B. Bas Beranlaffung zu ihnen gegeben hat, lagt fich natürlich nicht feststellen: doch tann es fehr wohl ber Bunich icharferer Faffung (vgl. § 7 mit bemfelben Sat in dem Recht von 1244) gewesen sein, was zur Anderung unmittelbar nach der Rieder= fchrift, vielleicht nach Berlefung vor herrn und versammelter Bemeinde, geführt hat. Run frage ich, warum § 16 und vor allem

ber Siegelvermert fpater gefchrieben find. Auf die eigentumliche Saffung des Bermerks, die eine Datierung in fich schließt, kommt es babei Das Mertwürdige an ber Urfunde ift ja, daß Aussteller und Befiegler verschiedene Berfonen find und dabei der Aussteller, Bernhard, am Schlug fagt, er habe fie mit feines Sohnes hermann Siegel gefertigt, dem er all bas Seine übertragen habe, bamals als er felbst als Gottesftreiter nach Livland gezogen fei. Wie ift es ju erflaren, daß Bernhard die Stadtrechtsurfunde ausstellt, fie jedoch nicht mehr befiegelt, fpater aber einen fo eigentumlichen Befiegelungsvermerk (mit noch einem inhaltreichen Baragraphen) hinzufügt, ber doch auf einen Befiegelungsbefehl, aber mit bem Siegel eines Dritten hinausläuft? Ich fann mir die Sache nur fo vorftellen, daß Bernhard, als er, um gegen bie Beiden zu gieben, fein Saus bestellte, auch zur Aufzeichnung ber Rechte feiner einft von ihm gegrundeten, aber nicht besonders gedeihenden Stadt die Anordnung getroffen und ben Beurfundungsbefehl gegeben hat, fo bag er noch als Musfteller ber Urfunde gelten mußte; daß man nach feiner Rudfehr, Die noch 1198 erfolgt ift, ihm die Urfunde gur Befiegelung vorgelegt hat; daß er diefe aber nun feinem Cohne guichob, an den er ja feine gange Berrichaft abgetreten hatte, jedoch gang fachgemäß diefen Umftand in ber Urfunde vermerfen ließ, - bei welcher Belegenheit bann noch eine wichtige, übrigens aber gang felbftverftandliche und unmöglich, wie D. meint, erft fpaterer Entwidlung verbantte Rechtsbestimmung (§ 16) Aufnahme gefunden hat. Aussteller der Urtunde ift Bernhard. Er tann fie nur ausgeftellt haben, als er noch die Dacht inhanden bielt: amijchen Ausstellung und Besiegelung tann tein großer Beitraum liegen. Nach alledem muß ich für Beibehaltung der alten Unfegung gu 1198 pla-Dieren. Dur fo auch tann bas Tehlen jeder anderen Datierung, als die in dem Sinweis auf die Abreise nach Livland liegt, ertlart werden.

Die wesentliche Einheitlichkeit der Urkunde beweift auch, daß, wie D. selbst hervorhebt, die auf Rasur geschriebenen Worte nec illo iudicio — aggravetur in § 16 (Hand B) eigentlich zu § 14 (Hand A) gehören.

Ein Gloffar ist von Jostes beigestenert. Sehr dankensmert ift die Beigabe ber Merianschen Ansicht der Stadt, die einen Blan wohl ersehen kann, und einer Stigge der Feldmark von 1572.

Sena.

F. Keutgen.

Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte, herausgegeben im Auftrage der "Gesellschaft für sächsische Kirchengeschichte" von Franz Dibelins und Theodor Brieger. 9.—17. Heft. Leipzig, Joh. Ambrosius Barth. 1894 bis 1904. 4 M., 4,50 M., viermal 3,50 M., 7 M., zweimal 3,50 M.

Die Gefellichaft für fächfische Rirchengeschichte hat feit ihrer Begründung 17 Sahreshefte berausgegeben (1882 ff.), bon benen mir bie Rr. 9-17 gur Regenfion vorliegen. Beachtet man, daß bie Beitschrift bas Intereffe für lotalfirchengeschichtliche Forschung beleben, "Luft und Liebe zu Arbeiten Diefer Art bei einem oder dem andern" weden foll, wie es in bem Programmartifel 1,42 beißt, fo möchte man benten, daß ein öfteres Ericheinen erfprieglicher mare. Daß Rolbes Beitrage gur baperifchen Rirchengeschichte anregender und befannter find und auch außerhalb ber blau = weißen Grengpfahle wohnende namhafte Belehrte ju Mitarbeitern haben, bangt gewiß ju einem Teile bamit gusammen, daß fie fechemal im Jahre erscheinen. Much in anderen Beziehungen fällt ber Bergleich der fächfischen Beitschrift mit ber baperifchen zuungunften ber erfteren aus. Rolbe ichließt jedes Beft mit Bibliographie und portrefflichen Regenfionen. In unferer Beitschrift fehlt beibes. Dun tann ja freilich geltend gemacht werben, daß das "Neue Archiv für fachfifche Befchichte" Bibliographie und Rrititen bringt. Ref. fann aber nicht finden, daß Dadurch eine Bibliographie gur fachfifchen Rirchengeschichte über= fluffig gemacht mare. Ferner halt die Redaftion ber Beitr. 3. bager. Rirchengeschichte barauf, daß alle Auffate ftreng wiffenschaftlichen Charafter tragen. Das fann man aber bon ben in unferer Beitschrift erichienenen Auffägen nicht durchweg fagen. Namentlich ftort die behagliche Breite, in der fich manche Mitarbeiter ergeben. Dem Durchschnittslesergeschmad mogen ja vielleicht folche unverfürzt wieder= gegebene Konferenzvorträge ober mit erbaulichen Betrachtungen durch= fette ober ans Feuilletoniftische ftreifende Auffage gufagen, aber in eine wiffenschaftliche Zeitschrift paffen fie in diefer Form nicht recht, und es hatte wohl manchmal fur wichtigere Dinge Raum gespart werben tonnen. Storend ift es auch, wenn lange Aftenftude, Briefe, Berichte - oft hatten Regesten genügt - in ben Text aufgenommen werden, ftatt in die Anmerkungen oder in den Anhang verbannt gu fein. Bu beanstanden find endlich fo unvollständige Bitate wie: "Beg, Beitichrift für Rirchengeschichte 1888" (13, 218), "Uber Die Lage in Franffurt: Martin Spahn, Johannes Cochlaus. Berlin 1898" (15, 283) ujw.

Sehen wir jedoch von diefen Rleinigfeiten, Die burchaus nicht urgiert werben follen, ab, fo muß anerfannt werben, daß die Beitfchrift eine Fulle wertvoller und intereffanter Auffage gebracht bat Bei bem mir gur Berfügung geftellten fnappen Raume muß ich mid im wefentlichen auf einen Uberblid beidranten. Das gange 9. und 10. Seft ift gefüllt burch eine auf gründlichen, befonders im Dresdener Hauptstaatsarchiv angestellten Forschungen beruhende, gehalt volle Arbeit von B. Müller, Berfaffungs- und Berwaltungsgeschichte ber fachfischen Landestirche. Gine wichtige Erganzung dazu bietet ein Auffat des vorletten Beftes (16, 119 - 209) von 5. R. Bimmermann über die Entwidlung der Rircheninfpettionen 1530-1800, in dem der Bf. ju erheblich anderen Ergebniffen fommt als Friedberg, der in feiner Befprechung ber oben genannten Mullerichen Arbeit in der beutschen Beitschrift für Rirchenrecht 1895 bas Thema aufgeworfen hatte. - Faffen wir die übrigen Auffage ins Muge und gruppieren fie nach ben Perioden, in die fie uns verfegen, fo machen wir hier dieselbe Beobachtung wie bei ben anderen ber Lotalfirdengeschichtsforichung bienenben evangelischen Beitschriften, daß nämlich die Reformationszeit durchaus im Borbergrunde des Intereffes fteht. Ginleitungsweise verdient genannt gu werden ber Artifel von R. Bed (11, 8 ff.) über ben 1479 aufgestellten, aus Michael Bohlgemuts Bertftatt ftammenden Altarichrein ber 3midauer Marienfirche. Angeschloffen fei der Auffat von R. Rade (11, 1 ff.) über die in dem Zeitraum 1522-1530 von Johann Walter, bem bon Torgau nach Dresben berufenen Rapellmeifter und Freunde Luthers, verfaßte, bisher bem Nürnberger Rantor Clemens Stephani jugeschriebene Matthäuspaffion. D. Clemen handelt unter bem Titel: Literarifche Rachspiele gur Leipziger Disputation (12, 56 ff. Nachtrag: 16, 231 ff.) über einige fleine Fehben, die in der humanistenpartei als eine Urt Satyrbrama ber großen Beifterichlacht folgten. Derfelbe macht auf eine faft verschollene Schrift bes revolutionaren Schneeberger Predigers Georg Amandus aufmertfam (14, 221 ff.) und ftellt die erreichbaren Rachrichten über den Freiberger Dominitaner und Tetschener Prediger Dominitus Beper gujammen (14, 224 ff.). G. Planis (15, 1 ff.) beröffentlicht aus bem Beimarer S. Erneftin. Befamtarchiv ein bon Spalatin 1534-1544 angefertigtes Bergeichnis ber Pfarreien in Sachfen, Meigen, Thuringen und Boigtland. Derfelbe behandelt (17, 24-141) aufs gründlichfte die Einführung der Reformation in den beiden Amtern Rochlig und

Rriebstein, Die feit 1537 der verwitweten Schwiegertochter Bergog Beorgs, ber Bergogin Glifabeth, unterftanben. D. Germann (14, 1-126) berbreitet fich über Leben und Schriften bes treuherzigen Sebaftian Frofchel, ber ichon als junger Magifter und Priefter in Leipzig breift für die Reformation eintrat und dann als Diakonus in Bittenberg in beftanbiger Freundschaft mit Luther, Melanchthon, Bugenhagen, burch glaubensinnige Bredigt und aufopferungsvolle Seelforge in Segen mirtte. &. Dibelius (15, 278 ff.) gibt Lebens= ifiggen ber beiben erften Dresbener Superintenbenten Johann Cellarius und Daniel Greifer. Der Auffat besfelben Bf. über Johann Tegel (17, 1 ff.) beansprucht "ben jegigen Stand ber hiftorifden Forfdung über Hauptmomente bes Lebens und der Lehre Tegels" vorzuführen und "einige Erganzungen über bas Auftreten Tegels in unferen Landen" bargubieten; aber die Literatur feit Baulus' Tegel (1899) ift bem Bf. entgangen, befonders Baulus' Erganzungen und Berichti= gungen im Ratholif 1899 I und 1901 I (vgl. auch neuestens ben Abschnitt über Tegel in bem letten Buche bes Münchener Gelehrten: Die deutschen Dominitaner im Rampfe gegen Luther 1518-1563, Freiburg i. Br. 1903, G. 1 ff.), und anderfeits bestehen Dibelius' Erganzungen zum guten Teil nur in Ausführungen bon Bebenten, die icon Brieger in feiner Regenfion des Baulusichen Buches in Dr. 3 und 4 der Theologischen Literaturzeitung 1900 geäußert hatte. D. Meufel (14, 149 ff.) schildert die Entstehung und Aufnahme ber Reugischen ober Reugisch=Schönburgischen Ronfession bon 1567, Die neben zwei anderen im Flacianischen Lager entstandenen Befenntnisichriften, ber Lüneburger von 1561 und ber Mansfelber von 1565, Die Kontordienformel vorbereitet. Recht unerquidliche Dinge führt uns ber aus Aften bes Sauptstaatsarchivs geschöpfte und die befannte Darftellung von R. Calinich bereichernde Auffat von B. Bind (16, 71 ff.) vor: "Die Universität Leipzig in den fryptocalvinistischen Birren gur Beit des Rurfürften Auguft". - Demgegenüber ericheint nun die vorreformatorifche Beit ziemlich ftiesmütterlich behandelt gu fein. Jedoch nur, wenn man die Auffage gahlt, nicht magt. Recht beachtenswert find ichon die Bemerkungen von B. Flade gur Beichichte ber Inquifition in Mittelbeutschland (11, 58 ff.) und gur Balbenfer= und Beginengeschichte ber fächfischen Lande (13, 215 ff.), bie er übrigens feinem bor furgem erfchienenen, burch Uberfichtlich= teit und reiche Quellennachweise ausgezeichneten Buche: Das romische Inquifitionsverfahren in Deutschland bis zu ben Berenprozeffen (Leipzig 1902) eingegrbeitet bat. Bon größtem Intereffe vollends ift bie das vorlette Seft eröffnende Abhandlung von Th. Brieger: "Ein Leipziger Professor im Dienfte bes Bafeler Rongils" (16, 1 ff., Nachtrag: 236 ff.). Es handelt fich um Ritolaus Beigel, ber 1433 von der Leipziger Universität zum Konzil abgeordnet und von diefem jum Rommiffar für den reichen Ablag ernannt wurde, ben es an 14. April 1436 allen benen zuficherte, die bas hl. Werf ber Union mit ben Briechen unterftugen murben. Doch 1436 berfaßte 2B. etwo ein Drittel feines umfänglichen Ablagtrattat, ben er nach feiner Rudtehr nach Leipzig (1440) beendigte. Schon in feinem Leipziger Reformationsfestprogramm von 1897 (Das Befen des Ablaffes am Ausgange bes Mittelalters) hatte fich Br. mit Diefer Schrift be schäftigt, fich aber auf die Auszüge angewiesen gesehen, die Amon in seiner Quellensammlung De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum II 94—114 gibt. Jest hat er von der Schrift auf Grund von fünf bollftandigen Sff. eingehend Renntnis genommen und Beigels Stellung ju bem vielgequalten "Ablag von Strafe und Schuld" mit aller Benauigfeit bargelegt. - Beiter feien einige Auffage gufammengeftellt, die ben Rampf ber Ronfeffionen in Sachien E. v. Feiligich (12, 95 ff.) hat aus bem Bottemiger betreffen. Schlofarchiv ein Blatt aus bem Jahre 1697 ausgegraben, bas zeigt, was alles die evangelijchen Rurfachfen bamals ben Romifden ju trauten. S. Fripiche (11, 108 ff.) berichtet über Die Ginführung römifch-tatholifchen Gottesbienftes auf dem Jagbichloß Bermedorf burch Anton Egon von Fürftenberg 1710. F. Blandmeifter (15, 211 ff.) ichilbert nach zeitgenöffischen Berichten und Flugichriften die antiromifche Reformbewegung fachfischer Ratholiten im Jahr 1830 und ihre Unterbrudung. - In die Begenwart hinein führen uns der Auffat von Fritiche (15, 302 ff.) über ben Deutsch-Ratholigismus in Belenau, die Feftrede bon Blandmeifter auf R. v. Safe (15, 265 ff.) und der Refrolog von B. Rubn auf ben am 8. Oftober 1898 verftorbenen Oberhofprediger E. 3. Meier (12, 1 ff.). - Allgemeines Intereffe burfen endlich noch beanspruchen Die von Blandmeifter beforgte Inventarifierung ber Rirchenbucher bes Königreichs Cachfen (15, 27 ff.) und ber fleine, aber gehaltvolle Urtifel von D. Lyon (12, 84 ff.), in welchem er für Die Betonung evangelisch=lutherisch statt evangelisch=lutherisch eintritt: lettere ent= fpricht zwar bem germanischen Betonungsgeset, erstere aber ift burd den Gebrauch geheiligt, bon dem Sumanistennamen Lutherus richtig

gebildet und einem anderen großen Sprachgesetz, dem des Ebenmaßes, entsprechend (evangelisch lutherisch); lutherisch ist der süddeutsche Parteiname und nur als rein personliches Abjektiv zu Luther sests zuhalten.

Einige Auffage endlich, die lediglich ober boch gang vorwiegend lotalfirchengeschichtliche Bedeutung haben, mogen bier ungenannt bleiben. Auch die von Buchwald (11, 27 ff.) und Buchwalb= Scheuffler (12, 101 ff. 13, 1 ff.) auf Grund ber "Bittenberger Ordiniertenbucher" bargebotenen Beitrage gur Berichtigung und Ber= vollständigung der Paftorentataloge gehören hierher. Ref. muß ge= fleben, bag ibm au folden Forfdungen unverhaltnismäßig viel Beit, Dube und Papier verschwendet zu werden icheint. Ber im 16. bis 18. Jahrhundert in irgendeinem Dorfchen Baftor ober Kirchichul= lebrer gewesen ift, ohne je aus feinen engen Breifen und über bas gewöhnliche Niveau hinausgetreten zu fein, ift boch barum noch feine geschichtliche Berfonlichkeit. Bas follen bie vielen, 3. T. recht wort= reichen lateinischen Lebensläufe, die in extenso abgedruckt werden? Bufammenfaffung und Ausbeutung des Materials, ftatiftifche Uberblide und Beraushebung bes Typischen, Charafteriftischen, Ungewöhn= lichen wäre hier wohl richtiger gewesen.

Studien gur Borgeschichte der frangösischen Revolution. Bon Adalbert Bahl. Tübingen und Leipzig. 1901. 8°. 168 S. 4 M.

Wahl hat unter dem Titel "Studien zur Borgeschichte der französischen Revolution" fünf Arbeiten vereinigt, in denen zumeist quellenstritische Fragen erörtert werden. Die umfangreichste und sorgsältigste Abhandlung steht an der Spiße. Sie beschäftigt sich mit dem Quellenswert der Cahiers, jener schriftlichen Aufträge, die die französischen Wähler 1789 den Abgeordneten zu den Generalständen mitgaben. Sie sind nach W.s. Ansicht oft überschäft worden. Den seierlichen Namen: "Das Vermächtnis des Ancien Régime", den ihnen Tocquesville gegeben hat, verdienen sie nicht. Denn sieht man, wie sie entstanden sind, so erscheinen sie wenig vertrauenswürdig. Schon vor W. hatten Forscher wie Karéiew, Chérest und Champion darauf aufsmerksam gemacht, daß vor der Abfassung der Cahiers zahlreiche Mosdelle zu solchen entstanden und von den Wählern gekauft und benutzt wurden. Aber sie hatten diesem Umstand keine besondere Bedeutung beigelegt, sondern gemeint, daß die Wählerschaft, die für solche Mos

delle viel Geld ausgab, doch in ihnen eine wahrheitsgetreue Datftellung ihrer eigenen Beschwerden und Bünsche sand. Dieser Aufsassung tritt W. scharf entgegen: er glaubt allen Cahiers, die mit Silse von Modellen hergestellt sind, den ursprünglichen Wert absprechen zu müssen. Eine Untersuchung der 450 Cahiers, die aus den ländlichen Gemeinden von Paris-Hors-Les-Murs stammen, hat ihm ergeben, daß über 100 Cahiers, also der vierte Teil, große wörtliche Übereinstimmung mit andern ausweisen. Die Vermutung liegt daher nahe, daß hier ost und in ausgiebiger Weise von den Versassern Borlagen benutzt worden sind.

So lehrreich diefes Ergebnis für die Entstehungsweise ber Cabiers ift, fo scheinen mir die Folgerungen, die 28. daran knüpft, zu weit ju geben. Er möchte alle Cabiers, bei benen fich Die Benugung einer Borlage nachweisen läßt, ichlechthin verwerfen. Dit Recht aber haben Champion (La France d'après les cahiers de 1789, S. 25) und Chérest (La chute de l'ancien régime II, 400 ff.) darauf bingewiesen, daß ber Gebrauch eines Modells nicht ohne weiteres beweisend ift für die Unselbständigfeit ber Berfaffer, daß ber Umftand, daß es zahlreiche Modelle gab, zwijchen benen die Babler fich entfcheiben tonnten, fowie die oft umfaffenden Anderungen und Singufügungen, die borgenommen murben, davon zeugen, daß die Borlagen nicht iflavifch verwendet, fondern nach den verschiedenen Bedürfniffen zugeschnitten wurden. Chereft weift auch nachdrücklich auf die febr bemerkenswerte Tatfache bin, daß nicht nur Landleute fich ber De belle bedienten, fondern auch die Ginwohner von Städten wie Darfeille und Rouen.

Überhaupt sind die Einwände, die W. gegen die Cahiers als Duelle erhebt, auf ein zu schwaches Beweismaterial gegründet. Er begeht den Fehler, daß er höchst einseitig seine Duelle nur aus ihrer Entstehungsart fritisiert. Rach ihm ist die Frage, ob bei der Ansfertigung des Cahiers ein Borbild benut wurde oder nicht, su seinen Wert entscheidend. Cahiers, die nach W.s Bermutung unabhängig von einem Wodell entstanden sind, nennt er hochwertig. It es aber nicht möglich, daß ein solches tendenziöser und unglaubwürdiger ist als manches andere, dessen Berfasser einige Beschwerdepunste aus einer Borlage herübergenommen haben? Beigen doch die Bemerkungen, die W. an den Bersuch, die Cahiers zu klassissississischen, fnüpst, auf wie schwankendem Boden er sich fühlt: "Ich habe", sogt er S. 23 f., "den Bersuch gemacht, alle solche Stücke zusammenzwer

stellen (bei denen die Wahrscheinlichkeit oder Wöglichkeit vorhanden ist, daß sie ursprünglichen Wert besigen, d. i. tatsächlich in der Bersfammlung der Gemeinde oder im direkten Austrag derselben zustande kamen), und zwar in zwei Abteilungen, je nachdem es mir ziem lich sicher oder unsicher, wahrscheinlich oder nur möglich schen, daß es sich um hochwertige Stücke handle. . . Als Kritezium für diese Auswahl dienten . . . auch stilistische Erwägungen. Ich bin mir bewußt, daß diese Kriterien bis zu einem gewissen Grade unsicher sind."

Rein, auf diefem Wege werden wir nimmermehr zu einem gut begründeten Urteil über den Quellenwert der Cahiers tommen. Offnet er boch dem subjektiven Ermeffen Tur und Tor. Es ift eben irrig, aus der zu fritifierenden Quelle einen abfoluten Magftab fur ben Bert ihrer grundverschiedenen Beftandteile gewinnen zu wollen. Es tommt ja viel mehr barauf an, möglichft andersgeartete Quellen gur Bergleichung und Brufung beranzuziehen. Ber fich barüber Mustunft verschaffen will, inwieweit die Cahiers die wirtschaftlichen und poli= tifchen Buftanbe in Frankreich vor 1789 wiederspiegeln, oder inwicfern fie Entstellungen und Ubertreibungen enthalten, ber muß fich in Die frangofischen Departementsarchive begeben und auf Grund ber Aften die lotalen Berhaltniffe in ben verschiedenen Begirfen, aus benen die Cahiers hervorgegangen find, ftudieren und die Berechti= gung der erhobenen Beschwerden untersuchen. Das aber ift eine Aufgabe, der die Arbeitstraft bes einzelnen nur in beschränttem Dage genügen tann. Erft aus einer Summe von forgfältigen lotalen Untersuchungen werden wir uns ein allgemeineres Urteil über ben verschiedenen Grad der Zuverläffigfeit der in ben Cahiers aufgestellten Angaben bilben durfen. Soffentlich wendet man fich in Frankreich möglichst bald diesen Aufgaben gu. Rur die planmäßig organisierte Arbeitsweise, wie fie bei uns in den einzelnen Landichaften von den hiftorifden Landestommiffionen geubt wird, fann gu einer ficheren Grundlegung der Erforschung der materiellen Buftande, die unter bem alten Regime herrichten, führen.

Dem eben gerügten Fehler verfällt W. in noch stärferem Maße in den folgenden Aufsähen (II. Die Erhebung der Taille in der Provinz Isle=de=France unter Ludwig XVI.; III. Artur Poungs Reisen in Frankreich; IV. Neder und die Berufung der Etats Genéraux. V. Der Feudist Renauldon.): wie an den Cahiers übt er an der heute gültigen Aufsassung von der Lage der bäuerlichen Bevölke-

rung, bem Drud ber Fenballaften, ber Saltung ber privilegierten Stände am Borabend ber Revolution mit oft ganglich ungulänglichen Mitteln eine einschneibende Rritit, die ihn angeblich ju Resultaten führt, Die mit ben früheren Annahmen in auffallendem Begenfat fteben. Dabei zeigt er fich nicht frei von einer fich mehr und mehr verftarfenden Tendeng, die ihn ichon in feiner Arbeit über die erfte Notabelnversammlung leitete: ihm erscheinen die Berhältniffe bes alten Regime im rofigften Lichte. Er ift überzeugt, daß die Regierung Ludwigs XVI. vor ber Revolution eine Beit des Aufschwungs auch für die bäuerliche Bevölferung gemefen, daß die privilegierten Rlaffen, weit entfernt, bem Reformeifer bes Ronigs Biberftand entgegengufegen, zu den größten Opfern bereit waren, daß nur bem Ginflug der Agitatoren bie unter den frangofischen Beitgenoffen berrichende Ginmütigfeit in ber Berurteilung bes alten Regime gugufchreiben ift. Diefe Auffaffung 28.8 ift ja teineswegs neu. Ihr Urheber ift fein geringerer als Alexis von Tocqueville. Rur zeigt fich, wie jo oft, der Meister weit magvoller und vorsichtiger wie der jugendliche Jünger.

Will man fich davon überzeugen, wie einseitig 2B. die Quellen benutt und wie ungenugend er feine Meinungen begrundet, fo ber gleiche man feine Arbeit über Neder und die Berufung ber General ftande mit dem Artifel, den Flammermont ichon im Jahre 1891 in der Revue Historique (Bb. 46, S. 1 ff.) dem zweiten Minifterium Neders gewidmet hat. Bei diesem finden wir eine forgfältige, überall auf den vorzüglichften Quellen fugende Darftellung der überaus schwierigen Lage, in der fich Reder fortwährend befand. Rein anderer als Mercy, deffen wertvolle Berichte bier von Flammermont jum erftenmal für diefen Beitabichnitt berangezogen worden find, unterrichtet uns barüber, wie die Rabale ber Pringen von Geblut unabläffig an Neders Sturg arbeitet, wie fie alle Dagnahmen, die ber Finangminifter gugunften des Tiers-Etats durchseben möchte, gu burchfreugen und den Urheber als herrichfüchtigen Intriganten bei bem Königspaar hinzustellen sucht, bis es ihr schließlich gelingt, Ludwig XVI auf ihre Geite gu bringen. Rach 2B.s Meinung bagegen hatte Reder 1788 und 1789 eine allmächtige Stellung inne, und es bat nur an feinen geheimen, ehrgeizigen Absichten gelegen, daß er fie in verräterischem Eigennut nicht gur Rettung des Ronigtums benutte. Minifter gegen reaftionare Machenschaften anzufämpfen hatte, will 28. nicht zugeben. Seiner Unficht nach beschräntte fich bie reaftionsIustige Gesinnung auf einen Teil des Hosabels; der König und die Rollegen Reckers hatten sich nicht von dieser Stimmung beeinstussen lassen. Man sollte eine solche Auffassung der Lage Reckers nach den Forschungen Flammermonts für ausgeschlossen halten. Ich weiß nicht, ob W. Flammermonts Arbeit nicht gekannt oder ob er sie abssichtlich vernachlässigt hat, vielleicht weil ihm auch die Berichte Merchs, auf die sich der französische Gelehrte stütt, wegen der freimütigen Kritik, die von dem Gesandten an der Haltung der privilegierten Stände und der Hospartei geübt wird, tendenziös gesärbt erscheinen.

Marburg i. H.

H. Glagau.

# Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Verücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

### Affgemeines.

In ben Sipungsberichten ber Rgl. Breußischen Atademie ber Biffenichaften vom 30. Juni 1904 find die Antrittsreden Dietrich Schafers und E. Megers veröffentlicht.

In der Revue d'histoire moderne et contemporaine vom 15. Januar 1904 wird über die historische Literatur des Jahres 1903 in der Normandie Bericht erstattet.

F. Oppenheimer verteidigt in einem Auffat in der Bierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie 28 (3) 1—2: Ein neues Bevölkerungsgeset, gegen Bolf, der das Malthussche Geset in modifizierter Form aufrechterhalten will, seine eigene Auffassung, daß die Produktion der Nahrungsmittel schneller fortschreitet als die Bolksvermehrung, und daß die bestehende Alassennot bei Bölkern anders als aus dem Malthusschen Geset zu erklären sei, nämlich aus schlechter Organisation der Gesellschaft. — Ebendort veröffentlicht F. Barth: Borte des Gedächtnisses sür herbert Spencer und Albert Schäffle (als Soziologen), und vorauf geht der Schluß der Abhandlung von D. Gusti: Egoismus und Altruismus (der eigentliche Gegensah ist vielmehr Einzelwille und Gesamtwille)

In ben Sübbeutschen Monatsheften 1, 8 veröffentlicht S. Cornelius aus dem Nachlasse von Carl Abolf Cornelius, mit einem kurzen biographischen Geleitwort, bessen im Januar 1852 in Breslau gehaltene Habilitationsvorlesung: Über die Spochen der Geschichte des Abendlandes (kurze Charatterisserung der drei Hauptepochen, die aufgestellt werden: Formation des Abendlandes im Mittelaster, Resormation, Revolution). In der Beitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus 44, 2 ift eine umfangreiche Abhandlung von Ab. Bagner abgebruckt: Bur Methodit der Statistit des Bolfseinkommens und Bolfsvermögens.

Die Zeitschrift für Sozialwiffenichaft 7, 6 f. enthalt die Fortfegung ber gegen Schmoller gerichteten Artifelreihe von G. v. Below: Bur Burdigung ber hiftorifchen Schule der nationalotonomie (4. Schmoflers Stufentheorie; 5. Ginige Bemertungen über "methodifche Ginzelforichung" und "realiftifche Detailarbeit"). In dem letten Urtitel wendet fich Below auch gegen die Kritit, die ich an bem erften Auffat ber gangen Reihe (S. 3. 93, 139) genibt habe, und zwar, wie ich natürlich nicht anders erwartet habe, mit fehr gornigen Borten. Daß mich Below babei wieder mit bem Epitheton "Apologet Schmollers" belegt, zeugt meiner Meinung nach nicht eben bon Beschmad; aber über Beschmad foll man ja nicht rechten. Un meinem Gefamturteil, wie ich es in ber Rotig jum Ausbrud gebracht habe, habe ich nichts ju andern. Below ift ungehalten barüber, daß ich ihm Splitterrichterei vorgeworfen habe, anftatt "Feststellung ber grabierenbften Dinge" bon feiner Seite gegen Schmoller anzuertennen. Er fügt hingu: "Wenn die deutsche Geschichtswiffenschaft auf einem folden Standpuntt ber abjoluten Gleichgültigfeit wirflich angefommen mare, bann verdiente fie nicht, langer ju leben." Dit Berlaub, mas find bas für Redensarten, und auf wen glaubt Below bamit Einbrud zu machen? Benn bas nicht Splitterrichterei ift, was Below in feiner langen Artifelreihe gegen Schmoller ichulmeiftert, bann weiß ich nicht, was noch Splitterrichterei genannt werben fann. Belows Borwurf, daß ich in meiner Rotig nichts davon fage, daß fein zweiter Auffat fich borgugsweise mit Gilbebrand beschäftigt, trifft nicht mich, fonbern hochstens die Redattion ber Beitichrift, die meiner nur auf den erften Auffat beguglichen Rotig in der Rorrettur gleich ben hinweis auf ben zweiten Artifel angefügt hatte; bon biefem Sachverhalt, ben er ohne fein Ubelwollen gegen mich wohl gleich richtig burchichaut hatte, wird fich Below ingwischen aus bem folgenben Seft, das den vermißten hinweis brachte, wohl felbft überzeugt haben. Benn Below aber vollends bon mir behauptet: "Schmoller ift ihm einfach ber ,fo angesehene Gelehrte', gegen ben nichts wesentliches eingewandt werben fann", mabrend ich in meiner Rotig umgefehrt gerade ausbrudlich betonte: nicht, daß er überhaupt gegen einen fo angesehenen Belehrten wie Schmoller - feine Angriffe richtet, fonbern bie Befliffenheit zc. find es, was - bie Kritit herausfordert", - fo möchte ich doch an Below bie Frage richten, mit welchen Ausbruden er wohl felbit einen Begner bebenten wurde, bon bem ihm eine ahnliche Biedergabe feiner Borte miberfahren ware! Sollte fich einmal jemand finden - vor mir ift Below in ber Begiehung gang ficher, - ber Belows famtliche Schriften in abnlicher Beife unter die Lupe nahme, wie er Schmollers, und follte fich auch eine Redaftion finden, die biefe fritischen Bange jum Abbrud brachte, mußte

es ihm ba nach ben obigen Proben an nur einer halben Seite aus seiner Geber nicht boch etwas bänglich ums Herz werben? Ober geht ihm bei so viel tritischer Schärfe gegen andere ein wenig Selbstfritit ganz ab?

Erhardt

In den Jahrbüchern für Nationalökonomie S. 82 (27), 5 veröffent licht Ed. Biermann einen Artikel: Natur und Gesellschaft (Bemerkungen zur gleichnamigen Schrift von A. Desse). — Die Zeitschrift für die gesante Staatswissenschaft 60, 3 enthält die Fortsetzung von Othmar Spanns Untersuchungen über den Gesellschaftsbegriff zur Einleitung in die Soziologie. Erster Teil: Zur Kritik des Gesellschaftsbegriffes der modernen Soziologie. Zweiter Artikel: Die erkenntnisstheoretische Lösung (Auseinandersetzung mit Stammler, Betonung der Kausalität gegenüber dessen teleologischer Aussalitation).

Das Journal des Économistes Juli 1904 enthalt von G. Macs quart eine: Revue des principales publications économistes de

l'étranger (beutsche, englische 2c.).

Das Bulletin der Société royale belge de géographie 1904 Nr. 25. bringt die Fortsehung (vgl. H. Z. 93, 141) der Artifel von Em. Cammaerts: J. G. Kohl et la géographie des communications und von P. Hermant: Les coutumes et les conditions économiques des peuples primitifs (Ansange der Familie). — Über das Besen der Bolfssouveränität handelt eine Blauderei von Boutmy in der Académie des sciences morales et politiques, compte rendu vom 30. Juni 1904: A propos de la souveraineté du peuple. — Aus der Revue du Midi 35, 6 notieren wir von A. Germain: Le style dans les arts et sa signification historique (Besprechung des gleichnamigen Buches von L. Juglar). — Ju Mercure de France 174 veröffentsicht L. Thomas: Lettres inédites de Chateaubriand; vgl. einen Artisel in L'université catholique 1904, 6: Chateaubriand historien.

In den Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philolog.-histor. Klasse, 1904, 1 berichtet W. Ruge über den Fortgang des großen, sehr dankenswerten Unternehmens der Fesissellung des älteren kartographischen Materials dis etwa 1570 in deutschen Bibliotheken (erster und zweiter Reisebericht); in den beiden Hauptrubriken: handschristliche und gedruckte Karten wird das ganze vorgesundene Material von Weltkarten, Atlanten, Länderkarten 2c. zunächst einzeln beschricht ermöglichen. Die besten Wünsche aller Historiker werden das Unternehmen begleiten. — Ein Artikel von F. Frech in der Geographischen Beitschrift 10, 5 und 6: Bau und Bild Österreichs, gibt eine übersicht über den Inhalt des großen gleichnamigen Werkes.

Ein Auffat von Joh. Lehmann in den Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Bien 34, 1/2: Die Pfahlbauten der Gegenwart,

ihre Berbreitung und genetische Entwidlung, bietet eine intereffante Darftellung, die auch fur bas Berftandnis ber alten Bfahlbauten von Bebeutung ift. - Im Archiv für Anthropologie, R. F. 2, 2, ift eine nachgelaffene Arbeit von R. v. Uffalby veröffentlicht: Die Btolemaer, ein Beitrag gur hiftorifden Anthropologie; Berfaffer fucht am Beifpiel ber Btolemaer im Anschluß an Loreng gu zeigen, wie die biftorische Anthros pologie burch genealogische Forschung befruchtet werben tann. - In ber Geographischen Zeitschrift 10, 7 veröffentlicht A. Settner eine intereffante Studie: Das Rlima Europas. - Mus ber Politifchanthropologifchen Revue 3, 4 notieren wir bier die Auffage bon B. de Lapouge: Grundfragen ber hiftorifchen Anthropologie (ihre Methoden), und bon R. Benta: Rultur und Raffe (wiederholt feine befannte Theorie von der Urbeimat der Arier im Rorden und charafterifiert die Rulturfähigfeit und Entwidlung ber arifchen Raffe). — Bir notieren ferner aus Globus 86, 2 einen Artifel von C. b. Sahn: Reues über die Rurben (nach einem Bortrag von Urateljan); aus ber Reitschrift für Philosophie und philosophische Kritit 124, 2 von Eb. b. Sartmann: Energetif, Dechanit und Leben; aus ben Reuen Jahrbüchern für bas flaffifche Altertum 2c. 13/14, 5 von 5. Chwarg: Ratur= und Beifteswiffenichaft in ber Beichichte ber Philofophie.

Im Archiv für Kulturgeschichte 2, 3 weist F. Strung auf die hobe Bedeutung ber "Geschichte ber Naturwissenschaften und ihre erzieherischen Bildungswerte" hin.

Die Beitschrift bes Deutschen Balaftina-Bereins 27, 1-3 enthält eine fehr umfangreiche, bemerfenswerte Abhandlung von B. Schwöbel: Die Bertehrswege und Unfiedlungen Galilaas in ihrer Abhangigfeit von ben natürlichen Bedingungen. - Intereffante Bablen bietet ein Urtitel von S. Beifenberg im Globus 85, 20: Judifche Statiftil (fur die Gegenwart). - 3m Brotestantenblatt 37, 20 f. behandelt B. De hi born : Quellenlefture als Grundlage bes firchengeschichtlichen Unterrichts auf hoberen Schulen. - Die Revue de l'histoire des religions 1904, 1 enthält ben Unfang einer ausführlichen Darftellung ber altjapanischen Religion bon D. Revon: Le Shinntoisme; bas Archiv für Religionswiffenschaft 7, 3/4 einen Artifel von S. Ufener: Beilige Sandlung (Bafferweihe zc.). - In der Revue de théologue et de philosophie 1904, 2/3 veröffent: licht A. Renmond einen Artifel: Introduction à un cours de philosophie religieuse, und ebendort behandelt L. Enjalbert: Le dernier livre d'Auguste Sabatier >Les religions d'autorité et la religion de l'esprite. - In der Theologischen Rundichau 7, 7 beginnt 2B. Bouffet mit ber Beröffentlichung einer Artitelreihe: Die Religionsgeichichte und bas neue Teftament (ber Rampf um bie religionsgeschichtliche Methobe bam. um Theologie und Religionsgeichichte). -- Mus ber in Bhiladelphia erScheinenden Princeton Theological Review 2, 3 noticeen wir einen Artifel von G. Maclostie: Mosaism and Darwinism.

Das Juliheft der Preuhischen Jahrbücher enthält einen Aufjat von & J. Schmidt: Adolf harnad und die Biederbelebung der spekulation Forschung (bei Auslösung der Theologie in blohe Religionsgeschichte wörde das innerste Besen des Christentungs nicht richtig ersaßt werden können; es ist daher ein Borzug harnads, daß er neben der geschicktlichen Forschung auch der Spekulation Raum gönnt); ebendort solgt ein Aussah von E. Bollers: Über Panislamismus. — In den Brotestantischen Ronatsheiten 8, 6 bespricht D. Pfleiderer mit großer Anerkennung: August Dorners Religionsphilosophie. — Ein Aussah im Wonatsblatt Lehre und Weigen, daß die Bissenschaft und zu zeigen, daß die Bissenschaften mehr auf Seite der Bibel als des Evolutionismus stehen.

b. Soubert (Grundguge ber Rirdengefdichte. Ein Uberblid, Tubingen und Leipzig, 3. C. B. Mohr. 1904. 4 D., geb. 5 D.) veröffentlicht Borlejungen, die er teils por Theologen, teils por Buborern aller Safule taten, teils in einem Gerienfurfe por Lebrern gehalten hat. In 16 Mbichnitten wird ein Inapper, großgugiger Uberblid über die gefamte Rirdengeschichte geboten. Der Reig berartiger Gefamtaufriffe liegt darin, bag fie individuell find; die v. Schubertiche Barftellung ift es in hobem Dage, treffende Charafterifferungen, ausgezeichnete Schlagworter (pgl. 3. B. S. 185: Alcuin, Rarls bes Großen Melanchthon ober S. 217: dadurch, bag Luther in bas Eril ber Bartburg entrudt murde, ift Deutschland por die Frage geftellt worben, ob es nur ber Mann fei oder die Sache) und last not least warme Lebendigfeit in geschidter Gruppierung fichern eine originale Leiftung. Einzelwünsche muffen ba jurudtreten (bas 19. Jahrhundert et icheint ein wenig fprunghaft behandelt, und ben Ausfall gegen den Illtramontanismus G. 168 faben wir an diefer Stelle lieber unterdridt). Möchte bes Berfaffers Bunich, fein Buch auch in den Sanden gebildeter Laien gu feben, in Erfüllung geben! W. K.

Bir notieren noch aus der Bage 7, 17/18 von Chr. v. Ehrenfels: Der Einstuß des Darwinismus auf die moderne Soziologie; ebenda Rr. 20 von A. Sternberg: Der Staatsgedanke im modernen Lichte; ebenda Rr. 23 von B. Robe: Die unveränderlichen Grenzen der höheren Kassen; aus Neue Bahnen 4, 11/12 von E. Luda: Zivilization und Kultur; aus Deutschland 22 von D. Nieten: Die Entstehung der Gottese und Beltsanschauungen (im Anschluß an Bender; sind keineswegs nur ein Ausstuß der Intellektualität der Philosophen); aus der Bochenschrift "Zeit" 508 von J. Kasson ist Auturwissenschaft und Kulturwissenschaft (jede Bissenschaft ist ursprünglich Kulturwissenschaft); aus der Beilage der Münchenet Allgemeinen Zeitung 30. Juni, von Cuers: Humanität: 7. Juli; Rauer

und Staat (Besprechung ber unter biesem Titel veröffentlichten Preisarbeiten); 14. Juli von G. v. Below: Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (Besprechung von Aussähen Max Bebers); 18. und 19. Juli von P. Bagler: Modernes im Altertum (Fortsehung).

Das Thema ber menichlichen Solibarität ift jungft mehrfach in Franfreich zum Begenftand von Rongregverhandlungen gemacht worden; jo auch von ber académie des sciences morales et politiques, die bie Meinungeaußerungen ihrer Mitglieber in einem Banben gufammengeftellt und veröffentlicht hat: Institut de France, académie des sciences sociales et politiques. La solidarité sociale. (Paris, Alphons Picard et fils éditeurs 1903). Der Begriff ber Baftbarteit, der Berbflichtung ber Burud= erstattung empfangener Bohltaten, angewandt auf die bevorzugte und babei von der Gesamtheit getragene Minderheit, foll dabei maßgebend fein für eine gesellichaftliche Renordnung, die die Mitte halt gwischen ben beutigen Buftanden und bem fogialiftifchen Utopismus. Die meiften Rebner verhielten fich jedoch diesem Gedanten gegenüber ablehnend, teils aus formalen, teils aus fachlichen Grunden. Bon ben letteren find befonders bemertenswert die Augerungen über die Abhängigfeit hervorragender Gingelner bon ber Gefellichaft, beren Betrag meift als nicht allzu erheblich bingeftellt wurde. Leider find die Darlegungen mehr im Ton politischer als wiffen= fchaftlicher Erörterungen gehalten.

Ernft Bictor Benter, Die Gefellichaft. 2. Band: Die fogiologische Theorie. Berlin, Georg Reimer. 1903. 134 G. 3 M. Rach einem furgen einleitenden Teil über Aufgabe und Methode der Soziologie bringt diefer zweite Band einen Abichnitt über bas Befen ber Gefellichaft und einen weiteren über fogiale Rrafte und Gefete. Bieles bewegt fich dabei in den geläufigen, jo oft benutten und fo wenig ergiebigen Bahnen. Go die Distuffion fiber die "organische" Natur der Bejellichaft. Go der Abichnitt iiber bie fogialen Befege, ber eine Reihe etwas trivialer Unalogien gu ge= wiffen phyfitalifchen und biologifchen Gefegen erortert. Bertvoll ift befonders der Unterabichnitt über "die Affogiation": die menichliche Bergejellicaftung beruht nicht auf Berechnung, sondern entspringt einem unmittel= baren Triebe - freilich fein gang neuer Gebante. Schabe, daß die bierbei in Betracht tommenden elementaren Brogeffe ber Ginfühlung, ber Rach= ahmung uiw. nicht eingehender bom pfpchologischen Standpuntt aus erörtert find. Stoff bagu ift bereits borhanden. A. Vierkandt.

In den Jahresberichten für neuere deutsche Literaturgeschichte 11, 2 findet sich im allgemeinen Teil unter Literaturgeschichte auch ein Abschnitt über Allgemeine Geschichtswissenschaft, Kulturgeschichte, Methodisches zc. von D. F. Walzel. — Im Suphorion 11, 1/2 macht A. Zeitteles Mitteilung von: Drei vollstümlichen historischen Liedern (auf Friedrich den

Großen, auf ben heiligen Nepomut und Loblied auf Maria mit Anspielung auf Maria Therefia).

Über eine Bibliographie der Geschichtsphilosophie handelt Tufte im Yearbook of the Bibliographical Society of Chicago 1902/3. — In der wissenschaftlichen Beilage zum 16. Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität Wien ist ein Vortrag von A. Menzel veröffentlicht: Natur- und Kulturwissenschaft. — Aus dem als Festschrift zur Feier des 150 jährigen Bestehens der Kgl. Atademie gemeinnüßiger Bissenschaften zu Ersurt veröffentlichten Hest der Jahrbücher der Afademie, N. F. 30 (Ersurt, 1904) notieren wir eine Abhandlung von Bau- meister: Ein Vorschlag zur Neugestaltung des Geschichtsunterrichts in der obersten Klasse unserer höheren Schulen.

Ein von Fr. Paulsen auf dem ersten deutschen Oberlehrertag in Darmstadt gehaltener Bortrag über: Die höheren Schulen Deutschlands und ihr Lehrerstand in ihrem Berhältnis zum Staat und zur gestitigen Kultur, findet sich abgedruckt im Badagogischen Archiv 46, 7/8 und mit etwas verändertem Titel auch in der Deutschen Rundschau 30, 9.

Im Bibliographe Moderne 8, 1/2 ist ein Aufsat von A. Leroux veröffentlicht: De quelques améliorations possibles dans l'organisation et le fonctionnement des archives provinciales (besser Sorge sur Ethaltung, Zugänglichmachung und Bermehrung der Archivalien; Stellung der Archivare).

Meue Bucher: Dichaelis, Bringipien ber natürlichen und fogialen Entwidlungsgeschichte bes Menichen. [Natur und Staat. 5.] (Bena, Fijder. 3,50 Dt.) - Dert, Moberne Raffentheorien. (Bien, Stern. 5 Dt.) - herrmann, Die Geschichtsauffaffung Beinrich Ludens im Lichte ber gleichzeitigen geschichtsphilosophischen Strömungen. Geschichtliche Unterfuchungen. 2. Bb. 3. Seft.] (Gotha, Berthes. 2 Dl.) - Schmollet, Grundrig ber allgemeinen Boltswirtschaftslehre. 2. Teil. 1. bis 6. Muft. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 16 Dl.) - Beule, Geichichte ber Ertennts nis und ber geographischen Foridung, jugleich Berfuch und Burbigung beiber in ihrer Bedeutung für die Rulturentwidlung ber Menichheit. (Berlin, Bong & Co. 25 D.) - Bunther, Beichichte ber Erbfunde. [Die Erd= funde. I.] (Bien, &. Deutide. 11,60 Dt.) - Clemen, Die religions: geschichtliche Methode in der Theologie. (Giegen, Rider. -, 80 D.) -Schraber, Die Schwiegermutter und ber Sageftolg. Gine Studie ans ber Geschichte unserer Familie. (Braunschweig, Bestermann. 2,40 Dt.) -Lamprecht, Deutsche Geschichte. Der gangen Reihe 6. Bb. 2. Abt.: Meuere Beit. Beitalter bes individuellen Geelenlebens. 2. Bb. 1. und 2. Aufl. (Freiburg i. B., Senfelber. 6 Dt.) - Badmann, Ofterreichifde Reichsgeschichte. 2. verbefferte Aufl. (Brag, Roblicet & Sievers. 7 D.) -Bosio da Trobaso, Storia universale della chiesa cattolica da Gesti Christi a Pio X. 2 vol. (Novara, tipogr. Salesiana. 10 fr.) — Cantiniau, Du mode de nomination des évêques de France, de l'époque mérovingienne à nos jours. (Rouen, Leprêtre.) — Lefèvre, Germains et Slaves. Origines et croyances. [Bibl. d'histoire et de géographie univ. VIII.] (Paris, Schleicher. 3,50 fr.)

### Alte Befdicte.

Lesenswert ist ein Auffat von B. Bolz: Bas wir von den babylonischen Ausgrabungen lernen (Zeitschrift für Theologie und Kirche 14, 3), worin klar und maßvoll drei Punkte: 1. Die Kultur Babyloniens für sich, 2. ihre Bedeutung für die Beltkultur, 3. ihre Bedeutung für Jörael erörtert werden.

E. B. L. Charlier veröffentlicht einen aftronomischen Beitrag zur Exegese des Alten Testaments, worin über die Orientierung der Tempel bei den Alten gehandelt und aus kalendarischen Gründen nachgewiesen wird, daß das Bersöhnungssest zur Feier des Herbstäquinoktiums einzgerichtet war, weil am Bersöhnungstage die Strahlen der Sonne längs der Tempelachse in das Allerheiligste gefallen sind und eine Offenbarung Jahwes damit in Berbindung stand. (Zeitschrift der Deutschen Morgenständ. Gesellschaft 58, 2.)

G. Marmier sett in der Revue des études juives 1904 (April bis Juni) die schon früher von uns angezeigten Contributions à la géographie de la Palestine et des pays voisins sort. Ebendort veröffentslicht Th. Reinach: Une inscription juive de Chypre wieder die bereits von Le Bas-Baddington 2776 publizierte Inscripti und begleitet sie mit einem kurzen Kommentar, der Beachtenswertes bietet.

Lehrreich ist ein Bortrag über Troja von E. Kalinta, welcher gut zusammensaßt, was man nach dem heutigen Stande der Wissenschaft davon weiß, in Zeitschrift für österreichische Ghmnasien 1904, 7.

Bertvolle Beiträge zur Geschichte von Amorgos und der Rylladen bietet J. Delamarre: Les contrats de prêt d'Amorgos. Notes historiques et critiques. (Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 28, 2.)

Das ganze heft bes American Journal of Archaeology (8, 2) gibt Berichte von B. Powell und J. M. Sears über die Ausgrabungen der Amerikaner in der akarnanischen Stadt Öniadae, wobei das einleitende Kapitel von B. Powell klar und gut über die Geschichte und Topographie dieser Stadt orientiert, während die übrigen Kapitel über einzelne Bauslichkeiten, welche zutage traten, berichten.

Die verwidelten ethnographischen Berhaltniffe bes alten Sigiliens tlaren von verschiebenen Seiten in erwünschter Beise auf E. Lattes:

Gli Etruschi in Sicilia (Rendiconti del r. Istituto Lombardo di scienze e lettere 1904, 13) und P. Orsi durch seine aussührliche, mit vielen Abbildungen geschmücke und auf neuem, bei Grabungen gewonnenem Material beruhende Abhandlung: Siculi e Greci a Caltagirone (Notizie degli Scavi 1904, Februar).

Mehr für die Rulturs und Sittengeschichte als für die Geschichte im speziellen tommt ein lesenswerter Bortrag von J. Iberg: Aus der antilen Medigin, in Betracht, welcher in den Reuen Jahrbuchern für das flassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1904, 6 abgedruckt ift.

Mus The American Historical Review 9, 4 (1904) notices wir B. Perrin: The Rehabilitation of Theramenes.

Philologus 63, 2 enthält Auffätze von A. Mommfen: Attische Jahrbestimmung, worin zuerst die archontische Jahrbestimmung, dann das nach der Bule bestimmte Jahr behandelt wird, und H. Melber: Der Fetisch im heiligtum des Zeus Ammon.

Aus dem Hermes 39, 3 notieren wir den leider unvollendeten Auffat von Th. Mommfen: Die römische Prodinzialautonomie; A. v. Premerstein: Lex Tappula; B. Sternkopf: Untersuchungen zu Ciceros Briefen ad Quintum fratrem; C. Cichorius: Bur Familiengeschichte Seians (behandelt sein und glücklich die Inschrift Notizie degli scavi 1903, S. 366), und C. Prächter: Die Zeit der Hinrichtung des Sokrates (nicht im Thargelion, sondern im Anthesterion).

Im Rheinischen Museum 1904, 3 erklärt zunächst A. v. Domasszewsti die von Brambach unter den gefälschten ausgenommene Inschrift des Constantinus aus Deut für echt, wohl mit Recht, dann gibt L. Bieben: Die Bedeutung von Apodiew einen beachtenswerten Beitrag zu den griechischen Opfergebräuchen. Ebendort handelt S. Schlosmann über stipulari und sucht die historische Entwicklung des Rechts der Stipulation zu erforschen.

Aus dem Archiv für Papyrusforschung 3, 2 notieren wir U. Bilden: Ein NOMOS TEAQNIKOS aus der Kaiserzeit, der in erfreuslicher Beise unsere Kenntnis vermehrt; M. Rostowzew: Kornerhebung und stransport im griechischerömischen Ägypten. Ausgezeichnete Übersichten über die neuen Funde und Erscheinungen der Papyrologie bieten F. Blaß: Literarische Texte mit Ausschluß der christlichen, und U. Bilden: Papyrusturfunden.

Aus dem Jahrbuch des Kais. Deutschen Archäologischen Institute und dem mit demselben verbundenen Archäologischen Anzeiger 1904, 2 etwähnen wir den auf gründlichster Lofalkenntnis beruhenden Aufjab G. Bebers: Basserleitungen in kleinasiatischen Städten und die ausgezeichnete, das ganze griechisch-römische Gebiet umfassende Übersicht der archäologischen Funde im Jahre 1903, worin auch entlegene und schon wegen der Schwierigkeit des Berstehens der einheimischen Publikationen wenig beachtete Gebiete von ausgezeichneten Forschern behandelt werden, wie B. Pharmotowsty uns die Kenntnis der Junde Südruflands, G. Finaly diesenigen Ungarns vermittelt.

Aus dem wieder ungewöhnlich reichen und interessanten Inhalt des Archivs für Religionswissenschaft (7, 3/4) notieren wir H. Usener: Heilige Handlung, worin nach einer turzen lehrreichen Erörterung über Begriss derselben über 1. Basserweihe, 2. Caterva, 3. Ilions Fall gehandelt wird; Eh. Nöldete: Sieden Brunnen, worin nachgewiesen, daß bei der Zahl Sieden babylonischer Ursprung anzunehmen ist und an einem Beispiel der Einsluß babylonischer Kultur auf Palästna aufgewiesen wird; sehr interessant ist die Auseinanderschung zwischen B. Hoscher und B. Stengel über Ursprung und Bedeutung des sovs spoows bei den griechischen Opferbräuchen, die beide von demselben Material ausgehend zu verschiedenen Schlußsosgerungen kommen; L. Radermacher handelt über den St. Photas; zum Schluß folgen gut orientierende Berichte von A. Biedemann über Agnetische Religion und von B. Ankermann und H. Hund bil über Religion der Naturvöller.

Die Revue archéologique 1904, Mai-Juni, enthält Anffäße von H. Graillot: Les dieux tout-puissants. Cybèle et Attis et leur culte dans l'Afrique du Nord und von P. Monceaux: Enquête sur l'épigraphie chrétienne d'Afrique, die beide für die aste Geschichte in Betracht fommen.

In der Revue des questions historiques 1904, Juli, handelt E. Callewaert fiber Les premiers Chrétiens et l'accusation de lèsemajesté.

Die neue in Praeneste gesundene Inschrift (Notizie degli Scavi 1903, S. 575 und Bullettino della Commissione archelogica communale di Roma 32, 1/2) behandest E. Eug: Une fondation en faveur des collèges municipaux de Préneste (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 1904, 3). Edendort behandest J. Declareius Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain.

In den Notizie degli Scavi 1904, Januar-Februar, ist das Erwähnenswerteste der Fund neuer Fragmente der acta triumphorum und der fasti consulares von Boni und der reiche Fund republikanischer Silbermünzen in Carbonara von D. Quagliati. Im übrigen erwähnen wir A. Taramelli: Cagliari. Esplorazioni archeologiche e scavi nel promontorio di s. Elia; B. Reina, U. Barbieri und G. Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città e nel saburdio; A. Prosdocimi: Saletto di Montagnana. Scoperte archeologiche romane. Mus ben Rendiconti del r. Istituto Lombardo di scienze e lettere 1904, 13, notieren wir A. be Marchi: L'elezione dei tribuni della plebe avanti la legge Publilia.

Aus der Neuen Kirchlichen Zeitschrift 15, 3/5 notieren wir Beth: Das Wesen des Christentums und die historische Forschung. Eine Auseinandersetzung mit D. Troeltsch.

In scharssinniger Untersuchung sixiert E. Preus chen: Todesjahr und Todestag Jesu auf den Freitag, 7. April 30 (= 783 d. St.), ein Datum, worauf früher schon H. Achelis (Nachrichten der Göttinger Geld. Biss. 1902, 5) gekommen war, das aber erst jest wohl begründet und durch Aussscheidung des anderen noch von Achelis zugelassenen Datumstreitag, den 3. April 33 (= 786 d. St.) als das richtige erwiesen wird (Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristenstums 5, 1). Ebendort behandelt F. C. Conybeare die Frage nach der Lebenszeit des Euthalius und hält im Gegensatzu v. Soden für dieselbe am 4. Jahrhundert sest. Auch Zahn behandelt in der Neuen Kirchlichen Zeitschrift 15, 4/5, die für die alte Kirchengeschichte wichtige Euthaliussfrage, ohne gleichsalls v. Soden beizustimmen.

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 47, 2, beginnt A. hilgenseld: Der Evangelist Marcus und Julius Bellhausen. Erster Artikel, eine Auseinandersehung mit dem neuesten überseher und Erklärer des zweiten Evangeliums.

The Expositor 1904, Mai-August, enthält W. M. Mamsay: The letters of the seven Churches. The letter to the Church in Smyrns, Pargamum, Sardis, also eine Erläuterung der einzelnen Briefe, wobei im einzelnen manches Ersprießliche heraustommt, während wir und mit der Tendenz der Ramsanschen Untersuchungen im allgemeinen nicht einverstanden erklären konnten (H. B. 92, 3 u. 93, 1).

Die oft behandelten Appolloniusaften erörtert von neuem Geffden: Die Acta Apollonii (Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Bissenschaften in Göttingen 1904, 3) und beweist in eindringender Untersuchung ihre Unechtbeit.

Das Synoditon des Athanafius hat G. Loeich de behandelt (Rhein. Mujeum 1904, 3) und jehr scharffinnig baraus Bruchstüde nachgewiesen, wodurch die Geppertichen Untersuchungen bestätigt werden.

Reue Bücher: Bindler, Die Gesete Hammurabis, in Umschrift und Übersetung. (Leipzig, Hinrichs. 5,60 M.) — Aeschinis quae feruntur epistolae, ed. Drerup. (Leipzig, Dieterich. 2,40 M.) — Trinchi, Sulle origini del tribunato in Roma. (Livorno, Giusti.) — Rodocanachi, Le Capitole romaine antique et moderne. (Paris, Hachette). — Petersen, Comitium Rostra, Grab bes Romulus. (Rom, Loescher & Ro. 1,60 M.) — Huelsen, Das Forum Romanum, seine Geschichte und seine

Dentmäler. (Rom, Loefcher & Ro. 4 Dt.) - Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, T. 1er: Les cinq premiers Ptolémées (323-181 avant J.-C.) (Paris, Leroux). - Déchelette, L'oppidum de Bibracte. (Paris, Picard et fils). - Bircher, Bibracte. (Marau, Sauerlanber & Ro. 1,40 M.) - Brünnow u. v. Domaszewsti, Die Provincia Arabia. 1. Bb. (Strafburg, Trübner. 80 Dt.) - 3. Geffden, Aus der Berbezeit des Chriftentums. [Aus Natur und Geifteswelt 54.] (Leipzig, Teubner. 1 Dt.) -Henderson, The life and principate of the emperor Nero. (London, Methuen.) - Labourt, Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie Sassanide (224-232). [Bibl. de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique.] (Paris, Lecoffre. 3,50 fr.) - Augustini Epistulae. Rec. Goldbacher. Pars III. [Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. XXXXIIII.] (Bien, Tempsty. Leipzig, Frentag. 21,60 M.) -Babut, Le concile de Turin. Essai sur l'histoire des églises provençales au V. siècle et sur les origines de la monarchie ecclésiastique romaine (417-450). (Paris, Picard et fils. 6 fr.)

#### Momifch-germanifche Beit und fruges Mittelalter bis 1250.

Un die Spipe ber Nachrichten mag ber Sinweis auf zwei Arbeiten geftellt fein, die bem biesjährigen Anthropologentag in Greifsmald gewidmet worden find. R. Baier veröffentlicht die Aufzeichnungen Friedrichs bon Sagenow über "Borgefdichtliche Graber auf Rugen und in Reuborpommern" (Greifswald, Abel 1904, 34 Geiten mit 6 Tafeln und Abbilbungen); A. Stubenrauch beidreibt "Die Daaf'iche prahiftorifche Sammlung im Altertumsmuseum in Stettin" (Stettin, Berrde und Lebeling 1904, 32 Seiten mit Tafel und Abbildungen). Nach Bagern führt bie Studie bon &. Beber über Berfzeuge und Baffen aus Bronge in ber Samm= lung bes hiftorijden Bereins von Oberbapern (Altbaperifde Monats: ichrift 4, 4/5), ins Rheinland ber Inhalt des neuesten Beftes ber Beft= beutiden Beitidrift (23, 1): bier handelt D. Bobn über Fabrifantennamen auf romifden Glafern in rheinischen Dufeen, R. Brauweiler unterfucht bie Thermen von Trier und ihre Beigungsanlagen; B. Graeven bedt als Quelle ber lange für echt gehaltenen Conftantiusinschrift in Trier ein Diptychon auf, das im Jahre 1875 in der Trier Borftadt Gt. Paulin gefunden wurde und fich auf bas zweite Ronfulat bes fpateren Raifers Conftantius III. († 421) bezieht; damit aber ift jene auf Conftantius Chlorus († 306) gebeutete Inidrift als fpatere Falfdung erwiesen. Aus ben Dit= teilungen bes Bereins für naffauische Altertumstunde 1904/5 Dr. 2 notieren wir den Berwaltungsbericht bes Biesbadener Mufeums und die Diszelle bon E. Ritterling über einige Refte romifcher Befestigungen ju Sochft am Main aus augufteifcher Beit.

Bur Geschichte der frühmittesalterlichen Kirche und ihrer Einrichtungen notieren wir drei Beiträge. B. Sepp versicht von neuem (vgl. 90, 565) gegen A. Werminghoff die Ansehung des Concilium Germanicum jum Jahre 744, nachdem sein Gegner sie für unannehmbar erstärt hatte und für die überlicferte Jahreszahl 742 eingetreten war (historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 25, 1 u. 2). In sichtvollen Darlegungen schildert B. Köhler die Wirsamseit des Bonisatius in hessen wie die Gründung des turzlebigen Bistums Buraburg (Zeitschrift für Kirchengeschichte 25, 2). D. Prup endlich erörtert die ezemte Stellung des hospitaliterordens; seine Untersjuchung verdiente, daß die Rechtsstellung der übrigen Ritterorden in Deutschand ähnliche Studien zeitigen möchte (Sipungsberichte der philos-philos. und der hist. Klasse der R. B. Atademie der Bissenschafte au München 1904, 1).

Eine gründliche Arbeit bon E. Berels über "Die firchlichen Behnten im farolingifden Reiche" liefert willtommene Beitrage gur Beichichte ber firchlichen Bermögensverwaltung. Sie legt die Entstehung ber Behnten bar wie ihre Reitlegung burch die ftaatliche Bejetgebung im achten Sabre hundert, zugleich die Urt ihrer Erhebung und Berwendung; befondere Aufmertfamteit ift ihrem Bortommen in Ronigeurfunden und ben Behntftreitigfeiten geschenft. Bornehmlich bantenswert find die Ausführungen über bie Rirchenleben und ihre Belaftung durch den Reunten und Behnten, beren Erhebung ben einzelnen Rirchen fowohl eine urfprünglich privatrechtliche Einnahme als den Ertrag einer bom Staate anerfannten Steuer gufichem follte. Leiber läßt fich bie Sobe bes Behnteintommens einer Rirche nicht giffermäßig berechnen, ebensowenig die Bedeutung bes Behnten in ibrem Budget überhaupt. Für ben materiellen Beftand des Rirchenzehnten verweift Bereis auf Inama-Sternegg und Lamprecht: durch erneute Behandlung auch biefer Frage hatte er bas Berbienft feiner fleifigen Umichau in den zerstreuten Quellen noch erhöht. Immerhin ift ber Anfang gemacht einer neuen Weichichte bes Behntrechts, die fur die fpateren Jahrhunderte noch manden Aufschluß verheißt (Berlin, Ebering 1904, 93 Seiten).

Die schon S. 153 erwähnte Schrift von B. Ohr, Die Kaiserkrönung Karls des Großen kann in Arbeitsweise und Ergebnis kaum entschieden genug abgelehnt werden. Ihr Bert steht genau im umgekehrten Berhältnis zu dem Selbstbewußtsein, das der Bersasser zur Schau trägt. Er beginnt S. 4 mit der Auseinandersepung, daß Karl viermal in Rom gewesen sel. Es heißt da nacheinander wörtlich: "Bei seinem er sten Ausenthalte im Jahre 774", dann: "Als ihn im Jahre 787 zum zweiten male die Bershältnisse Italiens in die Rähe Roms brachten", serner: "Um so genaver sind wir über den dritten Kömerzug zum Jahre 781 orientiert", und endlich: "Darnach vergingen sast zwanzig Jahre, ehe der Frankentönig wieder die Tiberstadt berrat." In gleicher Flüchtigkeit ist das Buch sat durchweg gearbeitet, bzw. zum Druck gebracht. Gegenüber derartigen Berstößen gegen die ersten Ersordernisse wissenschaftlicher Betätigung nehmen

fich die haufigen, ihrem Inhalt nach meift gegenstandslofen ober felbit= berftändlichen methodologischen Erguffe bes Berfaffers feltfam genug aus. Die neue Spootheje des Berfaffers ift, wenn man den Quellenftand im Auge behalt, ichlechterbings undistutierbar. Gie lauft barauf hinaus, bag ber Babit bem Ronige nur eine Chrung habe bereiten, ihn aus Dantbarteit habe feiern wollen und ihn damit überrafcht habe. Berf. erffart fich mit Recht gegen Sadur und Sidel, aber er hatte die Bahl der fpitfindigen Ginfalle nicht um einen neuen vermehren follen. Gewiß hat Berfaffer Recht, wenn er meint, daß die Forichung nicht immer "auf Grund ungedruckten Materials" ju neuen Ergebniffen zu tommen braucht, daß bas auch burch "nüchterne Mufterung bes borhandenen Befites" gefchehen tann. Er möchte bafür burch die vorliegende Arbeit den Beweis liefern und zwar durch Unwenbung der "eutlidifchen Dethode." Er ift aber leider über die Aufftellung ber Behauptung nicht hinausgetommen. Jungere Leute follten fich's gehn= mal überlegen, bevor fie über Stoffe ichreiben, an benen die Beften fich versuchten, ohne ju völlig befriedigenden Ergebniffen ju gelangen, jumal wenn es fich um Bergange von weltbewegenber Bebeutung handelt. Derartige Arbeiten erforbern doch auch eine gewiffe Summe von Erfahrung.

Ein frühzeitiger Tob bat G. Mühlbacher verhindert, die zweite Auflage bes erften Bandes ber Regesta imperii völlig abzuschliegen; bes verwaiften Bertes hat fich, unter Leitung von E. von Ottenthal, 3. Lechner angenommen, der fich der Mübe der Drudüberwachung unterzog und nun bie zweite Abteilung des Bandes vorlegen fann. Das Manuffript hatte noch Mühlbacher felbit fertiggestellt; es umfaßt bas lette Jahr Lothars I. († 855), die Regesten feiner Sohne Ludwig II. († 875), Lothar II. († 869) und Rarl († 863), fodann biejenigen Ludwigs bes Deutschen († 876) und feiner Nachfolger bis einschließlich Konrad I., bei beffen vierten Regierungsjahr die Lieferung abbricht; ber Schluglieferung find die letten Beiten Ronrade I., die geschichtliche und diplomatische Ginleitung und andere Beis gaben, unter ihnen ein Bergeichnis ber Acta deperdita, vorbehalten. Die Bermehrung des urfundlichen Materials ift gegenüber der erften Auflage (1899) feine allaugroße, aber bier und bort verfpurt man die forgfältig nachtragende und beffernde Sand bes Berftorbenen, der immer bemubt gewesen war, in feinen Regesten den Stand ber Forfchung gu beranichaulichen, für weitere Untersuchungen burch fritisch fichtenbe Ausbreitung bes Quellenftoffs ben Weg zu ebenen. Go wird feine Arbeit die Grundlage bleiben für jegliches Studium der beutiden Weichichte im achten und neunten Jahrhundert, mit ber Dublbachers Rame bauernd verbunden fein wird. Seinem Rachfolger Lechner aber erwächft die Bflicht, im Ginne Mühlbachers nun auch die Regesten der westfrantischen und italienischen Rarolinger jufammenguftellen: die Beröffentlichung mag nach ber Art ber Borarbeiten noch langere Beit auf fich warten laffen, ohne fie aber blieben die Raro=

lingerregesten ein Bruchstild (3. F. Böhmer, Regesta imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751—918. Nach 3. F. Böhmer neu bearbeitet von E. Mühlbacher. 2. Aufl., 1. Band, 2. Abteilung S. 481—832. Junsbrud, Wagner 1904; vgl. diese Zeitschr. 84, 165 f.).

R. Giard ichilbert im Bulletin de la société d'études de la province de Cambrai 6 (1904), S. 112 if. das Leben Balbuins I. von Flandern, besonders die Geschichte seiner Entführung einer Tochter Karls des Kahlen, Judith, die bereits mit den angelsächsischen Königen Ethelwulf und Ethelbald vermählt gewesen war. Nicht recht ersindlich ist, warum die frantischen Kapitularien nach der veralteten Ausgabe von Bert vermerkt find.

Bur Befchichte bes frühmittelalterlichen Babittums find fünf Arbeiten gu verzeichnen. Im Siftorifden Jahrbuch der Gorres-Gefellichaft 25, 1/2 beginnt 3. von Bflugt : Sarttung eine Untersuchung über bas Sobeits recht über Rom auf Mungen und Urfunden bis jur Mitte bes elften Rabrhunderts. Ihr erfter, bis jest vorliegender Teil ift den Mungen gewidmet, beren Aufschriften erfennen laffen, wer über Rom als Couveran gebot, der Raifer oder ber Bapft. Die bantenswerten Darlegungen find mehr eine Bufammenfaffung ber bisherigen Arbeiten als ein Berfuch, bem mehr fach behandelten Begenftand neue Ergebniffe abzugewinnen; man bermift eine Auseinandersegung mit 28. Gundlach, der in feinem Buche über die Entstehung des Rirchenftaates auch mit den numismatischen Fragen fich befagt hatte. Um gleichen Ort erörtert S. Schrors die Stellung Des Bapftes Nitolaus I. ju den pjeudoifidorijden Detretalen; er jucht gegenüber 21. Miller (vgl. 84, 540) zu erweisen, daß der Babit meder auf Grund ber Fälichung feine Unichauungen geandert noch auf fie fich berufen babe; wohl fei fie ihm burch Briefe und Abhandlungen frantifder Bifdofe befannt gewesen. 3m Moyen-Age 1904, G. 97 ff. teilt Dom Quentin einen Brief Nitolaus' I. in der Angelegenheit bes Rongils von Soiffons (866) und außerdem Attenftude gur Bahl und Beihe des Bifchofs Electramnus von Rennes (866) mit: er hat überseben, daß fie insgesamt bereits von R. Sampe im Neuen Archiv 23, G. 192 ff. und 624 f. veröffentlicht ober doch verzeichnet waren. B. Rehr hat in ben Beftanden des Staatsarchivs und der Nationalbibliothet zu Florenz erneute Nachforschungen nach Papit urfunden angestellt: ihr Ergebnis waren rund fünfzig bislang unbefannte ober nur burch furge Bitate befannte Stiide bes 11. und 12. Jahrhunderts. mit beren Abdrud er feinen Bericht ausstattet (Rachrichten ber Bottinger Gefellichaft ber Biffenichaften 1904, Rr. 2). Gine Diszelle desfelben Gelehrten ift geeignet, die Frage nach dem Berbleib der Ronzepte ober Minuten bon Bapfturfunden abichliegend zu beantworten. Gie famen in die Sande bes Empfängers auch ber Driginalausfertigung, wie bereits von DR. Tangl feftgestellt worden war. Berade barum aber ift Rehrs Abdrud einer Reibe von Minuten für bas Rlofter Baffignano, auf die guerft R. Davidfobn

ausmerksam gemacht hatte, erwünscht, weil er einen lehrreichen Einblick gewährt in den Geschäftsbetrieb der papstlichen Kanzlei während des 11. und 12. Jahrhunderts (Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 7, 1).

Im Neuen Archiv 29, 3 unternimmt H. Wibel ben Bersuch, die schon recht stattliche Bahl von Urkundensälschern der Neuzeit um den Namen eines weiteren, G. F. Schott († 1823), zu vermehren. Die peinlich sorgsältige Darlegung erweist die nur in Schotts Sammlungen enthaltenen 22 Kaiserurkunden von Ludwig dem Deutschen die auf Heinrich V.— auf die späteren geht Wibel vorläusig noch nicht ein — für mehrere Klöster des Rheingebiets (z. B. für Bleidenstadt, Deut, Echternach) als Fälschungen; alle weiteren Urkunden, die in Schotts Kollektaneen überliesert sind, sind gleicher Baterschaft verdächtig. Man wird die Mühe bedauern, die Schott und seine gleichgesinnten Genossen (man denke an Bodmann und Grandidier) den späteren Forschern bereiten, und gleichwohl ihrer Entlarvung sich freuen, da sie künstig vor Schaden bewahren wird. Bielleicht lohnt es sich einmal, alle Fälscher und ihre Fabrikate übersichtlich zusammenzustellen; eine Einzeluntersuchung vermag es, der Schwierigkeit ihres Gegenstandes und ihrer natürlichen Weitläusigkeit halber, nicht gleich augenfällig zu tun.

Kurz und schlagend erweist S. Rierschel die Entstehung der Translatio s. Dionysii Ariopagitae im 11. Jahrhundert und damit ihre Berwendsbarkeit für die Topographie und Berfassungsgeschichte Regensburgs, deren Bert bestehen bleibt, da die Schilderung der Stadt in der Quelle des überführungsberichtes sich nicht sindet (Neues Archiv 29, 3).

P. Franche, Sainte Hildegarde (1098—1179). Paris, B. Lecoffre 1903. 212 S. Diese französische Biographie einer deutschen Heiligen versfolgt mehr einen erbaulichen als einen wissenschaftlichen Zwed. Demgemäß geht der Bersasser auch tritischen und chronologischen Fragen vorüber; sie sind für ihn discussions interminables et sans interet. Dagegen jucht er seine Leser zu überzeugen, daß Hildegard, "dieser von der göttlichen Gnade mit Energie geladene Alfumulator" S. 24, eine authentische Prophetin S. 84, oder wie er ein anderes Mal sagt, eine Art übernatürliches Medium S. 114 gewesen sei. Zum Schlusse versichert er ihnen, sie dürsten von der hl. Bersasserin des Liber medicinae auch zeitliche Enaden erwarten S. 199. Ber sich mit der Geschichte des 12. Jahrhunderts besichäftigt, kann demnach das Buch getrost beiseite lassen. Hauck.

Der Beröffentlichung ber Regesten zur Geschichte ber habsburger schickt H. Steina der gründliche, freilich etwas breit ausgesponnene Bemerkungen zur herkunft und zur ältesten Geschichte des hauses habsburg vorauf. Die bisherigen Behandlungen des Problems werden kritisch gewürdigt, wobei sich zugleich Gelegenheit bietet, die methodologischen Fragen hinsichtlich genealogischer Forschung sorgfältig zu erörtern (Beitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. 19, 2). Gleichzeitig sei der sorgfältigen

Studie von D. hir ich über die Acta Murensia und die altesien Urfunden des Klosters Muri gedacht. Auch sie sieht insosern mit der Geschichte der Habsburger in Berbindung, als der Nachweis der Entstehung der Acta Murensia im 12. Jahrhundert von hoher Bedeutung ist für die Berung der ältesten Nachrichten über die Grasen von Habsburg, die in jener Quelle sich sinden. Die behutsame Art der Beweisssührung stärft das Bertrauen in ihre Richtigkeit, das allerdings durch fürzere Darlegung des Ganges der Untersuchung um nichts weniger gewonnen worden wäre (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 25, 2/3).

Reben ber Studie von E. Bertaug über >Les Français d'outremer en Apulie et en Epire au temps des Hohenstaufen d'Italie« in der Revue historique 85,2 ift bier fury der Arbeiten bon &. Queas und M. Cartellieri gu gedenten. Bener bestreitet nicht ohne Weschid bie Beichichtlichteit ber oft geschilderten Szene von Bartenfirchen ober Chias venna, bezeichnet fie als eine Sage, der burch Friedrichs I. Berhalten gegenüber Beinrich dem Lowen feit dem Bertrag von Anagni bis zum Tage von Gelnhausen der Boden entzogen sei (Zwei fritische Untersuchungen gur Geschichte Friedrichs I .: 1. Friedrichs erfter Romgug 1154/55; 2. Die ans gebliche Bufammentunft von Partentirden 1176 und ber Stury Beinrichs bes Löwen 1180. Berliner Differtation 1904, bon ber aber nach einem leider immer häufigeren Berfahren nur ein Teil erichienen ift). A. Cartellieri fucht in einem Bortrag die ftaufischen Raifer und die Auffaffung ibrer allgemeinen Bolitit ju murbigen (Reue Beibelberger Jahrbucher 13,1). Go lehrreich und anregend mehr als eine Beobachtung ift, fo icheint boch nicht genügend hervorgehoben ju fein, bag ber Biberftreit zwijchen Raifertum und Bapftrum unvermeidlich mar, weil bas Bapftrum mehr und mehr bas Imperium gu einer Ginrichtung nach firchlichem Amterecht umgugefialten und damit fich unterzuordnen fuchte; daß Friedriche I. Tendenz, das Raifertum im Ginne Rarls des Großen gu führen, bereits ein Protest mar gegen die Beftrebungen ber Bapfte, daß feine Unlehnung an Gape des romijden Rechts von der Staatsallmacht ein Mittel fein follte, dem Staat die Oberhoheit auch in firchlichen Dingen wiederzugewinnen. Das Urteil über Friedrichs II. deutsche Politit - er habe barauf verzichtet, die tonigliche Gewalt durchzuführen - mochten wir uns nicht gu eigen machen, da bornehmlich bas von Schwalm entbedte Bergeichnis ber Reichsftabtefteuern auf eine Stärfung der toniglichen Berechtsame in Deutschland eben burd Friedrich II. hinweift. Huch ber San, daß der Befit Sigiliens bas einzige noch unversuchte Mittel gewesen fei, die drobende Ubermacht ber Rurie zu brechen, behauptet mohl zu viel. Bemerfenswert ift die Ablehmung der Schluffolgerungen wie Spbels fo auch Fiders, mabrend wir es im großen und gangen mit Sybel haften möchten.

Im fnappen Rahmen eines Schulprogramms ichildert A. Grubn "Die bnzantinische Politit mahrend ber Kreuzzuge". Die Erwartung, die

Ergebniffe ber voraufgebenden Foridung gufammengefaßt gu finden, wird im allgemeinen erfüllt, wenn man gleich größere Überfichtlichfeit und icharfere Darlegung ber enticheidenden Bendepuntte vermiffen wird. Die Thefe freilich, bag die Rreugzüge ihrem innerften Befen nach ein Rampf um Konftantinopel gewesen feien, daß in ber Boranftellung Jerufalens nichts weiter zu feben fei als eine fluge Berechnung auf die Gemuter ber urteilslofen, bon blogen Borftellungsgruppen beberrichten Menge (G. 31), verbiente ausführlichere Begrundung, wenn fie überhaupt wird je gegeben werden tonnen. Richt recht gefällt auch ber zuweilen eigentumliche Stil, für ben nur zwei Beispiele angeführt fein mogen : G. 3 beißt es von ben Griechen des 11. Jahrhunderts, daß ihre Lage "burchaus ber ichredlichen Bedrängnis glich, in ber fich ihr großer Nationalheld Donffeus feinerzeit zwifchen Senlla und Charybbis befunden hatte"; G. 5: "Diefer Sandelsvertrag war ein Strid, mit dem man ben "tranfen Mann" am Bofporus langfam erbroffelte" (Biffenichaftliche Beilage jum Jahresbericht ber 13. Realicule ju Berlin. Berlin, Beibmann 1904. Programm Rr. 142).

In ausführlichen Darlegungen, über die zu urteilen uns nicht zufteht, verfolgt J. F. D. Blote "Das Auftommen der Sage von Brabon Silvius, bem Schwanenritter. Die hauptfächlichften Refultate werben babin qu= fammengefaßt, daß die Unnahme ber Bertunft ber brabantifden Bergoge von einem Schwanenritter erft möglich war feit ber, zweiten Galfte bes 12. Jahrhunderts, nachdem Beinrich I. Mathilde von Boulogne geheiratet hatte; daß feit bem 13. Jahrhundert auch die früheren Bergoge von Brabant als Schwanenritter aufgefaßt worben feien, als beren erften man fich ben Belben ber frangofischen Belgasjage bachte; Diefe Sage ift im erften Drittel bes 14. Jahrhunderts rationalistisch umgedeutet, mit Cafar und Octavian verbunden, endlich auf den erften, Brabon ober Brabon Gilvius genannten Schwanenritter bezogen worden. Die fpateren Ausgestaltungen und Riederichriften der Sage, ihre Bertnüpfung mit den hiftorifchen Gurften bes Saufes Brabant, ihre Beräftelungen bis ins 16. Jahrhundert hinein find bie ferneren Ausgangspuntte ber vorwiegend literargeschichtlichen Unterfuchung (Amfterbam, 3. Müller 1904 V. und 127 S. mit Tafel; a. u. b. T .: Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel V Nr. 4).

In der Bibliotheque de la Faculté des lettres der Universität Paris hat A. Luchaire unter dem Titel Troisièmes Mélanges d'histoire du moyen age (Paris 1904) vier Anssigne herausgegeben. In dem ersten handelt er selbst über die Registerbände Innozenz' III. und Potthasts Regesten dieses Papstes. Man weiß, daß Luchaire seit einiger Zeit an versichiedenen Stellen Studien über Innozenz veröffentlicht hat, so daß man wohl annehmen dars, er beabsichtige ein größeres Werf zu schreiben, das sicher willtommen sein wird. Hier untersucht er einmal das Verhältnis der Handschriften zu den Ausgaben der Register. Daran schließt sich eine Übers

einstimmungstasel, aus der die Irtümer Potthasis, besonders die cronologischen, zu erkennen sind. Die mühsame und nüpliche Arbeit verstärkt den Bunsch nach einem guten Drud der Register. — Benssier gibt nach der Bestier Hariser Hariser Hardschrift mit Erläuterungen die Ehronit des Bilhelm von Puhlaurens († 1273/74) heraus, eineHauptquelle sür die Albigensertriege. — L. Halphen erörtert die Buse Kaiser Ludwigs des Frommen zu Saint-Médard zu Soissons und kommt zu dem Ergebnis, daß der Kaiser nicht, wie die ofsiziellen Berichte glauben machen wollen, freiwillig seine "Berbrechen" bekannte und sich eigenhändig der Bassen entsteidete. — J. Corben schildert Wilhelm III. von Massouris, Abt von Saint-Denis (1245—1254) in seiner weltlichen und geistlichen Berwaltung und schließt Regesten und Abdrücke von Urkunden an.

Baul Blatens Schrift: Der Uriprung ber Rolande (Dresben 1908, 148 G.) ift eine jum Teil umgearbeitete und um mehr als das Doppelte erweiterte Neuauflage feines gleichnamigen Ghmnafialprogramms (bgl. bift. Beitichr. R. F. 52, 164 f.). Leiber feine perbefferte Auflage. Die alten Fehler find geblieben, und was an Neuem hinzugetommen ift, bat wenig Bert. Das meifte, g. B. die Ausführungen über die Rolandfaulen als Bilder des Tiu (nicht des Donar), über ihr Berhaltnis gur Irminful, über ihre Formengeschichte, baut fich allein auf ber Boraussetung auf, daß Platens Theorie vom Ursprunge der Rolande aus heidnischen Götterbildern richtig ift, und ift für ben, ber diefer Theorie nicht hulbigt, völlig wertlos. Bas aber Blaten als Stupe feiner Theorie neues hinzugefügt bat, gebort gu bem Phantaftijchften, was ich in unferer neueren hiftorifchen Literatur tenne. Man leje nur nach, mas ber Berf. auf G. 17 bon ber Fronie ber alten Cachjen und auf G. 25 f. von bem Berlaufe eines fachfifchen Bolls festes fabelt; man prufe nur folde munberliche Beweisführungen, wie bie auf G. 27 ff., bag bie Bilber erft ben Beibengott, bann ben beiligen Beit, bann ben beiligen Betrus und bann erft ben Belben Roland bargeftellt hatten, ober die auf G. 56 ff., wo Platen aus dem Bremer Brivileg von 1156, bas die der Rede von Rarl d. Gr. verliehene Freiheit erwähnt, folgert, bamals miffe ber Bremer Roland icon ben Ramen Roland ge tragen haben. Rur bort, wo ber Berfaffer fein eigenes Forschungsgebiet, bas der Philologie berührt, verdient er Beachtung; in der eigentlichen biftorifden Forschung ift er ein echter Dilettant, dem wohl bie und ba etwas Rleinarbeit gelingt, ber aber, fobald es gilt, größere Busammenhange aufgudeden, den Boden unter ben Gugen verliert und Phantafien mit beweise baren Tatjachen verwechfelt.

Im 43. Bändchen der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" schildert heil in ansprechender, gemeinsaßlicher Darstellung, wie es der Zwed der Sammlung erheischt, "die deutschen Städte und Bürger im Mittelalter" (Leipzig, Teubner 1903). In vier Kapiteln unterrichtet er den Leser meist nach den besten einschlägigen Arbeiten über die Anfänge

des deutschen Bürgertums, die Gründung und erste Entwicklung der deutschen Kolonialstädte, die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung im 14. und 15. Jahrhundert, wie endlich über das äußere Aussehen der Städte und das Leben der Bürger, das sich in ihnen abspielte. Man kann das Büchlein allen denen, die sich ohne große Mühe ein Bild von dieser Seite der mittelalterlichen Geschichte machen wollen, nur empsehlen. Berhältnismäßig selten wird der Fachfundige an der Darstellung Anstoßnehmen, z. B. wenn Berf. S. 92 "von dem großen Bertrauen" spricht, das "in der guten Zeit des 14. Jahrhunderts die Bürger ihrem Rate entgegenbrachten." Ist doch diese Zeit in vielen Städten die Zeit der großen Zunstunruhen, als deren Grund oft gerade das Mißtrauen gegen die Stadtverwaltung der regierenden Geschlechter angesührt wird: "Sie wollten auch zu den Allten in den Rat, daß sie auch wüßten, wie die mit der Stadt Gut umgingen", heißt es z. B. von den Zünsten in Speier bei der Zunstbewegung im Ansange des 14. Jahrhunderts.

Kolmar Schaube.

Mene Buder: Breglau, Aufgaben mittelalterlicher Quellenforidung. (Strafburg, Beig. 1 Dt.) - Rrauße, Die feltische Urbevöllerung Deutsch= lands. (Leipzig, Eger. 2,50 M.) - Stein, Tacitus und feine Borganger über germanische Stämme. (Schweinfurt, Stoer. 1,60 D.) - Limes, Der Obergermanisch-rhatische bes Romerreiches. 21. 2fg. (Beibelberg, Betters. 4,60 Dt.) - Goldmann, Beitrage gur Geschichte ber germanifden Freilaffung burch Behrhaftmachung. [Untersuchungen gur beutiden Staatsund Rechtsgeschichte 70.] (Breslau, Marcus. 2,40 M.) - Rübel, Die Franten, ihr Eroberungs= und Siedlungsinftem im deutschen Bolfslande. (Bielefeld, Belhagen & Rlafing. 12 Dt.) - Roehne, Das Recht der Dublen bis jum Ende der Rarolingerzeit. Untersuchungen gur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 71.] (Breslau, Marcus. 1,60.) - 3bn Gaad, Biographien Muhammeds, feiner Befährten und ber fpateren Trager bes Islams bis jum Jahre 230 ber Flucht. 8. Bb. Berausgegeben von Brodelmann. (Leiden, Buchhandlung und Druderei vorm. Brill. 12 Dt.) - Asakawa. The early institutional life of Japan: a study in the reform of 645 a. D. (New York, Scribner. 1,75 \$). - Lot, Fidèles ou vassaux? Essai sur la nature juridique du lien qui unissait les grands vassaux à la royauté (IX-XII e siècle). (Paris, Bouillon. 7 fr.) - Gay, L'Italie méridionale et l'empire byzantin depuis l'avenement de Basile I jusqu'à la prise de Bari par les Normands (867-1071.) [Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Fasc. 90]. (Paris, Fontemoing, 20 frs.) - Rerum italicarum scriptores. Neue Ausgabe von Carducci und Fiorini. 22 .- 25. Seft. (Città di Castello, Lapi). - Luchaire, Innocent III. Rome et Italie. (Paris, Hachette. 3,50 fr.) - v. Retrannisti, Der beutiche Orden und Konrad v. Majovien. 1225-1235. Deutsche verm. Musg. (Lemberg, Gubrynowicz & Schmidt. 5 Dt.) - Analetten gur Gejchichte des Franciscus v. Assi. Herausgegeben von H. Boehmer. (Tübingen, Mohr. 4 M.) — Behre, Die Eigentumsverhältnisse im ehelichen Güterrecht des Sachsenspiegels und Magdeburger Rechts. (Weimar, Böhlaus Rachs. 3 M.) — Pellegrini, La vera patria di S. Tommaso d'Aquino. (Napoli, d'Auria).

## Spateres Mittelalter (1250-1500).

B. Santini, Quesiti e ricerche di Storiografia Fiorentina. (Florenz, Seeber. 1903. 146 S.) Eine Studie über die ältesten florentiner oder auf Florenz bezüglichen Chronifen, die als Ergänzung der Forschungsergebnisse dienen kann, welche Hartwig, Schesser-Boichorst, Weiland und, in betress Brunetto-Latinis, Mussain zu verdanken sind. Berfasser bringt zu Weilands Ausgabe des Martinus von Troppau (Monum. Sep. 22) manches herbei, was in florentinischen, von Weiland nicht benutten Handschriften zu sinden ist. Am Schlusse wird der Abdruck einer kurzen, extrem guelsisch gehaltenen, bisher unedierten Chronik gegeben, die bis zum Jahre 1322 reicht.

M. Br.

In Fortsührung seiner 93, 355 erwähnten Arbeit über die Geldgeschäfte hansischer Kaufleute mit den englischen Königen sucht Georg Grosch die Herkunft dieser Kaufleute näher zu bestimmen und das Wesen der Anleihen zu charafterisieren. In den Beilagen sindet sich eine Übersicht über die Wollaussuhr von 1277 bis Ansang 78, über die Lizenzen zur Wollaussuhr für deutsche Kaufleute von 1339 und schließlich die Geldgeschäfte, an denen eine vielgenannte tausmännische Größe, Tideman von Limberg, beteiligt war.

Hervorragende Bedeutung kommt wie immer so auch diesmal dem im Neuen Archiv d. Ges. f. ä. deutsche Gesch. 29, 3 veröffentlichten Reisedericht von J. Schwalm zu. Abgeschen von einigen kurzen, nach Archiven gesordneten Notizen enthält derselbe: 1. Königsurkunden und Archiven gesordneten Rotizen enthält derselbe: 1. Königsurkunden und Archiven gesordneten Beitraum von (1230)—1340; 2. Urkunden Albrechts I. und Heinrichs VII. sür die Delphine von Bienne; 3. Briese Clemens V. an Philipp den Schönen mit ergänzenden Stücken (1310—1311), von besonderem Wert und zwar nicht nur für die Beurteilung des Papstes und seiner Beziehungen zu Frankreich, sondern auch für die Reichsgeschichte; 4. Briese deutscher Fürsten an Philipp den Schönen (1307—1308), Antworten auf ein im Wortlaut nicht bekanntes Kundschreiben des Königs über die Templersache.

Bon den anläßlich der Zentenarseier zahlreich erschienenen Artikeln über Petrarca heben wir solgende Beiträge hervor: Grauert, Betrarca und die Renaissance (Hochland 1904, Juli-August); Boßler, P. und Madonna Laura (Beilage z. Algem. Zeitung 1904, Nr. 164 u. 165); Morf, F. Petrarca (Deutsche Rundschau 1904, Juli); E. Gagliardi.

Ein Gedentblatt für F. B. (Conntags-Beilage 3. Boffifchen Zeitung 1904, Dr. 33); Gufan, F. Betrarca (Die Zeit 1904, Juli 23.)

Eine Episobe aus der Zeit der politischen Streitigkeiten in Florenz liesert der eingehende Aufsat von Arnaldo della Torre über die Rückberufung Jacopo Dantes, die in das Ende des Jahres 1325 fällt (Archivio stor. Italiano 1904, disp. 2).

Esie Berger führt in einem Artitel: Jean XXII et Philippe le Long die Ergebnisse des Coulonschen Buches (Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII relatives à France) uns vor. Die Charafteristit der Persönlichkeiten fällt zugunsten des Königs, gegen den Papst aus. (Journal des Savants 1904, Mai.)

Mollat verneint in einem (noch nicht abgeschlossenen) Aussatz Jean XXII (1316—1334) fut-il un avare? die von den verschiedenartigsten Zeitgenossen nach dieser Richtung hin erhobenen Borwürse und ist geneigt, in den in Frage kommenden siskallischen Maßnahmen des Papsies nur ein Zeichen gesunder Finanzpolitif zu erblicken (Revue d'distoire ecclésiastique 1904, 3).

In der Hiftorischen Bierteljahrschrift 1904, 3 führt M. Guggen = heim aus, inwiesern Marsilius von Padua die ihm in der Übersehung des Bilhelm von Mörbede bekannte Staatssehre des Aristoteles und die in ihr niedergelegten Freiheitsideen zu neuem Leben erwedt hat. — Bir verzeichnen aus dem gleichen hefte noch eine wirtschaftsgeschichtliche Miszelle von R. Davidsohn, in der gegen Schulte der Nachweis geführt wird, daß in der Tat das Bortommen von Garbotuchen und die Fabrikation von toskanischem Tuch nach Muster der früher aus dem islamitischen Westen eingeführten Stosse gut bezeugt ist.

Bornehmlich von kulturs und wirtschaftsgeschichtlichem Interesse find die Deliberations du conseil communal d'Albi (1372—1388), mit deren Abdruck und Erläuterung Bidal in der Revue des langues Romanes 1903, Januar-Februar und 1904, Januar-Februar begonnen hat.

Das historische Jahrbuch 1904, 3 enthält zwei kleinere Beiträge zur Geschichte des großen Schismas: J. B. Sägmüller unterninnt den Nachweis, daß in Dietrich v. Niems bekanntem Wert "Nomus unionis" der fünste Traktat "calles (nicht colles) reslexi" benannt und daß diese Bezeichnung von ihm selbst geprägt ist; Blieme prieder stellt einige Stellen aus einer in der ersten Sizung des Pisaner Konzils von dem Mailänder Erzbischof Betrus Philargi (später Papst Alexander V.) gehaltenen Predigt Abschnitten aus dem Eintrachtsdrief Konrads von Gelnhausen und dem Friedensbrief Heinrichs von Langenstein gegenüber, wodurch sich die Abhängigkeit von diesen beiden Schriften ergibt.

Ein weiterer Auffat von Blieme prieder: Der Bifterzienfer-Orben im großen abendländifchen Schisma bietet feine auch nur annahernd erschöpfende Behandlung des Themas, sondern begnügt sich mit der Hervorhebung einzelner wichtiger Punkte. (Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und dem Zisterzienser=Orden 1904, 1 und 2.) — Aus dem gleichen Heft ist noch der erste Teil einer Studie von Linneborn über den 1417 anhebenden Kampf um die Resorm des St. Michaelklosters in Bamberg zu erwähnen. Sie zeigt die außerordentlichen Schwierigkeiten, die sich den Resormabsichten entgegenstellten, und mag in dieser Hinsicht als thpisch gelten.

In der Revue des études historiques 1904, Mai-Juni, wird das ausführliche Referat von L. Mirot: La France et le grand schisme d'Occident qu Ende geführt (vgl. 93, 159 und 356).

In der Revue d'Alsace N. S. 5 (1904), Insi-August bespricht A. Hanauer einen gegen Ende des 14. Jahrhunderts im Elfaß spielenden Brozeß als typisches Beispiel für die damals bei Zivilsachen übliche Rechtsverschleppung.

L. Pfleger gibt im Strafburger Diözesanblatt R. F. 6, Marz Ergänzungen und Berichtigungen zu seinem 92, 354 erwähnten Artifel über hagenauer Schillerverzeichnisse aus ben Jahren 1413—1415.

Aus dem bunten Inhalt der "Beiträge zur Bücherkunde und Philo-logie, August Wilmanns zum 25. März 1903 gewidmet" (Leipzig, Harrassowip. 1903), heben wir solgende Arbeiten hervor: Ludw. Stern mach Mitteilungen über die vor einigen Jahren nach Berlin übergeführte Lübener Kirchenbibliothef und ihre unerwartet reichhaltigen Materiasien zur Geschichte des späteren Mittelalters (u. a. interessante Sammelhandschristen mit Nachrichten zur Geschichte der geistigen Strömungen des 15. Jahrhunderts, 150 Briese des Aeneas Sylvius). E. Steffen hagen verössentlicht das 1416 auf dem Konstanzer Konzil bezüglich des Kententaußergangene Rechtsgutachten (Consilium notabile), das am frühesten und besten in dem Tractatus de contractibus des Werner von Rolevind überliesert ist. Auch der Bericht H. Paalzows über die in der Kgl. Bibliothet zu Berlin besindliche Sammlung italienischer Stadtrechte betrifft wenigstens teilweise unsern Zeitraum.

Die kirchlichen Zustände Westböhmens in vorhusitischer Zeit, besonders im Umkreis der Stadt Mies, unterzieht Georg Schmidt in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 1904, Rr. 4 einer Betrachtung. — Ebenda behandelt R. Siegel eine Episode aus dem Streit zwischen König Georg Podiebrad und der Kurie: Zeugnisse für die Rechtgläubigkeit der Stadt Eger vor Berhängung des Interdiks im Jahre 1467.

In den von der École française de Rome herausgegebenen Mélanges d'archéologie et d'histoire 23 (1903), Juli-Dezember teilt Jos. Calmette einen im Stadtarchiv zu Barcelona erhaltenen Bericht über die Wahl Papit Rifolaus' V. (1447) mit, ber von einem tatalanischen Ordensgeiftlichen, Fra Cruilles, berriftet.

Charles Joret, der sich seit dreißig Jahren durch linguistische und ethnographische Studien verdient gemacht hat, bietet in seiner Schrift La bataille de Formigny (Paris, Bouisson. 1903. 88 S. 8°. 3 Frs.) infolge einer Anregung von L. Delisse eine dankenswerte Zusammenstellung jener Quellen, die sich auf den am 15. April 1450 ersochtenen Sieg der Franzosen über das englische Heer beziehen. Ein vier Tage nach der Schlacht datierter Brief und die einschlägigen Stellen von zwölffranzösischen und einem englischen Chronisten werden teils nach den besten Ausgaben, teils auch nach den Handschriften abgedruckt. Der Bersasser ist in Formigny geboren und daher mit der Örtlichkeit vertraun, aber er hat es doch nicht verstanden, seine Aussassen hauf hätte es vielleicht ausführlicherer Erörterungen über den Wert der verschiedenen Nachrichten und auf jeden Hall einer besseren, mit Maßstad und deutlicherer Terrainzeichnung versehenen Karte bedurft.

In gewandt entworsenen Stizzen — aber doch eben nur Stizzen — schilbert Eduard Fueter "Religion und Kirche in England im 15. Jahrshundert" (Tübingen und Leipzig 1904. 78 S.). Unter Ausschluß der Stellung Englands zum Schisma und zur konziliaren Bewegung werden die Zustände im geistlichen, Ordenss und Laienstande sowie die kezerischen Bewegungen teils in ihren Hauptzügen geschilbert, teils nur slüchtig berührt. Die Schrift, nicht tief genug sundiert, um die Forschung wesenlich zu fördern, doch anregend, frisch und nicht ohne Geist geschrieben, bietet viele Parallelen zu den vorresormatorischen Zuständen in Deutschland. Das Urteil ist im ganzen maßvoll und obsettiv, nur daß dem zuweisen burschistosen Stil eine nicht immer glückliche Keigung zu pointieren entspricht. Dankenswert ist die Mitteilung einer lateinischen Bredigt von 1483.

A. O. Meyer.

Alband Sorbelli. La biblioteca capitolare della cattedrale di Bologna nel sec. XV. Bologna, Zanichelli. 1903. 182 S. Der um die Geschichte Bolognas wohlberdiente Verfasser bringt in dieser Arbeit mehr, als der Titel vermuten läßt. Er verössentlicht den 1451 angelegten Katalog der bologneser Domtapitelsbibliothek, die heute verloren zu sein scheint. Die Einleitung bespricht die reichen Schäße und die sorgsältige Ordnung der Sammlung und betont mit Recht, daß das Berzeichnis mit seinen detaillierten Angaben, sogar über Einbände und Miniaturen sast modernen Ansorderungen genüge. Hohes Interesse verdient der Nachweis, daß als Schöpfer der Bibliothek sein geringerer als Nikolaus V., der Begründer der Batikanischen Bibliothek, anzusehen ist. Auch über das Leben des Papstes erhalten wir einige neue Nachrichten. Zu bedauern ist nur, daß Sorbelli der deutschen Literatur wenig Beachtung geschenk.

Kulturgeschichtlich interessant ist der Auffan von E. Robocanachi: Le mariage en Italie à l'époque de la renaissance in der Revue des questions historiques 1904, Juli. Er berücksichtigt freilich, was aus dem Titel ohne weiteres nicht hervorgeht, nur die äußere Seite (Gebräucke, Festlichkeiten 20.), ohne auf die Aufsassung von der Ehe einzugehen.

Unter dem Titel: Zum Leben im Mittelalter stellt F. Fall im Katholik 1904, 4 Lesefrüchte zusammen, die dem Kenner der Zeit nichts neues dieten. — Aus der Zeitschr. f. kathol. Theologie 1904, 3 verzeichnen wir die kompilierende Arbeit von Rik. Paulus: Das Wesen der Reue in den deutschen Erbauungsschriften des Mittelalters.

In den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 1904, 1 veröffentlicht und erläutert M. Riemer eine aus dem Archiv des ebemaligen Nonnenklosters Marienborn stammende Handschrift des 15. Jahrhunderts, die eine niederdeutsche Auslegung der im Kloster beobachteten Augustinerregel enthält.

A. Bögner sett in den Neuen Jahrbudern f. d. Maff. Alterum, Gesch. u. d. Literatur u. f. Pädagogit 1904, 2. Abt., Sest 6 seine Arbeit über Anstand und Etisette nach den Theorien der Sumanissen sort (vgl. 93, 357).

In der Zeitschrift f. Bücherfreunde 1903, Juli behandelt Konrad Saebler die Erfolge und Bedeutung des zu Sevilla lebenden, so gm wie gar nicht bekannten Buchhändlers Sans Rix von Chur (geboren um 1450).

6. Perinelle zählt in den Melanges d'archeologie et d'histoire 23 (1903), Januar-Juni die Schenkungen König Ludwigs XI. von Frankrich an römische Kirchen auf, die nicht etwa politischen Erwägungen, sondern religiösem Empfinden ihr Dasein verdanken. — Im solgenden Hefte (Juli-Dezember) gibt derselbe Bersasser einen dem Barlament eingereichten Beriat über die hinrichtung des Connétable von Saint-Bol (19. Dezember 1475) nach einer in der Batisana besindlichen Abschrift bekannt.

Art. Segre seht seine Studien zur italienischen Geschichte der Jahre 1494/95 (vgl. 92, 455 u. 93, 161) nunmehr im Archivio stor. Italiano 1904, disp. 2 fort und behandelt die dem Rüdzug König Karls VIII. aus Reapel unmittelbar vorausgehenden Ereignisse.

L. G. Beliffier fest in der Revue des langues Romanes 1903, Juli-Ottober, seine Beröffentlichung von Texten zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Maximilian I. und Sforza im Jahre 1499 fort (vgl. 89, 166).

Rene Buder: Grabner, Böhmijche Bolitit vom Tode Ottotats II. bis zum Aussterben ber Premysliden. (Prag, Calve. 2,40 M.) — Agats, Der hansische Baienhandel. [Deidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, 5.] (Seibelberg, Binter. 3,60 M.) — Segre, Alcuni elementi storici del sec. XIV. (Torino, Baglione e Momo.) — Pardi, Lo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI con documenti inediti. (Ferrara, Zuffi.) — Dent, Perez and Columbus or the franciscans in America. (Roma, Tip. Poliglotta.)

# Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Im Jahre 1902 lieg 28. Röhler "Dofumente gum Ablagitreit von 1517" (= Cammlung ausgewählter firchen= und dogmengeschichtlicher Quellenichriften, als Grundlage fur Geminarubungen berausgegeben von W. Rruger, II 3. Tubingen 1902) ericeinen. Der Inhalt bes Beftes entsprach indes bem Titel nur gum Teil. Denn taum die Galfte des Inhalts bezieht fich auf den Ablagitreit von 1517. Es werden mitgeteilt: Die Ablagbulle Leos X. vom 31. Märg 1515 (erftmalig, nach einem Originals brud in München), Luthers Bredigten über ben Ablag bon 1516, die Instructio summaria Albrechts bon Maing, die fog. Germone Tepels, Luthers 95 Thefen und die Gegenthefen von Bimpina-Tepel, Luthers Brief an Erzbijchof Albrecht vom 31. Oftober 1517, fein Germon von Ablag. und Onabe, Tepels Gegenschrift und Leos X. Ablagdefretale von 1518. "Das ift ichlechthin ungenugend!" urteilte Brieger in feiner Rezenfion in Dr. 16 ber Theolog. Literaturzeitung 1903. Röhler hat das felbit gefühlt und deshalb eine neue Quellenfammlung beforgt: "Luthers 95 Thefen famt feinen Rejolutionen fowie den Gegenschriften von Bimpina-Tegel, Ed und Brierias und ben Antworten Luthers darauf. Rritifche Ausgabe mit furgen Erläuterungen" (Leipzig, hinrichs 1903. VI, 211 G. D. 3, geb. DR. 3,50). In prattifchfter Beije find bier untereinandergestellt in bestem Tert mit trefflichen turgen Unmerfungen bie gufammengehörigen Stellen aus Luthers Thefen und feinen Refolutionen, den Gegenthefen von Bimpina-Tegel, Eds Obelisci und Luthers Asterisci, Prierias Dialogus und Luthers Responsio. Go ift es jest möglich, "bie 95 Thejen Luthers fowohl nach ihren geschichtlichen Borausjepungen, wie in bem Sinne, in dem Luther fie verfianden wiffen wollte, als auch im Spiegel feiner litera= rifchen Wegner" ju verfteben.

In der Bissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht der Charlottensichule zu Berlin (Ostern 1904) handelt M. Radwiß über Philipp II., Bischof von Speyer, zunächst bis zum Jahre 1518. Berfasser führt aus, daß der Bischof, der Berfasser der bekannten Flersheimer Chronit, einen wesentlichen Anteil daran gehabt habe, daß sein Schwager Franz v. Sickingen sich trop der Wormser Fehde mit dem Kaiser Maximilian aussöhnte und das französische Bensionsverhältnis 1518 mit dem kaiserlichen vertauschte. Gegen Ulmann möchte der Berfasser eine starke Abhängigkeit Sickingens von der Pfälzischen Politik annehmen.

"Über ein 1525 und 1526 geplantes Religionsgespräch zur Beseinsgung des Gegensabes zwischen Ernestinern und Albertinern", das jedoch an dem Biderstande Georgs von Sachsen sich zerschlug, veröffentlicht G. Ment in der Zeitschrift für Thüringische Geschichte und Altertumstunde Bd. 22 einige archivalische Funde, die u. a. die vergebliche Bermintlung des hessischen Landgrafen Philipp beleuchten.

Eine trefssiche Bürdigung des Landgrafen Philipp des Großmütigen hat gelegentlich des Jubiläums des Landgrafen K. Wend in der Zeitsichrift für hessische Geschichte und Landeskunde N. F. 28 gegeben. Er betont, daß der Kern von Philipps Persönlichkeit der impulsive Willensdrang gewesen sei, der sich einheitlich im guten wie auch schlechten Sinne betätigte.

Frens und Barge beenden im Centralblatt für Bibliothelsweien 21, 7 ihr Berzeichnis der gebrudten Schriften Karlftabts.

Berbig bringt in ber Deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht 14, 2 "einige auf die kursächsische Bistation vom Jahre 1528 bezügliche Schreiben sowie das Bisitationsmandat und die (höchst lehrreiche) für die frankliche Pflege erlassene Instruktion aus dem herzoglichen Staatsarchiv in Gotha zum Abbruck.

Eine auch nicht das geringste an Denisse aussetzende Übersicht über bessen "Luther und Luthertum" von Eleutherius bildet eine Zierde der Theolog. prakt. Quartalschrift 57, 3. Im Interesse der Barität sei sedock auf die ausssührliche und kenntnisreiche Auseinandersetzung Raweraus mit Denisse in den Theolog. Studien und Kritiken 1904, 3 und 4 hingewiesen. Einem glüdlichen Gedanken solgend beginnt Hashagen in der Neuen kirchlichen Zeitschrift 15, 7 "Rabelais als Zeuge wider Denisses systematische Schmähung der Sittlichkeit Luthers" aufzurusen, um an Rabelais typischem Beispiel die gemeine gröbere Gewohnheit und Geschmackrichtung des 16. Jahrhunderts in bezug auf obszöne Dinge als Bergleichsmaßstab sür Luther zu betonen.

Auf den in Bb, 93 S. 166 biefer Zeitschrift ohne weiteren Kommentar erwähnten Brieswechsel Gereon Sailers mit den Augsburger Bürgermeistern (mitgeteilt von Roth im Archiv für Resormationsgeschichte Bd. 1 S. 104 si.) sei hier nochmals etwas eingehender hingewiesen. Mir scheint durch diese Publikation die Kankesche Darstellung über das Berhältnis Karls V. zu Johann Friedrich und Landgraf Phisipp während des Spehrer Reichstages (1544) wesentlich modifiziert zu werden. Bon wirklich guten Beziehungen wird man zumal gegen das Ende ihres Ausenthaltes in Speher nicht mehr reden können: mit bewußter Zurückseung sahen sie sich behandelt. Auch für das große Interesse Philipps von Hessen wir nicht unwichtige neue Belege. Freilich Meinardus' Darstellung in seiner bekannten Publisnene Belege. Freilich Meinardus' Darstellung in seiner bekannten Publis

tation bon bem fiegesficheren, übermütigen Auftreten bes Landgrafen findet burch den icharf beobachtenden Sailer eine hochft intereffante Beleuchtung : "wann die tan. m. etwas will in den reichsradt pringen", jo berichtet er, "ain tag zwen darvor gibt er uns aber ain flaine hoffnung in der Ragen= ellenbogischen fachen, fo tangen wir wiber mit hohen fpringen, bis wir feben, das man auffhert zu pfeiffen, fo figen wir wider nider mit hangenbem maul." (G. 147, 5. [nicht 25. !] Mai.) Man fieht, ber fchlieglich Dii= pierte ift der Landgraf, seine bynastische Territorialpolitik wird von der faiferlichen Diplomatie wie ftets, fo auch bier, in der ftrupellofeften Beife ausgenutt. - Die wichtigften Aufichluffe erhalten wir jedoch über ben Wegenfaß zwifden Fürften und Städten innerhalb bes ichmaltalbifden Bundes. Infolge feiner Doppelftellung als Augsburger Stadtargt fowie als Agent Philipps erhielt Gailer in alle Berhaltniffe tiefften Einblid. Befannt war diefer Wegenfat icon lange, befonders durch Jatob Sturms Berichte in Bb. 3 ber Politifchen Korrespondens von Stragburg, jedoch man wußte nicht, daß auf feiten ber Stabte eine folche Erbitterung gegen das felbstfüchtige Treiben der Fürften herrichte. Man fann beobachten, wie bon jest ab die Bemühungen Rarls V., die oberländischen Kommunen bom Bunde loggulojen, nicht mehr aufhören. Der Betteifer, mit bem fich bie Stabte gegen Ende bes Jahres 1546 bem fiegreichen Raifer ju unter= werfen ftrebten, wird nicht gum mindeften durch bie Erinnerung an bie traurigen Erfahrungen biefes Spenrer Reichstages hervorgerufen worben fein. Adolf Hasenclever.

Moog sett in der Revue, internationale de Théologie 1904, Juillet-Septembre die Beröffentlichung von Jesuitenbriesen aus Deutschland über die Jahre 1549—1553 fort.

Eine u. a. bei Sarpi und Pallavicino berührte, aber in ber neueren Literatur merkwürdig wenig beachtete Angelegenheit, die noch dazu des aktuellen Interesses nicht entbehrt, behandelt Antoine Degert in der Revue des questions historiques 76, 61—108 (Lief. 151). Im Jahre 1563, um die Zeit, als auch Johanna d'Albret eine Borladung erhielt, wurden acht französische Bischöse wegen kalvinistischer Gesinnung nach Romzitiert; es waren das der Erzbischof von Aig und die Bischöse von Balence, Daz, Tropes, Lescar, Oloron, Chartres und Uzes. Sechs von ihnen verweigerten dem Papst einsach den Gehorsam, da sein Borgehen den gallikanischen Freiheiten widerspräche. Darauf wurden sie 1566 in contumaciam verurteilt. Aber nur der Erzbischof von Aig legte sein Amt nieder; bei den übrigen blieb das Urteil ohne Folgen.

Eine hübsche, auf archivalisches Material gegründete Marburger Dissertation von hermann hofmeister behandelt die Gründung der Universität helmstedt im Jahre 1576 (auch abgedruckt in der Zeitschrift des histor. Bereins f. Niedersachsen 1904, 2. heft). Die Gründung ist das eigene Bert des herzogs Julius von Braunschweig-Bolsenbüttel, der so-

wohl ben Biderftand der Stadt als den der Stande dabei gu befampien hatte. Das nötige taiferliche Privilegium erlangte eine im Grubjahr 1575 an Maximilian II. geichidte Gefandtichaft zu einer Beit, mo die Univerfitaten Burgburg, Beibelberg und Stragburg vergebens um Brivilegien am Raiferhof nachsuchten. Dag biefe brei Universitäten und G. 13 folantmeg ale "fatholifche" vorgestellt werden, ift freilich ein bedauerlicher Lapfus. Allein mit ber protestantenfreundlichen Befinnung bes Raifere fommt man alfo bier nicht weiter. Bielleicht barf aber barauf hingewiesen werben, bag bie vermittelnde Saltung, die Bergog Julius unter den protestantifden Barteien einnahm, burchaus nach Maximilians Weichmad war, mabrend er bem Regiment in Strafburg und Beibelberg noch fehr migtrauisch gegenüberstehen mußte. Doch vermochte ich in der Literatur beiber Universitäten über bie gange Angelegenheit nichts weiter gu finden. hofmeifter G. 11 ift ftatt numera wohl munera zu lefen. Befonderes Intereffe erwedt bie Tätigfeit bes Chutraeus bei ber Neugrundung, und auch fonft fallt fur die Gelehrtengeschichte diefer Jahre mancherlei ab. Gin inftruftibes Rapitel über die ötonomischen Berhaltniffe der Univerfitat beichließt die auregende Schrift. R. H.

Die Frage, wie die frangofifden Protestanten gur rebublitanifden 3dee ftanden, ob die auf eine republifanische Organisation gerichteten Berfuche ber Sugenotten fich von bornberein aus ben Pringipien bes Ralbinismus ergaben, wird bon G. Bonet-Maury im Bulletin de la socde l'hist, du protestantisme franç. (Mai-Juniheft 1904 G. 234-250) einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Danach waren die Sugenotten in ber erften Beriode (bis gur Bartholomausnacht) Unbanger einer gemäßigten Monarchie gewesen, in der zweiten (bis jum Editt von Nantes) bingegen Berteidiger der Theorie, daß die fonigliche Gewalt auf einem gegenseitigen Bertrag beruhe, durch beffen Berlepung feitens bes Ronigs die Untertanen ibres Eids entbunden wurden und fich felbit verwalten tonnten. Die Charafterifierung der dritten Beriode (bis gur Aufhebung des Edifts von Rantes) foll noch folgen. Ich möchte icon jest bemerten, daß mir diefe icharie Beriodifierung einigermaßen ichablonenhaft vorfommt. Die auf ben Befis bon Sicherheitspläten gegrundete Sonderorganisation der Sugenotten beginnt jedenfalls icon bor ber Bartholomausnacht (Friede bon S. Germain 1570!), und das Edift von Rantes bedeutet in Diefer Sinficht ebenfomenia eine Epoche, da es in allen feinen Teilen auf ben porangegangenen Briebensichlüssen beruht; gang falsch nennt B. es la première charte de la liberté R. H. religieuse en Europe.

Das 7. heft des Trierischen Archivs (1904) bringt zwei Beitrage zur Geschichte der Gegenresormation in Trier. Die erfolgreichen Bemühungen des Kurfürsten Johann von Schönberg (1581—1599) um die tatholische Restauration im streitbaren und im ausbauenden Sinne behandelt Joseph Rartels (S. 1—20). Eine Iritische Beriode aus der Regierung Jasobs

von Els, des Borgängers Johanns, beleuchtet Kentenich (S. 61-78) durch die Mitteilung verschiedener Aften zur Geschichte des jog. Bohnenstriegs vom Jahre 1568, des letten Bassengangs der Bürgerschaft für die prätendierte Reichsunmittelbarteit. Doch irrt Kentenich, wenn er meint, daß man bisher von den Beziehungen Albas zur Stadt nichts gewußt habe; vgl. Kluckhohn, Briefe Friedrich des Frommen 2, 236 Nr. 530.

R. H

Auf eine Spisode in dem langjährigen Kampf zwischen Bahern und Österreich um die Besetzung des Bistums Passau fällt einiges Licht durch eine Studie, welche Friedrich Lauch ert im Katholit (3. Folge, 29, heft 5 S. 321—349) dem Leben des Passauer Domherrn Georg Gotthardt widmet. Gotthardt, der in nahen Beziehungen zu herzog Wilhelm V. von Bahern stand, wurde im Jahre 1589 wegen Zettelungen gegen den Passauer Bischof Urban v. Trennbach, den er aus seinem Amt entsernen zu können hoffte, hingerichtet.

Der etwas mysteriöse Ausgang des venetianischen Gesandten Girolamo Lippomano, der nach zahlreichen anderen Legationen (seit 1567) im Jahre 1589 den schwierigen Bosten des Bertreters der Republit in Konstantinopel erhielt, bald darauf aber des Hochverrats angeslagt und nach Hause zurückgebracht wurde, wo er 1591 noch vor der Landung im Anblid des Baterlandes den Tod in den Bellen sand (vgl. Maurocenus, Hist. Veneta 3, 134—137), ersährt im Nuovo archivio Veneto, N. S. 6 Nr. 2 S. 375 dis 431, eine aussührliche Untersuchung durch Augusto Tormene. In dem vorliegenden ersten Artisel wird nach einleitenden Bemerkungen über die frühere Tätigkeit Lippomanos und über die Ausgaben des ventianischen Gesandten in Konstantinopel der Beginn seines dortigen Ausenthalts behandelt. Er suchte hier die Reutralität Benedigs im spanisch-französsischen Krieg aufrechtzuerhalten; von Dissernzen mit der Republik hören wir noch nichts.

Die im Jahre 1900 von B. Begezzi ausgesprochene Ansicht, daß Papit Urban VII. (1590) ein Schweizer aus Lugano war, ist nach Th. v. Lieben au (Katholische Schweizer Blätter R. F. 3, 3. Heft, S. 270—272) irrig; doch hängt seine Familie mit der der Castagna von Lugano in der Tat zusammen.

An die Art, wie Masson u. a. die Gestalten Napoleons I. und des napoleonischen Kreises uns rein menschlich in ihren Gewohnheiten und Berhältnissen näher gebracht haben, erinnern die Mitteilungen, welche Louis Batissol in der Revue de Paris vom I. Juni und 1. Juli 1904 über die französische Königin Maria von Medici (Gemahlin Heinrichs IV.) macht, im leichten Plauderton, gestüht hauptsächlich auf ihre Korrespondenz und die Rechnungen des Hoss. Wir leinen in allen Einzelheiten das tägliche Leben der Königin kennen, die von einem schlichten, aber keineswegs besonders seurigen Glauben erfüllt war, und zu deren Liebhabereien u. a. ein kleiner aber köstspieliger Spielteusel gehörte.

Zahlreiche Alten zur Geschichte ber Moristen und Juden in Spanien in den Jahren 1621—1633 analhsiert Elfan R. Abler in der Revne des études Juives nr. 95 (Bb. 48 S. 1—28). Gine Darstellung dieser Zeit, die wegen eines zu Lissabon verübten Kirchenfrevels den Reuchristen neue Berfolgungen brachte, joll sich anschließen.

Als die alten Kurmainzer Gebiete an der Bergstraße, die sast zwi Jahrhunderte lang pfälzisch gewesen waren (Bensheim, Deppenheim, Lorid). 1623 an Mainz zurüdzegeben wurden, hielt natürlich die Gegenresormation auch hier ihren Einzug. Die Bemühungen des Erzbischoss Johann Schweibhart († 1626) und seiner nächsten Nachsolger werden von A. Beit im Katholit 3. Folge 29 S. 259 ss., 350 ss. einer Studie unterzogen, die wie eine kürzlich erschienen Arbeit desselben Bersassers über den gleichen Gegenstand (vgl. H. Z. 92, 172) als ein Muster von Boreingenommenheit bezeichnet werden kann.

Anziehende Bilder aus dem Leben der Mutter des Großen Kurfürsten Elisabeth Charlotte von der Pfalz (Schwester des Binterkönigs) zeichnet Ernst Göbel in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 13, 1. Hest S. 1—22, z. T. auf Grund ihrer im Münchener Archiv beruhenden Briefe an ihre wittelsbachischen Berwandten. Ihre Schwägerin Elisabeth Stuart bat ebenda S. 23—55 in Anna Bendland eine Biographin gesunden, die die Gestalt der unglücklichen Böhmenkönigin im ganzen sympathisch zeichnet. ohne ihre Schwächen zu übersehen. In der Familie, als Gattin und Mutter, zeigte Elisabeth ihre besten Seiten; die Frage, inwieweit sie bei der vershängnisvollen Entschiung des Jahres 1619 mitwirkte, wird von der Berfasserin nicht entschieden.

Die Chronit des heisischen Pfarrers Johann Daniel Mind († 1664) über den Dreißigjährigen Krieg war bisher nur in der erweiterten und entstellten Überarbeitung bei J. F. C. Retter, heisische Kachrichten I (1738), 97 sf. bekannt. Jeht ist sie von Wilhelm Krämer im 2. Band der Betträge zur heisischen Kirchengeschichte S. 1—38 in ihrer ursprünglichen, die Jahre 1618—1650 umfassenden Gestalt veröffentlicht worden.

Der Auffat von Paul Ganger über Torstensons Einfall und Feldzug in Böhmen 1645 bis zur Schlacht bei Jankau (Mitteilungen bes
Bereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen, 42. Jahrg. Nr. 4, S. 421—441)
bringt eine Kritik der Quellen, von denen die wichtigsten die archivalischen Quellen sind, namentlich die vielen Berichte von kalferlicher Seite. Ban
den Flugschriften ist nur eine bayerische über die Schlacht bei Jankau von
Belang, aus der Zahl der zeitgenössischen Geschlacht bei dammen das
Theatrum Europaeum und Chemnis in Betracht.

Die Fortsetzung der Untersuchung von Alfred Overmann über die Abtretung des Elfag an Frankreich (Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins R. F. 19, 3. Seft, S. 434-478; vgl. oben S. 170) beginnt die Betrach-

tung der Verhandlungen auf dem Westsälischen Friedenskongreß seit 1645 und sergänzt die hierüber besonders aussührlichen Angaben von Jacob namentlich aus den französischen Atten. Der vorliegende Auflatz reicht bis zum Präliminarvertrag vom 13. September 1646. Verhängnisvoll war, daß der Kaiser schließlich sogar in die Abtretung der statischlich gar nicht habsburgtichen) Landgrasschaft des Unterelsaß eingewilligt hatte. Die Franzosen glaubten zwar noch immer, nur den Gesamtbesit des Haufes Ofterreich im Elsaß erhalten zu haben; die unklare, ja unrichtige Desinition der Abtretungen aber hat im letzten Ende auch über das Schickal der elzüsssischen Reichsstände entschieden.

Unter dem Titel "Bostgeschichtliches aus dem 17. Jahrhundert" handelt J. Rübsam im 3. heft des hist. Jahrbuchs (25, 541—557) über den um den postalischen Berkehr sehr verdienten hildesheimer Postmeister Rütger hinüber, der inmitten der Stürme des Dreißigsährigen Kriegs auf eigene Gesahr eine Reihe von Postsursen anlegte und sogar für eine direkte Berbindung von Franksurt a. M. nach Bremen Sorge trug, serner über eine hildesheimer Postamtsrechnung aus dem Jahre 1669, die uns über die Einnahmen und den Bezirt des zehn Jahre zuvor daselbst eingerichteten Reichspostamts Ausschlaßt, und endlich über die sehr ausgedehnte Portostreiheit, die zahlreiche Fürsten, Klöster und Ordensgenossenschaften im Erzestift Köln genossen.

Reue Bucher: Stone, Reformation et renaissance. (London, Duckworth. 16 sh.) - R. Schmidt, Zafius und feine Stellung in der Rechtswiffenschaft. (Leipzig, Dunder & humblot. 1,80 M.) — Die Carolina und ihre Borgangerinnen. Tegt, Erläuterungen, Beichichte. Bearbeitet von Kohler. III. (Salle, Buchhandlung des Baifenhaufes. 3,80 Dl.) -Bering, Die im hiftorifden Archive der Stadt Roln aufgefundene Carolinahandichrift R 1. (Leipzig, Beit & Co. 3 Dt.) - Bullingers Ror= respondenz mit den Graubundnern. I. Teil Januar 1533 bis April 1557. Berausg. von Schieg. [Quellen jur Schweiger Geschichte 23.] (Bafel, Basler Buch- und Antiquariatshandlung." 11 Dl.) - Berichte und Briefe bes Rats und Gefandten Bergog Albrechts von Preugen Asverus v. Brandt nebit ben an ihn ergangenen Schreiben. herausg, von Bezzenberger. 1. Seft. 1538-1545. (Rönigsberg, Grafe & Unger. 3 DR.) - Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. Tom. IV. Actorum pars I. Ed. Ehses. (Freiburg i. B., Herder. 48 M.) - Vindry, Les ambassadeurs français permanents au XVIe siècle. (Paris, Champion. 3,50 fr.) - Rosedale, Queen Elizabeth and the Levant compagny. (London, Frowde.) - Unwin, Industrial organisation in the sixteenth and seventeenth centuries. (Oxford, The Clarendon Press. 7,6 sh.) - Breuer, Der Rurfürstentag ju Mühlhaufen. 18. Ottober bis 12. November 1627. (Bonn, Georgi. 2 D.) - Dedouvres, Le Père Joseph et le siège de la Rochelle. (Paris, Picard et fils.) — Krehichmar, Gustav Adolfs Pläne und Ziele in Deutschland und die Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg. [Duellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. 17.] (Hannover, Hahn. 10 M.) — Teitge, Die Frage nach dem Urheber der Zerstörung Magdeburgs 1631. [Halleiche Mehandlungen zur neueren Geschichte. 42.] (Halle, Niemeyer. 3,60 M.) — Thoma, Bernhard von Beimar. (Beimar, Böhlaus Nachs. 1,50 M.) — Battifol, An temps de Louis XIII. (Paris, Calmann-Lévy. 7,50 fr.)

#### 1648-1789.

Meinardus veröffentlicht in den Forschungen zur brandenburgischerensischen Geschichte 17, 1 einen 2. Teil seiner "Reuen Beiträge zur Geschichte des Großen Kurfürsten". Gegen seine frühere Auffassung ertenm Meinardus jest dem Kurfürsten ein größeres Maß von Selbständigkeit zu, die freilich, soweit sie von Schwarzenbergs Ratschlägen abwich, durch das sanguinische Temperament des Fürsten anfänglich zu Mißgriffen sübrte. Meinardius möchte jest kein Mißverhältnis zwischen dem Kurfürsten und Schwarzenberg mehr annehmen, wobei jedoch u. a. die bekannte mißtrausische Außerung des Polit. Testaments von 1667 zu beachten bleibt.

In den historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland 134, 1 handelt ein Aufsat über "Synkretismus und Katholizismus an der Universität Königsberg mährend der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Bersasser zeigt an der hand Dittrichs, daß der Synkretismus für eine nicht unerhebliche Zahl den Übergang zum Katholizismus vorbereitete, und der Kurfürst seine Politik dem Synkretismus gegenüber änderte, sobald sich diese Wirkung herausgestellt hatte.

Fronnier behandelt in der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdunde zu Berlin 1904, 5 quellenmäßig die fühne Durchquerung Tibets seitens der Jesuiten Johannes Grueber und Albert de Dorville im Jahre 1661.

Galatti schildert in der deutschen Redue, Juni und Juli 1904 das brutale sogenannte "Bölterrecht Ludwigs XIV." und zeigt, daß die Überspannung der Machttheorie schliehlich das Gebäude der französischen Degemonie erschütterte, indem sie Europa gegen Frankreich einigte.

Irenée Lameire. Les Occupations militaires en Italie pendant les Guerres de Louis XIV. Théorie et pratique de la conquête dans l'ancien droit. Paris 1903, A. Rousseau. 400 S. Eine methodisch ganz ausgezeichnete Studie über die Anderungen in Berwaltung und staatsrechtlicher Stellung, die durch fremde Eroberung entstehen. Und zwar durch ohne jeden Borwand (wie Erbrecht, Allianzen) geschehene, blobe gewaltsame Besehung. Berfasser sindet eine solche nur in zwei Perioden, in dem Ariege

infolge ber Mugsburger Liga und bem ipanifden Gutzeffionstriege. Bei erfterem handelt es fich nur um die frangofifche Befigergreifung in Biemont, bei letterem nicht nur barum, fondern auch um die piemontefijche Befetung des Dauphine. Bahrend im erften Falle die Art ber Offupation eine mehr moderne ift, mit großer Schonung bes Bestehenden, bandelt es fich im zweiten Falle um eine archaistische gewalttätige Umwälzung bes Begebenen. Bielleicht darum, - was Berfaffer nicht berüdfichtigt, - weil im Erbfolgefrieg Ludwig XIV. auf bauernben Erwerb in Stalien zugunften feines Entels oder zu eigener Schabloshaltung mehr rechnet als im Reunionstrieg, wo es fich um Eroberung von deutschen Gebieten in erster Linie handelt, die italienischen bochftens als Kompensationen berwertet werden fonnen. 218 einzige Quellen für feine Arbeit bezeichnet ber Berfaffer bie Rommunalarchive. Rach fester Umgrengung feiner Bwede und feines Materiales behandelt Lameire in der angedeuteten Teilung die einzelnen in jenen Beiten offupierten Gebiete und ichilbert bie babei borgefallenen Umbilbungen. Durch ausbrudlich gewolltes Bernachläffigen ber militärifden und politifden Ereigniffe gelingt es dem Berfaffer feine bochft wertvolle Studie in beicheibenen Grengen gu halten. Dan erfahrt baraus auch intereffante fulturhiftorifche Momente, jo g. B. daß bas erfte bei ber Einnahme eines Ortes gewöhnlich ber Losfauf ber Rirchengloden bon ber feinblichen Artillerie war. O. W.

Michaud beendet in der Revue internationale de Théologie 1904, Juillet-Septembre seine Ausssührungen über "das Konklave Innozenz' XII." von 1691. Primäre Quellenberichte zeigen, daß dieses Konklave nur als ein Hohn auf die Borstellung betrachtet werden kann, daß der heilige Geist die Kardinäle erfüllt habe, da lediglich politische und Barteirücksichten die Bahl Bignatellis als eines in sehr hohem Alter besindlichen Berlegensheitskandidaten herbeisührten, wobei sich Frankreich in der Person des Gewählten und den vermeintlichen Garantien für eine Frankreich gegenüber unterwürfige kuriale Politik völlig irrte.

Lehrreiche Mitteilungen über den "Conseil royal und die Protestanten 1698" veröffentlicht P. Gachon in der Revue historique 85, 2.
Die Schwierigkeit, nach der Aussebung des Edikts von Nantes über den
passiven Biderstand der zurückgebliebenen "Neukatholiken" die wahre kirchliche Einheit zu erringen, führt zu einer Enquete, die im Schoß des Nates
durch interessante Erwägungen vorbereitet wird, ob man den früheren Protestanten nicht den stillen innerhäuslichen Gottesdienst lassen, oder ob man
im Sinne der rigorosen kirchlichen Einheitseiserer sie zwingen solle, ihren
heimlichen Glauben durch Mitseiern der katholischen Wessen.

"Beiträge zur Geschichte bes Feldzuges von 1715 gegen Karl XII. von Schweden", eine Schilderung der Konzentrierung des Feldzuges vor Stralfund, erbringt D. Boges in seiner Göttinger Dissertation von 1904. Die vollständige Abhandlung erscheint in den Baltischen Studien R. F. 7—9.

Stiedas Auffat "zur Geschichte ber Borzellanfabritation in ber Mart Brandenburg" (in den Forschungen zur brandenburgischen und preutischen Geschichte 17, 1) schildert zwei unglüdliche Bersuche von 1715 (des Ministers v. Görne zu Plaue) und 1751, eine der berühmten sächsischen ebenbürtige Porzellanmanufaktur in Plaue resp. Berlin zu begründen.

Lanfon zeigt in der Revue de Paris vom 15. Juli 1904, daß Boltaire die langjährige Berfolgung seiner Lettres sur les Anglais zu Unrecht dem Hofe allein zur Last legt, insbesondere Fleurn und dem Siegelbewahrer, daß vielmehr in Bahrheit das Parlament bzw. der procureur general Joly de Fleury der treibende unverschuliche Gegner war.

Die Entstehung der Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg stellt H. Dropfen nach dem Autographen und den Originalausgaben sorgsältig in den Forschungen zur brandenburgischereustichen Geschichte 17, 1 dar.

Koser schildert in den Forschungen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte 17,5 die persönlichen und literarischen Bemühungen Friedrichs des Großen um die preußischen Universitäten, insbesondere das Restript von 1750 und Friedrichs nicht seltene Einmischung in die persönlichen Berufungsfragen. Koser weist auf die Abneigung hin, die der König der Nationalötonomie und Theologie entgegengebracht habe. Im ganzen hat Friedrich seinem genialen Minister Zedlit doch die Wege zu bereiten begonnen.

Derselbe Berfasser behandelt in vortrefflicher Zusammenfassung den "Großen Kurfürsten und Friedrich den Großen in ihrer Stellung zu Marine und Seehandet" (Maxinerundschau 1904, 4). "Der Große Kurfürst hat eine Kriegsstotte gehabt ohne Handelsstotte. Friedrich der Große hatte eine Handelsstotte ohne Kriegsstotte." Besonders klar wird die Abhängigkeit dieser Bestrebungen von der Weltlage beleuchtet, die es z. B. bewirtte, daß die preußische Seefahrt während des Siebenjährigen Krieges verhältnismäßig wenig nur litt.

Eine Schrift von Eduard Lochmann "Friedrich der Große, die schlesischen Katholiken und die Zesuiten seit 1756" (Göttingen, Bandenhoed und Ruprecht 1903, 74 S.) verarbeitet in geschickter Form den in Lehmanns großem Attenwerte "Preußen und die katholische Kirche" gesammelten Quellenstoff. Der maßgebende Einfluß der bersönlichen religiösen Gleichgültigkeit des Königs auf seine Kirchenpolitik und die Ausschließlichkeit, mit der er kirchliche Fragen unter dem Gesichtswinkel des Staatsintereses betrachtete, wird scharf, aber im ganzen zutressend hervorgehoben. Die Hauptzwecke des Königs waren: einmal seine katholischen Untertanen in Schlesien sester an sich und an den Staat zu ketten und die unliedsamen Ersahrungen des Siebensährigen Krieges künftig sich nicht wiederholen zu lassen, sobann das Unterrichtsbedürfnis der schlessischen Satholiken ohne

Kosten für den Staat zu befriedigen. Nur hierin sieht auch der Berfasser die Burzeln der Jesuitenpolitif des Königs, die, gegenüber den sonstigen Erfolgen seiner Kirchenpolitit, als verhängnisvoller Mißgriff bedauert wird.

H. W.

Bolz schilbert nach der politischen Korrespondenz in den Forschungen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte 17, 1 "Die Wiederherstellung der preußisch-französischen Beziehungen nach dem Siebenjährigen Kriege". Das Ergebnis ist, daß auf Grund der Borspiegelungen seines Ugenten Wench der König 1768 amtliche französische Anträge auf gleichzeitige Gesandtenernennung und Abschluß eines Handelsvertrages unter bestimmten Bezingungen in den Händen zu haben meinte, während es sich um private Vorschläge Wenchs handelte. Darnach wäre Friedrichs hartes Urteil über Choiseuls Unzuverlässigseit hinfällig.

Mene Bucher: Correspondance de Descartes avec la princesse Palatine et la reine Christine de Suède, publ. p. de Swarte. (Paris, Alcan). - Calmon-Maison, Le maréchal de Château-Renault (1637-1716). (Paris, Calmann-Lévy. 7,50 fr.) - Salzer, Der Ubertritt des Großen Rurfürsten von ber ichwedischen auf die polnische Seite mabrend bes erften nordifden Rrieges in Bufendorfs "Carl Buftab" und "Friedrich Bilhelm". [Beibelberger Abhandlungen jur mittleren und neueren Beicidte 6.] (Beidelberg, Binter. 2,40 D.) - Bentde, Johann Frifch= mann, ein Bubligift bes 17. Jahrhunderts. (Stragburg, Beinrich. 4 Dt.) - v. Rorbfleifch, Der oberelfaffifche Binterfeldgug 1674/75 und bas Treffen bei Türtheim. Beitrage jur Landes- und Bollstunde in Elfaß-Lothringen. 29.] (Strafburg, Beig. 3,50 Dt.) - Breng, Bilhelm III. von England und bas Saus Bittelsbach im Zeitalter ber fpanifchen Erbs folgefrage. 1. Salbbb. (Breslau, Trewendt & Granier. 10 Dt.) - Seignobos et Métin, Histoire moderne (1715-1815). (Paris, Colin. 4,50 fr.) - Brode, Friedrich ber Große und ber Ronflitt mit feinem Bater. [Bur inneren Geschichte ber Monarchie Friedrich Bilbems I. (Leipzig, Sirzel. 9 M.) - Colin, Les campagnes du maréchal de Saxe, 2e partie: La campagne de 1744. (Paris, Chapelot.) - Berger, Le vicomte de Mirabeau. (Mirabeau-Tonneau.) 1754-1792. Paris, Hachette. 3,50 fr.) - Doniol, Politiques d'autrefois: La Fayette dans la Révolution (1775-1799). (Paris, Colin.)

### Menere Befdicte feit 1789.

Das Maiheft ber Revol. franç. enthält außer bem hier ichon erwähnten Artitel über Bauline Borghese (H. B. 93, 373) Mitteilungen von Ferdinand Drenfus über eine von Boucher d'Argis im Jahre 1787 begründete Gesellschaft zur Entschädigung unschuldig Verurteilter, deren Stifter ipater unter ber Guillotine enbete; einige Bemerfungen von & Brette über die auf 130 Millionen France beranfchlagte Sould bes Riera ber altfrangöfifchen Provingen por der Revolution, und eine Erörterung awifden Mulard und Ugureau über bie Bebeutung bes Gibes auf bie Awiltonstitution des Klerus und bes serment civique. 3m Junibeft jeigt M. Brette, bağ die frangoffice Bevolferung im Jahre 1789, Die ffiralid bon einem Statiftifer auf 26 Millionen veranichlagt mar, mit Siderfeit nicht berechnet werben tann, ba nicht einmal die bamaligen Grengen Grant reichs zweifellos feftfteben. S. Gee macht ausführliche Mitteilungen aus ben Cabiers ber landlichen Gemeinden ber Bretagne. Gee erfennt bie Bebenten, die A. Bahl in feiner Rritit ber Cabiers gegen beren Berticonung geltend gemacht hat, als berechtigt an, bringt aber Beifpiele bon Cabiere. die wirflich aus Bauernfreisen herruhren und barum ursprünglichen Charafter und geschichtlichen Bert besigen. Aulard macht mabriceinlich, bag bie angebliche Guspenfion bes Bertaufs ber Nationalguter im Deffibor bet Jahres II fich nur auf einige Barifer Gebaube bezogen babe. Mathies veröffentlicht einen Bericht bes frangofifden Sandelsbureaus vom Commer 1795 über die Ernahrung ber frangofifden Bevollerung mit intereffanten Ungaben über bie Birfungen ber sloi desastreuse du maximume, bie Getreideeinfuhr, die Berpflegung ber Armeen und der Barifer Bevollerung ufw.

Ph. Sagnac gibt einige statistische Beiträge zur Zersplitterung bes Grundbesites mahrend ber französischen Revolution und zu deren meist heilsamen Folgen. Bemertenswert sind besonders die Notigen über die Bermehrung der Landbevölkerung auf Kosten der Städte. (Rev. d'hist. mod. et contemp. Aprilheft.)

G. Koch handelt über den "jakobinischen Staat von 1794", indem er die verschiedenen Birkungen der beiden Strömungen zur Erhöhung der Rechte des Individuums einerseits und der Macht des Staates anderseits und die Bidersprüche zwischen der jakobinischen Theorie und Prazis erörtert. (Bissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Sophiengumnasiums. Berlin 1904.) Der Bersasser benupt siesigig Aulards Recueil des actes du comité de salut public, berücksichtigt aber leider nicht bessen Histoire politique de la Révol. française.

George=Reftler Tricoche handelt, etwas oberflächlich, über ben frangösisch=amerikanischen Krieg von 1798 bis 1801, insbesondere fiber bie dabei vorgefallenen Seegesechte. (Rev. hist. Juli-August.)

Pingaub schilbert, teilweise nach handschriftlichen Quellen, "die Mussen in Paris von 1800 bis 1830", die Gesandten Sprengtporten, Kalptschew, Mortow und dessen Konstitt mit Napoleon u.s.s., dann die russische Gesellschaft nach der bourbonischen Restauration, namentlich die zum Kotholizismus übergetretene Frau v. Swetschin. (Correspondant, 25. April u. 10. Mai.)

Im Archiv für Kulturgeschichte II, 3 macht A. Kopp auf einige "Raritätenkästlein" des 18. Jahrhunderts ausmerksam. F. Lorenz bringt Beiträge "zur Geschichte der Zensur und des Schristwesens in Bapern", insbesondere unter Max III. Joseph und Montgelas. Homburg bersöffenklicht 13 Briese Jung-Stillings aus den Jahren 1803 bis 1815.

Ch. Schmidt veröffentlicht einen Bericht von Beugnot aus dem Jahre 1810 über eine Inspektionsreise im Großherzogtum Berg, mit wichtigen Mitteilungen über die Wirkungen des Kontinentalspstems und die Lage der Industrie in Elberseld, Barmen, Solingen, Remscheid 2c. (Revue d'hist. mod. et contemp. 15. Mai.)

Aus den Mitteilungen des K. u. K. Kriegsarchivs (3. Folge, III, 1904, Bien, Seidel) sind hervorzuheben zwei Beiträge zur Geschichte des Jahres 1809. Major Semet schildert die Organisation und Leistungen der Artillerie, die in diesem Feldzuge zum erstenmal ausschließlich in Batterien vereinigt wurde, während sie dis dahin wie in allen älteren Heeren zum Teil auf die Bataillone und Regimenter verteilt worden war.

— Ferner beschreibt Hauptmann Belhe sehr detailliert den Feldzug Erzscherzog Johanns. gegen den Bizetönig Eugen in Italien, der ansangs glüdlich verlief, aber infolge der deutschen Niederlagen unterbrochen werden mußte. Der Bizetönig wird häusig ungünstig beurteilt. — Endlich ist erwähnenswert das hier mitgeteilte Tagebuch des Grasen Mensdorf, der im Jahre 1813 ein Streiftorps von einigen Hundert Reitern kommandierte und auf der linken Flanke der böhmischen Armee mit gutem Erfolg die feindlichen Verbindungen beunruhigte. Die täglichen Auszeichnungen geben einen Einblid in die Unsicherheit der Nachrichten im Felde.

Bertheimer berichtet nach bisher nicht zugänglichen Alten ausführlich über die Berschwörung zur "Revolutionierung Tirols im Jahre 1813", an der bekanntlich Erzherzog Johann beteiligt war, und deren Entededung durch den Berrat eines Teilnehmers Hormahr und einen anderen Berschworenen sitr mehrere Jahre auf die Festung brachte. Eine bemerkensewerte Episode dieser interessanten Borgänge ist das Abenteuer eines Kuriers des englischen Agenten King in Bien, der auf Metternichs Beranlassung zwischen Olmüß und Beißtirchen übersallen und seiner Depeschen beraubt wurde. Das hat Metternich nicht gehindert, unter Beteuerungen seiner Lohalität auf Grund von Berhörsprotososen französische und polnische Marodeure sür die Täter und Franzosen und Bahern sür die Anstister zu erklären — ein unblutiges Seitenstück zum Rastatter Morde und Oskar Eristes Billinger Kriegsgerichtsprotososen! (Deutsche Kundschau, Juli und

Grouchh veröffentlicht, aus einem Korrespondenzjournal des Generals Miollis, »lieutenant du gouverneur général de Rome« (Fouché), Berichte und Schreiben über den Absall Murats, die Räumung von Rom und andere italienische Ereignisse in den ersten Monaten 1814. (Nouv. Rev. retrosp. Mai und Juni.)

Beil veröffentlicht ein ausführliches Schreiben des Herzogs von Orleans vom Herbst 1814 an seinen Schwiegervater, König Ferdinand IV. von Sizisien, über seine Bemühungen, die Mächte, insbesondere den Brinzegenten von England, Metternich u. a. gegen Murat aufzuhehen. Ran ist grundsählich für Entsernung Murats, verschiebt die Entscheidung aber auf den Biener Kongreß. (Revue d'hist. mod. et contemp. 15. März 1904.)

Unter bem Titel "Aus der preugifden bof= und biploma= tijden Gefellichaft" (Cotta, 1903) bereinigt A. b. Boguslameti eine Reihe von Briefen, die er bereits fruher (1898 und 1902) in der beutiden Rundichau veröffentlicht hatte, junachit feiner Tante, des Frauleins Albertine v. Boguslamsti, die in ben 20er Jahren bes 19. Jahrhunderts hofdame bei Bringeg Bilhelm b. A. war, fodann ber Grau v. Wildenbruch, die ihren Bemahl als ben Bertreter Preugens nach Beirnt, Athen und Konftantinopel begleitete und von biefen Orten mit ber eng befreundeten Boguslamstifchen Familie forrefpondierte. Die Briefe bes erften Teils werfen manches intereffante Streiflicht auf Borgange am preugifden Sofe, fo auf die zweite Beirat Friedrich Bilbelms III. und den Ronfessionswechsel bes Bergogs von Rothen. Die Briefe bes andern Teils bieten bem hiftoriter geringe Ausbeute und haben Unibruch auf Beachtung borzugsweise beswegen, weil ihre Schreiberin die Mutter bes Dichters Ernft b. Wildenbruch mar. W. Struck

Lair erzählt in der Quinzaine vom 1. Februar die Geschichte der Gründung und der Anfänge des Globes (1824), für den sich Goethe betanntlich so interessiert hat.

D. Oppermann veröffentlicht aus dem Nachlaß des Justigrats G.
3. Compes "Burschenschafterbriese aus der Zeit der Juli-Revolution". Schreiben von Levertus, Stengler, heinzmann, helfreich, recht interessante Stimmungsberichte aus den Jahren 1828—1832 über den Eindruck der Julirevolution, Polenschwärmerei, heibelberger Zustände und Ereignise, Bewegungen in Rheinbayern und Rheinpreußen usw. (Neue heidelb. Jahrb. 1904, 1.)

Im Jahrbuch für Schweizerische Geschichte (Bb. 20) berichtigt Alfred Stern eine Stelle in Mazzinis Memviren, die einen General Dusour als Teilnehmer am Savoher Putsch von 1834 nennen. Nach Stern ist es eine Berwechslung mit einem ehemaligen französischen Obersten Damas.

Unter dem Titel De que j'ai vu en 1848, par le daron Préjean, écuyer du roi Louis-Philippes veröffentlicht die Revue hebdom. vom 27. Februar d. J. Aufzeichnungen über Abdantung und Flucht Ludwig-Bhilipps.

Endlich führt Rachfahl in ber Sifter. Bierteljahricht. 1904, 2 und in den Foridungen gur brandenburgifden und preugifden Beidichte 17, 1 Die Auseinandersetung mit ben Gegnern feiner Auffaffung Friedrich Bilbelme IV. jum Abichluß, um gulest gu finden, daß bas Intereffe an der Distuffion einigermaßen erichöpft fei. Dagu burfte niemand mehr beigetragen haben als Rachfahl felbit mit jeiner Breitfpurigfeit, durch die er fich ben Lefern ber Fachzeitschriften furchtbar gemacht bat. 3ch gebente ibm nicht mit gleicher Munge gu erwibern und behalte mir nur vor, auf einige tontroverje Bunfte bei weiteren Studien gelegentlich gurudzufommen. 3n= amijden tonftatiere ich mit Bergnugen, daß er bem Rern meiner Auffaffung bon ber preugifch-beutschen Politit bes Ronigs gang nabe gefommen ift, wenn er jest ichreibt (Sift. Bidr. a. a. D. G. 239): "Sober als bas Intereffe feines Staates und bober als ber nationale Ginbeitsbrang frand ihm bas übertommene Recht." Bielleicht entschließt er fich, nachdem er feine jegige febr begreifliche Ermitbung überwunden bat, die Ronfequengen baraus gu gieben und in einer neuen Gerie bon Auffagen feine urfprüngliche Auffaffung noch ftarter gu revibieren als es bisher icon, wenn auch nur unter fortwährenden Bindungen und Ausfällen gegen mich, geschehen ift. Rur bitte ich ihn, meine eigenen Ausführungen bann richtiger wiederzugeben, als es in feinem letten Auffage G. 234 gefcheben ift. 3ch habe nicht behauptet, daß "die Triebfeder für die beutiche Politit bes Ronigs lebiglich bie Rudficht auf das nationale Ideal unter hintansetzung bes preußischen Intereffes" gewesen fei. Und ferner bitte ich ibn, die Differengen feiner früheren und feiner jesigen Auffaffung fich, fagen wir einmal milbe, etwas tlarer jum Bewußtfein zu bringen. Er behauptet jest (Forich. a. a. D. 3. 207), u. a. auch bas nie geleugnet zu haben, bag ber Ronig (in ben enticheibenden Stunden bom 18. gum 19. Marg) "aufe tieffte ericuttert" "ericheinen" tonnte. Birtlich nie? Warum hat er benn früher (S. 159 Anm.) unter grobem Berftog gegen elementare methobifche Grundfage bas Bobelidwingbide Beugnis für die Ericutterung des Königs mit aller Gewalt zu entwerten versucht? Mit Recht moniert bagegen Rachfahl ben Interpretationsfehler, ben ich in der Frage der Rrantheitssymptome bes Ronigs leider begangen habe. Wenn er fich jum Schluffe mit bem Erfolge feines Buches ipreigt, das "in einigen Buntten felbft bei feinen Wegnern burchgedrungen" fei, fo muß man, um Legenbenbilbung ju verhuten, nachbrudlich barauf binmeifen, bag bas Sauptverbienft an ber Aufbedung ber beutich-preußischen Reformpolitit bes Ronigs in ber Beit vor dem 18. Marg nicht ibm, auch nicht Onden, fondern Rofer gebührt, und bag bas, mas "durchgebrungen" ift, mehr auf Rojer als auf Rachfahl gurudgeht.

Rachträglich machen wir auf einen Auffat von Zwiedined. Süben= horft's in den Mitth. des Inst. f. öfterr. Gesch. 24, 2 ausmerksam: "Öfterreich und der deutsche Bundesstaat." Bertvoll ist er durch die in ihm mitgeteilte Dentschrift des österreichischen Bevollmächtigten bei der provisorischen Zentralgewalt, Freiherrn v. Menßhengen, vom 4. Oftober 1848, die Österreich den Rat gibt, den deutschen Bundesstaat zustandekommen zu lassen und mit diesem dann ein enges Schuß- und Trupbsündnis abzuschließen. Das Gagernsche Programm sand also, was zweisellos höchst interessant ist, auch im österreichischen Lager Vertreter. Die Behauptung des Herausgebers, daß auch Schwarzenberg ansangs dieser Lösung geneigt gewesen sei (vgl. auch seine deutsche Geschichte 1806/71, 2, 485), steht freislich vorläusig noch auf sehr schwachen Füßen.

In der Revue Hist. (85, 2) charafterisiert G. Monod die Memoiren der Frau Ed. Adam als unglaubwürdig; insbesondere erscheint Michelet bei ihr als herzloser, selbstsüchtiger Familienvater. Wonod weist aus unansechtbaren Quellen das Gegenteil nach.

Eine Stizze der Persönlichteit des Oberlandesgerichtspräsidenten E. Ludwig v. Gerlach gibt im Anschluß an die 1903 erschienene Biographie Alexander v. Pabberg (histor. Polit. Bl. 134, 1) unter Einstechtung persönlicher Erinnerungen.

Der Schluß der Studie Bonfens über den Herzog Friedrich von Augustenburg gibt ein sympathisches Charakterbild des Herzogs, der sich nach 1870 mit seinem Geschicke vollständig ausgesöhnt habe. (Deutsche Revue. Juli.)

In der Deutschen Revue (Juli) werden Papiere aus dem Nachlaß det badischen Ministers des Auswärtigen v. Frendorf veröffentlicht. Der erste Beitrag bringt einen Briefwechsel Frendorfs mit süddeutschen Politikern aus den Jahren nach 1866; die Schreiben wünschen ein enges Jusammengehen mit Preußen und verwersen einen besonderen süddeutschen Bund.

Die "Erinnerungen an Bismard", die der langjährige württembergische Ministerpräsident Freiherr v. Mittnacht herausgegeben hat (Stuttgart, Cotta 1904, 86 S.) sind angeregt, wie es scheint, durch das Buch von Ott. Lorenz, in dessen Ablehnung dieser nahe Kenner der Berhandlungen von 1870 wesentlich übereinstimmt mit dem Urteil der wissenschaftlichen Kritik. Was er selbst neues über die Berhandlungen mit den süddeutschen Staaten 1870 bringt, ist freilich nicht allzuviel, aber mit Bergnügen ließ man die besonnenen und warmen Borte, in denen er die Eindrücke seinzellangen Versehrs mit Bismard zusammensatz, und die Auszeichnungen über einzelne Gespräche mit ihm aus den Jahren 1875, 1877/78, 1893 ergeben noch manchen interessanten Zug (z. B. über den Hannibalseid, den Bismard 1866 nach dem Eintressen des Telegramms Napoleons III. geschworen haben will; sein abfälliges Urteil über die Maigesetz schon im August 1875, über den Kriegslärm von 1875, den diplomatischen Aussschuß des Bundesrates 2c.)

Im Correspondant (25. Juli) schilbert ber ehemalige Minister Meaug die Tätigkeit bes Ministerium Dufaure-Sinon (1876); es habe eine stark republikanische vom Parlament unabhängige Regierung errichten wollen.

Bon den vielen jest erscheinenden Beiträgen zur Geschichte Japans seinen erwähnt die Erinnerungen eines französischen Marineoffiziers, der sich im Jahre 1865 in Japan aushielt und die damalige Rivalität zwischen England und Frankreich in Japan schildert. (Correspondant, 10. Juli.)

Rene Bucher: Brette, Atlas des bailliages ou jurisdictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789. [Publications du Ministère de l'instruction publique.] (Paris, Leroux. 35 fr.) -Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 1789. T. III, ed. Brette. [Publications du Ministère de l'instruction publique. (Paris, Leroux. 15 fr.) — The Cambridge modern history, planned by Lord Acton, edited by Ward, Prothero, Leathes, Vol. VIII. The french revolution. (Cambridge, The University Press. 16 sh.) -Schwander, Die Armenpolitit Franfreichs mahrend der großen Revolution und die Beiterentwidlung der frangofifden Armengefengebung bis gur Gegenwart. (Strafburg, Trübner. 3 M.) - Daudet, Histoire de l'émigration pendant la Révolution française, t. I. (Paris, Poussielgue.) - Lacroix, Le département de Paris et de la Seine pendant la Révolution (1791 - an VIII). (Paris, Cerf.) - Bleibtreu, Die Bertreter des Jahrhunderts. 2 Bde. (Leipzig, Ludhardt. je 7,50 Dt.) -Fournier, Napoleon I. 1. Bb .: Bon Napoleone Weburt bis gur Begründung feiner Alleinherrichaft über Frantreich. 2. umgearb. Aufl. (Wien, Tempsty. Leipzig, Frentag. 5 M.) - Pflüger, Friedrich v. Gent als Biberjacher Rapoleons I. (Reichenbach, Saun & Cohn. 1,15 Dt.) -Alombert et Colin, La campagne de 1805 en Allemagne, t. III. 2 vol. (Paris, Chapelot.) - D'Hautpoul, Souvenirs sur la révolution. L'empire et la restauration. Mémoires inédits, éd. Fleury. (Paris, Paul.) - Champy, Le maréchal de camp du génie Lamy, 1781-1839. (Évreux, impr. de l'Eure.) — Souvenirs du baron Hüe, officier de la chambre du roi Louis XVI et du roi Louis XVIII (1787-1815). Publ. p. Maricourt. (Paris, Calmann-Lévy. 7,50 fr.) - Fabry, Campagne de Russie (1812), t. IV. (Paris, Chapelot.) - Stettiner, Der Tugend= bund. (Ronigsberg, Roch. 2 Dl.) - b. Blumen, Bon Jena bis Reife. Militar= und fulturgeichichtliche Bilber aus ben Jahren 1806-1819. Dreg. bon b. Unruh. (Leipzig, Bigand. 3,80 Dt.) - Schlefische Rriegstagebilder aus ber Frangofenzeit 1806-1815. Grag. bon Granier. (Breslau, Bohl= farth. 3 D.) - Bubtte, Die ftrategifche Bedeutung ber Schlacht bei Dresden. (Berlin-Bilmersdorf, Gelbftverlag. 3 M.) - Rinieri, Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso di Vienna (1814-1815). (Torino, Unione tipografica editrice.) - Lumbroso, L'agonia di un regno. Gioacchino Murat al Pizzo (1815). V. I. (Roma, Fr. Bocca. 4 fr.) - Silvestre, De Waterloo à Sainte-Helène. (Paris, Alcan.) - Souben, Beitschriften ber Romantit. Biblio graphifches Repertorium 1.] (Berlin, Behr. 32 DR.) - Delbriid, Am Jugend= und Ergiehungsgeschichte bes Konigs Friedrich Bilbelm IV von Breugen und des Raifers und Ronigs Bilhelm I. Drag, bon Schufter. 1. Teil. Bom 3. VIII. 1800 bis 9. XII. 1801. (Berlin, Sofmann & Co. 3 M.) - De Lauris, Benjamin Constant et les idées liberales. (Paris Plon.) - De Charnisay, L'insurrection hellénique et la diplomatie europeenne. (Paris, Fayolle.) - Bermann Saeifel, ein beuticher Budhändler. Reisebriese aus der Mitte des 19. Jahrhunderts nebst einem Lebendabrig. Greg. von Gorgenfren. (Leipzig, Saeffel. 4 Dt.) - Bergog. Stiftspropft Josef Burtard Leu und bas Dogma von 1854. Ein Beitrag gur Borgeichichte des vatitanischen Rongile. (Bern, Bug. 2 D.) - Poriquet, Histoire diplomatique du Piémont, 1855-1856. (Bar-le-Duc Brodard, Menwly & Cie.) - Walpole, History of twenty-five years. 2 vol. 1856-1865, 1866-1870. (New York, Longmans, Green & Co. 10 \$.) - De Chambrier, La cour et la société du second empire. 2º série. (Paris, Perrin. 3,50 fr.) - Stölzte, Ernft v. Lajault (1805-1861). (Miinfter, Michendorff. 5 Dt.) - S. Onden, Laffalle. [Bolititer und Nationalotonomen. II.] (Stuttgart, Frommann. 5 DR.) b. Jena, General b. Goeben im Feldauge 1866 gegen Sannover und bie fubbeutichen Staaten. (Berlin, Gifenschmibt. 2,50 D.) - Scheibert, Der Rrieg von 1870-1871. (Berlin, Baterland. Berlag. 18 DR.) v. Schmit, Das frangofifche Generalftabswert über den Rrieg 1870/71. 3. Beit. (Leipzig, Ludhardt. 3 Dt.) - Bolf, Bom Fürften Bismard und feinem Saus. (Berlin, Fleischel & Ro. 3 M.) - Morley, The life of William Ewart Gladstone. 3 vol. (London, Macmillan.) — Rlaeber. Fürft Alexander I. von Bulgarien. (Dresben, Beinrich. 9 DR.)

#### Dentice Sandichaften.

Die Dissertation des Dr. phil. Walter Uşinger, Bürgermeister 3. S. Basers eid genössisches Birten 1652—1669, (X und 146 S., Bürich, Schultheß 1903), ist auch wieder eines der vielen Opfer, die jährlich dem Mosoch des unbedingten Drudzwanges der Erstlinge der studierten Musensöhne fallen. Es verhält sich mit ihr wie mit so vielen anderen gleichartigen Produtten — ohne daß man der Arbeit, für die der Bersasser ein ausgiebiges, besonders ungedruckes Material durchgearbeitet hat, irgend ein gröberes Bersehen oder eine falsche Auffassung vorwerfen könnte, ist sie doch für die historische Erkenntnis jener Periode, ja sogar des Helden der Erzählung selbst nabezu wertlos. Darüber können auch die ausgie

bigen Extratte aus den Reben, Briefen, Tagebuchern und Aften Bajers, Die allein bas neue Element ber Arbeit barftellen und die fibrigens in etwas gereinigterer Beftalt hatten wiedergegeben werben burjen, nicht binwegtaufchen. Denn fie ruden weber bie Ereigniffe noch den Mann felbft in ein neues ober auch nur beutlicheres Licht. Das wenige Neue, bas ber Berfaffer bietet (vgl. C. 52, 109 ff. famt ben beiden Urtunden im Unhang), batte, auf ein paar Geiten zusammengedrängt, einen bubichen Artifel für ben "Anzeiger" gegeben, nicht mehr. Rebenbei fei noch bemerkt, daß die Urt, wie auf G. 75 und G. 80/1 Dandlifers Weichichte ber Schweig ohne Nachweis benutt ericeint, unftatthaft ift. Der Berfaffer gerlegt bas für eine ausführliche Biographie Bafers reichlich vorhandene Quellenmaterial in brei Gruppen. Dit ber Bahl ber in diefer Schrift behandelten Bruppe bat er m. E. einen Diggriff begangen. Satte er fich für eine Darftellung auf Brund der erften Gruppe (Jugendzeit, Tätigfeit als Landvogt, Stadtichreiber und Burgermeifter) entichieden, murbe er eine nublichere und viels fach auch intereffantere Arbeit geliefert haben. R. Thommen.

Bon ber burch die Badische Historische Kommission herausgegebenen Publikation: Siegel ber badischen Städte in chronologischer Reihenfolge. Heidelberg, Winter, siegt jest das zweite Heft vor (vgl. diese Zeitschr. 83, 565). Es enthält die Kreise Baden und Offenburg. Die Erläuterungen rühren wieder von Dr. v. Weech, die Zeichnungen von Fr. held her. Das Wert soll in zwei weiteren heften abgeschlossen sein.

Die Mitteilungen ber Gesellschaft für beutsche Erziehungs- und Schulgeschichte enthalten im Jahrgang 14, heft 1 Beiträge zur Schulgeschichte Badens, insbesondere die Bublikation der berühmten Freiburger Schulsordnung von 1558 durch Albert, in heft 2 Beiträge über Medlenburg, u. a. eine Geschichte des Bolksschulwesens im Fürstentum Raßedurg von Rußwurm und eine Geschichte des ritterschaftlichen und landschaftlichen Landschulwesens in Medlenburg-Schwerin von 1650—1813 von Pistorius(†), der die sührende Bedeutung des fürstlichen Eingreisens start betont.

In einem ersten größeren Artikel über die direkten Staatsstenern in der Grassschaft Birtemberg zeigt Ernst, daß die dort am Ende des Mittelalters erhobenen ordentlichen Steuern in keiner Beise der staatlichen Entwicklung entsprochen haben: statt überlebte Steuerarten zeitgemäß umzugestalten, führt man neue Abgaben ein, die jenen einsach zur Seite gesetzt werden. Die "gewöhnliche Steuer" ist eine von den Gemeinden mit seststehndem Betrag an den Grasen entrichtete Abgabe; hinsichtlich ihrer Ausbringung hat die Gemeinde eine gewisse Selbständigkeit, die aber sehr häusig durchbrochen wird. Die in den händen des Landesherrn besindlichen älteren Steuer-überreste ("Speisung", "Bogtrecht") sind durch die "gewöhnliche Steuer" nicht verdrängt worden: die hohe Gerichtsbarkeit und Bogtei sind zwar in der Landeshoheit ausgegangen, aber die alten, von ihnen noch geschaffenen

**∌€** der mas biefe leifte rhuter Bereinigung Secret rates for any hours Bie dieje Bejellichaft emans. Em unimb mir ik finntliche Fördert Prince all trees. Befilice Unternehn Parameter er. Walden kmerichaft. — Das art hat that leads—Intelligence and vielmehr bon e regions Jamous 🗎 Sud tt, geleitet und lingin (1996) w berausgebers Taria air Dr., millembill Majom, eines tr Man in last on the \$1 n \$1-15 m mm Milers von G. win editer herbo AT ATTEMPT STATES minit ber Mit m Ell and he Simm & tanliditen Sor the second ma bandiditi Tarina and a Sin Oralini Tir ldown! the spatial transfer and the muliden Drb remark arion. Dumb Seni 'abidaittida D. II Livia des Comien Em Tie übermi .e Sign marting & of ma Beitio Frankricht für Albeite gelingt et und Süb manberun Terret untide Julian milgon an the er is an income haung and the Bushamin of the THE THE THE THE STATE OF Zumm in Inni enginten. CLASS CONTRACTOR COMP and the first Berge Tod I III I III Inch bierin gu abis T machineres, has en en nem enter mit gebruiten Sidal bertalen mit. Die ber Binbinung ber . III. III. III. (1491) estrijen n Schlig bilben wer - Andridig is n Geritiotice des Beutickti. Zeneral en en en en edenbuch and feine Abhi 13. Samelige Buchbail Tidosireand und Terficit The second indexing Contract and Construction of the Control of the C

to be abiette

ţ

bas gewöhnliche Dag ber Brobuttion in ihrer Arbeit felbft ben Lohn finden. ausichlieglich aus eigenen Mitteln, ohne n und wann gibt es für besondere miffen= materiellen Buichug einer Stadt ober alt fich frei bon jedem Dilettantismus, paftlichen Kräften, den besten, die bas Land bem reichen Inhalt fei u. a. eine Urbeit bes hiftorifden Urfundenbuches Leonid den Ramens ferndeutiden Gelehrten und im beutiden Orben in Lipland vertretenen andelt fich jum großen Teil um ein Berichen Orbens in Livland, bas 21. mit ber Renntnis nicht nur ber gebrudten, fonbern fammengeftellt hat. Dieje gründliche Arbeit 18 auch für die allgemeine Beichichte bes Bert, ba fie namentlich auch die Frage ber livländischen Ritter erörtert und erledigt. er befannten Bafallengeschlechter ftammt fonders im fpateren Mittelalter, fommen o, namentlich das Rheinland, für die Gin= rage. Bei bem engen Bufammenhange em deutschen Abel verdienen die Beröffent= ellichaft auch bei uns eine gebührende Be-Bande find mit mehreren Runftbeilagen ichnungen von Ad. DR. Sildebrandt, v. A. B.

Bandes der "Mitteilungen aus der livlan= ne umfangreiche, burch volle Beherrichung Allgemeinverftandlichfeit ausgezeichnete Ab-B über "Deffe und tanonifches Stunden= Rigaichen Rirche im fpateren Mittelalter" hauptfächlich auf einem Diffale vom Altar Den Rathebralfirche ju Riga aus bem Un= b auf bem gedrudten Brevier der rigafden ber Miffaltober als bas einzige befannte nden fich auf ber rigafden Stadtbibliothet, entlich berangezogen worben. Es find bie aus Alt-Livland auf uns gefommen find, für unfere Renntnis ber Liturgie in ber mtelalter bis jum Gindringen ber Bianifchen bieje Bestimmungen nicht nur fur Ergftift bern find auch auf die Guffraganbistumer, Steuern haben fich auf lange hinaus, ja bis in die jungfte Bergangenheit erhalten. Gine spezisisch württembergische Erscheinung in der im 15. Jahrshundert auftretende "Landschaden", d. h. die Heranziehung des Landes zu Fuhrausgaben und Malesiziosten. Gine Reihe interessanter Beilagen aus der Zeit von 1428—1489 beschließt diesen ersten Teil der Arbeit. (Württemsbergisches Jahrbuch für Statistit und Landestunde 1904, I, 55—90.)

5. b. Boltelini loft in feiner Abhandlung Die alteften Gta= tuten bon Trient und ihre Uberlieferung (Arch. f. ofterr. Weich. Bb. 92, 83-187 und feparat Wien 1902) bie wichtigften ber mit biefen für die Landesgeschichte in mehrfacher Beziehung jo bedeutsamen Statuten gujammenhängenden Fragen. 3. 21. Tomajchet hielt die beutiche Faffung im Rob. 468 bes Biener S. S. und Staatsarchives, aus welchem er fie beröffentlichte, für die originale und dieje Aufstellung bat bisber vielen Antlang gefunden. Die Brunde, mit welchen B. Malfatti und D. Reich fie befämpften, tonnten nur jum Teil als gutreffend und burchichlagend betrachtet werben. Durch Berangiehung einer zweiten bisber unbeachteten Si. im Archiv bes Grafen Thun auf Schloß Thun-Belvifio, welche von ber Wiener unabhängig ift, und burch Bergleichung mit ber Redaftion ber Statuten von Roveredo gelingt es v. Boltelini in eindringender icharffinniger Untersuchung nicht nur - meines Erachtens, unwiderleglich - nachzuweisen, daß die deutsche Fassung Uberjepung aus dem Latein, nicht bor dem Ende des 14. Jahrhunderts, aber vor 1425 verfaßt und wegen ihrer mangelnden Sachtenntnis als bloge Privatarbeit aufaufaffen ift, fondern auch den Zeitpunkt (1302-1306) und die Urt ber Entstehung ber altesten Statuten von Trient festzustellen. Sie find nicht in einem Buffe abgefaßt, fondern teilweise Rompilation alterer Trientner Gingelgesebe, fie geigen enge Bermandtichaft mit anderen oberitalienischen Statuten, insbesondere jenen bon Berona und Bicenga. Doch gestattete ber Stand ber Bublifationen v. Boltelini nicht, auch hierin zu abschliegenden Ergebniffen gut gelangen. Bohl aber tonnte er nachweisen, daß die jungere Redaftion von 1425 auf einer wenigftens nicht gebrudten Rebattion ber Statuten von Bicenga beruhen muffe. Dit ber Burdigung ber burch die Bifchofe Alexander II. (1425) und Ubalrich III. (1491) erlaffenen Statuten beschäftigt fich ber gweite Abidnitt; ben Schlug bilben wertvolle urfundliche Beilagen und Konfordangtabellen. - Ausbrudlich fei noch auf die gelegentlichen Ausführungen über die Geschichte bes Deutschtums im Bebiet bes Gurftentums Trient hingewiesen.

Das Aloster Fredenhorst und seine Übtissinnen von J. Schwieters. Barendorf i. B. 1903, Schnellsche Buchhandlung. 288 S. Der Berfasterist ein großer Geschichtsfreund und fleißiger Sammler historischer Nachtricken, der ohne sonderliche Auswahl und Sichtung das ihm erreichbare Material für seinen Gegenstand zusammenträgt. Es verschlägt ihm auch nichts, Stüde damit zu vereinigen, die abseits vom Thema liegen. Bogu

dient es, geschichtlichen Notizen über das Aloster Fredenhorst ein Berzeichenis der Klostergründungen im Hochstift Münster und den angrenzenden Bezirken vorauszuschichen? Ja, wenn es dann wenigstens zwerköffig wäre und erkennen ließe, nach welchen Gesichtspunkten die Aufsührung der Klöster, namentsich aus dem Grenzgediete, ersolgt ist! — Bemerkenswert ist die Feststellung (S. 17), daß von der angeblichen Gründungsurkunde des Klosters aus dem Jahre 851, welche nach Diekamps Darlegungen 1711/12 zu Prozeszweden gefälscht ist, Kindlinger eine Abschrift des 16. Jahrhunderts benust haben will. Stellung zu dieser wichtigen Frage nimmt Schwieters nicht. Die neuere Literatur über die Fredenhorster Heberolle scheint dem Versasser unbekannt geblieben zu sein. Auffällig ist, daß auch die Publikation der Westfälischen Siegel vollständig übersehen ist, die doch einige Siegel der Übtissinnen von Fredenhorst in besseren Abdrücken bringen, als sie die vorliegende Schrift liesert.

Aus dem Reisetagebuch des Augsburger Patriziers Philipp Dainhofer vom Jahre 1598 (in der Wolfenbüttler Bibliothek) teilt H. Kirrnheim in den Mitteilungen des Bereins f. Hamburgische Geschichte, 23. Jahrg., S. 347 ff. eine auf Hamburg bezügliche Partie mit; die Angaben sind nur kurz aber ganz hübsch, z. B.: "Zuo Hamburg wen iemandt stirbt, so gehen die Scholares mit, ist die Berson schlecht, singen sie deutsch, ist sie stattlich, singen sie lateinisch."

In der 16. Jahresschrift der Mitteilungen des Altertumsvereins zu Plauen i. B. (1904) bespricht C. v. Raab S. 41—105 die Geschichte von Leubnit, das eine slavische Gründung ist, und drudt das für die Beurzteilung der ländlichen Gerichtsverhältnisse in Betracht kommende Gerichtsbuch des Ortes vom Jahre 1573.

M. Boretich ichildert in der Beilage jum Jahresbericht des herzoglichen Ernst-Realgymnasiums zu Altenburg (Ostern 1904) "Ernst II. von
Sachsen-Gotha-Altenburg" (1772—1804) und seine ebelmütigen Bemüs
hungen insbesondere auch um Schule und Bissenschaften, unter benen er
den erakten mathematisch-aftronomischen als Sachkenner näher stand.

über das Breslauer Zeitungswesen vor 1742 hat Brund Schierse eine auf umfänglichen archivalischen Studien beruhende Monographie (Breslau 1902, 138 S. 3 M.) veröffentlicht. Ausgeschlossen hatte der Bersfasser aus seinen Untersuchungen die sogen. "Zeitungen" des 16. und 17. Jahrhunderts, serner die sog. "Reue Zeitungen", "Relationen" 20., also Einzeldrucke, ebenso die Monatsschriften und Jahresderichte jeglicher Art, vielmehr hat er sich sediglich mit jenen politischen, periodischen Erscheinungen in der Literatur beschäftigt, die wir noch heute als "Zeitungen" bezeichnen. Die Beschränkung auf das Bressauer Zeitungswesen erklärt sich aus dem Umstande, daß in Schlessen in vorpreußischer Zeit nur zu Bressau Zeitungen gewesen sind. Nachdem Berfasser in Kap. I unter "Duellen" ein

Bergeichnis ber borhandenen Aften und periodifden politifden Beitungen Breslaus gegeben hat, bespricht er in Rap. II die "Attenmäßige Geschichte bes Breslauer Beitungsprivilegs von 1629-1742". Breslau ift bemnach bie erfte Stadt im Diten Deutschlands mit einer Zeitung, mabrend es im hinblid auf alle beutschen Städte erft an 13. Stelle tommt. 3m III. Rap. gibt der Berfaffer barauf recht dankenswerte Bufammenftellungen über "Boftwefen und Nachrichtenverbreitungen im 17. und 18. Jahrhundert", im IV. Rap. bespricht er bann im einzelnen "Die Breslauer Zeitungen von 1632-1742", die Leiben und Freuden ber verichiebenen Berleger (jeit 1703 ausschlieglich tatholische), ihren Rampf um die Aufrechterhaltung ihrer Conderprivilegien, die Bobe der Auflage, bas Beitungeabonnement, ben Berfehr mit ben Abonnenten, Die Expedition, Die Stellung gur Regierung, fpeziell jum Saufe Sabsburg, die Benfur und bie politifche Berichterstattung, die Saltung gegenüber ben Tagesfragen ze. Rap. V. ein "Rudblid", furs aber wertvoll, und ein "Inder" beichließen die recht lejenswerte, mit großer Sorgfalt und Umficht gefdriebene Erftlingsarbeit bes Berfaffers, beren Bert noch burch eine Ungahl gut gelungener Reproduttionen ber Ropftitel ber beiprochenen Beitungen erhöht wird.

Die Beiträge jur Geschichte des Elisabeth-Gymnasiums in Brest au bringen vier Aufjähe, in denen Mitglieder des Lehrerlollegiums (Schnobel, Rudtowski, Zimpel, Schaube) die Baugeschichte der Schule, die Tätigkeit zweier hervorragender Rektoren und den Einsluß des bekannten Ministers v. Bedlit auf die Umgestaltung des Unterrichts sorgfältig und mit wohlt tuender Liebe zur Anstalt schildern. Lehrreich ist alles; von allgemeiner Bedeutung die zutressende Zeichnung des Friderizianischen Ministers, der die alte Lateinschule in die Unterrichtssormen des neuhumanistischen Gymnasiums hinübersührte; sehr anziehend und nach der persönlichen Kenntnis des Unterzeichneten treu die Erzählung über den Direktor Ficker. Beiläusig bemerkt heißt das Dorf, in dem dieser seine zweite Hausslehrerstelle einnahm, nicht Harben (S. 64), sondern Harb ke. Eine ähnliche Schilderung des früheren Rektors Arletius, mit dem sich Friedrich der Große gern unterhielt, wäre sehr willsommen gewesen.

In den Programmen des Troppauer Ghmnasiums mit deutscher Unterrichtssprache von 1902—1904 veröffentlicht Knaflitsch eine Geschichte des Troppauer Gymnasiums, wobei daselbst ausführlich die Gründung und Leitung durch die Jesuiten 1630—1773 behandelt wird. 1773 erfolgte die Berstaatlichung unter Maria Theresia.

Jahrbuch für Genealogie, Beralbit und Sphragiftit. 1898—1900. Berausgegeben von der Rurlandischen Gesellschaft für Literatur und Kunft. (3 Bände). Mitau, Steffenhagen 1899—1901. In den bistorischen Gesellschaften der drei Oftseeprovinzen herricht jest blühendes Leben. Zede von ihnen hat freilich nur einen kleinen Stab von tätigen Mitarbeitern,

aber was dieje leiften, überfteigt das gewöhnliche Dag ber Produttion privater Bereinigungen, die nur in ihrer Arbeit felbft ben Lohn finden. Alle biefe Gefellichaften bestehen ausschlieglich aus eigenen Mitteln, ohne jede ftaatliche Forberung, nur bann und wann gibt es für besondere miffenichaftliche Unternehmungen einen materiellen Bufchuß einer Stadt ober Ritterichaft. - Das "Jahrbuch" halt fich frei von jedem Dilettantismus, wird vielmehr bon ernften wiffenichaftlichen Rraften, ben beften, die bas Land hat, geleitet und beforgt. Aus dem reichen Inhalt fei u. a. eine Arbeit bes herausgebers ber 2. Gerie bes hiftorifchen Urfundenbuches Leonid Arbufow, eines trop feines flavifchen Ramens terndeutichen Belehrten und Schülers von B. Baig, über die im beutschen Orden in Lipland vertretenen Beichlechter hervorgehoben. Es handelt fich jum großen Teil um ein Berzeichnis ber Mitglieber bes beutichen Orbens in Livland, bas U. mit ber peinlichften Sorgfalt und ficherer Renntnis nicht nur ber gebrudten, fondern vieler handichriftlicher Quellen gujammengestellt bat. Dieje grundliche Arbeit ift fowohl für die livlandische, als auch für die allgemeine Beschichte bes beutschen Orbens von großem Bert, da fie namentlich auch die Frage ber landichaftlichen Abstammung der liblandischen Ritter erörtert und erledigt. Die überwiegende Mehrzahl der befannten Bafallengeschlechter frammt aus Beftfalen, aber vielfach, befonders im fpateren Mittelalter, tommen auch Gub= und Mittelbeutschland, namentlich bas Rheinland, fur die Gin= wanderung nach Livland in Frage. Bei bem engen Bujammenhange zwifchen bem baltifchen und bem beutichen Abel verbienen die Beröffent= lichungen ber turlandischen Gefellichaft auch bei uns eine gebührende Beachtung. Die borliegenden Bande find mit mehreren Runftbeilagen illuftriert, jum Teil nach Zeichnungen von Ub. D. hildebrandt, v. Beffe u. a.

Das erfte heft bes XIX. Bandes ber "Mitteilungen aus ber liblan= bifden Wefchichte" wird durch eine umfangreiche, burch volle Beberrichung bes Stoffes, Brundlichfeit und Allgemeinverftandlichfeit ausgezeichnete Abhandlung S. b. Bruiningts über "Deffe und fanonifches Stundengebet nach bem Brauche ber Rigafchen Rirche im fpateren Mittelalter" gefüllt. Die Darftellung beruht hauptjächlich auf einem Diffale vom Altar bes hl. Rreuzes ber erzbischöflichen Rathebralfirche zu Riga aus bem Unfange des 15. Jahrhunderts und auf dem gedrucken Brevier der rigafchen Diogeje von 1513. Comohl ber Miffalfober als bas einzige befannte Exemplar jenes Frühdrudes befinden fich auf der rigafchen Stadtbibliothet, find aber bisher nur gang gelegentlich berangezogen worden. Es find die einzigen liturgifden Bucher, die aus Alt-Livland auf uns gefommen find, und faft die einzigen Quellen für unfere Renntnis der Liturgie in der rigafden Diogefe im fpateren Mittelalter bis gum Gindringen der Bianifchen Reformen. Babriceinlich haben Dieje Bestimmungen nicht nur fur Ergftift und Stadt Riga gegolten, fondern find auch auf die Suffraganbistumer,

die livländischen: Dorpat, Ösel-Wiet und Kurland, auch Reval, und die preußischen: Samland, Pomesanien, Ermland, Culm, von Einfluß gewesen. Das schöne Buch von Ab. Franz, die Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg i. Br. 1902, konnte v. Br. noch während des Drudes benuten. Erst nach Abschluß ersuhr er, daß in der Battsanischen Bibliothet sich ein Pontisicale Rigenses aus dem 14. Jahrhundert besindet. Er stellt eine Abhandlung über diesen Koder, der die Nachrichten über die spezisischen bischischen Funktionen nachbringt, für die nächste Zeit in Aussicht.

Rene Buder: Beig, Beichichte ber ofterreichifchen Boltsichule 1792-1848. Mußerorbentliche Beitrage zur öfterreichischen Erziehungs und Schulgeschichte, 1. und 2. Bb.] (Graz, Styria. 4,20 und 18 D.) -Acta facultatis medicae universitatis Vindobonensis. III. 1490-1558. herausgegeben von Schrauf. (Bien, Braumuller. 5 DR.) - Al. Da per, Das niederöfterreichische Landhaus in Bien. 1513-1848. (Bien, Gerold & Ro. 15 Dt.) - Die Alten bes Jegerprozeffes nebit dem Defenforium. herausgegeben von Sted. Quellen gur Schweiger Geschichte. 22.] (Baiel, Baster Buch= und Antiquariatshandlung. 14 M.) - Bullingers Diarium (Annales vitae) der Jahre 1504-1574. [Quellen gur ichweige rijden Reformationsgeschichte. II.] (Bajel, Baster Buch= und Antiquariatshandlung. 4 Dl.) - Al. Schneegans, 1835-1898. Memoiren. Gin Beitrag gur Beichichte bes Elfaffes in ber Ubergangegeit. Derausgegeben bon Beinrich Schneegans. (Berlin, Gebr. Paetel. 10 D.) - Regeften ber Martgrafen von Baden und Sachberg 1050 - 1515. Bearbeitet von Beinrich Bitte. III. Band. Regesten ber Martgrafen von Baben von 1431-1453. 3. und 4. Lig. (Innebrud, Bagner. 8 D.) - Coufter, Der geschichtliche Rern von Sauffe Lichtenftein. [Darftellungen aus ber württembergifchen Beschichte. 1.] (Stuttgart, Rohlhammer. 3,50 Dt.) -Beichichtsquellen ber Stadt Sall. 2. Bb .: Bibmans Chronica. Bearbeitet von Rolb. [Bürttembergifche Weichichtsquellen. 6.] (Stuttgart, Roblbammer. 6 M.) - Bintterlin, Geschichte ber Behördenorganisation in Burttemberg. 1. Bb. Bis jum Regierungsantritt Konig Bilhelms I. (2. Teil.) (Stuttgart, Roblhammer. 2 Dl.) - Sartmann, Der Brogeg gegen die protesians tijden Landstände in Babern unter Bergog Albrecht V. 1564. (Regensburg, Mang. 3 M.) - Standinger, Geschichte bes furbaperifden heeres unter Kurfürst Max II. Emanuel 1680-1726. 1. Salbbd. Geichichte bes bagerifchen Beeres. 2. Bb.] (München, Lindauer. 15 Dt.) -Rothichilb, Die Jubengemeinden gu Maing, Speper und Borms pon 1349-1438. (Berlin, Rathanfen & Lamm. 2 DR.) - Diel, Die pfareamtlichen Aufzeichnungen (Liber consuetudinum) bes D. zu St. Chriftoph in Maing (1491-1518). Herausgegeben, überf. und eingeleitet v. Fall. [Erl. und Ergang. ju Janffens Geschichte bes beutschen Bolles. IV. 20. 3. Seft.] (Freiburg t. B., Berber. 1,40 M.) - Statuta maioris ecclesiae

Fuldensis. Berausgegeben von Richter. [Quellen und Abhandlungen gur Geschichte ber Abtei und ber Diozese Fulda. I.] (Fulda, Fuldaer Aftienbruderei. 3 Dt.) - Rorth, Die Batrocinien ber Rirchen und Rapellen im Erzbistum Roln. (Diffelborf, Rorth. 3,50 DR.) - Sirich berg, Befchichte ber Graffchaft Moers. (Moers, Steiger. 2,50 Dl.) - Joftes, Beftfälisches Trachtenbuch. (Bielefeld, Belhagen & Rlafing. 30 Dt.) -Chuding, Die Fürftentumer Münfter und Osnabrud unter frangofifcher Berrichaft. (Munfter, Obertuifden. 1 Dt.) - Langenbed, Die Bolitit des Saufes Braunschweig-Lüneburg in den Jahren 1640 und 1641. [Quellen und Darftellungen gur Geichichte Rieberfachjens. 18.] (Sannover, Sahn. 5 M.) - Sipigrath, Die Rompagnie ber Merchants Abventurers und die englische Kirchengemeinde in hamburg 1611-1835. (Samburg, Kriebel. 2 M.) - Fehling, Lübedische Stadtguter. I. Riperau, Behlendorf, MIb8= felbe. (Lubed, Lubde & Röhring. 5 Dl.) - Sanfen und Jeffen: Quellen jur Wefchichte bes Bistums Schleswig. [Quellenfammlung ber Wefellichaft für ichleswig-holfteinische Beichichte. VI. Bb.] (Riel, Universitäts= buchhandlung. 10 Dt.) - Schumann, Die Steinzeitgraber ber Udermart. (Brenglau, Mied. 30 M.) - Solbe, Die brandenburgifche Konfiftorials ordnung von 1573 und ihre Rirchenbaupflicht. [Schriften bes Bereins für die Beidichte Berling. 39.] (Berlin, Mittler & Cohn. 3 Dl.) - Buhring, Geschichte ber Stadt Arnftadt 704-1904. (Arnftadt, Froticher. 3 M.) b. Mansberg, Erbarmanichaft wettinischer Lande. II. Bb. Die Mart Meißen (Dresben, Baenich. 75 Dt.) - Urfundenbuch bes Klofters Bforte. I. Teil, 2. Salbbb. (1301-1350.) Bearbeitet von Boehme. [Geschichtsquellen der Proving Sachjen und angrenzender Gebiete. 33.] (Salle, Benbel. 10 Dt.) - Reimann, Bringenerziehung in Cachfen am Ausgange bes 16. und im Anfange bes 17. Jahrhunderts. (Dresben, Baenich. 3 Dl.) - F. Friebensburg, Schlefiens Minggeschichte im Mittelalter. Ergangungsband. [Codex diplomaticus Silesiae. 23.] (Breslau, Bohlfarth. 4 M.)

### Bermifchtes.

Die Jahresversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, an der etwa 200 Personen teilnahmen, tagte vom 9. dis 11. August d. J. unter Borsit des Geh. Archivrats Dr. Bailleu in Danzig. In den össentlichen Hauptversammlungen sprachen Stadtschultat Dr. Damus, Danzig, siber: Danzig in Geschichte und Kunst, Pros. Dr. Krauste, Königsberg, siber König Friedricht Wilhelm I., Staatsarchivar Archivrat Dr. Bär, Danzig, über die geschichtsliche Entwicklung Bestpreußens. In den Abteilungssitzungen wurde erörtert "die Ersorschung der Geschichte der deutschen Kolonisation im Osten", im Anschluß an Borträge von Archivrat Bros. Dr. Barschauer, Posen, und von Oberlehrer Dr. Schumacher, Königsberg, und an ein schriftlich

eingefandtes Referat von Oberlehrer Dr. v. Riegen, Stettin; ferner die Frage: Bie tonnen die Geschichtsvereine die Ortsnamenforschung forbern? auf Grund eines Bortrags von Archibrat Brof. Dr. Bafchte, Berbi. Es fprachen außerdem: Beh. Regierungsrat Brof. Dr. Beggen berger, Ronigsberg, über das vorgeschichtliche Ditpreugen, Brof. Dr. Dragen= borff, Frantfurt a. D., über das Erdlager bei Aneblinghaufen in Befifalen, Privatdozent Dr. Beifer, Konigsberg, über romifche Mungen in Oftpreugen, Lehrer Sollad, Ronigsberg, über bie Borgeichichte bes Camlandes. Im Unichluß an diefe Bortrage gur Brahiftorie wurde folgender Untrag bes Bereins "Bruifia" in Ronigsberg angenommen: "Der Bejamtverein der deutschen Beschichts= und Altertumsvereine ichließt fich im Bringip bem Beichluffe des Anthropologentongreffes in Greifsmald auf gefestiche Regelung bes Schutes für die bor- und fruhgeschichtlichen Altertumer an" Beh. Archibrat Dr. Joachim, Ronigsberg, iprach über ben Stand ber Beichichtsforichung in Oftpreugen und die Tätigfeit des Bereins fur bie Weschichte von Dft= und Beftpreugen, Oberlehrer Dr. Gimfon. Dangig, über die Danziger Stadtverfaffung im 16. und 17. Jahrhundert. In der Abteilung für Boltstunde, in der Lehrer Comidtong, Burgburg, über "Deutsche Sagen und Geschichtswiffenschaft in wechselseitigem Dienft" und Bauinfpettor Rleefeld, Dangig, über "die Beftrebungen bes Bereins gur Erhaltung der Bau= und Runftdentmaler Dangigs" fprachen, wurden Beichluffe gefaßt über Unbahnung einer geographifden Statiftit bes beutiden Bauernhaufes, über die Sammlung von Abbildungen von Begefreugen. und über Flurnamenforidung. - Dem Geichäftsberichte bes Bermaltungsausichuffes entnehmen wir, daß dem Gefamtberein gegenwärtig 169 Bereine angehören, darunter beutiche Bereine in Dfterreich, Rugland und Amerifa-- Unmittelbar bor der Berjammlung des Gefamtvereins mar der 4. deutiche Ardivtag unter Borfit von Geb. Archivrat Dr. Grotefend, Schwerin, und unter Beteiligung von 50 Fachgenoffen in bem Neubau des Dangiger Staatsarchivs zusammengetreten. Berhandelt murbe hauptfachlich fiber eine gejegliche Regelung bes Archivalienichupes und ber Beauffichtigung nicht fachmannisch verwalteter Archive und Registraturen, worüber Archivrat Dr. Bar, Dangig, Oberregierungerat Dr. Ermifch, Dresben, und Reichsarchivaffeffor Dr. Rnapp, Munchen, Bericht erftatteten. Die Notwendigfeit eines folden Schubes gegenüber ben auf diefem Bebiete berrichenben Difftanden murbe allfeitig anerfannt; ein Ausschuß foll bem nachiten Archivtag eine Dentidrift mit formulierten Borichlägen vorlegen. Es iprachen ferner Archibrat Dr. Gello, Olbenburg, und Fabritbefiger Dr. Berl. Berlin, über das Babon und beffen Berwendung gur Archivalientonfervierung und in der Induftrie, Archivar Dr. Erhardt, Berlin, über die hauptphafen ber Entwidlung bes Web. Staatsardivs in Berlin, und Archivrat Dr. Bar, Dangig, über die (vor einigen Jahren erfolgte) Begrundung bes Staatsarchivs in Dangig. Die nachfte Jahresversammlung bes Gesamtvereins wird im September 1905 in Bamberg stattfinden, in Berbindung mit dem 5. deutschen Archivtag und dem 6. Tag für Denkmalpstege.

Nach dem Jahresbericht des Kgl. Preuß. historischen Instituts in Rom über das Geschäftsjahr 1903/4 wurden veröffentlicht: Auntiatursberichte aus Deutschland, 3. Abteilung 1572—1585, Bb. 4, ed. Schellshaß, und Bb. 6 der Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothefen. Dank reicherer Ausstattung des Instituts mit Geldmitteln und wissenschaftlichem Personal konnte die Bibliothek erheblich vermehrt und sachgemäß katalogisiert, auch der Arbeitsplan gleichmäßiger auf mittelaltersliche und neueste Geschichte ausgedehnt werden, wozu noch die Absicht kommt, in Gemeinschaft mit dem italienischen Institut die Forschungen auch auf außerrömische Archive, zunächst Toskanas, zu erstrecken. (Quellen und Forschungen VII, 1.)

Rach bem 23. Jahresberichte ber Gefellichaft für Rheinische Beidichtstunde über bas Sahr 1903 murben ausgegeben: 1. Der Buchdrud Kölns bis zum Ende bes 15. Jahrhunderts, von E. Boullieme. 2. Erläuterungen jum geschichtlichen Atlas ber Rheinproving, 4. Band: Das Fürftentum Brum bon Berm. Forft. 3. Rirchliche Organisation und Berteilung ber Ronfessionen im Bereich ber heutigen Rheinproving um bas Jahr 1610, bearbeitet von Bilh. Fabricius. Im tommenden Beidaftsjahre burften zu erwarten fein: Die Berbener Urbare (ed. Rogichte), Bb. 2 der Landtagsatten von Julich = Berg (ed. v. Below), die Rolner Bunfturfunden (ed. v. Loeich), Bb. 3 ber Urfunden und Regesten gur Beichichte der Rheinlande aus bem Batifanifchen Archive (ed. Gauerland), Die romanifden Bandmalereien ber Rheinlande (ed. Clemen), die Rolner Ronfiftorialatten bes 16. Jahrhunderts (ed. Simons). In den Arbeitsplan der Gefellichaft murbe die Berausgabe eines von Dr. Otto (†) begonnenen Corpus nummorum Trevirensium aufgenommen, das Menas bier und Grhr. v. Schroetter fortjegen wollen. Dem Jahresbericht ift ber 2. Band ber ilberficht über den Inhalt der fleineren Archive ber Rheinproving bingugefügt, in dem M. Tille und Rrubewig die Rreife Bulid, Magen, Erfeleng, Geilenfirchen, Beinsberg, Duren, Machen-Land behandeln.

Die Preisaufgaben der Meviffenstiftung lauten: 1. Organisation und Tätigkeit der brandenburgischen Landesverwaltung in Jülich= Rleve vom Ausgange des Jahres 1610 bis jum Kantener Bergleich (1614). Frift bis jum 31. Januar 1906. Preis 2000 M.

- 2. Die Entstehung des mittelalterlichen Bürgertums in den Rheinlanden bis zur Ausbildung der Ratsverfassung (c. 1300). Frist bis zum 31. Januar 1906. Preis 2000 M.
- 3. Konrad von heresbach und seine Freunde am Mevischen hofe, mit besonderer Berudfichtigung ihres Ginflusses auf die Regierung der herzöge

Johann und Wilhelm. Frift bis jum 31. Januar 1905. Preis 2000 M.
— Die Arbeiten sind unter bem Namen der Bewerber oder in der übslichen Beise anonym an herrn Archivdirektor Prof. Dr. hansen-Köln einzusenden.

Am 9. August starb am Starnberger See Professor Dr. Friedrich Rapel aus Leipzig im 60. Lebensjahre, der bedeutende und wirfsame Forscher und Lehrer auf dem Gebiete der Geographie und Bölterfunde, der vor allem durch seine "Anthropogeographie" und "Politische Geographie" auch unserer Wissenschaft gedient und die lange vernachlässigte Berbindung zwischen Erdkunde und Geschichtswissenschaft wieder belebt hat. Er vertrat einen, man möchte sagen, modernen Polyhistorismus und Universalismus, der vor allem auf einer Fülle realer Anschauung berndt, mehr geneigt, die Dinge von der Bogelschau aus und tombinierend, als im Detail untersuchend zu behandeln. So liegt seine bleibende Bedeutung vielleicht weniger in bestimmten und haltbaren Forschungsergebnissen, als in dem, was er für die Erweiterung des geschichtlichen Dorizontes und durch die Erziehung des Auges für die Zusammenhänge zwischen den getrennten Wissenschaft gewirft hat.

In den Nachrichten von der Kgl. Gefellschaft der Bissenschaften zu Göttingen, 1904, 1 find Nachruse enthalten von Frensdorff auf Ludwig Sänselmann und von E. Schwart auf Th. Mommsen.

In wenigen Tagen erscheint:

### Allgemeine

# Münzkunde und Geldgeschichte

des Mittelalters und der neueren Zeit.

Von

### Dr. A. Luschin von Ebengreuth

Universitätsprofessor in Graz.

XVI und 286 Seiten 8°. Mit 107 Abbildungen. Preis broschiert M. 9.—, elegant gebunden M. 10.50.

Auf dem Gebiet der Numismatik herrscht heute ein sehr reges Leben. In großer Zuhl erhalten wir Untersuchungen und Editionen zur Geschichte des Geld- und Minzwesens. Eine Reihe von numismatischen Zeitschriften legt von dem weitverbreiteten Interesse für diesen Gegenstand Zeugnis ab. Woran es jedoch bisber fehlte, das waren zusammenfassende Arbeiten, die vollkommen auf der Höhe der Wissenschaft standen. Die an sich dankenswerten Überblicke, die man besufs, gingen nicht über den Charakter von "Katechismen" hinaus. Jetzt wird die vorhandene Lücke durch die Darstellung ausgefüllt, welche Professor Luschin von Ebengreuth in seiner Münzkunde und Geldgeschichte liefert. Es darf wohl gesagt werden dafs es zurzeit keinen Forscher gibt, der in dem Maß wie er berufen war, an ein solches Werk zu gehen. Professor von Luschin hatte sich durch eindringende eigene Arbeiten als ausgezeichneter Münzkenner erwiesen. Er war aber ferner als bervorragender Rechts- und Wirtschaftshistoriker vor allem auch befähigt, die Stellung des Geldes im Rechts- und Wirtschaftsleben zu würdigen. So konnte er eine Darstellung schaffen, die die Minz- und Geldgeschichte nach allen Seiten hin behandelt und auf umfassendster Kenntnis und Bauhachtung ruht. Das vorliegende Buch wird den Historikern, Juristen, Nationalökonomen, Münstlebhabern gleich vortreffliche Dienste leisten. Besonders auch wird es vielen, die Numismatik bisher nur als Sammelsport geschätzt haben, ihre Bedeutung als historische Wissenschaft erschliefsen.

Das vorstehend angekfindigte Werk bildet den 4. Band des

# Handbuchs der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Herausgegeben von G. von Below und F. Meineeke.

Bisher erschienen folgende Bande:

# Das häusliche Leben der europäischen Kulturvölker

vom Mittelalter bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Von Dr. Alwin Schultz, Professor an der deutschen Universität zu Prag.

VIII u. 432 S. gr. 8°, reich illustriert Preis brosch. M. 9.—. In Ganzleinen geb. M 10.50.

Prof Dr A Schultz, einer der ersten Kenner der Kunstgeschichte und der Geschichte der Privataltertümer, der diesem Stoff schon mehrere sehr ausführliche Werke gewidmet hat, falst fin hier in knapper und doch auch gerade dem Bedürfnis der Wissenschaft Rechnung tragender Form zusammen.

(Fortsetzung nächste Seite)

### Geschichte des späteren Mittelalters

von 1197 bis 1492.

Von

### Professor Dr. Johann Loserth.

XVI u. 720 S. 8º. Preis brosch. M. 16.50, elegant geb. M. 18 .-

Professor Loserth schildert in seiner Darstellung der Allgemeinen Geschichte vom Es des 12. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (11:7-1492) eine Zeit, die an jahen Wechselb der Machtverhaltnisse und buntem Wechsel der Bilder überaus reich ist. Das Papstum en die Höhe seiner Macht, um dann die Perioden des Exils in Avignon und des Schismas dur zumachen. Das Kaisertum begegnet uns zunächst noch in den glänzenden Gestalten Staufer. Mit dem Interregnum beginnt sein Niedergang, wiewohl es in mehreren Habsbur und Luxemburgern und in Ludwig dem Bayern noch charakteristische Repräsentanten Zeit aufweist. Mit dem Niedergang der alten universalen Gewalten fällt das Aufkommes Nationalstaaten zusammen, unter denen besonders Frankreich und England hervorm Dieses vielgestaltige Ringen der alten und neuen Machte darzustellen, war eine um schwierigere Aufgabe, als die Einheit der Entwicklung, wie sie das frühere Mittelalter kei nunmehr geschwunden ist. Es gehörte eine bedeutende Arbeitskraft und eine jahrzehntels Beschäftigung mit dem Gegenstande dazu, um die Aufgabe zu bewältigen war dafür durch seine langjährige Lehrtätigkeit und durch seine wichtigen Arbeiten Geschichte der österreichischen Kronländer im späteren Mittelalter und zur Geschi Wielifs und Hus' in besonderer Weise vorbereitet. Die letzte auf wissenschaftlicher Gra lage ruhende Darstellung, die jene Zeit gefunden hat, ist die im Jahre 1800 erschier Deutsche Geschichte von 1273-1437 aus der Feder Th. Lindners. Loserths Werk hat cor abgesehen von der Verwertung der neueren Forschungen, voraus, daß es einen noch w längeren Zeitraum umspannt und die allgemeine, nicht blofs die deutsche Geschichte berie sichtigt, daß es ferner dem Benutzer für weitere Studien Quellen und Literatur nennt, wahr Lindners Buch auf die Anführung literarischer Hilfsmittel ganz verzichtet.

### Historische Geographie.

Von

#### Professor Dr. Konrad Kretschmer.

VIII und 651 S. 8°. Preis brosch. M. 15 .- , elegant geb. M. 16.50.

Eine Darstellung der historischen Geographie war ein seit vielen Jahrzehnten innerhalb der Wissenschaft wie innerhalb der Praxis der Schule sehr lebbatt empfundenes Bedürfins Wenn es bisher unerfüllt blieb, so waren die Gründe einerseits der Umstand, daß die Vertreter der Geographie an den Universitäten sich überwiegend der naturwissenschaftliche Seite ihrer Disziplin widmeten, anderseits die außerordentliche Vielseitigkeit der Beziehunge des Gegenstandes. Es wird allgemein dankbar empfunden werden, daß nunmehr Professienschwert, Lehrer an der Kriegsakademie und Dozent an der Universität zu Berlin, sich er schwierigen Aufgabe unterzogen hat Er ist einer der sehr wenigen Geographen der Gegenwart, die nach dem Gang ihrer Studien eine solche Darstellung überhaupt auf sich nehmen Geographie aufs trefflichste vorbereitet. Er bestimmt die Aufgabe der historischen Geographie dahin, die Wechselbeziehungen zwischen Land und Volk in den einzelnen Perioden der Geschichte nach ihrem ursächlichen Zusammenhang zu ergründen. Er erortert aber dies Beziehungen nicht in abstrakten Darlegungen, sondern geht durchaus realistisch vor und gibt dem Leser anschauliches Detail. Aus diesem Grunde wird das Buuch nicht bloß in der Gelehrtenstube und Schule benutzt, sondern zugleich als Hausbuch geschätzt werden

|                                                                                         | Seite |                                                                                                | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Böhmer, Regesta imperii I.<br>751-918. Neu bearb von                                    |       | Sofmeifter, Die Grundung<br>ber Universität Belmffebt .                                        | 543   |
| Mahibacher. 2. Auft., 1. Bd.,<br>2. Abt.                                                | 529   | Lameire, Les Occupations<br>militaires en Italie pendant                                       |       |
| Franche, Sainte Hildegarde                                                              | 581   | les Guerres de Louis XIV                                                                       | 548   |
| Lucas, Zwei fritische Unter-<br>fuchungen 3. Geschichte Fried-<br>richs I.              | 532   | Loch mann, Friedrich ber<br>Große, Die ichlefischen Ratho-<br>lifen und die Zejutten feit 1756 | 550   |
| Bruhn, Die byzantinische Politif mahrend ber Rreugzüge .                                | 532   | W. Rod, Der fatobinifche Staat non 1794                                                        | 552   |
| Blote, Das Auffommen ber<br>Sage von Brabon Stlvins,<br>bem Schwaneuritter              | 583   | v. Boguslamsti, Aus ber<br>preußijden hof- und biplo-<br>matiiden Gejellichaft                 | 554   |
| Luchaire, Troisièmes mé-<br>langes d'histoire du moyen                                  |       | u. Mittnacht, Erinnerungen<br>an Bismard                                                       | 556   |
| Blaten, Der Uriprung ber                                                                | 533   | Upinger, Burgermeifter 3. 5. Baiers eibgenöffiches Birfen                                      |       |
| Rolande                                                                                 | 534   | 1652-1669                                                                                      | 558   |
| Burger im Mittelalter                                                                   | 584   | Beft 2                                                                                         | 559   |
| Santini, Quesiti e ricerche                                                             | 536   | Statuten von Trient                                                                            | 560   |
| di Storiografia Fiorentina<br>Joret, La bataille de For-                                | 990   | Schwieters, Das Rlofter Fredenhorft und feine Abtif-                                           |       |
| migny                                                                                   | 539   | finnen                                                                                         | 560   |
| Fueter, Religion und Rirche<br>in England im 15. Jahr-                                  |       | Schierfe, Das Breslauer Beis tungemefen por 1742                                               | 561   |
| hunbert                                                                                 | 589   | Beitrage gur Wefchichte bes                                                                    | 901   |
| Sorbelli, La biblioteca capi-<br>tolare della cattedrale di                             |       | Elijabeth = Chmuafiums in<br>Breslan                                                           | 562   |
| Bologna nel sec. XV                                                                     | 539   | Jahrbuch für Genealogie, Deral-                                                                |       |
| Röhler, Luthers 95 Thesen<br>famt seinen Resolutionen fo-<br>wie ben Gegenschriften von |       | bif und Sphragifit. 1898<br>bis 1900. herausg, von ber<br>Kurlandischen Gesellschaft für       | -     |
| Bimpina : Tepel, Ed und<br>Brierias und den Antworten                                   |       | Diteroine und Runft                                                                            | 562   |
| Luthers barauf                                                                          | 541   | tanonifches Stundengebet nach bem Brauche ber Digafchen                                        |       |
| bon Spener                                                                              | 541   | Rirche im ipateren Mittelalter                                                                 | 563   |

3. 6. Cotta'iche Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart und Berlin Soeben erichienen:

## Allgemeingeschichtliche Entwickelung

lede gehalten beim Untritt des Reftorates der Dereinigt. Friedrichs-Universität halle Wittenberg am 12. Juli 1904

### Theodor Lindner

Geheftet 50 Pfennig

Ju beziehen durch die meiften Buchhandlungen

((7)

### Bergeichnis ber im Siteraturbericht befprocenen Schriften.

| 100000                                                       | 37    |                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Allgemeines.                                                 | SHIP  | 17. und 18. Jahrhunderi.                                  | BEE   |
| Bucher, Arbeit und Rhytomus.<br>3. Auft.                     | 459   | Sobengollern-Jahrbuch. 6 unb                              | 461   |
| 3ernel.                                                      |       | 7. Jahrgang                                               |       |
| Linde, Samaria und jeine Pro-                                |       | 19. 3ahrhundert.                                          |       |
| Phelen                                                       | 462   | Scholl, Beibelberger Brojeffo                             |       |
| Alle Gefdichte.                                              |       | E L v. Gertach, Aufgeichnun-                              | 48)   |
| D. Chulg, Beitrage gur Kritif unferer fiterariichen Uberlie- |       | gen aus feinem Leben und Birten. Berausgegeben uon        |       |
| ferung für bie Beit bon Com-                                 |       | 3at. v. 0                                                 | 488   |
| modus' Sturge bis auf ben<br>Tod des Di. Aurelius Anto-      |       | v. Bofchinger, Breugens aus-<br>wartige Bolitit 1850-1858 | 401   |
| ninus (Caracalla)                                            | 467   | b. Franfedn, Dentwürdig-                                  | 100   |
| Cumont, Die Mnfterien bes                                    | 469   | feiten. Derausg bon 28 p.                                 | 400   |
| Mithra. Dentice Ausgabe                                      | 409   | Bremen                                                    | 491   |
| Bujang.                                                      |       | Dentiche Landichaften.                                    |       |
| Lombard, Etudes d'histoire<br>byzantine. Constantin V,       |       | Greiner, Das altere Recht                                 |       |
| empereur des Romains                                         | Ann   | ber Reichsfladt Rottweil                                  | 500   |
| (740—775)                                                    | 470   | Bedeutung ber baberiichen                                 |       |
| Mittelafter.                                                 |       | Riofier in ber Beit ber Agi-                              | 500   |
| Banger, Die beutsche Belben-<br>fage im Breisgau             | 472   | Alleman Delega W. C. Litt.                                |       |
| grang. Der große Rampf                                       |       | Bb. R. F. L. Bb Stein, Geichie ber Reichs-                | 501   |
| amijchen Raijertum u. Papit-                                 |       | ftadt Schweinfurt                                         | 201   |
| ftoufen Friedrich II                                         | 472   | Schweinfurt im 19. Jahrhun-                               |       |
| Mottlob, Die Servitientage im<br>13. Jahrhundert             | 475   | bert                                                      | 501   |
| Tontey, Charles le Témé-                                     |       | Beftfälifche Stadtrechte I Die Stadtrechte ber Graffchaft |       |
| raire et la ligue de Con-<br>stance                          | 476   | Mart 1: Lippftabt. Bearb.                                 |       |
|                                                              |       | b. Overmann<br>Beitrage gur jachfifchen Rirchen-          | 505   |
| Brieffammlung des hamburgi-                                  |       | geschichte, 9.—17. Heft                                   | 507   |
| Brieffammlung des hamburgi-                                  |       | Franfreid.                                                |       |
| chim Beftphal                                                | 477   | Babl, Studien gur Borge-                                  |       |
| ternehmungen ber Weifer und                                  |       | ichichte ber frangofifchen Re-                            |       |
| ibre Gefellichafter                                          | 479   |                                                           | 511   |
|                                                              |       |                                                           |       |
| Bergeldnis der in ben 20                                     | ofiza | n und Madrichten" befproche                               | nen   |
|                                                              |       | n Schriften.                                              |       |
| reoliti                                                      | . Be  |                                                           |       |
| 664                                                          | Erlte |                                                           | Seite |
| b. Schubert, Grundguge ber Mirchengeschichte                 | 520   | Berets, Die lirchlichen Beinten im farolingifden Reiche   | 528   |
| La solidarité sociale                                        | 921   | Dhr, Die Raiferfroming Raris                              |       |
| Benter, Die Wesenschaft. 2. Bb                               | 521   | осе Всовен                                                | 529   |
| (Fortfegan,                                                  | 6ette | 3 bes Umiditags.)                                         |       |

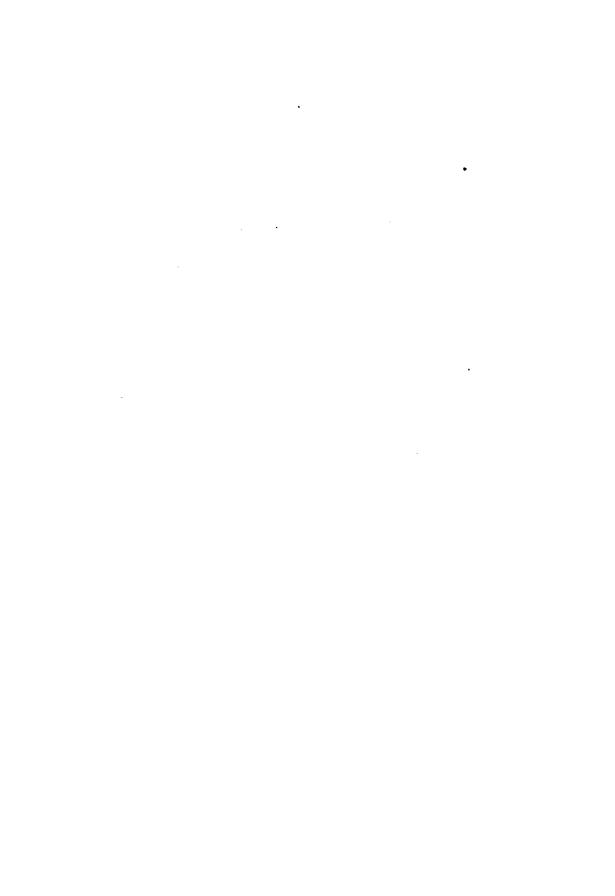

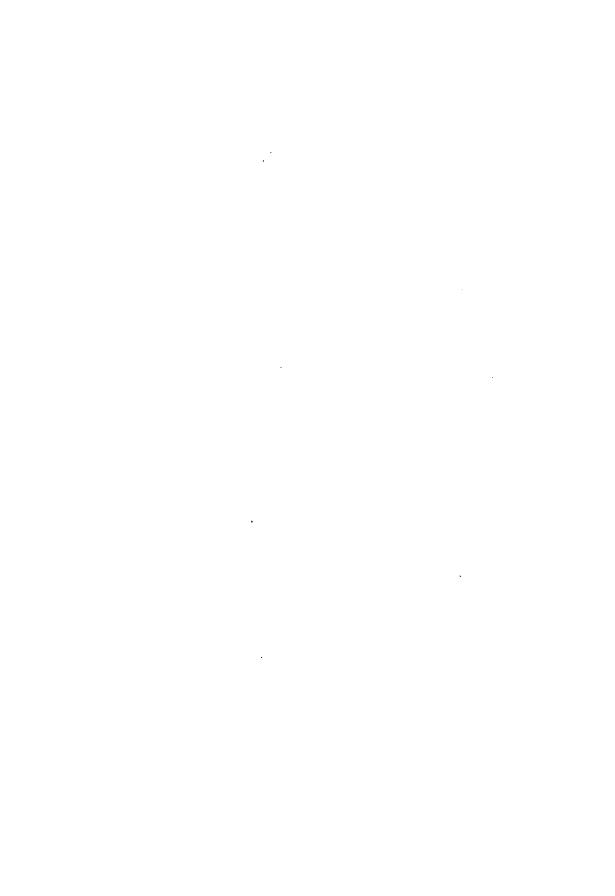

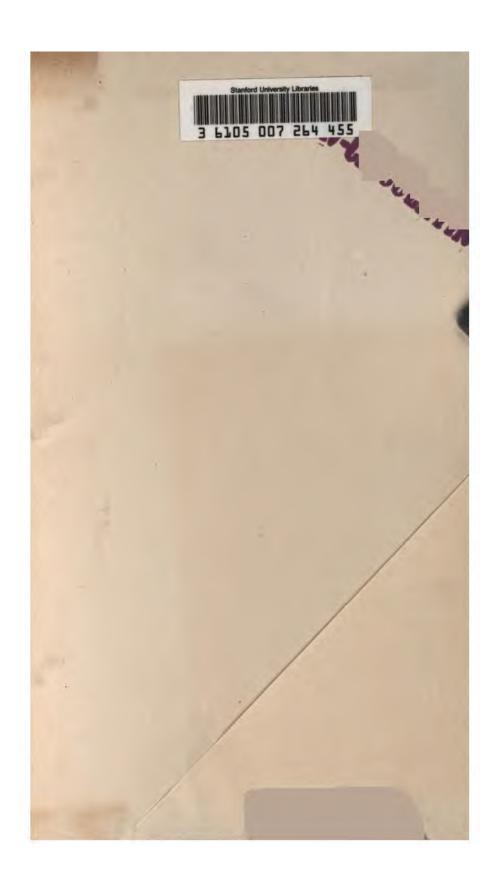

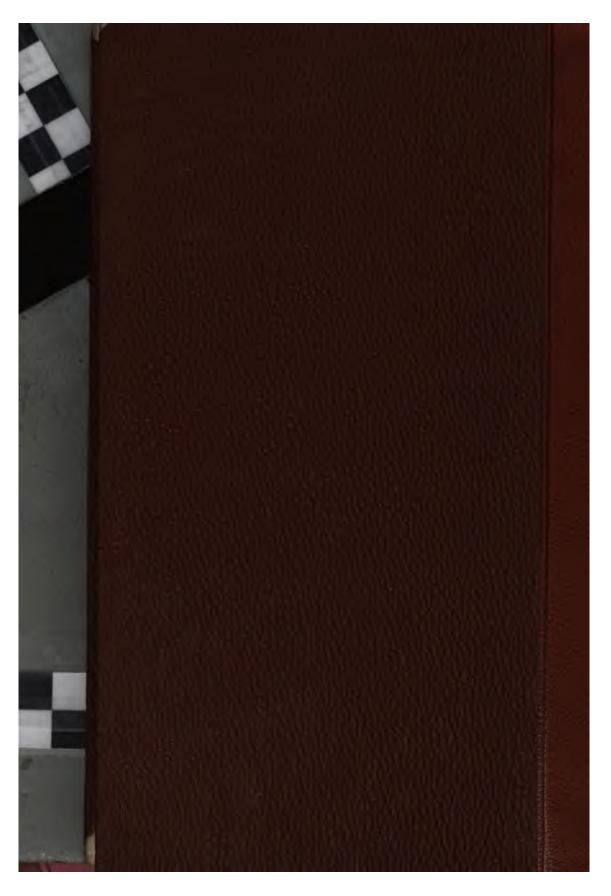